





Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Getty Research Institute

# chriskliche Mystik,

bon

## Joseph von Görres,

Professor ber Geschichte an ber königlichen 2. M. Universität in München.

Meue Muftage in funf Banden mit einem Sad- und Nameuregifter.

Dritter Band.

Regensburg.

Rationale Verlagsanstalt (früher G. J. Manz).

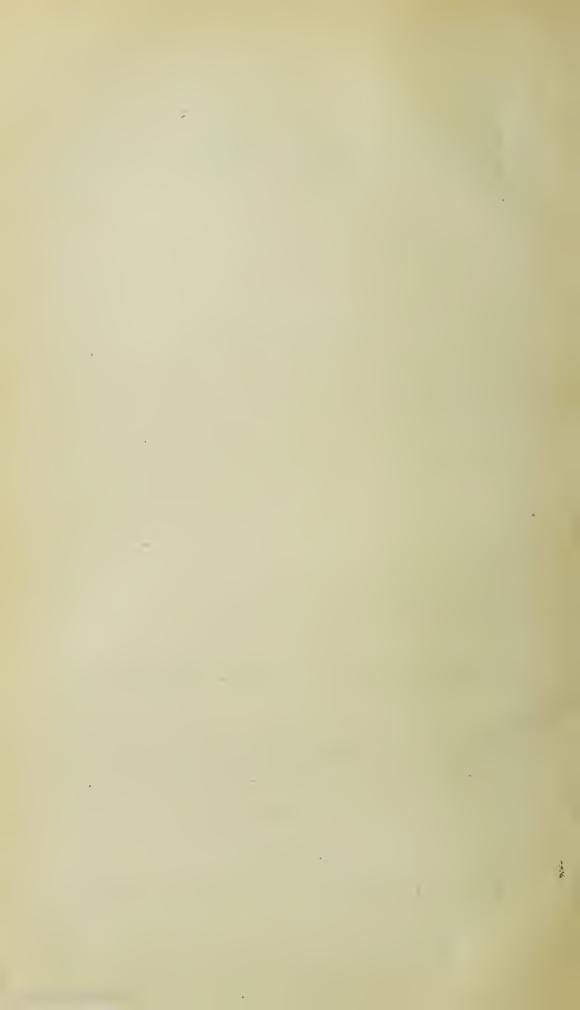

## Vorrede.

Nachdem früher die untere Mystik der Heiligen verhans delt worden, muß die Betrachtung jetzt zu der der Däsmonischen übergehen. Am Nebergange liegt die Naturmystik, der einen wie der andern als irdische Unterlage sich untersbanend. Die schickliche Stelle, um von dieser zu reden, war also hier gegeben; daß dies nicht in annuthiger Rürze sich abthun lassen wollte, daran ist der Reichthum der Natur schuld, und die Tiese, in der diese Dinge wurzeln.

Wie ist es nun um diese natürliche Magie beschaffen; ist sie wirklich der Art, daß kein vernünstiger Mensch ihr Glauben beimessen darf, und daß der kindische um so eher zur Mündigkeit gelangt, je früher er sich von ihr lossagt? Die Frage hat viele Seiten, von denen sie betrachtet werden kann, wie man im Buche sehen wird; der langen Rede kürzester Sinn scheint aber auf Folgendes hinaus zu laufen.

Der Mensch ist ein aus Natur und Geist in eine Persönlichkeit verbnudenes Wesen, was nur dadurch sich bilden kann, daß die Natur in ihm etwas vom Geiste, der Geist himviederum etwas von der Natur augenomemen, und beide nun im Lebensbande aufs eugste untereinander sich geeint.

Die Natur in ihm, mit einem ihr untergeordneten Geistigen verbunden, der Nachtmensch in der Persönslichkeit, ist nun, weil aus der Erde hervorgegangen, auch

der Mensch der Erde; er gehört ihr also, auf die Bedinsgung jedoch, daß sie ihm angehöre. Denn er ist das eigentsliche Centrum der Erde und aller ihrer Bildungen, er ist also durch Radien mit allen ihren Reichen und Perispherien verbunden, lebt mithin in ihnen Allen, wie sie in ihm; ist Leib von ihrem Leibe und Geist von ihrem Geiste; fühlt darum auch in Alles sich hinein, wie er Alles aus ihr heraussühlt, und beherrscht durch seine Rapsporte alle ihre unteren Preise, indem er ihnen Allen dient.

Der Geist mit einem ihm untergeordneten Natürslichen verbunden; der Tagmensch in der Persönlichkeit, ist aber seinerseits nicht von der Erde, und gehört ihr also auch nicht an, ungleich dem Vorigen. Denn einem höheren Centrum, als das ihrige verbunden, lebt er, gleichwie dieses wohl im niedern und dem mit ihm geknüpsten Peripherischen, also jedoch, daß er frei gelöst und doch wieder dasselbe in sich ausnehmend, es überschwebt, es stets auf sich beziehend, und in seinem Lichte es zum klaren Bewußtsein bringend. Sein Reich ist das Geistige, dem er entstammt; daher gehen seine Rapporte und Versbindungen in dies Reich; und wie Freiheit das Gepräge aller Geister ist, so ist er auch mit Anerkenntniß dieser seiner Freiheit in dasselbe aufgenommen.

Jener Nachtmensch und dieser Tagmensch sind nun inden einen und selben Menschen verbunden, ursprünglich ohne sich durcheinander zu verwirren oder aufzuheben; weil eben ihr gemeinsames Sein in Gott, der über ihren beiden Welten steht, die Getrennten auseinanderhaltend, doch in sich zusammenhält. Der Erste hat dem Ans dern sein leibliches Haus erbaut, und hat Wohnung in ihm genommen; aber der Andere, der mit beim Ban gewesen, durchwohnt nun das Gebaute gleichfalls, und gebraucht sich seiner zu seinem Zwecke. Die ganze Leib lichkeit ist daher zweiherrisch, und die Doppelherrschaft greift durch alle Organe hindurch und drückt sich in ihnen aus; und dieselbe Schiedniß geht durch alle Verrichtuns gen hindurch, bis zur höchsten Speculation hinauf, die in subjective und objective getheilt, nur in Gott und was Gottes ist, Ruhe und Einheit findet.

So war es uranfänglich. Der höhere Mensch war der Gebieter, der untere dienstbar, und jener herrschte durch seine höhere Mitte über die Tiesen des andern. Dieser als Centrum der Natur durchschante die ihm verstundene Natur, wie wir unsern Leib durchschanen; er beherrschte sie, wie wir unsere Glieder beherrschen, und belebte sie in gleicher Weise. Er befaßte also in sich das Bild und Gesetz der unteren Natur, wie der andere das der höheren; und wie dies Bild und dies Gesetz, diese Naturweisheit, die Naturethik, und dazu die natürliche Vitalität ins Höhere eingetragen und in Gott aufgehoben wurde, beherrschte der Mensch in Gott ohne Austrengung und ohne Mühe die ihm zugetheilte Region.

So follte es auch bleiben und sich befestigen durch die geforderte Gewähr. Da schling ein neues Moment, die Sünde, ein Product des geistigen Reichs hervor, und störte die ganze Ordnung. Der Tagmensch hatte die Missethat begangen, in ihm auch der Nachtmensch, beide miteinander traf die Strase. Die Sünde setzte sich zwischen jenen und Gott, und auch das höhere Geisterreich versinsterte sie die zur Unsichtbarkeit, und sesselte den Tagmenschen an den Zwang des alten Gesetzs. Sie drang zwischen den andern und die äußere Natur, umpnachtete ihm auch diese in ihren tieseren Gebieten, und machte den Nachtmenschen dem Naturgesetze hörig. Sie drang endlich auch zwischen beide menschliche Naturen desselben Menschen, schied sie wie mit Schwertes Schärse

und machte im Tode in ihren unteren Gebieten sie lösbar voneinander. Sie unmachtete eine für die andere, und kehrte die Ordnung der Mittelpunkte um; so daß, da der höhere zuvor herrschend in seiner Höhe gestanden, umfaßt von dem andern; jetzt der untere herrschend in der Mitte steht, und der obere ihn umfaßt, wie dem Scheine nach der Himmel die Erde. Nun umß der Tagmensch im Schweiße seines Angesichts die Wissenschaft, wie die Erde mit dem Pflug, bebanen.

Was aber unn durch den Tod in Trennung von einander gelöst werden mag, das kann auch durch Rrankheit innerhalb eines gewissen Spielraums auseinander weichen, und Eines um das Andere eines gewissen Uebergewichtes sich erfreuen. Es kann also das untere Centrum, äußerlich auf der Höhe sich im Cerebellum bergend, weit vorweg überwiegend werden, und das höhere im Cerebrum gang und gar sich unterordnen und bemeistern. Dann wird der Mensch, der der Ratur schon hörig ist, ganz und gar ihr leibeigen; der Tagmensch dient dem Nachtmenschen ganz und gar, wie dieser der ängeren Natur verfallen ist. Der eine herrscht aber in der Macht dieser Natur über den andern, denn er denkt Naturan= schauungen, und wirkt Naturwirkungen in den Kräften dieser Natur, mit der er sich geeinigt findet, und sebt gang und gar in ihrem Leben. Er ist ein natürlicher Magier, der da herrscht als dienstbarer Geist der umge= benden Welt.

Mit einem solchen Verhältniß würden Viele unter den Weisen der Welt sich nun versöhnen; aber dies einz mal zugegeben, kömmt nun die Kehrseite desselben herangezogen, und will sich nimmer abweisen lassen. Ist innerhalb jenes Spielramms nämlich eine Lösung nach der unteren Seite hin möglich, dann wird auch eine nach der

oberen hin zugegeben werden müssen. Der Mensch kann nämlich, befonders seit die Erlösung ihn befreit, noch all sein Thun und seine Mühen dem obern gegen Gott hingerich= teten Mittelpunkte entgegenwenden, und diesen, so viel das im Leben thunlich ist, von der Macht des unteren zu befreien sich bestreben, und eine Gnade von Dben kann ihm dabei hilfreich entgegenkommen. Dann wird, wenn dies gelungen; der Mensch unch Unten frei; denn die höhere Mitte in ihm ist die centrale geworden; und er hat nach Oben nicht Knechtschaft, sondern Freiheit in Gott eingetauscht. Sein Princip ist um: ich erkenne nur inwiefern mich und in mir Gott erkennt; ich will mur inwiefern Gott mich und in mir will; ich lebe nur in= wiefern Gott mich und in mir lebt. Er ist jetzt auch ein Seher und ein Magier geworden, aber einer ber höheren Art, weil Gott in ihm seine Werke schaut, seine Thaten wirft, und ein unsterbliches Leben lebt.

Das wollen nun die gelehrten Lente, wie sie unzufrieden mit ihrem Loose durchs Leben gehen, nimmer und in keiner Weise. Was hälfe es unn wohl auch, wenn sie die Stäbe, die sie führen, auch in lebendige Schlangen verwandelten; wenn sofort die große und starke Schlange des Propheten von Dben sie Alle aufschmanßen sollte. Sie haben über die Verhältnisse des Menschen zum Unsichtbaren und zu seinem Bereich gewisse Meinungen festgestellt, und bekennen sich zu ihnen, so lange es gehen will. Wie sollte nun da eine solche Confusion zugelassen werden, die ihre ganze reli= giöse Bank sprengen, und auf die Gaut bringen würde. Also fangen sie consequent mit dem Anfang an, längnen Alles frischweg, kommen aber etwa Erscheinungen, die sich nicht ablängnen laffen, dann secretiren und vertuschen sie das Vernonmene, und suchen sobald als möglich es in Vergessenheit zu begraben.

Am Anfange des vorigen Jahrhunderts war solchen Herren von der Pariser Academie das Leuchten des Meezres unbequem, und sie erließen eine Sentenz: sintenmalen Fener und Wasser sich nicht vertrügen, so sei es höchst abgeschmackt und daher verboten, ein Leuchten des Meeres anzunehmen. Die Menschen von der Obedienz glaubten die Sache, das Meer aber glaubte sie nicht, es leuchtete durch das ganze Jahrhundert, und leuchtet noch zu dieser Stunde.

Gegen Ende desselben Jahrhunderts wollte es dem Nationalinstitute höchst abentheuerlich bedünken, daß Steine vom Himmel herabregneten, und es verbot den wüsten Aberglauben allen seinen Angehörigen. Kaum war das Urtheil erlassen, da regnete in Aigle der widerspenstige Himmel Steine; eine Commission des Institutes wurde hingesendet, um sich die Sache zu beschauen; und die mußte der Wahrheit die Ehre geben, und erklären: es habe wirklich Steine geregnet, worans die vernünstige Welt die Sache denn sosort wieder glauben durfte.

Diese beiden Beispiele, die im handgreiflichen sich zugetragen, mögen uns aufrichten gegen die Interdicte, die in dieser Zeit in Gebieten ergehen, in denen die Hände nichts zu greisen haben, und auf welche die mathemastische Formel keine Anwendung hat. Es wird einmal bei der hergebrachten Einrichtung sein Bewenden haben, daß es esoterische und exoterische Menschen von Geburt aus gibt. Die Welt ist glücklicher Weise groß genug, daß sie Alle Raum auf ihr haben, nebeneinander zu bestehen; und am Ende hat auch noch eine dritte Gattung Platz, die beides miteinander in Gott verbindend, jedes nach seise nem Rang und seiner Gattung anerkennen darf, und nur das Schlechte jeder Art als ganz verwerslich hält.

Schloß Hörtenberg bei Bozen, im October 1839.

Der Verfasser.

# Inhaltsverzeichniß.

#### Sechstes Buch.

Die historische, sagenhafte, physische und psychische Begruns bung ber bamonischen Mystif. S. 1-495.

Nachweisung bieses vierfachen Grundes. G. 3-5.

- I. Der hiftorifche Grund aller bamonifden Muftit. G. 1-70.
  - 1. Der Ursprung bes Bösen, und seine Beschränkung burch die Erlösung. Satan und sein Reich. S. 6—8. Oberreich und Niederreich. S. 8—9. Leben und Tod. S. 9—11. Die Sündsluth. S. 12. Das erwählte Bolk und das Heidenthum. S. 12—14. Niederskunst bes Erlösers. S. 14—17. Macht der Kirche. S. 18—19.
  - 2. Fortleitung bes Bösen in ben häresien alter und neuer Zeit. Der naturalistische Pantheism bes heibenthums in seinen brei verschiedenen Formen. S. 19—21. Der höhere Glaube bes Judenthums in seinen brei verschiedenen Gestaltungen bis zum Christenthum entwickelt. S. 21—23. heibenthum und Judenthum gegen das Christenthum gewaffnet, benen später ber Mohamedanism noch beitritt. S. 23—27. Die judaisirenden und die gnostischen Irrleheren, ihre dreisache Periodensolze in das Christenthum übertragend. S. 27—29. Alle zusett in den Manichäism ausgehend, und von Osten herein die ganze Westwelt überziehend. S. 29—32. Die Emancipation des Fleisches. S. 33. Die hoffart in sensualer Auslösung und starrem Rigorism die firchliche Harmonie zerstörend. S. 32—35. Um die wahrhaste Prophetengabe die falsche von unten herans wuchernd, und die der Hellsehenden aus dem Geist

- und Herzen. S. 35-37. Auf allen biefen Wegen bie Magie in's Chriftenthum eingehenb. S. 37-43.
- 3. Die Entwicklung ber bamonischen Mystik aus biesem Grund hervor. Der Rampf ber Rirche mit ihr ichon in bem Streite bes b. Betrus mit Simon bem Magier beginnend. S. 43. Der berühmte Canon caput episcopi. S. 45. 3m VIII. Jahrlundert bie Beludes zuerst namentlich erwähnt. S. 47. 3m IX. Jahrhundert bie Wettermacherei. S. 47-49. 3m X., XI. und XII. Jahrhundert Die Decrete. S. 49-51. im XIII. Jahrhundert die Stadingher. Das Zauberwefen und bie Balbenferei. S. 51-54. Seit ber erften Balfte bes XIV. Jahrhunderts die Secte ber Beren ihren Anfang nehmend. Der Proces bes Carmeliten B. Abeline vor ber Juquisition in Evreur. S. 54-57. Das fortalitium fidei. Die Bulle Junccenz VIII. S. 57-58. Wie bie Kirche fo bie Gefetgebung bem Zanbermefen fortgesetzte Ausmerksamkeit zuwendend, so die der alten Raifer, wie ber altgermanischen Bölterschaften. S. 58-61. Gin Bauberproceg am Sofe ber merovingischen Ronige. S. 61-63. Spätere Berfügungen ber Raifer und Könige bas Mittelalter hindurch. S. 63-64. Aufichten ber Sindu auf Malabar. S. 67-70.
- II. Die magisch.bämonische Sage und Legende. S. 70-130.
  - 1. Die auf die Natur begründete dämonische Legende. Der höchste Naturgegensah von Licht und Finsterniß in der Edda. S. 72—74. Die Sibyllenhöhle. S. 74—76. Die Schattenländer unter der Erde liegend, und von Zwergen kewohnt. S. 76—79. Das Todeteureich bei Gottschee. S. 79—81. Die ziehenden Asen in den hölseren Lustgebieten. Das wüthende Heer. S. 82. Frau Hulda ober Holla auf dem Hörsilberge, Domina Abundia. S. 82—83. Hugo bei den Franken, und Hera oder Hertha, so wie Erich und Berch, Tyr und Dis. S. 83—85. Der Doppelzug der Asen und Asinen in den Zwölsnächten bei der Geburt des jungen Jahres. S. 85—87. Die zwiespaltige Natur, weiße und schwarze Magie in ihnen ausgedrückt. S. 87—89. Frau Holda, die Wirthin im Hörsilberge, darum zugleich die weiße Frau und die Herntönigin. Wodan und sein Asendeer, der Nichter und die Gerichtelen. S. 89—92. Die Fenerberge auf Sicilien. S. 92—94.
  - 2. Die sagenhaste Vision vom Himmel, Hölle und Reinigungsort. Die Höhle des h. Patricius in Irland, ein Ausgangspunkt für diese Art von Legente. Die Denussage. Die Tundalssage. S. 94—102. Die des h. Fursäus aus Irland. S. 102—105. Die Divina comedia des Daute.
  - 3. Die Zanbersage. Die Versuchung in ber Wilfte; bie Zanbersage, wie bie Apocryphe bie Bunberlegende tragend. S. 106-107. Simon

der Magier. S. 107—110. Der h. Leo und der Zauberer Heliodorns. S. 110—116. Virgifius, der Erbaner von Neapel, von
ihm Clingsor ausgehend, und mit ihm in die Tafelrunde, und
burch den jüngeren in den Streit auf der Wartburg einwandernd.
S. 116—119. Merlin und Malagys im Gälenlaude. S. 119—120.
Die innere Ausgliederung der Zaubersage au Natur- und Kunstgegenständen. S. 120—124. Hinüberranken in die Schwarzkunst
hinein. S. 124—127. Doctor Faust. S. 127—130.

- III. Der physische Grund aller bamonischen Mustif. S. 130-335.
  - 1. Der Unterbau bes Menschen in ber physischen Natur. Die große Landvefte ans ihren Elementen gefügt, zuerft burch belebenbe Rrafte und bafifche Bermogen. S. 131-132. 3weitens burch bas webende und bas rinnende, ober bes activen und pafsiven in aller Bewegung. S. 131-133. Enblich brittens bas ansstrahlende Lichtfener, und bas rührsame und erlenchtbare Urerbhafte. S. 133-135. Berbindung ber Kräfte und Bermbe gen in biefen brei Familien. G. 135-137. Ueber biefe Beste eine neue Schöpfung, bie organische, in ber biefelben Stoffe burch andere Kräfte und Bermögen zu andern Formen, Typen und Bewegungen verbunden werden. S. 137-139. Darum die brei Familien von Rräften und Vermögen hier wiederkehrend, und bie zweite, organische Beste erbauend; indem das Wert mit ben Bablverwandtichaften beginnt, ju ben mechanischen Motiven übergebt, und gulett bei ben Strahlungen enbigt. S. 139-141. Das Pflanzenreich die erfte Stuse vorstellend, Bafferthiere und Bogel bie zweite einnehmend, endlich bie Laubthiere, ben Menschen als Thier ber Erbe im Centrum, die britte in fich befaffend. S. 141-145.
  - 2. Der Einbau des Menschen in seinem physischen und psychischen Wesen. Der Mensch die höhere Einheit des im Umfreise Zerstreuten, also die Centralpslanze. Das Centralthier, und der Mensch im Menschen. S. 145—147. Das aber nur der irdische Meusch; diesem verbunden aber der überirdische, der die wahre Einheit in sich hat, in der lebenden Seele in's Antlitz eingeathmet. S. 147—149. Zwei Neihen von Gebilden, eine aufsteigende und eine niedersteisgende, beide gegenseitig miteinander sich verknüpsend. S. 149—151. Darans die Temperamente, der Charakter und die geistige Physiognomie des Menschen hervorgegangen. S. 151—153. Der irdische Mensch in allen Radien ans der Natur, je nach Leben, thätigem Wirken nud geistigem Schanen hervorgegangen, sieht auch je nach Allen in einem fortgesetzten Wechselbezug, die höhere Seele aber durch ihn mit der Natur. S. 153—156. Diese höhere Seele sollte die Natur durchschanen, beherrschen und

beleben in ber Macht ihrer Einheit, aus dieser Einheit aber heraussgesallen kann sie auf wissenschaftlichem Wege nur approximativ dazu gelangen. S. 156—157. Daneben aber schreitet das Ungewöhnliche voran, theils auf Reste früherer Ansagen im Menschen, theils auf ungemeine Zustände in ihm und der Natur gegründet, wodurch sich eine natürliche Magie entwickelt. S. 157—164.

- 3. Die verschiedenen Formen ber phyfischen Magie.
  - a. Mystischer Bezug bes Lebens zum Himmel und zu ben Gestirnen. Einstuß ber Himmelskörper burch die Schwere im Ebben und Fluthen aus die ihr unterworfenen Elemente. S. 164—167. Einwirkung des Feners zur Hervorbringung der Tageswärme der Jahreswärme, und zur Regelung der Isothermen. S. 167—168. Der Magnetism in täglicher, monatlicher, jährlicher und säcnstarischer Bewegung. S. 168—170. Die ganze physische Naturalso sortbauernd bewegt, die Erde dadurch bald lunatisch, bald wieder solarisch. S. 170—171. Einwirkung dieser Bewegungen aus Pflanzenreich. S. 171—173. Auf das Reich der Thiere und der Menschen. Einsluß der Gestirne auf die Fiederbewegungen. S. 173—176. Aber auch von Innen heraus das Leben durch den geistigen Rapport und in Gesichten durch die Gestirne bewegt, und zur Magie und Schanungen durch Sonnen- oder Mondfinder erhoben. S. 176—185.
  - b. Mystischer Bezug zur irbischen Elementenwelt.
    - a. Das Durchsehen und Durchsühlen irbischer Substanzen. Das burchschauende Ange ber Zahnri's. S. 186—188. Die Durchssühler im Gesammtgefühl bes unteren Lebens. Pennet, Papponi, Acquaroni, Calamini, Cath. Beutler u. a. m. S. 188 bis 190.
    - 8. Wirfung physischer Substanzen im unmittelbaren Contacte mit regsamen Organismen. Wie zuvor die Wirfung in die Ferne, so jetzt die Berührung mittelbar oder numittelbar die gesorderte Bedingung. Kerners Versuche mit der Prevorsterin, als deren Resultat eine zwiesache Lösung und eine doppelte Art von Bindung sich heranswirst. S. 190—195. Die vier verschieden modificirte Zustände um das gewöhnliche Leben hergestellt, S. 195—197 und durch Vindungen und Lösungen desselben hervorgerusen. S. 197—200. Der electrische und der magnetische Gegensatz geweckt, Strömungen erregend, und jene Fluthungen und Ebbungen im Organism erwirkend. S. 200—208.
    - v. Die Rhabbomantie. Schäffer's in Regensburg merkwürdiger Grund. versuch. S. 210-212. Rhabbomantische Versuche am Ende bes

vorigen Jahrhunderts in Frankreich von der Dauphine hinüber mit Apmar und manchen andern. S. 213—220. Erklärung aller dieser Erscheinungen durch den vitalen Magnetismus. S. 220—226. Weitere Ersahrungen über die Wirkungsweise dieses Magnetisms, an Frau Berehata, J. Blasia von Balfracturia, den beiden Knaben des Albertus magnus u. m. A. S. 226—230. Ein Theil dieser Einwirkungen in die Instinkte der Thiere sich ressectivend, und darauf wieder der Elementens dienst und seine Bezanberung gegründet. S. 230—233.

- c. Mystische Bezüge zum Pflanzenreiche. Der Baum ber Bäume in ber Sage aller Völker Weltbaum und Stammbaum. S. 233—235. In Wein und Weizen aufgeschlossen. S. 235—236. Daran die mystische Botanik alter Zeit geknüpft, wovon in neuerer noch Reste übrig geblieben. S. 236—240. Den Aufregenden die Beruhigenden, den Sonnenmondpflanzen die Mondsonnenpflanzen entgegengesetzt, und in der ganzen Folge der Baum der Erkenntniß des Guten und des Bösen ausgedrückt. S. 240—243. Die Versuche Kerners mit solchen Substanzen an der Prevorsterin Nehnliches ergebend, wie mit den mineralischen. S. 243—248. Der alte Dienst der Pflanzen und vegetabilischen Hervorbringungen der Erde. S. 248—251.
- d. Magische-Bezüge-zum Thierreich. Wie an ben Genuß ber verbotenen Frucht die ackerbantreibenden Stämme, so anch hirtennud Jägervölser geknüpst. Ueber diese Naturordnung eine zauberhafte Herrschaft im Gegensatz der Dienstbarkeit einzelner Thiergeschlechter hinausgehend, so z. B. über das Schlangengeschlecht.
  S. 251—256. Magnetische Behandlung der Thiere zur Erklärung dieses Symptom's. S. 256—259. Alles Verhältniß der
  Art Wechselverhältniß; daher auch eine Besessenheit des Meuschen
  durch Thiere deulbar, so z. B. beim Tarantelbisse. S. 259—264.
  Noch aussallender bei der Verwandlung der meuschlichen Natur
  in die thierische bei den Wehrwölsen. S. 264—273. Daher der
  alte Thierdienst seinen Ursprung nehmend.
- e. Gegenseitige Bezüge ber Menschen zueinanber.
  - 2) Magischer Bezug ber untersten Vitalkräfte im Tobtenreiche; Vampprism. Ergebnisse aus amtlicher Untersuchung über ben gesammten Erscheinungskreis. S. 275—282. Die Grundthatsache. S. 282—285. Weiterer Verlauf der ganzen Sache. S. 285—288.
  - 8) Das bose und bas gute Auge. Die Todausstrahler in Spanien. S. 288-290. Völkerschaften mit dieser Eigenschaft begabt.

- S. 290 292. Ihnen gegenüber bie beilfräftigen Angen in Spanien und anderwärts. S. 293-296.
- r) Das Alpbrücken. Der Incubus und Succubus der Alten. S. 296—298. Noch heute in gleicher Form erscheinend. Die Deutung des ganzen Actes. S. 298—301.
- J) Die magnetischen Rapporte. Das magische Band zwischen bem Schlaswachenben, und bem ihm Berbundenen angeknüpft. S. 301. Doppelseitigkeit dieses Baudes, indem es, von ben Magnetisirenden zu bem Magnetisirten hinüberreichend, im gewöhnlichen Rapporte diesen in der Macht von jenem hält; und hinwiederum vom Gehöhten zum Menschen in den gewöhnlichen Lebensverhältnissen gehend, den Letzteren, wie bei der Herrschaft ber Heiligen, in die überlegene Gewalt von jenen gibt. S. 302—304. Der llebergang ans einer in die andere allensfalls im Tode erscheinend. Beispiel an der Maria Goffe von Rochester. S. 304—308. Das Doppelgesehenwerden überhanpt an diesen llebergang gehörig; Beispiel Mortons junger Mensch in London. S. 308—311. Die Leiblichkeit durch einen innern Ungestim auf bestimmte Distanzen entrückt, wie es der Elissabeth Wedering in Halberstadt 1557 geschehen. S. 311—316.
- e) Magischer Bezug bes Meuschen zu sich selber, ober ber fpontane Somnambulism. Berurfachenbes und Berurfachtes bleibt bier innerhalb ber Grangen individueller Perfonlichfeit beschloffen. S. 316. Die Dreigetheiltheit tes Meufchen, indem ber pfp. difche Mensch, bas eigentlich Stammhafte im Leben, ben pneumatischen über fich in bie Regionen boberer Beiftigfeit, ben vitalen aber unter fich an die Bebiete tieferer Machte ent. bindet. Die brei Gliebernugen auch wieber außerlich an ihm abgemarkt, und gegenseitig auch in ben untergeordneten Abgliederungen fich wiederholend. S. 316-319. Dem also geord. neten Menschen Gott über-, bie Natur nutergestellt, mabrend bie Gefellichaft von feines Gleichen ihn umgibt. S. 319-321. Wie bie Bewegung von Oben zu Unten fich nun in ben beiben Lebenszuständen, Wachen und Schlafen angert; fo bie von Innen an Außen zwischen Zeugung und Tob; ber Lebenslauf zwischen beiben in einem innern Ginschwanken und Ansschwanken oscillirend. S. 321-325. Die breigetheilte Glieberung bes Ganglienfuftems: bas halbmonbformige Banglion mit fammtlichen Gingeweidenerven auf erfter Stufe; bas ganglienartige Berggeflechte mit bem gangen sympathischen Nervenspfteme auf zweiter stebend; ber Mervenfrang an ber Bafis bes Bebirnes mit allen ihm verbundenen Behirnnerven endlich die britte einnehmend.

I

S. 325—327. Die brei Stufen bes spontauen Magnetisms baran geknüpft, und zwar zuerst im halbmoubsörmigen Gang-lion. S. 327—331. In beu Herzgestechten. S. 331—333. Auf ber höchsten Stufe zum eigentlichen Hellsehen im Nervenstranze bes Gehirus. S. 333—335.

- IV. Der pfpdische Grund ber bamonischen Myftif. S. 335-495.
  - 1. Das zweite Gesicht und das Schanen in die Ferne. Die Ausge zum second sight bei den Inselbewohnern des Nordens. S. 339—346. In Island. S. 347. Die stillen Lichter in Wales. S. 347—351. Neben den gälischen Stämmen die Gabe auch heimisch bei den germanischen, den slavischen und finnischen Stämmen. S. 352.
  - 2. Der Beifterspud.
    - a. Die neckenben Poltergeifter und Robolbe. Gie ichon in ben früheften Zeiten vortomment. Das But bes hasparius Cubebi in ber Diocese bes beiligen Angustinus, bas bes Arztes Glpibius zur Zeit bes Oftgothenkönigs Theoberich n. A. m. S. 356-357. Die Borgange nicht ohne forgfältige Untersuchung hingenommen. So in Spanien bei bem Borfalle in Salamanca. S. 358-359. Der Borgang auf bem Münchhof unweit Grat mit mathematischer Schärfe beobachtet. S. 359-370. Der Damon von Tedworth in ber Graficaft Wilts 1661. S. 370-383. Die Zeiden beffen, ber im baterlichen Saufe Westen's in Epworth fich gezeigt. S. 383-384. Des Lüring auf bem Schloffe Hubemühlen. S. 384-385. Deffen von Drepano. S. 385-386. Die Borfalle bei Stratford Bow beobachtet von Dr. Gibbs. S. 386-388. Flüchtige Sichtkarkeit beffen im Besley'schen Saufe. S. 388 - 389. Deffen von 1689 bei And. Welg in Döttingen 1689. Engerer Bezug zu irgend einem ber hansgenoffen, fo ber bes B. Callo in Milita. S. 390-392. Berichiedenheit bes Treibens biefer Beifter. S. 392-391. Borgange im Saufe S. 28. Ports in ber Pfarrei Leffingham in Lincolnshire 1679. S. 394-396, im Pfarrhause von Groben, und in bem beim Pfarrer in Walsch in ber Grafschaft Dacheburg. S. 396-397. Benuruhigung bes Wohnhauses eines Pfarrers in ber Nähe von Würzburg 1583. S. 397-399.
    - b. llebergänge zu bösartigen Geisterwirkungen. Der Kobold bes Sigebertus in Camunz bei Bingen. S. 400-401. Die Begebnisse im würtembergischen Orte Schildach 1533, und in Riga 1583. S. 401-402. Das Getümmel in der labhartischen Buchbruckerei in Constanz 1746. S. 402-404. Die Vorgänge in Woodstock im alten Königshause. S. 402-408. Solche Erscheinungen bisweilen an den Tod irgend einer Person geknüpft, so in Radewell

- bei Halle, an den ter Lerchin, Dienstmagd des Pfarrers. S. 408—410. Der indischen Catharina in der Mission von Itatina. S. 410—413. Bisweilen alle Thätigkeit auf Hemmniß im Fortschritte zum Besserwerden gerichtet. So in der Begebenheit, die sich in Pirsa bei Anzerma in Peru zugetragen. S. 413—416. Parallele im protestantischen Irland. S. 416—419.
- c. Das entschieden bämonische Geisterwesen. Ersahrungen der geistlichen Vorstände von Seminarien, und der Novizenmeister der Klöster dahin bezüglich. So der des Oliverius Manareus, Rector in Loreto. S. 420—421. Gewaltsame Geisterentführungen, so der Borsall zu Madel im Thüringerlande 1559. S. 421—424. Das Dämonische in all seiner Gewalt hervortretend in der Begebensheit, die 1654 im Hause des Webers Gilbert Campbel in der Gr. Galloway in Schottland sich zugetragen. S. 424—430.
- 3. Der Berfehr ber versuchenben Beifter mit ben Beiligen zu ihrer Durchübung und Reinigung. Der neue Rreis fich gerabe ba ansetzend, wo ber vorige sich geschlossen. S. 430-433. Die Bersuchungen ber Altväter. G. 433-435. Das Bleiche auch in nener Reit fich wiederholend. Was M. Tanner über bas berichtet, was fich mit Johann bel Castillo, ber 1559 gestorben, zugetragen. S. 435-440. M. de Paggis fünf Jahre lang in ber Löwengrube. S. 440-445. Bas fich um die Christina von Stumbelen jugetragen bat. S. 445-456. Was Dominicus von Jesu Maria von biefer Seite erlebt, und fein Streit mit bem Damon am Bette eines Rranten. S. 456-460. Das Robolbartige theilmeise wieber auftauchend bei bem Carmeliten Francus. S. 460-461. Sandgreifliche beim h. Beter von Alcantara und B. Sebaftian bel Campo. S. 461-462. Die Rämpfe ber h. Francisca von Rom. S. 462-463. Die h. Crescentia von Rauffbenern. S. 463-468. Aehuliches bei ber Maria Morl in unfern Tagen fich äußernb. S. 468-470.
- 4. Die Rückwirkung ber Heiligen auf die Geister. Die Vision der jeuseitigen Welt die nothwendige Bedingung des Eintritts einer solchen Reaction. Die Gesichte des h. Cyrillus, des Patriarchen von Jerusalem, und des Rlosterbruders der Aebtissin Walburga. S. 470—472. Die der h. M. de Pazzis und ter h. Catharina von Genua. S. 473—475. Mit dem Eintritte solchen Schauens ein Verkehr zwischen den Schauenden und den Geschauten sich anknüpsend. So d. B. bei der Discalciatessin Francisca. S. 475—477. Die Theilnahme, die bei diesen durch Uebertragung guter Werke sich wirksam zeigte, auch durch Uebernahme der auf das Böse gesetzen Strafen sich hilfreich erweisend. S. 477—479. So bei der s. Osanna

von Mantua und bei ber f. Lidwina. S. 479—480. Der Carthäuser Petrus Petrus † 1361. S. 480—487. Christine von Stumbesen und Christina mirabilis. S. 487—490. Rechtsertigung aller bieser Erscheinungen. S. 490—495.

#### Siebentes Buch.

Die dämonische Borbereitung und Ascese. S. 495-737.

- Die zweisache Art ber Verpflanzung bes Naturübels auf ben Menschen, einmal burch Ansteckung, ober burch positives Hervorrusen
  und Eintragen mit sreiwilliger Intention. S. 499—501. Eben
  so das Radicalböse, das in die Persönlichkeit hinein oder aus
  ihr hinaus gerichtet stehen mag; das Erste in den höheren
  Graden die Besessenheit, das Andere die Zaubersünde hervorrusend.
  S. 501—503. Verhältniß beider zum ursprünglichen Sündensall.
  S. 503—505. Die beiden Kirchen. S. 505—507. Wie nun der
  Eintritt in die Lichtsirche durch die reinigende Ascese geschieht;
  so die Initiation in die Mysterien der Nacht durch eine dämonische. S. 507—508. Die Vincula, die hier bereitet werden.
  S. 508—511.
- I. Die bämonische Ascese im Lebensgebiete. S. 511-581.
  - Durchgängiger Gegensatz bieser Ascetik mit ber reinigenden. S. 511 bis 515. Die physischen Aufregungsmittel nach ben Systemen getheilt. S. 515-519.
  - 1. Die Weihen und Initiationen bes Heibenthums. Die alten Mysterien Ausangs auf die gute Seite hingerichtet; bann aber der Burm in ihnen sich balb entwickelnd, und für die Heilschlange die Gistsschlange eintretend. S. 519—523. Ueberreste bavon noch in ben Urwälbern America's bei den Virginiern, Caralben, Mogen, Huronen, benen auf Hispaniola, bei den Mexicanern, Pernanern. S. 523—536. Dann im Norden Asiens im Lande der Jakuten. S. 536—539. Bei Finnen und Lappen. S. 539—541. Bei Zigensnern. S. 542.
  - 2. Der Orgiasm im Mohamedanism und seine Mysterien und Weihungen. Der Susism in die Abstractionen des Korans einbrechend, und äußerlich durch den Orden der Derwische vertreten. Die in Constantinopel in zwei Classen, in die tanzenden und die henelenden getheilt. S. 541—547. Merkwürdige Berichte aus Indien über die Leistungen der Scheith Ruffai. S. 547—549. Erklärung dieser Erscheinungen. S. 549—554.
  - 3. Die Initiationen im Zanberwesen ber driftlichen Zeit. Das Zanber, Görres, driftl. Mustik. III.

wesen hat im Mittelaster die Verborgenheit aufgesucht, und im Dunkel der Höhlen sich versteckt. S. 554—557. Ift dann in die Hütten des Bolkes im Hexenwesen eingedrungen. S. 557—558. Die Zaubermittel, deren es sich dort gebraucht: die Hexensalbe und der Schmiertopf. S. 558—559. Forschungen, die die verschiedenen, dabei betheisigten Stände darüber angestellt. Die Theologen zunächst. S. 558—562. Die Juristen. S. 562—566. Die Aerzte und Naturforscher. S. 566—568. Ihre Wirkungen erklärt durch Helmonts und Davy's Erfahrungen. S. 568—572. Die verschiednen Symptome des dadurch erwirkten Zustandes den Aussagen derer gemäß, die sich in ihm besunden haben. S. 572—574. Moralische Würdigung solcher Erregungsmittel. S. 574—581.

II. Die bamonische Ascese im geistigen Gebiete. S. 581-631.

In der Berückung des geistigen Menschen hat sich in der Lüge das Gewebe der falschen Kunst, und der versührerischen Wissenschaft gewebt. S. 581 — 585. Die verschiedenen schlechten Doctrinen dieser Lehre: die Creatur dem Schöpfer gleichsetzen, sie über ihn hinaussetzen, oder endlich sie als das allein Seiende setzen. S. 585—586. Vom Unglauben den Ausgang nehmend und von da zum Abersglauben übergehend, sührt diese falsche Doctrin zunächst zur falschen Naturmagie, dann zur salschen Divination, und sührt dann zur Schwarzkunst im engeren Sinne über, drei dämonisch ascetische Borübungen. S. 586—588.

1. Der Naturbann und sein Aberglaube. Unterschied der salschen Naturwissenschaft und der wahren, und wessen jene sich rühmt. S. 588—590. Was wahr ist an dieser Ruhmredigkeit. S. 590—592. Der Berserks-Gang ter Nordischen. S. 593—591. Die falsche Richtung in vielsfältigen Aberglauben ausgeschlagen, so an Amulette und Talismane, an die unbegränzte Macht der Zahl, des Tones, des Wortes. S. 591—598.

2. Die Wahrsagerei. Die verschiedenen Arten dieses Schauens in die Ferne. Die Weise, sie im Spiegel, Erystall oder irgend einer Flüssigkeit zu erschauen. Aeltere Berichte darüber, so des Dichters Rist. S. 598-601. Der Fall, den Spengler ausbehalten. S. 601-603. Neuere Berichte der Reisenden aus Aegypten. S. 603-610. Deutung der Erscheinung. S. 610-613. Die anderen Formen durch die Elementenreihe bis zum himmel hinauf. Cecco Esculano, der berühmte Astrolog des XIV. Jahrh. S. 613-615.

3. Der Geisterbann. Die alten Formen der Theurgie. S. 616—618. Die Necromantie Thessaliens. S. 618—620. Fortgesetzt ins Christenthum. Noch in der setzten Zeit der spanischen Inquisition der Fall mit Jean Perez, der den Teufel citirt, um sich ihm hinzu-

geben. S. 618—623. Fausts breifacher Höllenzwang. S. 623—625. Die Verhältnisse umgekehrt bisweilen im Geisterbann. S. 625—626. Der Geist Torquato Tasso's. S. 626—627. Die Bebeuklichkeit eines solchen Banus im Beispiel bes Th. Parkes nachgewiesen. S. 627—630.

- III. Die bamonische Ascese im sittlichen Gebiete. G. 631-693.
  - 1. Die bewußte Lüge und ber grobe Betrng in Sachen bes inneren Lebens. Die nackte bare Erlogenheit höherer Zustände. S. 633—634. Geschichte ber vier Mönche in Bern 1506. S. 634—638. Das Gegenstück, das die Protestanten in England vierzig Jahre später geliesert. S. 638—640. Der Dominicaner in Laudsperg 1525. S. 640—647. Der Trug durch nachgeäffte Besessendeit. Der Fall bei Pigray in Frankreich. S. 647—649. In England mit W. Perrey in Staffordshire. S. 649—651. Mit W. Somers und seinem Beschwörer Darrel. S. 651—658.
  - 2. Der im Hochmuthe angemaßte falsche Heiligenschein. Die Lüge mit Eitelkeit und Hochmuth sich verbindend zur Bewußtlosigkeit gelangt. S. 658. Allmäliger Fortschritt tes Processes der Selbstbeatistication. S. 659—666. Dies die Geschichte der Nonne in Cell bei Constanz. S. 667—668. Der Nonne in der Nähe von Lyon 1424. S. 668—669. Der Catharina aus dem Beltlin um 1642. S. 669—670. Der von Gent bei Desrio. S. 670—671. Der Nicole von Rheims bei der Franc. von Chantal. S. 671—673. Zusammentreffen der Eitelkeit von der einen Seite mit dem Hochmuth auf der andern, nachgewiesen am Beispiele des Franciscus de cruce in Peru. S. 673—676.
  - 3. Die Lust unter bem Deckmantel ber Heiligkeit. Zur Lüge und bem Hochmuth ist die Sinneulust in der ursprünglichen Verschulbung hinzugetreten, und sie fährt noch fort den Erzeugnissen von jenen den rechten Körper mitzutheilen. S. 676—678. Die Geschichte des Capuzinerprovinzials und der 17 Beguinen in Carthagena. S. 678—679. Des Carmeliten Sanlnier und der De sa Boucaille zu Valogues in der Normandie. S. 679—684. Des P. Girard und der Cadiere in Toulon im J. 1728. S. 684—689. Urtheil über den ganzen Vorgang. S. 689—693.
- IV. Der Berbund mit bem Bosen. S. 693-737.
  - Die Verbindung durch die ursprüngliche Bersündigung eingegangen, burch das Erlösungswerk wieder aufgehoben, nachdem die Freisheitsprobe vom Erlöser siegreich bestanden worden. S. 693—696.
  - 1. Die Ursachen, die zur unmittelbaren Verbindung mit dem Bösen bestimmen. Jede Leidenschaft hat ihr Dämonium, jede also in diese Region hinüberleitend. S. 696-698. Die sieben Töchter bes

- Satans, von benen sechs verschiedenen Ständen bestimmt, während bie siebente, die Hurerei, Allen gemein ist. S. 698—700. Die Armuth und die Noth bes Lebens. S. 700—703.
- 2. Das ausbrückliche Verbündniß mit dem Bösen in seinen verschiesbenen Formen. Der Pact dem in der Tause eingegangenen entgegengesetzt. S. 703. Juristisch von der Art des ungenannten Vertrags. S. 704. Die verschiedenen Arten den Verkehr anzustnüpsen. Eine dritte Person tritt als Vermittler ein. S. 705—706. Schon bestehende Gesellschaften nehmen Lehrlinge auf. S. 706—709. Durch Hellschen oder Besessendeit. S. 709—711. Schon in den frühesten Zeiten solche Bündnisse abgeschlossen. Der Senator Proterius und seine Tochter. S. 711—713. Theophilus in Udana. S. 713—717. Beispiele in neuerer Zeit. Michael Schramm. S. 717—720. Die Geschichte des Abelichen aus Tentschland. S. 720—725. Das Ende, wenn die Befreiung nicht gelungen. S. 725—727.
- 3. Die Folgen bes engeren Pactes. Die gänzliche Ausscheibung aus bem Reiche Gottes und die gänzliche Uebersiedlung mit allen Kräften und Bermögen in das Reich des Bösen. S. 727—737.

# Sechstes Buch.

Die historische, sagenhaste, physische und psychische Begründung der dämonischen Alystik.



Gir haben seither die ansteigende Mystik verhandelt, und ste durch ihre verschiedenen Stationen hindurch bis zum Punkte bes Eintritts in ihr Allerheiligstes hingeführt; bei dieser Stelle angelangt, wird es an der Zeit sein, wieder bis zum Punkte des Ausgangs zurückzugehen, und nun auch der absteigen= ben durch ihre Stadien zu folgen, und auch sie bis zur völli= gen Jumersion in die Nacht des Radicalbösen zu geleiten. Jener Weg ist freilich im Beginne durch die reinigenden Flammen des Schmerzes hindurchgegangen; aber er hat sich schnell in die höheren Regionen des Lichts erhoben. Auf Bahnen, in denen fich gar lieblich wandelt, ist die menschliche Natur Stufe um Stufe vor unseren Augen immer höher hinangestiegen; und in= bem sie im Steigen sich mehr und mehr verklärt, hat sie uns ihre ganze anerschaffene Herrlichkeit entwickelt, und in aller ihrer Schöne sich uns kund gegeben. Das will sich aber jetzt auf der andern Straße gar viel anders fügen; da ist es um all diese Schöne und Lieblichkeit geschehen; sie sind weit in die Ferne hinaus entwichen, und an ihre Stelle ist jede ersinnliche Verzerrung und häßliche Verunftaltung eingetreten. Schon ber Eintritt in diese Bahn widert uns unheimlich an; weil wir ihn von allen Schlechtigkeiten und Nichtswürdigkeiten des gewöhn= lichen Lebens umlagert, von aller Gemeinheit und Gier bes thierischen Triebs umlanert erblicken. Wie aber ber Weg in jene Gebiete tiefer sich verseuft, und die erbarmenden Mächte bem

gewöhnlichen Auge sich verhillt; wie er von Staffel zu Staffel, von Sturz zu Sturz immer mehr in die Abgründe sich vertieft, und in dem Maake, als er niedergeht, die Lichtspuren, die seine Anfänge noch durchdämmert, sich in immer dickere und bickere Nacht verlieren; fühlen wir von einem Grausen uns an= gewandelt, das unsere sittliche Natur eben so in ihrem Schwer= punkte wankend macht, wie der Schwindel unsere leibliche in unsicheren Schwankungen um den ihrigen auf und nieder bewegt. Und wenn wir nun den Geistern, die auf diesen Pfaden gehen, eben so mit den Augen folgen, wie wir die Andern auf ihrer Lichtbahn begleitet; wenn wir Zeugen sind, daß, gleichwie in diesen nach und nach alle Tugenden ber Seele erblühen, all ihr verborgener Liebreiz sich entfaltet: eben so hier stufenweise alle ihre Schnödigkeit und Bosheit sich entwickelt, alle in ihr verhüllten Keime des Bosen sich erschließen, und sie Gifte brütet in Mitte ihrer moralischen Berwesung; wenn wir sehen, wie aus diesem Pfuhle alle Laster heraufgähren, alle Formen des Verbrechens sich ausgebähren, Scheußlichkei= ten, vor denen die Einbildungsfraft erschrickt, Gestalt und Un= gestalt erlangen, und Greuel, die man vor reinen Ohren nicht auszusprechen weiß, auftauchen; wenn man dies Alles also schaut, und boch sich überzeugen muß, daß, wie tief das Auge immer vorgedrungen, es noch ferne von den untersten Abgrünben dieses Schlundes zurückgeblieben: dann erfaßt uns Entsetzen in Mitte der Schrecken, die uns umringen, und selbst jene schwindelnde Bewegung des ersten Eindrucks erstarrt vor der ergreifenden und versteinernden Gewalt des Anblicks. wie, wer einmal aus der warmbegrünten Thalestiefe zu den einsamen Alpengipfeln aufgestiegen, neben der Schönheit des Standpunkts auch seine Schrecken und Gefahren hinnehmen muß; so auch wir, indem wir aus den Gebieten des gewöhn= lichen Lebens in jene Regionen uns verstiegen, wo es neben seinem Höchsten auch sein Tiefstes eben so hinausgewendet, wie die Erde auf jenen Bergeshäuptern ihr Verborgenstes zu Tage legt.

Die erste Frage, deren Lösung uns hier aufgegeben wird, ist die nach dem Grunde, auf dem diese andere, nächtliche

Mystif ruht, und aus dem sie sich in allmäliger Folge heraus entwickelt. Da bietet sich benn zuerst der historische Grund unserer Aufmerksamkeit, über welchem und in dem diese Ent= wicklung thatsächlich geschehen. Wie aber in aller historischen Entfaltung, wenn der Gegenstand den ganzen Menschen in Anspruch nimmt, nicht blos die wahrnehmenden, beschauenden, wissenschaftlich combinirenden, geistigen Thätigkeiten wirksam sind, sondern auch die Einbildungsfraft in ihrer plastisch poeti= schen Thätigkeit mit eingreift, so wird der poetische Grund, insofern er die dämonische Legende hervorgerufen, der zweite in der Ordnung Erwägung fordern. Weil dann ferner alle die Erscheinungen, die allniälig in jenen verkehrten Strebungen sich entwickelt, insofern sie dem Leben und seiner äußeren phy= sischen Umgebung angehören, auch einen physisch organi= schen Grund haben muffen; so wird bieser ber britte sein, an dem die Forschung sich zu versuchen hat. Endlich, da sie eben so auch am Seelischen hervortretend, zugleich in die unsichtbaren Geistergebiete hinübergreifen; so wird zum vierten die Untersuchung auch auf diesen psychisch geisterhaften Grund sich ausbreiten müssen. Diese vierfache Erörterung wird sohin den Inhalt dieses sechsten Buches zu erfüllen haben.

Ī.

## Der historische Grund aller dämonischen Mystik.

Eine böse Praxis ist in dieser Mystik gegeben und thatssächlich vorhanden; die historische Frage, von ihr ausgehend, sührt geradeswegs zur ersten Burzel alles Bösen zurück. Sie hat den Menschen in seiner Doppelnatur ausgewirkt vorgesunden, ein Tagfalter und ein Nachtfalter ist er beiden Zeiten gerecht; so daß, wenn ihm an den Schultern die Flügel treiben, er in die höheren Räume aufsteigen mag; oder wenn ihm die Schlangenfüße wachsen, in die Abgründe sich einzuwühlen im Stande ist, in beiden Fällen dem Kreise des gewöhnlichen Lebens fern entrückt. Es liegt aber auch zu Tage, daß diese menschliche Natur, von dem ewig sich selbst Gleichen sich zum Bild erschaffen,

auch sich gleich sein mußte. Das Sichselbstgleichsein wird das her als das Erste aller Untersuchung sich unterlegen, und da die Ersahrung ein Sichselbstungleichsein in Theilung und Spaltung durch alle Gebiete zeigt; so ist diese Untersuchung darauf hingewiesen, den Grund dieser Theilung vor Allem zu ermitteln, und sie selbst dann durch den Zeitenlauf in den verschiesenen Formen zu verfolgen, in die sie herausgetreten.

1.

# Der Ursprung des Bosen und seine Beschränfung durch die Erlösung.

Die Doctrinen aller Zeiten haben sich bemüht, für die Frage nach der ersten Wurzel alles Bösen in der Welt eine befriedigende Lösung aufzufinden; und wenn die einen geglaubt, der Aufgabe Genüge zu leisten, wenn sie den ins tiefste Mark ber Dinge einschneibenden Gegensatz als Schein erklärend, ihn zugleich mit dem Dasein in pantheistischer Weise in der Gottheit aufgehoben, die andern aber ihn dualistisch zu einem absoluten und wie anfangs= so endlosen Widerspruche lösend und zersetzend, die Gottheit, die sie in ihn getheilt, auch in ihm aufgehoben: dann hat nur eine dritte Lehre, die, weil am Anfange der Dinge offenbart, und durch die ganze Dauer dersel= ben sich bewährend, auch bis zu ihrem Ablaufe hin unerschüttert bestehen wird, — indem sie den Gegensatz weder nach Vorwärts vernichtet, noch nach Rückwärts in Anfanglosigkeit ihn vestet, sondern den Ursprung in den Mißbrauch, die Aufhebung in ben guten Gebrauch der Freiheit sett, Gott und Creatürlich= keit zu einigen gewußt, und dem Räthsel die einzig mögliche Lösung zu geben verstanden. Nach ihr also ist das Reingute allein vom Uranbeginne her. Das Bose aber ist nicht gleich ihm unerschaffen von Ewigkeit; weil es dann ihm ebenbürtig einen unlösbaren Gegensatz mit ihm bilden würde, der zu seiner Lösung ein höheres Sein als das erste Sein, und eine Ewig= keit über die Ewigkeit hinaus fordern würde. Das Bose ist baher geworden in der Zeit; aber es ist nicht als Solches von Gott geschaffen, weil vom Unbedingtguten kein Boses ausgehen mag. Inwiefern es ist sohin gut geschaffen, ift es daher, in wiefern es bose ift, aus diesem geschaffenen Sein heraus ge= worden; insofern dies selbstständig als freie Persönlichkeit auch eine selbstbestimmende Macht besitzt. Indem diese Macht im Mißbrauche solcher Freiheit sich zum Uebel bestimmt, ist es als Selbstthat aus dieser Verschuldung hervorgegangen; und zwar nicht als eine schaffend setzende, sondern als eine, in Zerstörung des von Gott gesetzten, vom Willen activirten Guten, wirksame Der Teufel ist also nicht in Gott, er ist in der Welt; und weil sein Reich ist von der Welt, darum nimmt er auch Theil an ihrem Wesen und an ihren Formen. Dies sein Reich ist aber ein geistiges, und weil alles Geistige nur in Individuen lebt, aus solchen concreten Persönlichkeiten zur Corporation erbaut. Wie aber die physische Welt in ihrer gottgegebe= nen Ordnung ein Centrum aller Kräfte hat; so wird auch diese corporative Welt entarteter Geister eine solche Mitte und Haupt besitzen; unter ihm aber eine Bielheit inbegriffen, in die die vielfältig sich gliedernde Masse des Bösen sich vertheilt, die unter jenem Haupte zur Einheit sich verbindet. Wenn also im Satan der Urgrund des Bösen sich individualisirt, und in ihm die erste active Grundwurzel und der Ursprung aller Lasterhaf= tigkeit sich birgt; dann werden die verschiedenen einzelnen Laster ihre Wurzeln in gleiche untergeordnete Persönlichkeiten einschlagen, und jener Fürst der Finsterniß beschließt in seinem Reiche viele Mächte und Dämonen, deren jeder, wie Antonius der Große seine Jünger gelehrt, in einem absonderlichen Laster bas Gebiet seiner Herrschaft findet. Und wie in der Welt vom Neußersten zum Innersten eine Abstufung und ein allmäliges gradweises Ansteigen stattfindet; so ist es auch um dies nächt= liche Reich beschaffen, das sich dem Lichtreiche, dem es ent= ftürzt, nachgebildet; ganz der Lehre jenes Altvaters gemäß, der aussagt, wie in der Bosheit der verschiedenen unreinen Geister ein abgestuftes Verhältniß sei, so daß immer je Giner den Andern an Verworfenheit und Verruchtheit übertreffe. Also steht es jenem Lichtreiche gegenüber geschlossen und ausgestaltet, ihm Mittel und Werkzeug zunehmender Verherrlichung, wie dies ihm immer wachsender Verneinung. Darum auch ist das

Eine unsterblich wie das Andere, weil Gott das Dasein in Schöne und Verzerrung, und die Geisterfreiheit in Brauch und Mißbrauch ehrt.

Nach alter Ueberlieferung, auf der diese Lehre gründet, ist es aber mit der Scheidung beider Reiche also zugegangen. sprünglich war die Welt, weil Gott, als er sie vollendet, ge= sehen, daß Alles, was er gemacht, sehr gut gewesen, ungetheilt aller guten Geifter Wohnsitz und Eigenthum. Licht bis in die tiefsten Abgründe hinunter, kannte sie die Verfinsterung des Bösen nicht; noch auch war in ihre Ordnung seine verwirrende Verkehrtheit eingedrungen. Alle ihre Bewohner waren je nach ihrer Stellung mit gleichen Anlagen und gleicher Herrlichkeit ausgerüstet, und somit zur gleichen Glorie berufen. Aber wenn ber Willenlose, in dem feine Weisung zum Ziele ist, und daher auch feine unabhängige Selbstthätigkeit bes Lebens, keine Prüfung bestehen darf, sondern ohne Weiteres eintritt in den Dienst; bann muß der Willensfreie, dem die Leuchte des Geistes ein= wohnt, und in dem selbstständiges Leben quillt, durch eine solche Prüfung gehen. Das aber war die Prüfung, die von ihnen gefordert worden: daß ihre erste That in ihrem Lichte vom höheren Lichte der Gottheit ihr Endziel sich weisen lasse; daß sie ihr persönliches Leben als Mittel zur Erreichung eines höheren Lebens in Gott hingebe; und daß dann ihr Wille, über biese Mittel zu jenem höheren Ziel verfügend, in Beziehung der höheren göttlichen Freiheit die eigene bestimme. Ihrer ein Theil bejahten, wie sie sollten und wurden bejaht; die An= bern, die zu verneinen sich unterfangen, hatten dadurch die Gegenverneinung hervorgerufen. Das Licht der Letzteren, das sich dem Gotteslicht verschlossen, war ihm daher auf immerdar erblindet; und wie sie fortan nur im Naturlicht schauten, war dagegen das Sehen der Andern in jenem höheren auf immer= dar gerestet. Indem die Einen aus dem Quellbrunn höheren Lebens zu trinken sich geweigert, wurden sie fortan auf das Naturleben beschränkt; während die Anderen ihrerseits ewige Jugend sich in jenem besseren Sprudel angetrunken. Denen endlich, die Gottes Freiheit durch die eigene zu verneinen gewagt, war biese zum Zwange geworden, an dem ihre Eigensucht sich abmühend bald im Grimm entbrannte, die Eigenliebe aber sich im zerreißenden Schmerz entzündete; und der Dünkel der Weissheit müdete sich in ihnen am Frrthum und an der Lüge ab, während die Andern auf gottgewiesenen Wegen ruhig wandelten. Mit den Geistern hatte aber auch zugleich sich die Welt gespalten in ein Oberreich und ein Niederreich; das milde Lichtseuer hatte von der bösen Lohe sich geschieden; der Quelle süßen Wassers, die in Mitte des einen quillt, hatte sich aus der Tiese des andern eine Ader des Bittern beigesellt; und nachdem die Verneinenden sich diese Tiese als Hölle angeeignet, blieb die Höhe den andern, die in Bejahung treu geblieben, als Besitzsthum, in dem sie als heilbringende Sterne leuchten, während jene als unheilbringende ihre Nacht durchglühen.

Es hat aber auch die Erde und der ihr zugeschaffene Mensch jenem Reiche guter Ordnung und erster Formirung angehört; benn auch er wurde mit dem Andern, was sonst noch zum Bestand gekommen, sehr gut befunden. Nicht gleich den hohen Geistern in die oberen Regionen des Himmels eingewiesen, war Himmel an der Erbe die Stätte, in der er, hatte die Prüfung ihn bewährt gefunden, zu regioniren, zu herrschen und zu ge= bieten bestimmt gewesen. In der Macht des höheren Himmels, mit dem er durch die Mitte des unteren in ununterbrochenem Verkehre stand, sollte er diese Herrschaft über die tiefere Erde führen, und das Paradies, eben nur sein irbischer Himmel, bebauen und gegen die Mächte der Finsterniß beschützen. seine Wohnstätte, war dann sein inneres Wesen nur in zwei Gebiete getheilt: ein oberes, dem geistigen Himmel zugewenbetes, himmlischer Art; und ein unteres, der Erde entgegenge= richtetes, irdischer Natur. Aber kein dritter grauenbedeckter Abgrund war damals noch in ihm aufgewühlt; kein zwiefaches Gesetz kämpfte in seinem Wesen, und irrte und verwirrte die Herrschaft, die das Geistige in ihm über das Irdische führte, und hemmte eben so wenig die Durchschauung von Himmel und Erde, wie ihre freie Durchwirfung in einem unsterblichen Leben. Aber er that nicht, wie er gesollt, sondern wie ihn gelisstete; jene Mächte des Abgrundes boten ihm verführend die verbotene Frucht der Erde dar; und statt zu essen sich das Leben von

bem Baume, der, die Wurzel nach Oben, in seinem sich ihm zubengenden Wipfel die bessere Frucht ihm bot; af er von jenem andern, der, die Wurzel in die Erde schlagend, seine Frucht im irdischen Lichtfreis reift, und af sich ben Tod, weil sie in der Uebertretung des Gebotes ihm Gift aus dem Abgrund an= gesogen. Er hatte vom Rerne des Granatapfels gekostet, der in den Schatten des Todes aufgewachsen; und verfiel nun der Region, der er sich angeeignet gefunden, als er ihr Mark sich Weil verführt nur in die geringere, nicht aber als angeeignet. selbsteigener Urheber der Schuld, in die größere Missethat verwickelt; war er nur aus dem Himmel an der Erde, auf die Erde selbst, nicht aber in die Trostlosigkeit des Abgrundes ge= stürzt; und diese Erde, weil des eigenen Leuchtens entbehrend, in Licht und Finsterniß, sonnenklaren Tag und sternenhelle Nacht, getheilt, entsprach nun vollkommen der Zwiespaltigkeit seiner gesunkenen, keineswegs jedoch ganz gottverlassenen Natur. Nicht ferner mehr central, sondern peripherisch geworden; nicht mehr wie zuvor zwischen Himmel und Erde gestellt, sondern burch die Letztere vom Ersteren geschieden, hört er auf um= fassend zu sein und wird dafür umfaßt; statt zu herrschen, fühlt er sich gebunden, und seine Freiheit muß mit der Bindung harten Kampf beginnen. Bererdet, wie er ist, im Berhältniß zur Umgebung, und mehr und gröber verleiblicht in dem zu sich selber, findet er im engeren Umfreise sich beschlossen; und in= bem die beschränkteren Kräfte sich in ihm in einer Art von In= bijferenz gebunden, deuten sie, im Irdischen befangen, nicht ferner mehr gegen die Angelpunkte der höheren Welt. Himmel hat sich baher bem schauenden Beiste des Gefallenen be= beckt; aber, durch eine wohlthätige Beranstaltung der ordnen= den Vorsehung hat zugleich auch die Hölle sich ihm verhüllt; und seiner eigenen Schwäche hingegeben, bewegt er sich, wie im Wechsel von Tag und Nacht, fortan zwischen Wahrheit und Irrthum mühjam auf und nieder. Ebenso sind seinem ethischen Wirken engere Schranken gesetzt; ber unmittelbaren Ginströmung höherer Kräfte, nach der guten wie der bosen Seite, entrückt, erscheint er nur auf irdische beschränkt; und zwischen dem Pflichtgebote und der Lust, der moralischen und phy=

sehtthun und Nebelthun. Endlich hat er auch hier zwischen Rechtthun und Nebelthun. Endlich hat er auch im Lebenssgebiete jenem Wasser, das ins höhere Leben quillt, entsagt, ohne im Zauberbrunnen des Bösen die Unsterblichkeit der Hölle sich zu trinken. Auch hier erscheint er daher auf irdische Nahrung, und somit auf irdisch-wandelbaren Bestand beschränkt; der Tod hat sich daher in sein unsterbliches Leben eingedrängt, und im Kampse zwischen diesem Tod und dem Leben fließt sein Dassein in einem steten Wechsel zwischen Gesund heit und Krankheit hin; selbst in seinem Wohlsein gleich dem Monde in seiner Wandelbahn, immer von der Vereinigung durch den gevierten Schein zum Gegenschein, und von da dann wieder durch die gleichen Mittelaspecten zur Conjunction zurück gehend, und es ist nirgendwo Halt noch Ruhe sür ihn zu sinden.

So gestellt, ist ber Mensch in seine Geschichte eingetreten, und hat nach den beiden Seiten sich zu entwickeln angefangen. Aber die Wege, die nach Unten ziehen, haben ihm bequemer geschienen, und zu erwünschterem Ziele führend, als jene, die nach Oben gehen; und so ist die Geschichte der ersten Anfänge bes Geschlechtes größtentheils in eine Geschichte ber Entwicklung des Bösen in allen seinen Formen ausgeschlagen. Indem nämlich dies Böse sich an die Zengung knüpfend, und in ihr perennirend geworden, zugleich im Leben jeder Generation durch eigene Zuthat sich verstärkt; mußte die Masse desselben in einem in schneller Zunahme sich beschleunigenden Berhältnisse anwach= sen, und zugleich mit der immer reicher werdenden Auseinan= dergliederung der Geschlechter, fort und fort mannigfaltiger sich gestalten; während, indem das Gute mehr und mehr verarmte, einschwand und verkümmerte, die Wege nach Oben immer spar= samer besucht, einsamer wurden und verlassener. Da also die moralische Welt, aus ihrem Gleichgewichte gerückt, um ihren Schwerpunkt schwankte; die Heilsordnung der Vorsehung sich gänzlich verneinen, und alles Element sittlicher Form ins Un= geheuere sich verzerren wollte; da als alle Erde verderbt ge= worden, und alles Fleisch auf ihr, ein Hans ausgenommen, seine Wege verkehrt, und all seines Herzens Gedanken nur aufs Arge hingerichtet: da mußten die erhaltenden Kräfte, die die

Vorsehung auf solche Fälle, in ihr Werk gelegt, erwachen; und indem sie die Zerstörer zerstörten, jene Rüchwirkung in vernich tender Katastrophe hervorrusen, die sich als Sündsluth mit Schrecken dem Gedächtnisse aller, den 'einzig Geretteten neu entstammenden Geschlechter, eingeprägt. Es war der zweite Act der Restauration der Menschheit, die schon unmittelbar nach dem Falle in erster Handlung eingetreten: damals als Gott neben der Strafe auch die Verheißung dem Verführten zugetheilt, auf den Verführer aber den Fluch gelegt, und dann Feindschaft gesetzt hat zwischen des Weibes Saamen und des Drachen Saamen. In dieser Feindschaft hatten, durch jene Urzeit hindurch, die Sethiten von den Kainiten, die Kinder Gottes von benen der Welt und ihres Fürsten, sich geschieden, und als die Scheidung durch die Vermischung beider sich aufgehoben, war die bose Brut der Nephilim daraus hervorgegangen. war auch die zweite Handlung erhaltender Vorsehung eingetre= ten, indem sie die Wasser über die Schlangenbrut hergeführt; und während sie dem Unterreiche gegeben, was ihm angehört, die durch Wasser gereinigte Erde einem, nach Ausscheidung bes schärfsten Giftes, mehr gereinigten Geschlechte, zur Wohn= stätte eingeräumt.

Das in seinen Bätern gerettete Geschlecht hat nun seine Laufbahn durch die alte Geschichte angetreten. Obgleich von jener dämonischen Verfinsterung befreit, die die menschliche Natur gänzlich zu überziehen gedroht, war ihr doch immer neben dem Lichtpunkte jener schwarze Fleck geblieben, aus dem diese Umnachtung aufgequollen; denn die Krankheit war durch die Ausscheidung des infizirenden Giftes wohl gebrochen, aber keineswegs aufgehoben. Als daher aus den drei Häusern drei Menschenstämme, und aus den Gliedern derselben Bölker wurden, da hat sich wieder aus den beiden Punkten jener Doppel= faden herausgesponnen; der schwarze Faden und der goldene Faben, die untereinander sich verschlingend, und miteinander sich umspinnend und umsponnen, das ganze Gewebe alter Ge= schichte bilben. Den golbenen Faben hatte das Lichtreich zur Pflege sich angeeignet, und Gott hatte mit denen, die ihn in sich fortzuspinnen unternommen, erst bie alten grauen Bünde

in den Bätern; dann die späteren mit den Enkeln auf dem Berg der Wiiste abgeschlossen. Aber Cham, der Bater Ranaans, hatte nach alter Sage die Zauberrunen gefunden, die Rain, der Bater ber Kinder der Welt und ihrer bosen Künste, geschnitten, und die seine Nachkommen beim Eintritte der Fluth in die Erde vergraben. So war auch die Tradition jener schwar= zen Kunst in die erneute Zeit hinübergetragen, und der schwarze Faden wurde von den dämonischen Mächten aufgegriffen und weiter fortgesponnen. Jener alte Gegensatz, zwischen den Kinbern der Welt und den Kindern Gottes, hatte sich somit auf ben zwischen Kanaan und denen, die in seinen Wegen gin= gen, und dem erwählten Bolke, und denen, die ferner oder näher seines Glaubens waren, eingezogen, und es war wieder boppelter Dienst auf Erden: bort den Mächten der Finsterniß gefeiert, hier den Lichtgewalten und Gott, der in ihnen gewal= tig ist. Die Friedensstadt mit ihrem Tempel war wieder der heilige Berg, auf dem die neuen Egregoren wohnten; während unten in der Tiefe die Töchter der Menschen sich umtrieben, und versührerische Buhlkünste übten. Dieser Baalsdieust, wo ber Gott in Bocksgestalt die Verehrung seiner Aubeter angenommen; wo er umtanzt von den Chören seiner Priester, aus benen die dänionische Begeisterung in den wilden Tönen der Besessenn heult, umströmt von dem Blute, das aus den geöff= neten Abern der Wüthenden dringt, umrauscht von den scheußlichen Orgien, die die zügellos entbundene Lust ihm feiert, um= lärmt von den Festgelagen, die sie ihm angestellt, mit Wohlgefallen auf die fanatischen Schaaren in seinem Dienste nieder= blickt; oder wo er in Stiergestalt Hunderte ihm geopferter Kinder in die glühenden Arme nimmt, und unter wildem Zuruf und dem Getöse rauschender Instrumente seine Opfer mit dem Heißhunger des verzehrendsten aller Elemente verschlingt, wäh= rend schaarenweise noch Andere freiwillig in den Flammentod sich stürzen: was ist es anders, als der Hexen= und Zauberer= Sabbath jener Zeit; nicht etwa ingeheim an einem abgelegenen Orte, in der Stille der Nacht verstohlen abgehalten, sondern am lichten Tag als öffentlicher Cultus, als die gebotene Festfeier begangen: Und dieser Baalsdienst, er hat sich keineswegs

auf den engen Raum jenes zugleich gesegneten und verfluchten Landes beschränkt; vielmehr hinlaufend an der Leitung des Hei= benthums, hat er über alle Bölker der Erde mit größerer ober geringerer Gewalt des Bösen sich ausgebreitet. Wie Aegypten in seinem Thierdienst vielfach ihm gehuldigt; so ist er in der Form des Schivaisms bis zu dem fernsten Indien und seinen Inseln vorgedrungen, und hat es zugleich in Todeslust und Zeugungslust entzündet; Chaldaa, Assprien, Sprien hat er überzogen; die Mysterien der Göttermutter und des Atys, wie die des Dionysos in Griechenland, und die Bachanalien in Rom sind in seinem Beiste gefeiert worden; selbst der nüchterne Norden hat sich ihm nicht zu entziehen vermocht, weil der magisch= dualistische Gegensatz zwischen gut und bös ihm vom persischen Orient her den Weg gebahnt, und vorzüglich die Blutseite des= selben dort angepflanzt. In Mitte dieser Ausbrüche dämonischer Phrenesie hat dann jenes erwählte Volk, umbegt von seinem Gesetze, mühsam gezügelt von seiner Disziplin, umgeben in engerem und weiterem Kreise von jenem besseren Beidenthum, bas von Streiflichtern alter Offenbarung beschienen, bazu im reineren Naturlicht schauend, die sittliche Würde sorgfältiger zu wahren sich bestrebt, der ewigen Flamme guten Lichtfeuers wahrgenommen, daß es nicht gar erloschen. Die Seele, die zu ben Zauberern neigt, und mit ihnen Hurerei verübt, gegen sie will ich mein Angesicht setzen, und sie in Mitte meines Volks vertilgen, hatte ihm Jehova brohend zugerufen; und stark in seinem Schutze hatte in Mose vor dem Pharao die wahre Wundergabe mit der falschen; in Daniel vor dem Chaldäer= fürsten die ächte Prophetie mit der unlautern; in Elias auf bem Carmel der Jehovadienst mit dem Baaldienste siegreich ge= stritten. Auf lange Zeiten hinaus hatte sich so die Tradition besserr Lehre erhalten, und die Erfüllung alter Berheißung sich den Weg bereitet; bis zuletzt in der Mitte wie allumher die gottgegründete Harmonie, in den Gegensatz starrer, stoischer Härte und epicuräischer Versunkenheit sich gelöst, und mit neuem Gerichte auch neue Hilfe in der Erfüllung des Verheißenen nach Ablauf der alten Zeit erschienen.

Es kam nämlich im Aufgang von der Höhe aus den Tiefen

der Gottheit ein neuer Phönix herangeschwebt, und der alte sollte im eigenen, selbstgezündeten Feuer sich verbrennen. Der Stern der Prophetie hatte die forschenden Weisen des Morgen= landes, nicht etwa nach der waffenmächtigen, im Blute berauschten Roma hingewiesen; sondern an die Krippe sie geführt, die das neue Heil in sich beschloß. Das hilflose Kind, das sie vort vorgefunden, hatte die Sendung, mit dem Widersacher des Geschlechtes allein in den Kampf zu gehen; den Pact zu lösen, den es mit ihm abgeschlossen, und die blutbesiegelte Hand= schrift, in der es sich ihm zu eigen hingegeben, dem lleberwundenen abzuringen: damit es, also von der dämonischen Ber= strickung befreit, wieder bessere Früchte wirken könne, als jene, die in ihm der Baum der Versuchung getragen. Darum, als die Zeit gekommen, erschien der, "der gemacht ist, daß er niemand fürchte, und neben bessen Macht keine Macht auf Erben besteht, die ihm verglichen werden könnte,"1) vor dem Gesendeten, den der Geist in die Wüste geführt, auf daß er versucht werde, und in der Versuchung sich und die Menschheit in sich bewähre. Dreimal trat der Versucher an ihn heran, jedesmal eine andere Region zum Angriff wählend; in allen drei Gebieten abgewiesen und zu Schanden gemacht, flieht er von dannen, und die Engel, die vom ersten Stammvater ge= wichen, als er in gleicher Versuchung erlegen, kommen nun, um dem dritten zu dienen. Und in des Geistes Kraft geht der Sieger nun aus zu verfünden das Evangelium ben Armen; zu heilen die zerstoßenen Herzen; zu predigen den Gefangenen, daß sie los sein sollen; und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, daß sie frei und ledig sein sollen, und zu ver= fünden das fröhliche Jahr des Herrn und die Zukunft des Reiches Gottes. Und er, der Stärkere, fällt nun in das Hans bes Starken, den er in Bliges Gestalt vom himmel niederfal= len gesehen, und bindet ihn, und nimmt ihm seinen Harnisch, auf den er sich verließ; und theilt den Raub aus:2) denn es nahet das dritte Gericht über die Welt, in dem der Fürst dieser Welt soll ansgestoßen werden3) und sein Volk fallen durch des

<sup>1)</sup> Job c. 41. 2) Luc. 15, 21. 3) Johann. 12, 31.

Schwertes Schärfe; Jerusalem aber zertreten von den Heiden, bis auch der Heiden Zeit erfüllt wird. 1) Die Besessenen wer= ben vor ihn gebracht, er treibt die bosen Beister aus mit Wor= ten, und sie erlangen von ihm Befreiung. Der Gabarener, der den Teufel von langer Zeit her hat; der nackt in keinem Hause weilend, nur in Todtengräbern wohnt, und oft mit Retten gebunden und mit Fesseln gefangen, die Bande zerreißt in seinem Grimm, und vom Dämon in die Wiste getrieben, vie Straße ungangbar macht, begegnet ihm. Legion ist mein Name, benn unser ist viel, erwiedert der Dämon auf seine Frage; bist du hergekommen, uns zu qualen, ehe benn es Zeit ist? Heiße uns nicht in die Tiefe kehren, flehen sie bann, seine Macht erkennend, und ihnen wird gestattet in die Heerde zu fahren. Fortan, wenn ihn die unsaubern Geister gewahren, fallen sie nieder vor ihm, und schreien und sprechen: du bist Gottes Sohn! er aber bedräut sie hart, daß sie ihn nicht offenbar machen, denn er bedarf des Zeugnisses des Vaters aller Lüge vom Anbeginne nicht. 2) Einigen hilft ihr Glaube zur Befreiung; der Tochter des Weibes aus Sprophönicien die Demuth der Mutter. Auch den Jüngern hat er die Gabe zu= getheilt; aber kleingläubig, wie sie sind, will es nicht Allen. gelingen; besonders jenes sprachlosen Geistes können sie nicht mächtig werden, der, wenn er den von ihm Besessenen reißt, ihn taub macht und stumm, und ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser, dann wieder an die Erde wirft, daß er schäumend und zähneknirschend sich an ihr wälzt. Er darum, nachdem er ihn zum Ausfahren gedrängt, und den wie todt an der Erde Liegenden bei den Händen aufgerichtet, strafet sie ihrer Schwachgläubigkeit wegen; sie zugleich belehrend, wie diese Art mit nichten ausfahre, denn durch Beten und Fasten. Und wie er bann zuletzt das Werk vollendet, das zu vollbringen er hernie= bergekommen, und Hölle und Teufel ganz besiegt, läßt er seiner Kirche, ehe denn er aufgefahren, gleichfalls die Gewalt, in seinem Namen den Besiegten auszutreiben.

<sup>1)</sup> Luc: 21, 24. 2) Marc. 3, 11. 12.

Es habe Zeus, so sang und sagte das heidnische Alterthum. als er den neugebornen Typhon mit dem Blitze besiegt und niedergeworfen, die Insel Trinacria auf ihn gewälzt; und nun liege er keuchend und stöhnend, und mithsam durch den Feuermund des Aetna Flammen athmend unter der Last, und wenn er von Zeit zu Zeit sich rühre, dann werde das Land allumber im Erdbeben erschüttert und bewegt. So hatte jetzt ein Höherer den grimmen Feuergeist der ethischen Welt besiegt, und indem er in den Abgrund der Tiefe ihn wieder hinabgeworfen, den Felsen der Nirche auf ihn gelegt; und auch er krimmt und windet sich unter der Last, daß von Zeit zu Zeit weitum die Geisterreiche erbeben; aber er hat sein Recht und mit ihm die überwältigende Macht verloren. Denn die Wege, die nach Oben führen, sind nun nicht ferner mehr dem, der auf ihnen gehen will, verlegt; die Pfade sind ihm vielmehr angebahnt, und die vincula und Bindemittel, die ihn mit den Gütern des Oberreiches in Rapport versetzen, sind ihm bereitet, und in die Hand gegeben, daß er nur davon Gebranch machen barf, um wieder zu ihnen zu gelangen. auch in der neuen Zeit, die nun angehoben, ist weder der Freiheit des Menschen, noch auch selbst ihm gegenüber der des Dämon, ein mit Nothwendigkeit bindender Zwang angelegt; nur das Band der erblichen Hörigkeit zwischen Beiden ist aufgelöst: also daß der Feind ferner nur im Falle, der Einwilligung des Freigelassenen in selbst übernommener Auchtschaft, oder wenn ihm zum Besten bes Heinigesuchten eine Sendung von Oben zu Theil geworden, Gewalt über ihn übt, und sonst machtlos ihn wohl zu versu= chen, aber nicht zu schädigen vermag. Darum hat keineswegs in der dristlichen Zeit der Kampf der Principien nachgelassen, und als ferner unnöthig sich aufgehoben; bei der geistigeren Rich= tung, die Alles in ihr genommen, hat er sich vielmehr erst recht entzündet, aber er wird mit gleicheren Waffen und gleich= getheiltem Winde und Licht geführt, und sein Ausgang ist ge= sichert. Als daher das Judenthum durch das Heidenthum, und dieses durch sich und das Christenthum gefallen, da war keines= wegs der schwarze Faden im alten Gespinnste abgerissen; durch Trümmer und Ruinen hat er sich vielmehr hindurchgewunden, und auch in die christliche Zeit sich fortzusetzen gewußt.

die Schlechtigkeiten in der menschlichen Natur hatten seiner mit hut wahrgenommen, und Sorge getragen, daß, in Wort und That und Inficirung, die Ueberlieferung des Bösen der neu begonnenen Entwicklung nicht verloren gehe. So war der Faben denn auch jetzt wieder in die Webe eingegangen; aber hatte er früher als Aufzug zum Grunde und zur Haltung sich ihr unterbreitet, vom goldenen Einschlag nur los durchfahren, dann war, da dieser jetzt als Aufzug sich auf den Stuhl gelegt. dem andern die Rolle des Einschlags zugetheilt. Die Zeiten hatten sich gewendet, und war früher der Tag aus der Nacht hervorgegangen, so mußte jetzt die Nacht der Abwesenheit des Lichtes ihr Entstehen danken. So blieb, unter dem Schirm der Rirche, das neue Geschlecht zwar keineswegs unangefochten, demt seine Tiesen reichten vor wie nach in die Abgründe der sittlichen Welt hinunter; aber der Erfolg der Anfechtung war in seine Hand gegeben, brach diese nicht selbst freventlich die Siegel, die jetzt das Unterreich beschloßen, dann war die Macht des Bösen an ihm verloren, und es blieb sein Heil gesichert.

Darum hat die Besessenheit zwar in der Kirche sich keines= wegs verloren, aber dieser sind die Mittel der Hilse anvertraut, und durch die Bermittlung der Apostel auf sie gelangt. In meinem Namen werdet ihr die Dämonen austreiben! hatte der Herr gesagt; ihn hatten selbst Solche nach der Apostelgeschichte (19) nicht ohne Birkung angerusen, die ihm nicht angehörten. Denn, rühmt Justinus: vor der Macht des Namens Jesu zitztern die Dämonen; ihn scheuen sie, und gehorchen uns, bei ihm beschworen, noch zu dieser Stunde. Um diese Beschwörung zu vollziehen, hatte die Kirche schon Anbeginns, — wie aus den Zeugnissen des Marthrers Enprianus und des Prudentius hervorgeht, din ihrer Hierarchie den Grad der Exorcisten sessellt, und ihnen den Exorcism als Wasse in die Hand gegeben. Bei dem, der da kommen soll, zu richten die Lebenz den und die Todten, werden die bösen Geister beschworen:

<sup>1)</sup> Auch der Brief des heil. Ignatius an die Antiochenser, so wie der bes Papstes Cornelius an den Fabianus bei Eusebins L. VI. c. 35. er-wähnen schon des Exorcisms.

nicht in Häusern aus Furcht, nicht in der Kirche aus Achtung vor der Heiligkeit des Ortes, sondern unter freiem Himmel; um ihre Namen befragt, mußten sie ein Zeichen ihres Ausgangs geben. Denn, sagt der eben angeführte Martyrer, von der Ohnmacht der falschen Götter redend: "beschworen von uns im Namen des wahren Gottes, stürzen sie sogleich und bekennen, und finden sich gezwungen, aus den Körpern der Besessen zu weichen. Du siehst sie beim Laut unserer Stimme, und durch die Wirkung der verborgenen Majestät, mit Beißeln geschla= gen, im Feuer gesengt, in der Zunahme ihrer Bein durch den Angreifenden gedrängt, jammern, heulen, abbitten und beken= nen, von wannen sie gekommen, und zu welcher Zeit sie auß= fahren werden. Die Insel Cypern war Zeuge, als der heilige Hilarion, der auf ihr in der Verborgenheit zu leben gehofft, zuletzt ausgefunden, in dieser Weise nahe zweihundert besessene Männer und Frauen befreit, wie der heilige Hieronymus in seinem Leben berichtet."

2.

## Fortleitung des Bösen in den Häresien alter und neuer Zeit.

Keben der Wuth ihrer Widersacher, die in Gewaltthätigkeiten aller Art sich ausgelassen, hatte die Kirche auch zu aller
Zeit die Doctrinen zu bekämpfen, deren Saat sich neben der
ihrigen sort und sort durch die Vermittlung, so des Heidenthumes wie des entarteten Judenthumes, ausgestreut. Jenes
Heidenthum hatte, seit seiner Trennung vom Stocke primitiver
Urreligion, den naturalistischen Pantheism in allen seinen Formen, bei den verschiedenen Völkern der Erde, ausgebildet.
Das Princip, das man als das Erste gesetz, bestimmte die Modalität dieser Formen; und da das All in Himmel und
Erde getheilt erschien, so setzte man beide als die, welche
zuerst die gauze Mannigfaltigkeit der Dinge in ihrem substanziellen Bestand hervorgerusen, und bezeichnete die Periode ihrer
productiven Thätigkeit, im westlichen Heidenthum, als die Zeit
des Uranns und der Gä: die älteste primitive Form pantheistischer Weltanschauung, nach der alles Bestehende zu seinem realen Dasein gelangt. Wie aber nun die üppige Fülle der Hervorbringungen die weitere Ausbildung des Hervorgebrachten hemmte und unmöglich machte, mußte dieser sich drängenden Superfötation eine Gränze gesetzt werden, die sich nur in dem fließend Bewegten, im Umtriebe durch den in Aufgang und Niedergang immerfort in sich zurückkehrenden Kreislauf der gränzenlosen Zeit sinden konnte; und indem in den Titanen das obere und das untere Princip dieser Bewegungen in verschiedenen Verhältnissen sich geeinigt, ging nach ihrem Aufstande gegen die erste Ordnung, und nach der Entmannung des Uranus, die zweite, die Uebergangsperiode pantheistischer Weltanschauung, in der Herrschaft des Kronos und der Rhea hervor. Aber auch das Fließende, Strömende in seiner ungebändigten Gewalt mochte nicht zur Wohlordnung führen; denn seiner Natur nach Alles verschlingend, um es wieder zu gebähren, und gebährend, um es wieder zu verzehren, konnte es, in stetem Wechsel rastlos dahin eilend, nur immer Anderes und Anderes, aber nichts Bleibendes, hervorrufen. Es mußte daher ein drittes mäßigendes Princip gefunden werden, das in dem Gesetze einer höheren Harmonie Alles nach Maaß, Zahl und Gewicht in rechter Fügung zusammenordnend, es in schöner Gestalt und zweckmäßiger Ordnung ineinanderwebte. Princip so physischer wie plastischer Wohlordnung war nun in Zeus und Here persönlich ausgedrückt, und mit ihnen war die dritte Zeit herangekommen, und hatte die dritte Form heid= nischen Pantheisins herbeigeführt. Aber die wilden, titanischen Kräfte der vorigen Zeit ließen sich nicht so leicht in ihrem tumultuarischen Treiben irren, noch auch gaben sie sich ohne Widerstand der neuen Macht gesangen; sie mußten in einem schweren und harten Streite, dem Titanenkampfe, bezwungen werden, und die Ueberwundenen wurden dann in den Abgrund hinunter gestürzt. Da sie für das Ungethüme, Regellose, Gewaltthätige gegen das Harmonische, zum Einklang Temperirte, in schöner Begränzung Gemäßigte, gestritten, standen sie schon als die Vertreter des bosen Princips den Kroniden, als den Streitern für das Gute, gegenüber; und in ihrem Widerspruche war mit

der dritten zugleich eine vierte, schon in der zweiten begründete Form pantheistischer Weltanschauung hervorgetreten, die der dualistischen Entgegensetzung der beiden Principien von Licht und Finsterniß, gut und bos, Leben und Tod. Der begonnene Kampf dieser Principien, durch Emanationen, Zeugun= gen und Incarnationen des Guten: Dionysos, Mithra, Chrischna, Osiris u. s. w. fortgesetzt, gab sich bald als ein im Laufe der Geschichte nie ablassender zu erkennen; und dies brachte darauf, ihn bei vorausgesetzter Ewigkeit der Glieder des Gegensatzes als einen anfanglosen zu nehmen. So hatte dem durch die pantheistische Identität vermittelten Gegensatze gegenüber, der von dieser Identität theilweise oder gänzlich ge= löste Dualism seine Verehrer gefunden; und da mit den gestürzten Principien auch die Anhänger derselben das gleiche Loos erfuhren, so war es für die Sectenerbitterung nur ein kleiner Schritt, selbst theilweise für die Anbetung des bosen Principes sich zu entscheiden.

Das Judenthum seinerseits stand vom Anbeginne an mit diesem heidnischen Pantheism in allen seinen Formen und Ent= wicklungen in entschiedenem Widerspruch. Denn sein Jehova war nicht innerhalb der Natur beschlossen, selbst Natur, oder eines ihrer Principien, sondern diese Natur, die durch ihn geworden, völlig von seiner Essenz ausgeschieden. Da Himmel und Erde geschaffen, so waren Uranus und Bä, wenn sie sich zu Göttern aufgeworfen, Götzen ihm gegenüber, und ihre Verehrer Rebellen gegen seine höhere Majestät. Da er ferner es auch gewesen, der das Licht hervorgernfen und die Finster= niß gesetzt, so waren auch jene dualistischen Lehren, die da tremiten, was immerdar in seiner Wurzel verbunden sein sollte, ein Greuel vor seinen Augen. So der in seinen Gegensätzen vermittelte, wie der unvermittelte Pantheism, waren daher, dem Monotheism gegenüber, im Argen liegend; ihr Grund und Fundament war die Lehre der Schlange: et eritis sicut Dii! und sie, ben Baaldienst in ihrem Kerne, standen der besseren Gottesverehrung, wie das Bose dem Guten, entgegen. In der Entwicklung dieses höheren Dienstes, und in seinem Berhältniß zu jenem Entarteten ließ sich jedoch der gleiche Fortschritt in

der allmäligen Entfaltung analoger Momente nicht verkennen. Gott hatte in erfter Zeit als Hervorbringer und Schöpfer ungeirrt durch irgend ein Bisses gewirkt und gewaltet; kein Widerstrebendes hatte seine Schöpfungen verwirrt, und er hatte sie alle nach Maakgabe, wie sie aus seiner Hand hervorgegan= gen, als gut befunden. Wie aber die freien Beister das Ber= brechen des Abfalls nun verschuldet, wie dieser Aufstand durch alle Regionen des Daseins hindurchdringend, in der Versührung der Schlange selbst bis zum Menschen unten an der Erde sich ausgebreitet, und so das Bose in allen seinen Formen sich nach und nach entwickelnd, die Schöpfung verwirrt: da war jene erste Periode abgelaufen, und eine zweite begann, die nun in Schutz und Trutz in stetem Wechsel und Bewegung ihren Ablauf hielt. Die Gottheit trat nämlich nun einerseits als er= haltende in die Geschichte, indem sie das noch heil Erhaltene in ihr sammelte, ordnete, disciplinirte und unter Gesetzes Wache stellte; andererseits als zerstörende, indem sie das Bose aus= schied, abhielt, bekämpfte, und in seinen Folgen zum Guten wendete. Das war die Zeit des alten Bundes, und des in ihm herrschenden Gesetzes. Da aber eine solche Führung, im Reiche freier Geister nur der Minderzahl direct zugewendet, und die Mehrzahl nur näher oder ferner indirect berührend, nicht zum Ziele möglicher Befreiung Aller führte: so bedingte diese zweite Zeit eine dritte, die vollendete, was jene begonnen, und ein neues Princip in die gesammte Masse bringend, die dadurch wiederansteigende zu einem neuen Werk erbaute. Diese neue Zeit war durch die messianischen Weissagungen angekündigt; in ihr sollte die Gottheit in der Form einer erlösenden, restaurirenden Macht erscheinen, und diese, nachdem sie in fortgesetzter Reinigung und Ausscheidung des eingedrungenen Bösen der Schlange den Kopf zertreten, und zuletzt als Rich= tende die Schiedniß bleibend gemacht, die Wiederherstellung der Schöpfung zum Ziele führen.

Mit dem Christenthume war nun die Erfüllung dieser Weissiagungen herangekommen, und sohin die dritte Periode eingetreten. Diese Erfüllung war aber um Vieles anders ausgefallen, als man erwartet hatte, und so das Heidenthum wie das Juden-

tor.

thum fanden sich überrascht und betroffen über die Art, in ber jener entscheidende Act verlaufen, der die neue Zeit eröffnen sollte. Das Heidenthum nämlich, obgleich es die Erfüllung schon hinter sich zu haben glauben mußte, hatte boch im Anblicke ber Folgenlosigkeit dieser Erfüllung, wie sie in seinem eigenen Zustande schlagend hervortrat, sich durch die allgemeine Erwartung bereden lassen, mit halber Hoffnung mit zu erwarten und zu harren, legte aber nach seiner Weise die Weissagung auf einen großen Kampfeshelden aus, der vom römischen Reiche aus die Welt vollends zu bezwingen, und bis zum Grunde wiederherzustellen die Sendung habe, während die Juden in der Stille auf einen Solchen hofften, der sie vom langen Druck befreien, und das längst erwählte Volk auch zum herrschenden auf Erde machen werbe. Da war aber nun Einer in seiner Mitte erschienen, ber, ärmer als die Vögel der Luft und die Thiere der Erde, nicht hatte, wo er sein Haupt hinlege; im Geleite einer Anzahl unscheinbarer Menschen aus den Gering= sten in Jørgel, Lehren verkündend, die, — eine Rebe vom alten Weinstock am Berggelände abgesenkt, Weizen von der Saat des ersten Ackers entsprossen, — bei nicht abzuläugnender Tiefe, und durch bedenkliche Wunderthaten unterstützt, in ihrer Ein= falt so schlicht und unanschnlich erschien, daß die Welt in ihrer Weisheit ihr beizupflichten erröthete. Bon glänzenden Beistes= gaben war nicht die Rede, von hervischem Helbenmuthe, von Schwert und Blut und Bölkerschlachten und hochmögender Machtherrschaft noch weniger; durch Kleinheit, Niedrigkeit und Demuth sollte die Krone erstritten werden, und das Reich zu bieser Krone auf ein unsichtbares sich benten lassen. Und als dies Princip nun vollends bis zum schimpflichsten Tobe verfolgt wurde, und es vom Areuze niederscholl: nicht durch Streiten, sondern durch Leiden wird die Welt mit ihrem Für= sten überwunden, da wendete sich das Heidenthum verächtlich, bas Jubenthum grimmig ab. Das Erste wieder in sich selbst versinkend, kehrte auch wieder zur Idee schon vollbrachter Er= füllung, durch des Kroniden mächtiges Walten zurück, und indem es sie innerlich speculativ tiefer zu begründen, äußerlich sie von Entstellungen zu reinigen sich bemühte, trat es bem

Christenthum in der Weise kentgegen, die wir im zweiten Buche geschilbert haben. Das Judenthum seinerseits läugnete gänzlich die Erfüllung, die Zukunft des Verkündeten neuerdings in die die Ferne der Zeiten hinausrückend; und da darüber die Zerstremung unter alle Völker eingetreten, gab es sich im bitteren Hasse gegen bas Chriftenthum ähnlichen Bestrebungen wie das Heidenthum hin. Was bei der früheren, nach zwei Menschenaltern vorübergegan= genen, begränzteren Zerstremmg auch in einer beschränkteren Weise geschehen, das wiederholte sich jetzt, bei zeitlich wie räumlich gesteigerter Austreibung, unvergleichlich umfassender und durch= Waren das vorigemal neben der Thora die cano= greifender. nischen Bücher, um einige vermehrt, zurückgekehrt, so galt es jetzt vorzüglich, die mündliche Ueberlieferung so in der Doctrin wie im Gesetze zusammenzuhalten, daß sie sich nicht mit dem Volke zerstreue. Aus den Halachoth vom Sinai und den Rollen der Vergangenheit, jetzt förmlich durch die Schrift ge= vestet, gestaltete sie sich nun dem formalen Theile nach in die Masorah; während der materielle, die Satzung, Mischnah mit ihren Breitoth sich bevestigte, welche lettere mit ihrem späteren Commentar, ber Gemara, verbunden den Thalmud, d. i. die Lehre bildete, worauf bann beiden, der Masorah und der Mischnah, als dritte Disciplin die mustische Geheimlehre, aus gleicher Quelle geschöpft, als Rabbalah sich beigesellte. 1) Die Letztere insbesondere, inwiefern sie aus einheimischer Wurzel hervorgegangen, sollte den alten Mosaism tiefer zu begründen dienen; inwiefern sie aber, mit den vielfäl= tigen Formen des Heidenthumes, so wie mit dem Christenthume in fortbanernder unvermeidlicher Berührung, sich von Innen heraus fortentwickelte, sollte sie mit ihren mannigfaltigen Berzweigungen der Lehre der Kirche eben so entgegentreten, wie die Platonifer mit ihrer eflektischen Philosophie sie bestritten.

Wie aber nun die alte Lehre ihren Jehora als Ul= Elhon und El Zabaoth über alle Göttergeschlechter der Hei= den gesetzt, so die Kabbalah Eusoph, den Verborgensten aller Verborgenheiten, der da Alles ist und Nichts von

<sup>&#</sup>x27;) Philosophie der Geschichte oder über Tradition p. 11-83.

Allem, aus dem aber Alles in erster Handlung durch Memra das Wort hervorgegangen, das dann in die drei höheren Sephiroth und aus diesen in die sieben unteren sich entfal= tend, und also in den zehn durch Strömungen untereinander verbundenen Sphären sich manifestirend, den großen Lebensbaum göttlicher Emanationen bildet, der die vier übereinanderlie= genden Welten, von der höchsten geistigen Höhe bis zur mate= riellen Tiefe himunter, durchwächst und begründet. Dieser Ema= nationenfolge schließt sich dann durch dieselben vier Welten in dieser Lehre eine Dämonenfolge an, auf bas Princip begründet: daß alle Gebiete ber Schöpfung vom Himmel zur Erde, die Gestirne der Höhe, wie die Elemente der Tiefe, Berge, Pflanzen, Thiere, Menschen ber siebenzig Stamm= völker und ihrer Verzweigungen unter der Hut von Geistern stehen. Wie aber nun nach Jezer tob, dem guten Wesen, und Jezer Hahra, bem Bosen, bie ganze Schöpfung in eine Licht= welt und eine finstere getheilt erscheint, so theilt sich denn auch diese Dämonenfolge unter zwei Reiche, das der guten und der bosen Beister, die unter sich gegenseitig in stetem Rampfe sich bestreitend, in sich in einem magischen Verbande eng geeinigt erscheinen. An die Spitze der Hierarchie der guten Mächte hatte die Lehre eine Dreiheit höchster, vorzüglichster Geister, den Metatron zuerst, dann Sandalphon und Akathriel gesetzt; unter ihnen dann unzählbare Geisterschaaren je nach ihrem Range erft breifach und dami siebenfach, je nach den drei Himmeln und den sieben Planetensphären ab= gestuft, und also die Gesammtheit in zehn Chöre einordnend. Eben so steht ihr an der Spitze der Dämonen von der bosen Seite, als Hampt und Inbegriff aller finfteren Kräfte, Samael, ber Satan und Verführer, bem bie Schlange, als bas weib= liche Princip, Aschmedai und Bedargon aber als Gehilfen sich beigesellen; unter ihnen dann die unteren Mächte Sata= nim, Schedim, Sairim und Malache Chabbalah, je nach ihrer Rangordunng als Diener des Zornes, die satanische Welt und das Gehinam in seinen sieben Hamptabtheilungen und Pforten erfüllend; wie die guten Geister in Gan Eden bem Paradiese, ihre Wohnstätte gefunden, zwischen beiden aber

die Naturgeister ihr Wesen treiben. 1) Wie nun auch der Mensch seinerseits zwischen die beiden Welten, die lichte und die nächtliche, gesetzt erscheint, so wird er auch, je nachdem ihn seine Reigung zu der einen oder der andern lenkt, stei= gernde, fördernde, begeistigende, heiligende Einflüsse von Oben' herab erlangen; oder von Unten herauf burch solche entgegen= gesetzter Art herabgezogen, in aller Lust zum Bösen sich ange= trieben und zur Ausführung alles Schlechten sich begeistert fin= ben, und also auf den Wegen eines zweiartigen Dienstes, eines himmlischen oder eines satanischen, immer vorwärts schreitend, in lichter oder finsterer Vergeistigung seines Innern bort zu einer göttlichen, hier zu einer schwarzen Magie gelangen. Diese zweifache Magie des kabbalistischen Juden= thumes hat ihm daher dasselbe, nur höher gefaßt, bedeutet, was dem Heibenthum seine Theurgie und Goetie, und bort wie hier hat eine britte natürliche Magie als Hilfswissen= schaft den beiden andern sich beigefügt. Indem aber das Sei= benthum burch bas Medium bes Judenthumes sich Zugang in ben Mohamedanism zu bahnen gewußt, ist auch in diesem die dreifache magische Wurzel aufgegrünt, und die Moslims unterscheiben zur Stunde die Magie zuerst in Essimiah, die natürliche, und Erruhani, die geistliche; die ihnen wie= ber Ilwi, die hohe, oder Rahhimani, die göttliche ist, wenn sie auf die Kraft Gottes, und Ism=Gl=Aazam seines höchsten Namens, basselbe was Schem Bampherasch bei ben Juben, so wie seiner Engel und guter Genien sich gründet, ober Sufli, die niedere, satanische, wenn sie dazu der bosen Beister sich bedient. Das Christenthum allum von den drei Schulen umwachsen und umzogen, konnte sich nur mit Mühe ihres von allen Seiten andringenden Einflusses erwehren; und zwar sind es in seinen ersten Zeiten vorzüglich Heidenthum und Judenthum gewesen, die sich also Zugang zu ihm zu öffnen gesucht, während der directe Einfluß des Mohamedanisms

<sup>1)</sup> Geschichte, Lehren und Namen aller bestandenen und noch bestehenben religiösen Secten der Juden und der Geheimlehre oder Kabbalah von P. Beer. II. B. p. 95 u. f. Brünn. 1823.

überhaupt später hervorgetreten, durch die Vermittlung der Juden vorzüglich sich geltend machte.

Zunächst hatte nämlich die Kirche in Mitte des Juden= thums und des Heidenthums Wurzel gefaßt, und aus Solchen, die zu dem einen oder dem andern sich bekannt, ursprünglich sich erbaut. Da war nun in so Manchen der Zugetretenen ber Gebanke aufgestiegen, ber Schwachheit bes neuen Glaubens zu Hilse zu kommen, und zunächst die Einfalt seiner Lehre aus bem Quellbrunn jüdischer und heidnischer Weisheit zu tränken, damit sie also reichlicher erblühend, den Kampf mit mehr Ehre und Erfolg bestehen möge. Aus diesem Bestreben sind nun der Reihe nach die judaisirenden und die gnostischen Irr= lehren hervorgegangen, die, während die unmittelbar im Schooße ber Kirche durch Ueberspannung ober Depression eines ober des andern der in ihr harmonisch verbundenen Momente entwickelten Häresien sie innerlich zerrütteten, nun auch ihrerseits äußerlich wie Schmaroterpflanzen ihren Stamm umschlangen, und zu ersticken sich bemühten. Besonders in der Secte der pietistischen Essäer, und mehr noch der unstischen Therapeuten unter den hellenisirenden Juden in Aegypten, hatte die Kabbalah große Pflege gefunden, wie sie benn auch z. B. in den Schrif= ten des ihnen nahe befreundeten Philo schon in manchen ihrer Momente vorbricht. Es war nun eine vorzügliche Sorge der Judenchriften, die von dieser Seite her dem Christenthume bei= getreten, demselben gegenüber dem Judenthum eine nicht allzu unvortheilhafte Stellung zu vindiziren. Da die Analogie der drei Götter=Perioden des Heidenthums mit jenen, die in der primitiven urzeitlichen Offenbarung, der zweiten hebräischen, und der dritten christlichen hervorgetreten, zu Tage lag, so war dadurch nahe gelegt, den gewünschten Zweck durch die Annahme zu erreichen: es sei der Messias, Herrscher der höhe= ren himmlischen Welt, im Gegensatz mit Satan, bem Fürsten ber unteren, in allen brei Perioden gleichmäßig in Offenbarung erschienen. Darans folgte bann leicht: die drei Lehren seien in innerster Wurzel eins, und die dritte sei nur darum der zwei= ten gefolgt, um diese von der Berunstaltung, die sie später nach Mose erfahren, zu reinigen und in ihrer Würde wieder

herzustellen. Auf diesem Grunde haben dann in wechselnden Modalitäten die verschiedenen judaisirenden Secten der frühesten christlichen Häresie sich erbaut. So die Ebioniten, die durch die Annahme der Wirklichkeit des göttlichen Geistes ihre Verswandtschaft mit der Kabbalah beurkunden; Nazaräer dann und Elkesaiten, in denen denn auch nun magische Künste, Geisterscheschwörungen und prophetische Weiber charakteristisch bezeichsnend hervortreten.

Die Heidendristen ihrerseits bezeigten sich noch hilfreicher, der bedrängten Kirche aus ihrer Fülle beizustehen; einmal, in= bem sie sich bemühten, aus den Schätzen des Heidenthums die in ihrem esoterischen Theile, wie es ihnen schien, ärmlich Be= bachte zu bereichern; bann aber andererseits sie recht hoch über das Judenthum hinaufzuschen, und durch die Uebertragung der dreifachen Periodenfolge auf die kirchlichen Berhältnisse, und ihre historische Gliederung, beide in einen scharfen, mehr oder weniger dualistisch festgehaltenen Gegensatz zu bringen. Bezug auf das Erste unterschieden sich nun die verschiedenen gnostischen Lehren, die bald in Fülle auswucherten, durch die verschiedenen heidnischen Systeme, die sie zum Grunde gelegt, und die sie in jene christliche Geheimlehre hinüberzuleiten versuchten; und es scheint, als ob hier die Zahlensusteme, die sie befolgt, uns am besten zur Quelle, aus der sie geschöpft, hin= überleiten möchten. Dies vorausgesetzt, möchte die Achtzahl, mit 365 und der Seelenwanderung verbimden, bei Basilides nach Aegypten deuten; die Siebenzahl bei Saturninus nach Persien; die Dreizahl, und dann die Achtzahl, Zehnzahl und Zwölfzahl, zur Zahl dreißig verbunden, bei Balentinus aber >nach Chaldaa führen. In Rücksicht auf das Andere erscheinen biese Secten burch den Grad der Tiese getheilt, zu der sie das Judenthum und seinen Gott herabgebrückt, so wie durch die Schärfe des Gegensatzes, in den sie ihn mit dem Christengotte gebracht. Ist jener dem Basilides Archon, der erste Engel des untersten Beisterreiches, während mit diesem, dem Christen= gotte, sich die höchste göttliche Kraft verbunden, dann ist bei Den Balentinianern der Gine als Demiurg, der, von Acha= moth, die dem Pleroma ins dunkle Chaos entstürzt, geborne

Herricher der blos abbildlichen Welt, als deren Wiederhersteller ber Andere, der Neon Jesus erscheint, den die übrigen Neonen alle aus ihrem Edelsten gebildet; während bei Marcion der Welt= schöpfer, nur die Gerechtigkeit aber nicht die Liebe kennend, zwischen gut und bös in der Mitte schwebt, bei noch Andern aber gar zu einem bosen Wesen herabgesimken, durch das Besetz die Sünde zuerst in die Welt gebracht. Indem auf biesent Wege in den Ophiten die Sonderung bis zur höchsten Schärfe sich getrieben, mußte es endlich dahin gelangen, daß der Gegensatz zuletzt gänzlich auseinanderfiel, und, indem besondere Secten sich in die Glieder theilten, in den Sethiten und Raini= ten der völlig unvermittelte Dualism auch in diesen Häresien zu Tage trat. Jenen Ophiten hatte nämlich die zur Hyle sich herabsenkenbe Sophia ben Jaldabaoth, den bösartigen Sohn des Chaos, ausgeboren, der mit sechs von ihm geschaffe= nen Aftralgeiftern die Welt und zuletzt auch den Menschen in ihr hervorgerusen, und diesen durch seinen Athem mit dem ihm einwohnenden höheren Lichte begeistigend, um höhere Er= kenntniß von ihm abzuwehren, ihm die Frucht des Baums verboten, so daß der gleichfalls von ihm geschaffene Schlangen= geist, der ihn zur Uebertretung verführt, sein Wohlthäter ge= worden. Es lag nun nahe entweder für alle Widersacher des Judengottes: Rain und Cham, die von Sodoma n. A. Partei zu nehmen, und wie die Kainiten gethan, zu ihrer Lehre als der besseren sich zu bekennen, oder gleich den Sethiten in Seth und Sem ben Vorläufer des Meffias, ja ihn felber zu erfemten, und in der Linie der Kinder Gottes die wahre Lehre aufzusuchen, während die Adamiten die genteinschaft= liche Wurzel beider ehrten.

Da alle diese Frelehren, beinahe ohne Ausnahme in solscher Weise den Gegensatz der Principien über das kirchsliche Maaß hinaus mehr oder weniger verzerrt, in ihre Doctrin aufgenommen, so erklärt sich daher, wie sie bei ihrem Erlöschen zuletzt sämmtlich in den Manichäism aufgegangen, weil dieser die kürzeste, populärste und den Leidenschaften zusprechendste Vormel aufgesunden, um die sich, als um ihre Fahne, alle Widersacher des kirchlichen Dogma's und der ihm verbundenen

strengen Sittenlehren sammeln konnten. Zwei ewige Reiche im Weltall; zwei Herrscher über sie gesetzt, jedoch also, daß der Eine vorwiegend ist; zwei Naturen im Menschen ursprünglich wieder mit Ueberwucht der höheren, die sich aber durch die Lust in die Zeugung verloren: so lautete diese Formel, die sich durch ihre täuschende Einfachheit der Oberflächlichkeit gemeiner Auffassungen der Welterscheinungen, durch ihre Geschmeidigkeit aber der sittlichen Ungebundenheit empfahl, und daher, beson= bers im Drient, schnellen Beifall gefunden. Die Lehre in ihrer ursprünglichen Gestalt, zumeist aus der Lehre des Zendavesta hervorgegangen, stand indessen der christlichen zu fern, als daß der Manichäism selbst auf die Dauer sich ihr gegenüber hätte behaupten mögen; er hat deswegen mancherlei sich mehr anbequemende Formen angenommen, und dadurch ist es ihm gelun= gen, sich bis in die spätesten Zeiten hinaus perennirend zu machen. So hat er gegen Ende des vierten Jahrhunderts als Priscillianism sich bis zum äußersten Westen nach Spanien und Galizien ausgebreitet, und solche Wurzeln dort gesschlagen, daß er am Ende des sechsten noch nicht ausgetilgt gewesen. Um die Mitte des folgenden tauchte er dann neuer= bings durch Constantinus im sprischen Armenien in Paulicianern auf, breitete nun im Berlaufe des achten sich durch Kleinasien aus, und gewann noch mehr Anhänger, er gegen Ende dieses Zeitraumes, in Sergius sich neu verjüngend, sogar theisweise der Gunst der byzantinischen Kaiser sich erfreuen konnte. Bald aber darauf, in der Mitte des IX. Jahrhunderts, gab der Uebermuth der Secte die Beranlassung zu einem beinahe hundertjährigen Kampf, der zuletzt mit ihrer Niederlage endete. Als man aber nun ihre Reste zuletzt nach Thrazien in die Gebirgthäler des Hämus verpflanzt, begannen sie, mit an= dern schon früher hinüberversetzten sich verbindend, unter dem Mamen der Bogomilen, aufs neue sich auszubreiten. lernte sie, oder eine ihnen verwandte Secte, um die Mitte des eilsten Jahrhunderts, unter dem Namen der Messalianer, Eucheten oder Enthusiasten kennen; während Alexius Comnenus gegen Ende besselben sich rühmte, einen Theil der Fregläubigen seines Frethums überführt zu haben, und zugleich ihre

Mysterien durch Euthymius offenkundig machte. Sie hatten aber unterdessen über Bosnien und Dalmatien, durch Handels= Verkehr und Missionen, mehr und mehr westlich sich ausgebreitet, und schon vor dem Jahre 1000 Italien erreicht, besonders in Mailand großen Anhang findend. Weil aus der Fremde eingewandert, hatte man ihnen den Namen Passagini, und weil insbesondere aus Bulgarien den von Bulgaren gegeben: sie, die sich für die vorzugsweise Reinen hielten, fündigten sich selber unter dem Namen der Katharer, d. i. Puritaner an; auch Patarener und Piphler wurden sie genannt, bazu auch Begharden und Lollharden. Eben so schnell war dann ihre Lehre, während sie südlich bis in den Kirchenstaat hinein vorgedrungen, von Italien nach Frankreich hinübergetra= gen worden. Sie hatte dort schon lange im Berborgenen ge= feimt, als sie 1017 plötzlich in Mitte des Clerus von Orleans ans Licht getreten, und von da aus bald in verschiedene Pro= vinzen des Landes sich ausgebreitet, und zwar besonders im aquitanischen Süben in solcher Macht, daß schon 1030 eine Synobe in Toulouse gegen sie gehalten werden mußte, benen balb andere im Verlaufe des zwölften Jahrhunderts folgten, bis zuletzt der blutige Albigenserkrieg ihrer weiteren Ausbreitung in jener Gegend Gränzen setzte, ohne sie jedoch auszurotten. hatten nämlich keineswegs auf Frankreich sich beschränkt, son= dern dies Land wieder zum Ausgangspunkt nehmend, von da aus alle tieferen Abendländer mit ihren Schaaren überzogen; und wie sie schon 1052 in der Gegend von Goslar aufgetaucht, so waren sie an den Niederrhein, und von Basconien aus in ber Hälfte des zwölften Jahrhunderts nach England übergewandert, hatten eben so Spanien mit ihren Bereinen angefüllt, und dort Leon zu einem ihrer Hamptsitze gemacht. sehen wir sie bann von Zeit zu Zeit in ben Bauernkriegen, bei ben Wiedertäufern in einzelnen Spuren ihr Fortleben uns andeuten; und nachdem sie mit den Auswanderern der alten Welt in die neue übergegangen, auch in ihr Wurzeln fassen, wäh= rend sie eben so auch zur Stunde noch in den Resten der Bo= gomilen in den Gebirgen des Hämns sich erhalten, und eben fo

in den St. Simonisten der Hauptstadt Frankreichs sich wies der vor wenig Jahren zu constituiren versucht.

Dieses Netz von Secten und Häresien, das also, vom Ursprunge des Christeuthumes an in allen seinen Entwicklungen ihm folgend, die Kirche umzogen, ist nun eine der vorzüglich= sten Leitungen gewesen, an der die dämonische Menstik fort= gelaufen, und also über alle Zeiten und durch alle Länder sich ausgebreitet. Denn es gilt allerwärts und immerdar: wie die Doctrin so die Praxis, und hinwiedrum wie die Ausiibung in Gesinnung, That und Sitte, so die Lehre, weil Beide im eng= sten Wechselverkehr verbunden, sich stets aneinander auszuglei= chen streben. War einmal das Böse als principienhaft persönlich in Macht, Würde und Bedeutung anerkannt, dann war es auch als Solches berechtigt, Verehrung, Huldigung und Dienst zu verlangen, die es unn nach seiner Weise mit Wohlthaten zu vergelten sich veranlagt fand. Hatte man auch Anstands halber, um die religiösen Justinkte nicht allzu sehr aufzuregen, dem guten Principe die Vorhand eingeräumt, dann mußte der Gegner einmal als ebenbürtig erklärt, wenigstens bei den Folgerechten bald zur Parität, wenn auch im Beginne noch unter der Haltung eines britten indifferenten Principes, das sie Beide gegeben, gelangen; und es war dann nur noch ein Schritt zur Anerkennung: daß der Herr bes dem Menschen zunächst gelegenen Unterreiches, sein Schöpfer und sein Bildner, der Mächtigere sei, und ihm der Vorzug vor dem Andern, ihm allzu sehr Entfremdeten gebühre, was benn seine Verehrung fort und fort steigerte. Jeder dieser Verehrer wußte aus der Doctrin, und sicherer noch aus eigener Erfahrung, daß er in sich selbst ein congeniales Element beschließe, eine tiefere Natur, ans der Nacht und Finsterniß erboren, und darum dem dunkeln Gesetze pflichtig, und in dem Gebiete, das es beherrschte, Heimathsrecht genießend. schiedener nun diese untere Natur in irgend einer Versönlichkeit vorherrschte, je mehr sie die höhere mit ihren Trieben, Leiden= schaften und Instinkten überwältigt und überwachsen: um se mehr mußte eine solche sich geneigt finden, lieber in die Dienste ber Macht zu treten, beren Gewalt sie in allen Gliedern und Organen fühlte, als zu jener andern sich zu halten, die vor= trefflich sein mochte, aber ihr allzu fern entrückt, und ihrer Art zu sehr entfremdet. Einmal in der Wahl entschieden, mußte fortan ihr Bestreben dahin gerichtet sein, mit dem gewählten aber unsichtbaren Herrn in näheren Verkehr zu kommen, und dazu bot eben jene untere Natur, in den Gesetzen allgemeiner Sympathie, die überleitende Brücke, und die einigenden Bänster dar; und so war der Bund gar bald geschlossen, und die Bedingungen desselben hatten sich festgestellt. Die nächste, am häussigsten bedungene Folge des stillschweigenden Vertrages war nun, weil der Gebieter vorzüglich im Fleische herrschte, die Emancipation des Fleisches, und was mit ihr zunächst zusamsmenhing.

Aber nicht blos auf diesem Wege wußte sich das Bose Bahn zu machen, es gelangte eben so sicher auf dem entgegengesetzten zum Ziele. Die Kirche hatte von jeher die Gefahr, die den Men= schen von Unten herauf, aus den Tiefen dieser nachtbedeckten Ratur, ohne Aufhören bedroht, gar wohl gekannt, und, die brohende in ihrer ganzen Gefährlichkeit erwägend, sie als einen Hauptgegenstand ihrer Disciplin nie aus dem Auge gelassen. Aber sie hatte keineswegs, durch die Größe des Uebels von dieser Seite, ihre Aufmerksamkeit von anderen Gebieten ber mensch= lichen Natur abziehen lassen, sondern vielmehr, indem sie den Wurzeln des Bösen bis zu den höchsten Regionen hinauf nachgegangen, auch diese unter ihre Zucht genommen. Wie-sie nämlich unten die bose Lust und den niederziehenden thieri= schen Trieb gefunden, so waren ihr nach Oben die Hoffart und der ansteigende Hochmuth auf allen ihren Wegen begegnet. Wie sie nun ihre Doctrin überall auf die Mitte, nicht die leere und hohle nach Abwärts hinfallende, sondern auf vie gotterfüllte, lebendige in der höheren Einheit oben — richtete, so hatte sie es auch mit der Disciplin in gleicher Art gehalten, und auch sie auf gleichem höheren Grund in schwebender Temperatur erbaut. Judem dann nach ihrer Vorschrift das Obere und das Untere, in gleicher Unterwürfigkeit unter Gott, sich seiner Haltung fügten, und in ihr das Hochfliegende sich nieder= gehalten, bas abwärts Strebende sich zur Höhe gerichtet fand, mußten sie, in gegenseitiger Mäßigung und Beschräufung sich Görres, driftl. Muftit. III.

temperirend, der ihnen aus der göttlichen Einheit kommenden Harmonie und Verklärung empfänglich werden. Wie nun aber die von der Stammlehre ausweichenden Lehren, am meisten die von den beiden Principien, die harmonische Stimmung der firchlichen Fassung gestört, und sie in zwei schrosse, im schneidend= sten Mißklange sich anschreiende Gegensätze zerrissen, so mußte es nicht minder der darauf gegründeten ethischen Disciplin eben so ergehen, und diese nach der einen Seite in eine sensuale Auflösung, nach der andern in eine im Hochmuth transcendente Herbheit und einen starren Rigorism auseinanderfallen. Das= selbe hatte im Heidenthum schon den Widerspruch der stoischen und der epikuräischen Disciplin hervorgerufen; im Juden= thume aber die Entzweiung zwischen Pharisaism und Saducäism, die ihm zulett den Untergang gebracht; und jett war die gleiche Spaltung auch ins Christenthum, mit gleich nachtheiliger Wirkung eingetreten. Jedes war ein Uebel für sich, zerstörend und verderblich, weil es in seiner Richtung den Reim menschlicher Entartung und Schlechtigkeit entwickelte. Wenn aber gar Beide auf halbem Wege sich entgegenkamen, und wie immer die Extreme zusammenfielen; wenn der Hoch= muth in stolzer Sicherheit ber lauernden Lust nahend, von ihr gefangen und niedergezogen wurde, oder diese in der Tiefe der Versunkenheit der Hoffart begegnete: dann einigten die Verbun= benen ihre nachtheilige Wirksamkeit zu noch rascher vorschreiten= ber Verderbniß. So waren daher, nach dem Zeugnisse des Augustinus, ') bie gnostischen Secten durchgängig so verrufen, baß, während sie sich selbst je nach den Secten verschiedene Namen gaben, viele sie nur Borboriten, d. i. Schmutige, von den vielen Schändlichkeiten nannten, die sie in ihren Mysterien übten; wie er benn auch namentlich die Simonianer= Nicolaiten, Carpocratianer, Manichaer, Priscil, lianisten, Paternianer, als solchen Schmutzes vorzüglich bezüchtigt, nennt; während Montanisten, Balesier, die sich selbst castrirten; Patricianer und Circumcellionen,

<sup>1)</sup> De Haeresibus ad Quodvultdeum. Oper. Tom. VI. p. 7. B. 6. Ed. Antv.

vie gegen sich und Andere mit Mord und Gewalt wütheten, und Alle, die sich selbst Catharer oder Reine nannten, als stinkend in ihrem Hochmuth galten: ein Stank noch flüchtiger und durchdringender, als der der bösen Lust.

Was sich in solcher Weise im Leben festgesetzt, wurde bald durch die Vermittlung des Grundes, den die Secten ihren Doctrinen untergelegt, in die mustischen Gebiete hinübergetragen. Da nämlich alle diese Lehren im Widerspruche mit denen ber Kirche, um sich geltend zu machen gegen sie, einer höheren Gewähr bedurften, so hatten ihre Urheber diese in dem ver= sprochenen Paraclet gesucht und gefunden. Alle daher von Si= mon dem Magier bis auf Manes und weiter bis zum Mittelalter himunter, hatten somit, indem sie sich als vom Geiste getrieben und von ihm überschattet angefündet, ihre Lehren als eine neue Ausgießung besselben ber Welt mitgetheilt, ihr gegeben und vergönnt, um das Werk des Erlösers fortzu= führen und zu erweitern. Wie nun aber biese Ausgießung vorzüglich in der Prophetengabe sich äußert, so war diese und mit ihr alle Mystik in ihre Corporationen unabweisbar aufgenom= men; und wie die Lehre in ihr wurzelte, so mußte sie auch, in ihr lebend und treibend, durch sie hindurch je in ihrem Beiste sich offenbaren, und an ihren Früchten sich erkennen lassen. Schon im alten Bunde hatte, da der Geist ein zweifacher ist, einer von Oben und wieder ein anderer von Unten, auch die Gabe zweispältig in den Prophetenschulen Jehovas und denen der Baalims sich kund gegeben. Von welcher Art der Letztere gewesen, dar= über geben die Jahrbücher der Hebräer uns hinreichenden Aufschluß, und wir mögen, was noch an der Klarheit des Bildes fehlt, aus dem ergänzen, was wir von den Bachanalien wissen. Wie aber der andere Geist gewirkt, können wir am besten bei benen erfragen, über die er herabgekommen. Wenn er wie eine Flamme auf Davids Zunge niederkömmt, und wie ein Feuer den Jeremias trunken macht, daß seine Gebeine ihm erzittern, so wie er ihm den Mund berührt, und seine Worte in benselben legt, ihn damit über Völfer und Reiche setzent, daß er pflanze und ausreiße, baue und zerstöre; 1) wenn er

<sup>1)</sup> Jerem. I, 9—11. XXIII, 9.

bann in der Fülle der Begeisterung aussprechen muß, was er nicht will, und diese Begeisterung, wenn er sich ihr versagt, wie eine schwere Bürde auf ihm liegt, und im Herzen aufflam= mend, in den Gebeinen beschlossen, glüht, daß er, unfähig ben Brand zu ertragen, von Sinnen fommt. 1) Wenn Ezechiel deutlich fühlt, wo die Hand des Herrn über ihn gekommen, und dieser sein Beist, in ihn eingegangen, ihn auf seine Füße stellt,2) die Hand aber aus Feuers= und Glanzes=Mitte ihn beim Haar ergreift, und ihn zwischen Himmel und Erde erhe= bend, im Gesichte nach Jerusalem in den Tempel führt.3) Wenn wir die durchaus symbolische Sprache der Propheten erwägen, und sehen, wie alle ihre Handlungen einen gleichen sinnbildlichen Charafter tragen, so daß die Menge, sie häusig migverstehend, die, die also reden und thun, für unfinnig hält, und das Gefolge des Jehu, als der Prophetenzögling ihn zur Salbung beiseits geführt, den Wiederkehrenden fragt, was der Thor bei ihm gewollt? dann erkennen wir leicht die Zeichen eines ekstatischen Zustandes in seinen vorzüglichsten Formen. Aber neben dieser ihrer wahren Begeisterung und der dämoni= schen der Baalspriester, tritt nun auch die dritte oben bezeich= nete, in jenen lügenhaften Propheten hervor: "die aus ihrem Bergen weissagend und ihrem Geiste folgend, in falschen Gesichten nichts sehen; und da sie der Herr doch nicht gesendet, ihre trügliche Rede anheben: es spricht der Herr! und beharr= lich auf ihrer Lügenrede bestehend, und Frieden verkündend, wo kein Friede ist, das Volk hintergehen,4) und die Bosen in ihrer Bosheit noch bestärken. Ich habe ihnen keine Sendung anvertraut, sagt der Herr im Munde des Jeremias, sie aber haben sich vorgedrängt; ich redete nicht zu ihnen, sie aber weissagten in meinem Namen Lügen, rufend: mir hat im Schlafe geträumt, geträumt! aber also nicht aus meinem Munde, sondern aus den verführerischen Gesichten ihres Herzens rebend. Hätten sie in meinem Rath gestanden, und meine Worte meinem Volk verkündet, dann würde ich sie von ihrem

<sup>1)</sup> Jerem. XX, 8-10. 2) Ezechiel III, 24-26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ib. VIII, 1—5. <sup>4</sup>) Ib. XIII, 1—11.

bösen Wege, und von ihren üblen Herzensgedanken abgewendet haben; so aber haben sie, jeder das Wort von seinem Nächsten hinweg gestohlen, und Lügen träumend, mir mein Volk durch ihre Täuschungen und Wunder verführt. Darum hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen, noch auch auf bie Prophetinnen, die um eine Hand voll Gerste und ein Stücklein Brod euch einen Pfülben dem Ellnbogen, und ein Kissen dem Haupte unterschieben, und also die Seelen meines Volkes stehlen; der Ungestümm meines Zornes wird darum über sie ausgehen, und nicht wiederkehren, bis er meines Herzens Ge= danken erfüllt. Wer daher träumt, der rede seinen Traum; wer aber mein Wort hat, der rede mein Wort mit Wahrheit, was hat der Weizen mit der Spreu zu schaffen? und ist mein Wort nicht wie Feuer, und wie ein Hammer, der den Fels zermalmt!"1) Diese dritte Classe gehört also unter die Pytho= nen und Weissager, qui strident in incantationibus suis, wie es bei Isaias VIII, 19. heißt; sie sind die physisch Hellsehenden, die wohl schauen, aber weil aus ihrem geschärften Sinne mit Täuschungen umfangen, und darum von da aus in vielen Zwi= schenstufen den Uebergang zur ersten Classe dämonischer Seher bilben.

Wie aber nun die wahrhafte Prophetengabe mit dem Geist von Oben auf die Kirche des neuen Bundes übergegangen, so konnte es nicht sehlen, auch die andere hatte in ihrem Gestolge sich mit hinübergeschlichen, und jene mußte auch zugleich vom Unkraute der trüglichen und der dämonischen sich umswuchert sinden. Denn, sagt der Apostelsfürst ausdrücklich: wie falsche Propheten unter den Juden aufgestanden, so werden auch unter Euch lügenhafte Lehrer sich sinden, die verderbliche Secten unter Euch aufbringen, und selbst den Herrn, der sie erkauft, verläugnen, sich dadurch schnelles Verderben bereitend.

<sup>1)</sup> Jerem. XXIII, 9—33 unb XXVII, 14—20. Ezech. XIII, 17—23. Bei Oscas C. IX. heißt es scitote Israel, stultum prophetam, insanum virum spiritualem, propter multitudinem iniquitatis tuae et multitudinem amentiae.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. II, 1.

Das natürliche Hellsehen, wenn auch theilweise unverstanden, war durchs ganze Alterthum kein Geheimniß geblieben: jene Häresiarchen hatten sich seiner zu bemeistern gewußt, um ihren Lehren darin die Bestätigung zu gewinnen, deren sie bedurfte; und so war auch dem Beiste der Lüge von dieser Seite der Zugang aufgethan. Wie nun das organische Leben in den Frauen also geartet ist, daß diese am leichtesten in solchen Zu= stand sich versetzt finden, so mußten ihnen Frauen unentbehrliche Werkzeuge zur Erreichung ihres Endzwecks nach bieser Seite sein; und so dürfen wir uns nicht wundern, daß diese eine so bedeutende Rolle bei den meisten Häresien spielen. Ihre Folge hebt schon in den Apostelzeiten mit jener Helena ober Selene an, die Simon ber Zauberer seine Minerva nannte; sie setzt sich weiter durch die Prophetinnen des Montanus, die Prisca und Maximilla fort; die Gesichte und wirkungen ber Philumene bes Sergius folgen weiterhin, und bei den phrygischen Pepuzianern wird das Geschlecht so überwiegend, daß die Secte ihm das Principat in der Priesterschaft einräumt. Alles Natürliche an sich, weil innerhalb seines Kreises keiner Zurechnung fähig, ist aber nun in seinem Bezuge zum Ethischen gänzlich adiaphor und gleichgiltig, mit dem Geistigen aber verschlungen, wie es bei allem Organischen stattfindet, mag es nimmer sich auf die Länge in dieser seiner Indifferenz behaupten. Es entscheidet sich, wie sich der einwoh= nende Geist entschieden; entweder auf die gute Seite ober zur bösen hin, und hilft im ersten Falle bauen, wie es im andern zur Zerstörung mitwirkt. Es finden aber jene Secten, die, indem sie durchhin die Verneinung als These, die Bejahung als Antithese setzen, ihrem Wesen nach nicht erbauend, sondern durch= hin zerstörend sind, in dem Verhältnisse, wie sie es sind, auch mehr zur letzteren Art von Thätigkeit sich beterminirt, zu der bie menschliche Natur ohnehin schon, vermöge des Sündenfalles, binüberneigt. Da nun überhin in den dualistischen Lehren das Bose als eine legitime Macht erscheint, die somit auf Huldi= gung von Seite bes ihr Berwandten in uns gesetzliche Ansprüche hat, so wird das Ueberschlagen auf seine Seite sich vollends nicht blos motivirt, sondern sogar gerechtfertigt finden, und

somit um so leichter von statten gehen. Es fann aber dieser Uebergang, je nach der Verschiedenheit der Naturen und der Doctrinen, zu benen diese sich bekennen, in einer zweifach verschiedenen Weise gedacht werden. Finden sie sich nämlich burch Anlage, Princip und sittliche Versunkenheit zum Bösen als solchem schlechtweg hingezogen; bekennen sich frank und frei zu bem in sich und ihnen Stärkeren, und machen sich ihm hörig, um in seiner Macht die Natur zur Gehülfin ihrer Lust zu be= meistern: dann werden sie in seinem Dienste der dämonischen Doctrin auch einen bämonischen Cultus, und diesem bann auch eine bämonische Mystik in der Ausübung beigesellen. Geht der vorherrschende Zug des Bösen in ihnen aber nicht in die Lust nach Unten; ist er vielmehr im Hochmuth ansteigend nach Oben hin gerichtet; erkennen sie die Uebergewalt der höheren Mächte wohl in ihren Lehren an; regt diese Anerkenntniß aber nur den Stolz in ihnen, zu werden wie die Elohim, ihnen gleich oder noch mächtiger als sie: bann geht aus solchem Streben ein anderer Dienst und eine andere Praxis hervor, die das Dämonische verschmähend, in die höheren Regionen hinübergreift, und ihre Gewalten unter sich entzweiend, sie durcheinander ober auch burch Gott, die höchste von Allen, beherrschen zu können Auf diesem Wege hat also die alte Magie in allen Formen, die sie im Heidenthum und Judenthum entwickelt, auch im Schoose der Kirche sich wieder hergestellt, zugleich die Bäresien hervorrusend und durch sie hervorgerusen: die da von der natürlichen Magie, welche die Natur durch natürliche, höher ge= steigerte Kräfte gewinnen will, ihren Ausgang nimmt, und biese bann nach zweien Richtungen zerlegend, beibe im Gegen= sate mit ber reinen firchlichen Mustif betreibt.

Aus diesem Gegensatze hat sich denn auch der magische Geheimdienst entwickelt, den die Secten durchhin der offenen Feier der Kirche, sie in allen ihren Sacramenten und Sacramentalien, besonders aber der Eucharistie nachäffend, gegensübergestellt. Wenn bei den Ophiten die zahme Schlange, aus der Höhle unter dem Altare, auf die Beschwörung der Priester hervorgekrochen, und die ihr gebotene Oblation, nachs dem sie sich um dieselbe hergeschlungen, und sie mit der gespals

tenen Zunge beleckt, nun zur Euchariftie geheiligt, unter die Gläubigen vertheilt wurde: dann war damit im sprechendsten Symbol diese ganze Art des Dienstes ausgedrückt. 1) Wenn die Montanisten und Pepuzianer, wie man sie beschuldigte, aus dem Blute eines ein Jahr alten Knaben, das sie durch kleine Stichwunden aus seinem ganzen Körper gezogen, und dann mit Asche vermischt, zum Brod verbacken, ihre Eucharistie bereiteten, und den Anaben nun, wenn er davon gestorben, als Marthrer verehrten; wenn er aber bei Leben blieb, ihn zum Oberpriester machten: ) bann kann bies nicht anders als ein Rückschritt in den alten blutigen Opferdienst des Heidenthums betrachtet werden, der gerade der herben Strenge dieser Secte am nächsten lag. Wenn aber nun gar die Manichäer, ober wenigstens die sogenannten Catharisten unter ihnen, wie sich aus gerichtlicher Untersuchung in Carthago und später in Rom ergab, und durch die Aussagen der dabei Gemiß= brauchten sich bewährte, ihre Eucharistie mit Saamen bespreng= ten:3) bann war es ber alte Molochsbienst, ber hier grell und frech wieder auftauchte, und sich für Christenthum auszugeben die Stirne hatte. Der Greuel war folgerecht aus ben Principien ihres Shstemes hervorgegangen, und mußte baber im Berlaufe der Zeit, wenn auch in wechselnden Formen, immer wieder von neuem sich entwickeln. Darüber gibt zunächst Psellus, in bem, was er von ben Euchiten seiner Zeit berichtet, aus= brückliches Zeugniß. Sie nahmen drei Principien an, ein vä= terliches, das allein im überweltlichen herrschte; daneben zwei von ihm ausgegangene, ein erstgebornes, das in der Welt, ein jüngeres, das über himmlisches zu gebieten hatte. Einige aus ber Secte verehrten nun die beiden letzteren miteinander, weil sie, obgleich jetzt zwieträchtig, doch einem und demselben Vater ihren Ursprung genommen. Andere wendeten dem jüngeren zwar ihre Berehrung zu, als einem

<sup>1)</sup> Augustin. Index Haereseon. 17. 2) Ibid. 26.

<sup>3)</sup> Man sehe die eckelhaften Einzelnheiten eben bort 46. In Folge jener Untersuchungen wurden von Seite der Kaiser damals Gesetze gegen sie erlassen.

solchen, der den besseren Theil gewonnen, ohne darum dem andern, als bem, der ihnen Schaden bringen könne, seine Ehre gu weigern. Die aber zur größten Gottlosigkeit gekommen, ent= sagten gang dem Dienste des himmlischen, und weiheten sich ausschließlich bem irdischen Satanaki, ber Pflanzen und Thiere geschaffen, und Alles auf Erden wohl beschickt, während jener oben, den Bruder beneidend, mit Erdbeben, Hagelschlag und Hungersnoth sein Reich heimsucht, und dadurch sich billig die Berwünschung der Erdbewohner zuzieht. Sie nun, um sich diesen ihren Gebieter geneigt zu machen, kosteten im Beginne ihrer Festseier von den beiden Arten menschlicher Excremente, auch darin die Consequenz des Princips verfolgend. Bur Abendzeit bann führten sie ihre Eingeweihten, Männer und Frauen, in die Versammlungshäuser, und nach Erlöschung der Lichter vermischten sich die Geschlechter, wie der Zufall sie ge= sellt, worauf sie sodann wieder auseinander gingen. neun Monaten, wenn die Zeit der Geburt des dort Gezeugten herangekommen, versammelten sie sich wieder an demselben Orte, und am dritten Tage, nachdem die Mütter geboren hatten, nahmen sie die unglücklichen Kinder hinweg, und ihnen das Blut abzapfend, und die noch Athmenden auf dem Scheiter= haufen verbrennend, mischten sie die Asche mit dem in Gefägen aufgefangenen Blute, und bereiteten baraus eine scheußliche Zu= sammensetzung, womit sie Speisen und Getränke inficirten, wie solche, die dem Honig Gift beimischen. Das war ihre Com= munion, und sie meinten damit, die unserer Scele eingeprägten Symbole, jenes Siegel, das die Dämonen scheuen, austilgen zu können, damit diese um so leichter in ihren Seelen verkehren könnten. 1) Als die Bogomilen die Lehre in den Westen verpflanzt, ist der Greuel gleichfalls mit hinübergewandert. So hat die Synode von Orleans das Resultat der über die dor= tige Secte geführten Untersuchung in folgenden Worten dargestellt: Sie versammelten sich zu bestimmten Nächten in einem bezeich=

<sup>&#</sup>x27;) Psell. de Operat. Daemon. Dual. Kiloni. 1688. p. 11-37. Et war die entsetzlichste Verzerrung ber Worte: wenn ihr nicht esset vom Fleische bes Meuschenschnes.

neten Hause, jeder mit einer Leuchte in den Händen, und san= gen wie in einer Litanei bie Namen von Dämonen ab, bis ste ben Dämon selbst in Gestalt eines kleinen Thieres irgend einer Art zu sich herabsteigen sahen. Sogleich mit ber Er= scheinung wurden alle Lichter ausgelöscht, und Jeber nun miß= brauchte barauf bas Weib, bas ihm zuerst zu Handen kam, ohne Schen vor der Sünde, unbekümmert, ob er die Mutter, oder die Schwester oder auch eine Nonne gefaßt; denn sie hielten eine solche Vermischung für religiös und heilig. Das Kind, das aus so unreiner Berbindung hervorgegangen, wurde acht Tage nach ber Geburt, in einem in ihrer Mitte angezün= beten starken Feuer, nach der Heiden Art verbrannt, und die Asche besselben bann mit solcher Verehrung gesammelt und bewahrt, wie die chriftliche Frömmigkeit den Leib des Herrn zu bewahren pflegt, den Kranken zur Wegzehrung. Und es wohnte eine solche Gewalt teuflischen Betruges biefer Asche ein, daß, welcher diesem Frrwahn sich hingegeben, und von ihr, wenn auch nur wenig, gekostet hatte, hernach kaum jemal sich von ber Häresie abwendend, den Weg zur Wahrheit wieder ge= funden. 1) Bei ben spätern Catharern wiederholen sich bann bie gleichen Beschuldigungen, und ein Breve des Papstes Gregor IX. an einige beutsche Bischöfe bezeichnet die Thiergestalten, bie in ihren Versammlungen erschienen, ganz als dieselben, wie auf dem Hexensabbath: die einer Aröte und einer Rate. Bei ben Fraticellen wurden ähnliche Orgien gefeiert. Hatten die Weiber haufenweise dazu sich eingefunden, dann gab der Priester, nachdem die Ceremonien vorüber und die Lichter aus= gelöscht worden, unter Anrufung des Geistes, das Zeichen zur Vermischung. Das davon Geborne wurde dann so lange von Hand zu Hand burch die Versammelten im Kreise herumgewor= fen, bis es darüber den Tod genommen, der aber, in dessen Hand es gestorben, wurde als Oberpriester begrüßt. verbrannten die Priefter Eines der also erzeugten Kinder, und

<sup>1)</sup> Gesta synodi Aurelianensis c. ann. 1017 in Dacherii specileg. T. I. p. 604-6. Auch Psellus spricht schon p. 25 von Phantasmen und Feuerglanz, die die Euchiten gesehen.

nachdem sie die Asche desselben in einem Becher mit Wein übergossen, weihten sie damit die Novizen ber Secte ein. ') Ge= gen die Tempelherren wurden, wie man weiß, ähnliche Anflagen auf Kinderverbrennung und Anbetung bes Satans lautend gemacht. Abeliche aus dem südlichen Frankreich waren zahlreich in biesen Ritterorden eingetreten. Ausgegangen von einem Stande, ber damals in jener Gegend seine sittliche Un= gebundenheit gar zierlich mit dem Mantel der Poesie zu bebecken wußte, und barum auch vielfältig zum Manichäism ber Albigenser sich bekannte, mochten solche, was ihnen in der Hei= math noch an Verruchtheit abgegangen, in den Lastern des Drients vollends ergänzt, und dann, einen Orden im Orden bildend, diese ihre Praxis als Geheimdienst in denselben einge= schwärzt haben: eine Annahme, die aslein die von der Bisligkeit gebotene Voraussetzung der Gewissenhaftigkeit seiner Richter, mit ben Betheurungen des sterbenden Großmeisters und seiner Tobesgenossen vereinigen fann.

3.

## Die Entwidlung der dämonischen Mystit aus diesem Grund hervor.

Unter solchen Umständen wird es uns nicht befremblich sein, wenn wir der dämonischen Mystik schon in den ersten Zeiten der Kirche begegnen, und sie die allmälige Entwicklung derselben im Laufe der Jahrhunderte durch die ihrige unablässig versolgen sehen. Die Kirche hat sich dadurch zu einem fortzgesetzten Kampse mit ihr genöthigt gefunden, der schon in den beiden Apostelsürsten, mit Paulus in Ephesus und in seinem Briese an die Colossenser, und mit Petrus in seiner Abweisung Simons, angehoben, und sich durch die ersten drei Jahrhunderte gegen Sectenhäupter fortgesetzt, die durch Menander sich an diesen Simon knüpsend, in Saturninus, Basilides, Carpocrates, Marcus?) die magische Tradition weiter

<sup>1)</sup> Abr. Bzovius in annal. ad ann. 1303. n. 11.

<sup>2)</sup> Bei ben Gnostifern führt Eusebius ausbrücklich Hist. eccles. L. IV.

geführt, bis im Manichäism, nach dem Ausdrucke des großen Leo, Alles, was bei den Heiden Profanes, bei den fleischlichen Juden Blindes, in den Geheimnissen magischer Künste Unerlaubtes, endlich in allen Häresien Gotteslästerliches und bas Heilige Schändendes gewesen, wie in einem Pfuhle alles Schmutes zusammengelaufen. 1) Nun beginnen weiterhin die Concilien die Sache zum Gegenstande ihrer Beschlüsse zu machen. So das von Illiberi in Spanien 305 abgehaltene, das sei= nen sechsten Canon gegen die zauberhaften maleficia richtet,2) und eben so die Synode in Laodicea in Phrygien i. J. 343, die im 36. Canon den Clerifern untersagt, als Magier und Beschwörer aufzutreten, und Amulette zu verfertigen, und Alle, die solcher Dinge sich gebrauchen, von der Kirche ausschließt.3) In dem berühmten Canon, caput episcopi genannt, bald dem Papst Damasus, bald ber in diesem Jahrhundert zu Anchra in Gallatien abgehaltenen Synode, Beides freilich nicht mit voller historischer Sicherheit, beigelegt, — weil er zuerst am Anfange des X. Jahrhunderts in der Sammlung des Regino von Trier, und dann bei Burkard von Worms, Ivo und endlich bei Gra= tian zum Vorschein kömmt, — ist schon das ganze Hexenwesen ausgelegt. Da heißt es nämlich: "Die Bischöfe und ihre Bei= geordneten sollen mit allem Fleiße dahin arbeiten, die verderb= liche und vom Teufel erfundene Magie und Zauberkunst in ihren Sprengeln gänzlich auszutilgen, und wenn sie ein Weib oder einen Mann darin vorfinden, die diesem Laster anhängen, sie austreiben. — — Auch das darf nicht außer Acht ge= lassen werden, daß einige lasterhafte Weiber sich rückwärts zum Satan wendend, und durch seine Täuschungen und Vorspieg= lungen verführt, glauben und bekennen, wie sie bei nächtlicher Weile mit der Diana, der Göttin der Heiden, oder der Berodias im Gefolge einer unzähligen Menge anderer Frauen,

c. 6 an, wie sie philtra curiositatis bereitet, und sich bämonischer Traumgesichte gerühmt; ben Marcus aber nennt Irenäus (contr. haeres. L. I. c. 13) magicae imposturae peritissimum.

<sup>1)</sup> Sermo V. de Synnio. 2) Burchard Lib. VI. Decret. c. 26.

<sup>3)</sup> Gratianus Can. 4. c. XXVI. p. 5.

auf gewissen Thieren reiten, und in der Stille der Mitternacht weitgedehnte Landstriche durchziehen, dem Gebote derselben, als ihrer Herrin, babei in Allem gehorchend, und in bestimmten Nächten zu ihrem Dienste aufgerufen." Der Canon setzt hinzu: "Biel Bolfs habe sich durch diese falsche Meinung berücken und zu dem Glauben der Heiden verführen laffen, als gebe es neben dem einen Gotte noch andere Götter, da es doch der Satan sei, ber, wenn er des Gemüthes eines Weibsbildes sich bemeistert, in einen Engel des Lichtes sich umwandelnd, die Gestalten verschiedener Personen annimmt, und den Sinn, in dem er herrscht, im Schlafe berückend, und ihm nun Freubiges, dann wieder Trauriges vorführend, ihn glauben macht, all Solches begebe sich nicht in der Seele, sondern am Leibe." Die Herodias, die Tochter des Aristobulus, ist ohne Zweisel durch das Judenchriftenthum in den Canon hineingekommen; die Diana aber, als Hefate, Beherrscherin des Unterreichs, die große Herenkönigin des Alterthums, die über Grabhügel daher= schreitend, mit fürchterlichem Saus und Braus, im Gefolge ihrer Höllenhunde, von Schlangen umzischt, über Kreuzwege, Kelder, Städte und Dörfer einherzicht, sie ist aus dem Heis denthum in denselben übertragen.

Im fünften Jahrhundert begegnen wir dem Glauben an den dämonischen Incubus, dessen früher Augustinus schon erswähnt, bei Chrysostomus und Philastrius, deren Erster ihn auf den Grund: daß geistige Naturen mit förperlichen sich nicht zu vermischen verwöchten, verwirft, ') der Andere ihn den Fabeln der Heiden und Dichter von ihren Göttern und Göttinnen beigesellt. '2) Im Beginne des sechsten untersagen die Canonen der Concisien von Agde und Orleans Laien und Priestern das Wahrsagen und Zeichendeuten, aus dem, was man die Loose der Heiligen genannt; '3) das des Papstes Martin aber überhanpt, solche Wahrsager und Looswerser in den Hänsern zuzulassen, um das Uebel aus ihnen zu vertreiben, oder heidnische Reinigungen vorzunehmen, oder Uebelthaten zu

<sup>1)</sup> Homil. XXII. in Genes. n. 2. T. IV. Op. p. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De Haeresib, c. CVII. <sup>3</sup>) Gratian. Can. 6. 9. c. XXVI. p. 5.

ersinnen. 1) Das von Toledo befiehlt darauf im 3. 633, jeden Clerifer, der sich mit bergleichen abgibt, zu degradiren und in ein Kloster einzusperren, während das von Trulla 692, alle Weissager, Beschwörer, Amulettenverfertiger und Wolkenzerstreuer, wenn sie in ihrem heidnischen Wesen beharren, aus ber Kirche auszutreiben im 61. Canon gebietet. 2) Im achten Jahrhundert finden wir den magischen Glauben fortbauernd burch den ganzen Drient ausgebreitet, und Johannes Da= mascenus nimmt Beranlassung von den Drachen, die nach ben Sagen ber Sarazenen, in Menschen sich verwandelnd, Weiber geraubt und mit ihnen sich verbunden, über diesen Gegenstand und damit Verwandtes sich auszusprechen. Gelegenheit dieser Erörterung sagt er auch unter Anderm: nige der Ungelehrteren und Ungeschickteren erzählen wohl auch, die Heren (στρυγχας) seien Weiber, auch Geludes genannt, bie in der Luft umherstreiften, und von Schloß und Riegel nicht abgehalten, durch die gesperrten Thüren in die Häuser brängen, und in ihnen umgehend, die Kinder umbrächten. Andere wieder sagen: sie fräßen die Lebern dieser Kinder, und indem sie ihnen alles Blut aussaugten, würden sie von ihnen umgebracht. Darüber betheuern nun Einige, wie sie es selbst gesehen, Andere, wie sie es durch Hörensagen vernommen, daß sie leiblich durch verschlossene Thüren eingegangen, oder auch blos mit der Seele. Dawider sagt er denn, Christus sei wohl also bei verschlossenen Thüren zu den Aposteln gekommen; wenn nun aber jedes Zauberweib das Gleiche vermöge, dann habe ber Herr nichts sonderlich Wunderbares damit verrichtet. Wenn sie aber sagten, die Seele sei blos eingegangen, während ber Leib im Bette geblieben, dann habe wieder der Herr gesagt: ich habe die Macht, meine Seele hinzugeben, und sie wieder an mich zu nehmen, und diese Macht habe er nur einmal zur Zeit seines Leidens geübt. Wenn nun wieder das erste beste gemeine Weib das Gleiche leiste, habe er auch darin nichts Sonberliches gethan. Das Alles sei daher nur Borgeben der Hä= retifer, um die Einfältigeren vom rechten Wege abzulenken." 3)

<sup>1)</sup> Gratian l. c. can. 3. 2) Ibid. can. 5.

<sup>3)</sup> Opera S. J. Damasc. ed. Lequien Paris 1712. T. I. p. 471.

Beinahe gleichzeitig ruft der heilige Bonisaz in Deutschlandseinen Täuslingen zu: Ihr habt jetzt den Teufel und seinen Werken, und all seinem Pompe abgesagt. Was aber sind des Teufels Werke? Götzendienst, Giftmischerei, Beschwörer und Looswerfer befragen, an Heren und Wehrwölse glauben.

Im Beginne bes neunten Jahrhunderts sehen wir nun ben heiligen Agobard, Erzbischof von Lyon, gegen den Glauben an die Wettermacherei in einer eigenen Schrift auftreten. ') "In diesen Gegenden," so hebt er an, "glauben beinahe alle Men= schen, Eble und Unedle, Städter und Landleute, Alte und Junge, Donner und Hagel könne durch der Menschen Zuthun hervorgerufen werden; denn sie rufen Alle aus, sowie sie einen Donnerschlag hören und einen Blitz aufzucken sehen: bas ist ein gemachtes Wetter (aura levaticia). Fragt man sie, was ein gemacht Wetter sei? bann erwiedern Einige mit Be= tretenheit, Andere mit Zuversicht, wie es die Art unwissender Leute ist: es sei ein solches, das die Beschwörungen der Wetter= macher hervorgerufen. Darum rufe man auch sogleich: ver= wünscht sei die Zunge, die dergleichen ausgesprochen, möge sie erdorren und ausgerissen werden, die solches gethan! Einige setzen auch hinzu: sie kännten solche Wettermacher, die allen Hagel, ber weitum in einer Gegend niederfalle, über einen un= fruchtbaren Wald, oder auch eine Rufe, unter welcher der Beschwörer verborgen sitze, zu leiten wüßten. Defter haben wir biese Reden von Solden vernommen, die sagten, wie sie wüß= ten, daß bergleichen an gewissen Orten vorgefallen; noch aber haben wir von keinem gehört, der bezeugt, daß er dergleichen selbst mit angesehen. Einst wurde mir von Einem erzählt, der sich als Augenzeuge angegeben; ich ließ daher nicht ab, bis ich ihn selbst aufgefunden. Wie ich aber nun mit ihm von der Sache redete, und er auf der Aussage zu bestehen schien, beschwor ich ihn mit vielen Bitten, ihm zugleich ins Gewissen rebend, daß er nichts aussage, als was wirklich in der Wahrheit gegründet sei. Nun bestand er zwar fortbauernd barauf, daß Alles wahr sei,

<sup>&#</sup>x27;) De grandine et tonitruis, in Agobardi archiep. Lugdun. Op-Paris 1666. T. I. p. 145 u. f.

nannte auch den Menschen und Zeit und Ort, gestand aber zugleich, er sei zu der Zeit nicht zugegen gewesen." Er bringt nun sehr verständige Gründe gegen diesen Glauben bei, der das wundersame und furchtbare Werk der Gottheit Gott weg= nehme, und es den Menschen zueigne. An anderem Orte führt er an: "wie, als vor wenig Jahren ein Viehsterben eingerissen, die Sage sich verbreitet, Grimvald, der Longobardenherzog von Benevent, habe aus Feindschaft gegen Carl den Großen, Men= schen mit einem Pulver ausgesendet, das sie über Felder, Berge, Wiesen ausgestreut, und in die Brunnen geworfen, und damit das Bieh vergiftet. Aus dieser Ursache seien Biele, wie er selbst Augenzeuge gewesen, ergriffen, Einige getöbtet, manche Andere aber, auf Bretter gebunden, in die Flüsse geworfen worden. Und was das Wundersamste gewesen, die Ergriffenen hätten gegen sich selber Zeugniß gegeben, wie sie ein solches Pulver besäßen und es ausgestreut." Auch gegen diese Sage, die beinahe von Allen geglaubt worden, so daß nur Wenige ge= wesen, benen sie abgeschmackt vorgekommen, erklärt er sich mit guten Gründen. Endlich erwähnt er benn auch ber Sage von dem Wunderschiff, das aus dem Lande Magonia in den Wolken herabgesegelt komme, und die Früchte, die durch Hagelschlag und Unwetter verderben, bei den Wettermachern auslösen, und sie in jenes Land hinüberführen. Man hatte, wie ber Erzbischof selbst Zeuge war, drei Männer und eine Frau, als Solche, die aus den Wolfen gefallen, verhaftet und sie vor die Gemeinde gebracht, um sie zu steinigen; nur mit Mühe sei zuletzt die Wahrheit durchgedrungen. 1) Der II. Canon

<sup>1)</sup> Gervasius Tilberiensis um 1211 Script, rerum Brunsvic. Leibn. p. 894 erzählt noch: als einst in Großbrittanien bas Bolk an einem trüben, sehr nebeligten Tage die Kirche verlassen, habe man einen Schiffsanker in ein Steinmal bes Kirchhofs eingeschlagen gefunden; bas Seil ging in die Lüste, und sing bald an, sich zu bewegen, als ob man arbeite, den Anker zu heben. Unter Geschrei des Schiffsvolks sam bald Einer herabgesahren, den das Volk ergriff, der aber in der dicken Lust erstickte. Zum Andenken wurde alles Eisenwerk an der Thire der Kirche aus dem Anker geschmiedet.

der Synode von Paris erklärt darauf wenige Jahre später, 829, die Zauberer und Hegen zu Werkzeugen des Satans, durch welche er seine argen Künste übe, und die das Gemüth der Menschen durch gewisse Getränke, die eine böse Lust erwecken, verwirren. Auch glaube man, setzt er dann hinzu, sie regten die Lust auf, verursachten Unwetter und Hagel, verwüssteten die Feldsrüchte, benähmen dem einen Vieh die Milch und gäben sie dem andern. Er schließt zuletzt: man müsse mit aller Schärse der Gesetze gegen solche Leute einsschreiten, weil sie sich nicht scheuten, in versluchtem und verwezenem Unterfangen offenbar dem Teusel zu dienen. Bald darauf erklärt Hincmar, Erzbischof von Nheims, ') das Nestelknüpsen, wenn es in seinen Folgen für geistliche Arzneien sich unheilbar zeige, als gültigen Scheidungsgrund.

Im zehnten und am Anfange bes eilften Jahrhunderts ist es nun Burchard von Worms, der, nach dem Vorgange des Regino die Decrete sammelnd, sich umständlich über den Ge= geustand verbreitet. Da zeigt sich, daß schon Papst Eutychia= nus, gegen Ende bes britten Jahrhunderts, ein Decret erlassen, das Hirten und Jäger als Solche bezeichnet, die über Brod, Rräuter, oder über gewisse Vernestlungen (ligamina) teufelische Berse sprächen, und das Besprochene dann in Bäumen oder am Rrenzwege versteckten; den eigenen Heerden zum Heil, den fremden zum Unheil.2) Der Canon der Synode von Anchra ist dahin erweitert: wenn du geglaubt, du könnest im Bette an der Seite deines Gatten liegend, kürperlich wie du bist, bei verschlossenen Thüren ausgehen, und getaufte, durch Christi Blut erlöste Menschen, ohne sichtbare Waffen umbringen, und von ihrem gebratenen Fleische effend, und an die Stelle des Herzens Stroh, Holz oder etwas dergleichen einfüllend, die Aufgezehrten wieder lebendig machen, und ihnen das Leben fristen; dann soll es sieben Jahre hindurch mit 40tägiger Faste in Wasser und Brod gebüßt werden.3) Weiter wird Nach= forschung nach solchen Frauen geboten, die durch Beschwörungen

<sup>1)</sup> Gratianus. Canon. 4. C. XXXIII. p. 1. 2) Interrog. 43.

<sup>3)</sup> Burch, L XIX. de poenitentia sive medicina animarum. Görres, driftl. Nyfiif III.

die Gemüther der Menschen aus Haß in Liebe oder zurück um= fehren, und ihre Güter schädigen oder rauben zu können sich gerühmt. 1) Ein anderes Decret, 10. 8., aus dem römischen Pönitentiale verdammt den Glauben an die Wettermacher: ein zweites, 10. 31., verbietet die nächtlichen Beschwörungen ber Dämonen und die ihnen dargebrachten Opfer; ein drittes straft den Wahn der Frauen, die im Weben durch Beschwörungen Aufzug und Einschlag durcheinander wirren, und wieder aus= einander bringen zu können sich einbilden; während ein anderes untersagt, Bogen und Gewänder den Sathren oder rauchen Hausgeistern in Scheunen und Keller hinzulegen, damit sie spielend an ihnen sich vergnügen, und nun dem Hausherrn fremdes Gut zutragen. Verurtheilt wird das Thun der Weiber, die durch Bann und Beschwörung des Nachbars Milch oder Honig zu sich hinüberbringen, oder Feder= vieh, Ferkel oder anderer Thiere Junge durch Auge oder das Gehör beheren zu können glauben; verboten, den Schicksalsfrauen den Tisch zu decken und ihnen Speise und drei Messer hinzulegen; verdammt der Wahn derer, die da sichgenöthigt glauben, in bestimmten Nächten mit der Holda aufzufahren, oder auch in der Stille der Nacht bei verschlossenen Thüren sich in die Lüfte bis in die Wolken zu erheben, und bort mit Andern kämpfend Wunden zu geben und zu nehmen.2) Gegen Ende desselben Jahrhunderts hat Jvo eine gleiche Sammlung veranstaltet, wo das XI. der Decrete und das VIII. Buchber Panormie, Tit. V., VI., VII., von den gleichen Gegen= ständen handeln, meift das von Burchard Beigebrachte wie= derholend. Wie dann diesem in der Mitte des folgenden-Jahrhunderts Gratianus gefolgt, so ist es auch in England Johannes von Saresbury, der in feiner Polykratice von der Magie handelnd, nachdem er der Reihe nach die verschie= denen Arten des Zauberwesens aufgezählt, zuletzt auch von den Heren und ihren nächtlichen Zusammenkünften redet: wie sievorgäben, die Leuchte und Herrin der Nacht Herodias berufe. biese Rathsversammlung, feiere dabei vielfache Gelage, übe:

<sup>&#</sup>x27;) Interrog. 44. '2) Ebenb. poss. von p. 193 bis 200.

ihre Dienstbaren in mancherlei Beschäftigungen, strafe Einige, erhöhe Andere je nach Verdienst; dabei würden Kinder den Lamien vorgesetzt, und bald in Stücke zerriffen heißhungrig aufgefressen, ein anderesmal aber, wenn die Vorsitzende ihrer sich erbarme, freigegeben, und in ihre Wiege wieder zurück= getragen. Wer ist so blind, also lautet dann sein Urtheil, daß er die Bosheit täuschender Dämonen nicht erkenne, was schon daraus erhellt, daß dergleichen nur Weiber, und unter den Män= nern nur Einfältige und Glaubensschwache befällt. Darum ist die wirksamste Weise, dieser Seuche zu begegnen, wenn der Gewarnte, am Glauben festhaltend, solchem Wahne den Sinn verschließt und ihn von derlei Thorheit abzieht. Gleichzeitig ist es dem Gervasius von Tilbery schon eine bekannte Sache, daß Heren, wenn zur Nachtzeit in Katzengestalt ver= wundet, bei Tage am Leibe die Wunden tragen;1) und Alanus de Insulis seitet den Namen der Catharer a Catto ab, weil sie ben Hinteren eines Katers füßten, unter bessen Gestalt ber Satan ihnen erscheine.

Als am Anfange des dreizehnten Jahrhunderts diese catha= rischen Häresien sich so weit ausgebreitet, daß sie in mehr als siebenzig Secten vertheilt, und unter geheimen Obern in Mai= land verbunden, den ganzen Westen zu überziehen, und die rechtgläubige Kirche zu verdrängen drohten, hatte Papst Innocenz III. mit dem Predigerorden auch die Inquisition eingeführt, die indessen später durch eine Bulle Alexanders IV. angewiesen war, Anklagen auf Magie der Entscheidung weltlicher Richter hinzugeben, und sich nur im Falle offenbarer Häresie einzu= mischen. Wie nothwendig diese Vorkehren gewesen, kann schon das Beispiel der Stadingher bewähren, in denen diese Secte nach Friesland, Niedersachsen und die Gegend von Bremen sich ausgebreitet. Sie hatten, wie P. Gregor IX. im J. 1233 den deutschen Bischöfen und dem dortigen Juquisitor Conrad von Marburg schreibt: "ben Satan, ber ihnen unter verschie= denen Gestalten bei ihren Zusammenfünften erschien, und die in seinen Dienst Verstrickten zu ben schändlichsten und unaussprech-

<sup>1)</sup> Script, rerum Brunsv, Leibn, p. 992.

lichsten Greueln anleitete, zu ihrem Lehrmeister sich genommen. Dem gemäß gaben sie in diesen ihren Versammlungen bei aus= gelöschten Lichtern jeder Lust sich hin, und nahmen alljährlich aus den Händen des Priesters den Leib des Herrn; den Genom= menen aber im Munde behaltend, spieen sie ihn dann aus dieser lebendigen Kloake in den Abtritt aus. Sie lästerten: der Herr des Himmels habe den Lucifer gewaltthätig, ungerecht und mit Hinterlist in die Hölle herabgedrungen; der Beeinträchtigte aber werde, nachdem er seinerseits den Gewaltigen gestürzt, bahin zurückfehren, und dann erst würden auch sie der Seligkeit genießen. Von Allem, was dem Thrannen wohl gefalle, müsse man daher abstehen; vielmehr Alles thun, was ihm ver= haßt sei; und dem gemäß peinigten und mordeten sie alle Briester und Religiosen, die ihnen in die Hände gefallen." Die Secte, die besonders unter den Bauern zahlreichen Anhang gefunden, wies alle Versuche zu ihrer Bekehrung ab; ein Kreuzzug mußte gegen sie gepredigt werden, der erst, nachdem mehr als 6000 in ihren Sümpfen gefallen, ihrer Meister wurde. Fort und fort anderwärts abgetrieben, hat das Unwesen nun ins Finstere sich gezogen, der Verdacht folgt dem Versteckten, die Anklagen häufen sich mehr und mehr; selbst höhere Kirchen= prälaten werden nicht verschont, und 1303 wird ein Bischof von Coventry in England angeschuldigt: er habe neben an= beren Greueln dem Satan gehuldigt, ihn hinterwärts geküßt, und oft der Rede mit ihm gepflogen. Bonifaz VIII. läßt die Sache untersuchen, die Angabe wird als Berläumdung befunden, und der Bischof freigesprochen. Selbst an dem Oberhaupt der Rirche versucht sich die bose Runst in jener Zeit, und Johann XXII. bestellt beswegen in jenem Jahre, unter dem 27. Juli, den Bischof von Frejus, nach ihm Papst, und Peter Teffie, Doctor, später Cardinal, auf die Vergifter zu forschen. Denn, fagt ber Papst: "Wir haben vernommen, wie Johannes von Limoges, und Jacobus von Crabançon und Johan= nes von Amant, ein Arzt, nebst einigen Andern sich aus Trieb eines verdammlichen Fürwitzes auf die Schwarzkunst und an= beres Zanberwerk, wovon sie Bücher haben, verlegen. Sie bedienen sich dazu gewisser Spiegel und Bildnisse, die sie nach

ihrer Art weihen; sie stellen sich in einem Kreise umber, rufen die bösen Geister an, und trachten durch solch ihr Zauberwerk gewisse Personen zu tödten, oder durch langsame Krankheiten hinzurichten. Zuweilen versperren sie die bösen Geister im Spiegel, im Cirfel oder Ring, und fragen sie über geheime ober zukünftige Dinge. Sie geben zumal vor, sie hätten die Rraft und Wirkung solcher Künste oft erfahren, und scheuen sich nicht zu behaupten: sie könnten nicht nur durch gewisse Speisen und Getränke, sondern auch durch bloße Worte den Leuten das Leben abfürzen, verlängern oder gar nehmen, und zugleich auch alle Krankheiten heilen." Schon früher, am 22. April d. J., hatte der Papst eine gleiche Zuschrift zu gleichem Zwecke an den Bischof von Rie erlassen, worin er unter Anderm fagt: "sie haben, um uns mit Gift hinzurichten, gewisse Getränke bereitet; weil sie aber selbige ui & beizubringen keine Gelegenheit gefunden, haben sie unter unserem Namen Bildnisse gestaltet, und solche unter Zaubersprüchen und der Anrufung böser Bei= ster mit Nadeln durchstochen, damit sie uns dadurch ums Leben bringen möchten. Gott aber hat uns bewahrt, und es gefügt, daß drei solcher Bildnisse uns zu Handen gekommen." Unter dem 20. August 1320 schreibt darauf Wilhelm, Carbinal von Godin, an den Inquisitor zu Carcassone: "der Papst besiehlt Euch, gerichtliche Untersuchung wider diejenigen vorzunehmen, welche den Dämonen opfern, selbige aubeten, sich ihnen verloben und schriftlich oder soust durch ausdrücklichen Bund verpflichten; um sie zu bannen, gewisse Bildnisse gestalten, oder andere Zauberfünste üben, und indem sie Bildnisse ober andere Materien taufen, das heilige Saframent ber Taufe ober auch andere zu Maleficien mißbrauchen. Gegen solche Bösewichte sollt ihr mit Beihilfe der Bischöfe wie gegen Häretiker verfahren, wozu Euch der Papft hiemit ermächtigt. 1)"

<sup>&#</sup>x27;) Als im Jahre 1066 der Erzbischof Eberhard von Trier in Mitte ber Osterseier eines plötzlichen Todes gestorben, schrieb man diesen Todesfall schon den Juden zu, die ein Bild aus Wachs von ihm gesertigt, dies von einem abtrünnigen Priester in St. Paulin weihen lassen, und es dann während der gottesdienstlichen Verrich-

Dinge dieser Art erfüllen die Inquisitionsacten vom drei= zehnten Jahrhundert herein, und ausdrückliche positive Zeug= nisse ber Inquisitoren bestätigen jetzt ben nahen Zusammenhang bes Zauberwesens mit den Häretikern. So heißt es in einer solchen 1) Actensammlung ausbrücklich: "Bor 270 Jahren etwa bestanden und grassirten die keterischen Waldenser oder die Armen von Lyon; aber diese erste Secte war sehr verschie= den von der zweiten. Denn jene waren eigentliche Häretifer, wie aus Dodo's Buche erhellt; diese aber sind schlimmer, sie sind nämlich geheime und versteckte apostatische Götzendiener und ungläubige Heiligthumsschänder. Das mögen die Richter wissen, daß die Zauberer und die Zauberweiber und die Teufel8= beschwörer, wenn man scharf zusieht, meist alle Waldenser sind, und zwar von der zweiten Secte. Alle Waldenser aber sind von Berufswegen wesentlich, wie formal um ihrer Aufnahme in die Gesellschaft willen, hernach Teufelsbeschwörer; barum nicht alle Beschwörer Waldenser sind, aber oft treffen Beschwörerei und Walbenserei (Valdensia) zusammen." Dem gemäß werden daher nun auch die Processe auf Zauberei Bernard von Como, Inquisitor dortiger immer häufiger. Gegend, gestorben 1510, schreibt:2) "aus den Protofollen früherer Inquisitoren im dortigen Archive der Inquisition erhelle, daß die Secte der Hexen seit etwa 150 Jahren ihren Anfang genommen." Diese anderthalb Jahrhunderte führen in die erste Hälfte des vierzehnten zurück, in welcher Bartolus, gestorben

tung angezündet. Sein freilich wohl später gesetzter Grabstein in St. Paulin erzählte die That. Brower Antiquit. Trevir. Lib. LXXV. p. 539. Bon Duffo, König von Schottland, erzählen die Geschichten des Landes p. 968 das Gleiche.

<sup>1)</sup> Recollectio casus, status et conditionis Valdensium idolatrarum ex practica et tractatibus plurium inquisitorum et aliorum expertorum et etiam ex confessionibus et processibus
eorundem Valdensium in Atrebato factis anno 1464 f. 2 im
Codex Nr. 3446 ber fönigs. Biblioth. in Paris, aus dem mein
College Prof. Döllinger diese Stelle, und das zunächstsolgende über
Abeline ausgezogen, und mir mitgetheilt hat.

<sup>2)</sup> Tract. de strig. c. 4. Mall. malef. T. II. P. II. p. 114.

1355, ein damals ungemein berühmter Rechtskundiger blühte. Ihn befragte J. v. Pioti, Bischof von Novara, in Sachen eines solchen Weibes, und er gab den Bescheid: da sie Christus und der Tause entsagt, das Areuz mit Füßen getreten, den Teusel knieend angebetet, Anaben nach ihrem Eingeständniß durch Angreisen behert, so daß sie den Tod darüber genommen, wie aus der Alage der Mutter erhelle, müsse sie des Fenertodes sterben, und nur im Falle aufrichtiger, nicht durch Todessurcht erweckter Reue dürse ihrer geschont werden. Er stützte dies sein Urtheil auf die Bibel, das canonische und rösmische Recht, überläßt jedoch den Theologen und der Kirche die Entscheidung über die Frage: ob wirklich durch Anschauen und Begreisen jemand behert werden könne.

Auf das Jahr 1438 gehen dann die Thatsachen zurück, die ber Proces des Carmeliten Wilhelm Abeline vor der Inquisi= tion in Evreux ans Licht gebracht. Dieser bekannte nämlich freiwillig, und ohne durch die Folter eingeschreckt zu sein, wie er öfter zu Fuße und ohne Fuhrwerk in der verdammten Versammlung der Waldenser zugegen gewesen, die damals um 1438 etwa im Augustmonat, bei Clairvaux in der Diöcese von Besancon, an gebirgigen und wüsten Orten, und öfter zur Nachtzeit abgehalten wurde. Er hatte sich, wie er sagte, das Jahr zuvor in die Secte aufnehmen lassen, einmal um sie aus= zuforschen, und dann um sich die Zuneigung eines Ritters von Clairvaux, der einen tödtlichen Haß auf ihn geworfen hatte, wieder zu gewinnen, und sich mit ihm auszusöhnen. Einen Monat etwa hatte er, seiner Angabe nach, mit ihr verkehrt, und nicht länger, noch aus einem andern Grunde. Bei seinem Erscheinen war großer Jubel in der Versammlung, und der vorsitzende Dämon sagte zu dem Dämon des Abeline, seinem Führer und Leiter: Er sei uns sehr willkommen! Abeline sagte überdem aus: es seien viele Leute, beiderlei Geschlechtes, auf eine Meile in die Runde und weiterhin, zusammen gekommen; einige der Ausgelassenheiten, Ausschweifungen und fleischlichen Lüste wegen, benen sie sich bort überließen; andere ber Schlem=

<sup>1)</sup> Consil. sel. in causis criminal. ed. 1577 Fref. T. II. p. 8.

mereien und Saufereien willen, die gehalten wurden; einige auch, um an ihren Feinden sich zu rächen, oder etwas vom Dämon zu erlangen, der ihnen Großes versprach, wenn sie seine Gebote befolgten. Er selbst hatte jedoch, wie er sagte, nichts von ihm erhalten. Das erstemal füßte er die stinkende, rauche und kalte Hand eines Dämons, Monseigneur genannt, ber in Menschengestalt mit über die Maaßen wilden, funkeln= den und brennenden Augen den Vorsitz führte. Abeline hat auch zweitens in der Versammlung der Waldenser, bie, wie gesagt, öfter in ber Stunde ber Finsterniß unter einer dunkeln und schwefelflammigen Beleuchtung gehalten wurde, die Gebote des Teufels auf das Geheiß des vorsitzenden großen Dämons, Monseigneur genannt, ausgerufen und verkündet, und sagte bei der Ankunft desselben, ihm voraufgehend, zu den Versammelten: seht, euer Herr naht, rüstet euch, ihn zu em= pfangen, wie sich gebührt! Der besagte Dämon nahm drittens bisweisen die Gestalt eines großen Bockes an, und nachdem Abeline seine Gebote dem Gedächtnisse der Anwesenden sattsam eingeschärft, füßte er ihm knieend, zum andern und zum dritten= mal, als er in der Synagoge erschien, den rauchen, kalten und stinkenden Hintern. Zum vierten hat besagter Adeline, der bamals dem Orden d. h. M. vom Berge Carmel angehörte, jenem Dämon, Monseigneur genannt, ben Eid geleistet, mit diesen Worten: Ich W. Abeline, Prior von Clairvaux, ent= sage dem Glauben an die Dreifaltigkeit, die Jungfrau Maria, das Kreuz, Weihwasser und gesegnete Brod, und der Verehrung bes Kreuzes an den Straffen und überall. Befagter Adeline hat fünftens zum Deftern auf der Kanzel zu Arbois, in der Diöcese von Lisieux, wie aus seiner eigenhändigen Unterschrift eines Briefes erhellt, verkündigt und gepredigt: Frauen, die im Chebruch empfangen, könnten von keinem Priester die Ab= solution erlangen, wenn sie nicht auf ihrem Todbette ihren Gatten die Schuld vor Zeugen bekannt, und das zwar der Erbschaft wegen. Uebrigens bezieht er sich auf die Information, aus der er sich darstellt als überwiesen der Simonie und des Eidbruchs, und der Schändung des Heiligthums, sowie als Hurer, Chebrecher, Blutschänder an seiner verheiratheten Nichte,

und Dieb, der dabei durch viele Jahre das Lesen der Tage= zeiten ausgesetzt. 1)

Gleichzeitig gibt nun auch das Fortalitium sidei, eine Schrift, die 1439 von einem Franciscaner, wahrscheinlich Alsphonse de Spina, geschrieben worden, nähere Aufschlüsse über den inneren Zusammenhang des ganzen Unwesens, indem es in der zehnten Betrachtung des fünften Buches "über die Täusschung der Weiber durch die Dämonen" also sich vernehmen läßt: "Es werden dergleichen Weiber, in der spanischen Sprache Bruxen oder Aurgonen genannt, überaus häusig gesunden in der Dauphine und Gascogne, allwo sie sagen, wie sie zur Nachtzeit auf einem wüsten Blachselde sich versammeln, und einen Bock (eigentlich aper) auf einem Felsen sinden, der in der Landessprache der Bock von Bitne (Elboch de Bitne) genannt wird; den sie dann mit angezündeten Lichtern ums

<sup>1)</sup> Articuli extracti de principali processu Guill. Adeline in theol. magistri missi Parisiis ad facult. theol. pro qualificatione. E. d. Die Abschwörung unter bem Jahre 1452 in ber bischöft. Capelle gu Evreux sautete unter Anderm: Et especialement et expressement je abjure et deteste la damnable secte des Vaudoys, en laquelle j'ai en communication avecque l'adversaire de humain lignage. Lequel j'ai vu presider en la dite secte en similitude et espèce d'un grand homme et lui ai baise la main en signe de hommage, et la secunde et tierce fois, que je fu en cette damnable congregation, lui etant en espèce de bouc lui ai baisè le cul a genoux, en lui faisant reverence et hommage. - - Et alors devant le dit diable, lequel me dict, quand je entrai premièrement en la dite congregation, que je fusse le bien venu, et que si je voulois, je pourrois bien accroistre sa scigneurie, en me commandant, que je prechasse en mes sermons au monde, que celle ceçte (secte) de Vaudcrie n'estoit que illusion, fantaisie et songerie pour accroistre et apaiscr les gens et le peuple du pays, et pour faire cesser justice en allegand le chapitre episcopal. Es mochte bei biefer Berfamminng wie bei mauchen aubern febr reell zugegaugen fein; Monseigneur mar ber Borftand ber Secte, wie zu alter Beit ber Briefter auch ber Gott; und ber Bock war die ägyptische Thierlarve, ber die symbolische Berehrung bargebracht murbe.

stehen und ihn anbeten, ihm den Hinteren füssend. Deswegen werden viele von ihnen, nachdem sie von den Inquisitoren des Glaubens verhaftet und überwiesen worden, mit Feuer ver= brannt. Es sind aber die Bildnisse der Verbrannten abcon= terfeit worden, wie sie nämlich den besagten Bock anbeten mit den Lichtern, in dem Hause des Juquisitors von Toulouse auf einer großen Menge von Tapeten (Camisearum), wie ich selbst mit meinen eigenen Augen gesehen habe." Ende des XV. Jahrh. kehrt dieselbe Beschuldigung wieder von der Anbetung des Satans in Gestalt eines Mannes, bessen Gesicht die Anbeten= den nie zu sehen bekämen, der dann nach geschehener Huldi= gung Geld unter sie vertheile, und sie mit Speise und Trank bewirthe. Dann eile jeder, auf einmal die Seine zu ergreifen und bei ausgelöschten Lichtern sich mit ihr zu vermischen, worauf dann Alle plötslich wieder an ihrem Platze sich fänden, woher sie gekommen. So allgemein war auch damals noch die Ansicht vom Zusammenhang des Uebels mit der Häresie im Volke verbreitet, daß man es Vaudoisie nannte, in der damals geläufigen Berwechslung der Waldenser mit den Catharen. ') Nun erst, 1484, erfolgt die Bulle Innocenz VIII., worin er auf die Runde, die ihm ge= worden: wie in einigen Theilen Oberdeutschlands und in den Erzbisthümern am Rheine viele Personen beiderlei Geschlechts, ihrer eigenen Seligkeit vergessend, und vom katholischen Glauben abfallend, mit den Tenfeln Unzucht treiben, und abscheulichen Aberglauben und zauberische Laster und Verbrechen sich zu Schulden kommen lassen, den Heinrich Institoris und Jacob Sprenger zu Inquisitoren des ketzerischen Unwesens in jenen Gegenden ernennt, und sie bevollmächtigt, darüber zu instrui= ren, und die schuldig Befundenen abzustrafen, worauf dann der Herenhammer und die Ungahl von Herenprocessen zum Vorschein kommen.

Wie in solcher Weise die Kirche durch alle Zeiten dem Zauberwesen unausgesetzte Aufmerksamkeit zugewendet, so nicht minder auch die Gesetzgebung. Constantin hatte 321 den An-

<sup>&#</sup>x27;) Lib. III. Cod Theod. unt Lib. IV. Cod. Just. De maleficis et mathemat.

fang gemacht, indem er die Ausübung aller magischen Künste unter Androhung der härtesten Strafen untersagt; nur die Anwendung magischer Mittel zur Heilung von Krankheiten, und gegen Hagelschlag und verderblichen Regen in der Aerndte gestattend. 1) Constantius hatte barauf 357 den Tod dem zuerkannt, der Astrologen, Zeichendeuter, Auguren, Chaldäer ober Magier um die Zukunft befrage, ein Gesetz, das später Valentinianus und Valens zwar gemilbert, der Letztere dann aber in seiner ganzen Schärfe wieder hergestellt. Theodosius ist auf bemselben Wege fortgeschritten, und hatte, nachdem 389 Valentinianus und Arcadius jede Selbsthilfe bei Maleficien unterfagt, im Jahre 392 es als Verbrechen erklärt, wenn jemand sich über die Gesetze der Natur zu erheben, Unerlaubtes zu erforschen, Berborgenes zu erfunden, Berbotenes zu versu= den, einem Andern Berderben zu bereiten, ober die Schädi= gung besselben einem Dritten zu versprechen sich unterfange. 2) Am Anfange des V. Jahrhunderts gebietet darauf Honorius: alle Magier, die er mit dem Gattungsnamen Mathematiker bezeichnet, aus allen Städten zu vertreiben, und ihre Bücher zu verbrennen;3) während er gegen das Ende desselben Jahr= hunderts das Schatssuchen unter Opfern und magischen Gebräuchen untersagt; im Beginne bes VI. aber Justinianus Jenen, die in verdammlicher Kunst durch Gifte oder magisches Gemurmel Menschen umbringen, der Lex Cornelia gemäß, den Tod zuerkennt.

In den Gesetzgebungen der germanischen Völkerschaften ist von dem Augenblicke an, wo sie zum Christenthum gelangt, dasselbe Bestreben zu bemerken. Bei den Angelsachsen kommen Wigleres oder Beschwörer vor, die, da die christlichen Gesetze sie den Gistmischen, Mördern und Meineidigen gleichsetzen, mit Zausbers oder Wikekraft sich abgaben, wie denn auch die Galdarkräftigan durch den Sang von Zauberliedern, Galdra, binden und

<sup>1)</sup> Lib. III. Cod. Theod. und L. IV. Cod. Just. de maleficis.

<sup>2)</sup> Cod. Theodos. L. XII. de pagan. sacrificiis.

<sup>3)</sup> Ibid. Lib. XII. de malefic. L. X. Cod. Justin. de episc. auduat.

lösen zu können meinten; Andere vor den Christen scheinbar Wunderbares übend, darum von ihnen den Namen Stinläcan ober Stinkräftigan, d. i. Scheineskräftige, erhielten; noch Andere aber mit Apblak, dem Liebeszauber, in Weckung und in Bindung sich abgaben. Auch die Franken hatten Zauberer und Zauberweiber, die letzten auch Eulen genannt, weil man glaubte, sie wüßten in Eulen sich zu verwan= beln, und frägen Menschen. Welche solcher Unthaten über= wiesen war, mußte nach ben salischen Gesetzen mit zweihundert Schillingen büßen. Wer dagegen auf jemand zengte, daß er ein Chervioburg, d. i. ein Hexenträger sei, oder auch den Ressel bei ihren Zusammenkünften getragen, und ihn dessen nicht zu überführen im Stande war, mußte sich mit 2500 De= naren lösen, mit 7500 aber büßen, wenn er ein freies Weib ohne Beweis der Hexerei bezüchtigt. Hirten und Jäger sind schon damals jeder Art des Zaubers kundig. Da werden über Brod, Kräuter und andere Bindemittel Sprüche gesprochen und Lieder gesungen, und die dann in Bäumen versteckt, ober auf die Kreuzwege hingeworfen, um das eigene Vieh vor Schaden zu bewahren und fremdes zu verderben. Krankheiten werden eben so beschworen, und durch Anochen und Aräuter, den Zauberknoten verschlungen, abgetrieben. Verknüpfungen bannen den Gemeinten an seinen Ort, oder treiben ihn an die Stätte, wohin sein Wille nicht gerichtet steht; Liebeszauber aller Art und Nestelknüpfen wird fleißiglich getrieben, während Wettermacher den Himmel trüben, Hagel senden, Früchte der Bäume und der Thiere schlagen, und noch Andere die Zukunft im Bogelfluge lesen oder im Lovswerfen sie erforschen. ') Das Gesetz ber Westgothen in Spanien erkennt Allen zweihundert Stockschläge, Haarschur und schinpfliches Herumführen zu, die maleficia üben, Bindemittel oder Geschrie= benes brauchen zum Nachtheil eines Andern, um Menschen, Thiere, bewegliche Habe, Aecker, Weinberge zu beschädigen, zu tödten oder stumm zu machen; Allen, die als Wettermacher burch ihren Sang Hagel herbeiziehen, Allen, die durch Anru-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pact. Leges Salicae jussu. Carol. magn. an. 798 conscr. ap. Bal. T. I. p. 322. CLXVII.

fung böser Beister den Sinn der Menschen verwirren, und diesen Geistern nächtliche Opfer seiernd, sie durch Lieder bannen. ') Strenger noch ist das Gesetz des ostgothischen Theoberich, das Allen, die bose Rimste treiben, den Zeichendeutern und benen, die aus dem Schatten weissagten, die Todesstrafe zuerkennt, die Mitwisser aber aller ihrer Güter verlustig er= flärt.2) Eben so ist in den longobardischen Gesetzen untersagt, die Freigelassene oder Magd eines Andern, unter dem Vorwande, als sei sie eine der Hegen, die man Masken nennt, zu tödten; denn, sagt das Gesetz: die Anschuldigung, als könnten die Heren Menschen bei lebendigem Leib aufzehren, ist gänzlich grundlos.3) Auch die Altbayern hatten Ha= zasa, Hexenmeister, und Zauberweiber, die magisch verluppten oder vergifteten; Kalstrara oder Beschwörer, die unter andern auch fremdes Gut zu sich hin zu bannen wußten, ober die Rämpfer zum Gottesurtheil bezauberten. 4)

Im VI. Jahrhundert begegnen wir am Hofe der merovin= gischen Könige schon einem förmlichen Herenprocesse Anwendung der Folter, in der Sache des Präfecten Mummolns. Der Sohn der Fredegund, Gattin Chilperichs, ist hingestor= ben, und der Mutter wird berichtet: das Kind sei durch bosen Zauber und Beschwörungen umgekommen, unter Mitwissenschaft des ihr längst verhaßten Munmolus. Sie läßt nun einige Pariser Weiber auf die Folter legen, die dann, durch Schläge gezwungen, bekennen, wie sie Zauberweiber seien, schon Man= den mit ihren Künsten umgebracht, und auch ihren Sohn für das Leben des Präfecten hingeopfert. Die Königin läßt sie nm noch stärker foltern, einige bis zum Tode, andere werden verbraunt, noch andere aufs Rad geflochten, und begibt sich dann mit dem König (Chilperich I.) nach Compiegne, wo sie ihm Alles entdeckt. Der König läßt nun den Präfecten ver= haften, er wird an den auf den Rücken gebundenen Händen an

<sup>1)</sup> Lex Wisigothor. L. VI. T. I. §. 4. T. 2. §. 1—5.

<sup>2)</sup> Edict. Theoderici §. 108. 111. 154.

<sup>3)</sup> Leges Longobard, L. I. Tit, 2. §. 9.

<sup>1)</sup> Lex Bajuvar. an vielen Orten.

einem Balken aufgezogen, bekennt aber nichts Anderes, als daß er mehrmal Salben und Getränke von jenen Weibern bestommen, die ihm die Gnade des Königs und der Königin gewinnen sollten. Da er, darauf befreit, sich rühmt, wie er keinen Schmerz auf der Folter empfunden, wird ihm dies als Beweis offenbaren Zaubers ausgelegt; und nochmals auf die Folter gebracht, wird er so lange geschlagen und ausgereckt, bis die Peiniger ermüden. Als er darauf hingerichtet werden sollte, wird er von der Königin begnadigt, stirbt aber bald an einem Blutsturz in Folge der Mißhandlung. ')

Eines der Capitularien Carls des Großen vom Jahre 805 verfügt dann weiter: was die Beschwörungen, Augurien ober Weissagungen, und die betrifft, welche Unwetter oder andere Maleficien hervorrufen, so hat es der heiligen Synode gefallen, zu verordnen, daß, wo sie ergriffen werden, der Erzpriester der Diöcese Vorsehung thun solle, daß sie sorgfältig verhört werden, um sie zum Geständniß des Bösen, was sie verübt, zu bringen. Sie sollen aber so behandelt werden, daß sie nicht ums Leben kommen, sondern im Kerker beschlossen bleiben, bis sie unter Gottes Beistand Besserung angeloben. Die Grafen und Centgrafen bitrfen sie daher um keinen Preis ohne genaue Untersuchung in Freiheit setzen.") Anderwärts wird den Cle= rikern wie den Laien aufs schärfste untersagt, Amulette oder nichtige Verstrickungen (inscaphiones n. a. L. inscriptiones) und Ligaturen zu bereiten, die Unkluge für heilkräftig in Fiebern und Seuchen halten. Allen Beschwörungen, Allen, die da vorgeben, wie sie durch dieselben die Luft zu trüben, Ha= gelschlag herbeizuführen, Früchte und Milch dem Einen wegzunehmen, dem Andern zuzuführen vermöchten, wird anderwärts gewehrt, ohne jedoch bestimmte Strafen auszusprechen. sollen nach der Cap. de part. Saxon. den Priestern übergeben werden, und wenn jemand, vom Teufel verführt, glaubt, irgend ein Weib sei eine Here und sie verbrennt, oder ihr Fleisch zum Auffressen umtheilt, oder es selbst auffrißt, der soll des Todes

<sup>1)</sup> Gregor. Turonens, Hist. L. V. c. 40. u. L. VI. c. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Baluz. c. 25. p. 478.

sterben. ') Aber diese gesetzliche Verfügung kann der alten ein= gewurzelten barbarischen-Sitte nicht wehren, und unter bem 3. 914 müssen wir in den Annalen von Croven lesen: viele Hexen sind in unserem Gebiete verbrannt worden, wahrscheinlich als Opfer jener blindwüthenden Bolfsrache, die wir in unsern Tagen bei Gesegenheit der Cholera haben wieder aufwachen sehen. Ganz in gleicher Weise suchen die Gesetze Cabgars in England, um die Mitte des X. Jahrhunderts, und die Canuts, am Anfange des XI., dem Unwesen zu begegnen; die norwe= gischen aber verfügen darüber: Ef madr foer met Spaadom, Runum, Galbrum, Gierningom, Lifiom, edr adrom thivelikom lutom, sem domizt fyri villa, fare, utlaegr an konge oc bi8= cop skifti fer hans, d. i. wer sich mit Wahrsagen, Schwarzrunen, Beschwörungen, Malesicien, Zaubereien und dergleichen als sträflich erkannten Künsten abgibt, der soll verbannt werden, sein Gut aber dem König und dem Bischof zufallen. Die isländischen Gesetze bei Suorro verordnen eben so strenge Nachforschung gegen Zauberer, solche, die in teufelischer Fahrt durch die Lüfte ziehen, die Abschwörung Gottes und der heiligen Kirche, und die Uebung jeglicher Schwarzfunft. Der Sachsenspiegel, in ber Nachwirkung ber alten Strenge verfügt endlich: Welcher Christen Mann oder Weib ungläubig ist, oder mit Zauberei umgeht, oder mit Bergiftniß, und der über= wunden ist, soll man ihn auf einer Horden brennen.2) Die spätere peinliche -Halsgerichtsordnung beschräuft diese Härte durch milbernde Bedingung, indem sie Art. 109 verordnet: Item, so jemandt ben Lenten burch Zanberen Schaben ober Nachthenl zufügt, soll man straffen vom Leben zum Todt, und man soll solche Straff mit dem Fewer thun. Wo aber jemandt Zauberen gebraucht und damit niemant Schaben gethan hett, soll sunst gestrafft werden, nach Gelegenheit der Sach, darinnen die Urthehler Rads gebranchen sollen, wie vom radt suchen hernach geschrieben steht. Fortan kam, da seit der Mitte des XVI. Jahrhunderts nach Hogstratens Abgang der Clerus

<sup>&#</sup>x27;) Baluz. T. I. p. 250. ') Sachsensp. B. II. Art. 13.

keinen Theil mehr am Procesversahren nahm, auf diesem Grunde die Untersuchung in Deutschland an die bürgerlichen Gerichte, und Carpzow ordnete ihnen das Rechtsversahren. In Frankreich, wo eine Parlamentsacte von 1282 neuerdings die Erkenntnis der Kirche zugewiesen, hatte eine andere von 1390 sie den weltlichen Gerichten wieder zugetheilt, während in England die im J. 1541 gegebene Parlamentsacte gegen Hererei und Zausberkünste von den Resormatoren 1547 wieder aufgehoben, 1562 theilweise von der Königin Elisabeth wieder hergestellt, 1603 neuerdings geschärft, dann aber durch eine Acte Georg II. 1736 aufgehoben wurde.

In allem diesen erkennen wir leicht die auch in diesem Gebiete überall sich gleich bleibende, erleuchtete Weisheit der Rirche, und die nach einigen Schwankungen sonst durchgehende, bei aller Strenge billige Milbe bes bürgerlichen Gesetzes. Kirche ist die Zauberei Häresie, ja als Apostasie aller Häresien abgründiges Fundament und äußerster Gipfelpunkt. Denn nach dem Ausdrucke in der Bulle Adrians VI., uneingedenk des eigenen Bei= les, vom Glauben abfallend, das Kreuz mit Füßen tretend, die Sacramente mißbrauchend, den Teufel als Herrn und Gebieter anerkennend, übt sie in seinem Dienste und auf sein Antreiben Alles, was schändlich ist, und jeglichen Greuel, auf Gefahr der Seele, der göttlichen Majestät zum Trote und zum verderblichen Beispiel und Aergerniß für Viele. Mehr noch dabei auf den Willen sehend, denn auf die That, gebieten die Päpste den Inquisitoren scharfe und sorgsame Untersuchung, ihr in keiner Weise vorgreifend, vielmehr ausdrücklich erklärend (c. 5. X. de rescript.): daß ihr Gebot ohne Folge bleiben solle, wenn man sie in einzelnen Fällen über die Thatsache getäuscht, oder (c. 6. X. de praeb.) wenn es nicht ohne Nerger= niß sich vollführen lasse. Nur im Falle bewiesener Schuld sollen die Schuldigen mit Excommunication und audern cano= nischen Strafen belegt, jedoch, wenn sie, zur Ginheit zurückkehrend, abschwören wollen, mit Milde aufgenommen und zur heilsamen Buße angehalten, aber nur im Falle der Unverbesserlichkeit vernrtheilt, und dem weltlichen Arme zur peinlichen

Strafe übergeben werden. 1) Der weltliche Urm seinerseits, wo er mit Einsicht und gerechter Billigkeit geleitet wurde, stimmt dem Urtheil der Kirche in Bezug auf den gottesläfter= lichen Charafter des Zaubers bei, straft aber seinerseits das Berbrechen gegen die bürgerliche Gesellschaft, die Strafen durch= gängig durch das, was vor sein Forum gehört, den Erfolg des bösen Willens in der Wirklichkeit bedingend. 2) So war in ächt christlicher Weise Milde mit Strenge verbunden; daß aber boch baraus im XVI. Jahrhundert, gleich vor ihm und noch eine gute Zeit in's sechzehnte hinein, ein System eines furchtbaren Terrorisms hervorgegangen, hat seinen Grund theils in der Neigung zu Abstractionen, die in dieser Zeit erwacht, und die vor unsern Augen einen ähnlichen politischen Terro= rism hervorgerusen; theils und hauptsächlich in der tiefen sitt= lichen und religiösen Entartung, die der Reformation vorange= gangen, der Berwilderung, die sich in ihrem Berlauf entwickelt, und der Erstarrung, geistigen Lähmung und gemeinen Rohheit, die sie im Gefolge der durch sie herbeigeführten Kriege überall zurückgelassen.3) Kirche und Staat, vollkommen über die Strafbarkeit der bosen Runst einverstanden, haben über die Grundfrage, die magische Kraft des dem Bosen zugewendeten Willens, sich nicht entscheidend ausgesprochen; sie haben das, wie natürlich, den zu führenden Untersuchungen vorbehalten. Die Kirche hat zu aller Zeit eine Fortsetzung des Heidenthums

<sup>1)</sup> C. 6. de Malct. et Incant. VII. V. 12. Der Malleus trägt in solchen Fällen auf ewiges Gefängniß an.

<sup>2)</sup> Jarke in seinem Handbuch des gemeinen dentschen Strafrechtes. Erster Abschn. §. 4 p. 47 bis 67 hat hier durchgängig richtig gessehen. Die Schrift von Canz de cultidus magicis, Vindob. 1767, obgleich schon mit einem starken Aussug modern aufgeklärter Besfangenheit, und ohne Einsicht in den Zusammenhang der Sache, ist doch ein dankenswerthes Buch.

<sup>3)</sup> Man sehe bas haaranstränbende Gemälbe bieser Verwisberung 3. B. in Frankreich bei Florimond de Raemound, L'antichrist. Lyon 1597. chap. VII. p. 88 bis 106 aus seiner parlamentarischen Erfahrung. R. war Protestant und zur Kirche wieder zurückgesehrt.

und ein Werk des bosen Feindes entweder in Verführung oder in Täuschung darin gesehen, und die Rechtskundigen haben ihr darin, so lange sie christlich geblieben, beigepflichtet. Ob es aber Verführung oder Täuschung sei, darüber haben im Verlaufe der Untersuchung die Meinungen vielfach sich getheilt, und die sorg= fältigsten und gewissenhaftesten Nachforschungen haben, bei ber Verwicklung des Gegenstandes, das unsicher schwankende Urtheil niemal in einem solchen Grade befestigen können, daß es nicht wieder irre geworden, was denn in der späteren leichtfertigen Zeit das Fallenlassen ber ganzen Streitfrage herbeigeführt. Die Aerzte, die man, wie billig, gleichfalls bei der Frage beigezo= gen, mußten durch die Deutung auf bloße Krankheit, die sie in ihrem vorwiegend materialistischen Streben ber Sache gaben, den verworrenen Handel nur noch mehr verwir= ren; und da nun überdem der Schwierigkeit des Gegenstandes noch theilweise ungeschickte, gewaltsame, bornirte oder leicht= sinnige Behandlung sich beigefügt, ist es gekommen: daß, ganz der Natur des verneinenden Princips gemäß, welches, nachdem es Alles negirt, zuletzt auf der Höhe auch sich selbst verneint, die Sache vor den Augen der Betrachtenden wie hingeschwun= ben, und allen Glauben verloren. Was inzwischen durch alle Zeiten gehend, allem Widerspruche zum Trote, immer aufs Neue wiederkehrt, kann unmöglich ganz und gar grundlos sein; / leichtgläubige Selbstbethörung, Aberglaube, Unwissenheit, Rohheit mögen es verunstaltet und in einem Wuste von Einbil= dungen und Abgeschmacktheiten begraben haben; aber allein, um diesem widerstehen zu können, mußte ihm ein Grund der Wahrheit einwohnen, der immer aufs Neue durchschlagend, ben gesunden Menschenverstand, den man keinem Zeitalter absprechen kann, auch immer aufs Neue wiedergewann. Kirche konnte nicht irren, wenn sie das gesammte Zauberwesen, als einen Abfall von Gott und eine Zukehr zum Satan, ge= straft, weil sie es immer im Gefolge der schandbarften Häresien gefunden. Die bürgerliche Gesetzgebung konnte nicht im Irr= thum sein, da auch sie es als Verbrechen an der Gesellschaft ahndete; denn auch sie ist ihm immer da begegnet, wo das Dämonische in der menschlichen Natur gegen alle sittigende

Ordnung sich erhoben, und vor keinem Berbrechen mehr zurückgetreten. Auch die Aerzte haben nicht geirrt, indem sie das Un= heil für eine Krankheit erklärt: sie ist unläugbar eine solche, abwechselnd Seuche und Sucht, läuft ihr Ursprung mit dem Ansange der Geschichte und mit der großen Infection zusam= men, die damals die Keime des Geschlechtes ergriffen, und geht von da an als eine Erbkrankheit mit ihm durch alle Zei= Also epidemisch durch die Zeiten grassirend, und nur von einer zur andern nun stärker entbrennend, dann wieder scheinbar auf eine Zeit nachlassend, erscheint sie auch endemisch überall einheimisch, und nur, je nach den Dertlich= feiten, mehr ober minder geschärft. Wir haben uns schon von ber Weise dieser örtlichen Ausbreitung zu überzeugen, im Bor= hergehenden vielfache Gelegenheit gehabt, und wollen hier nur noch beifügen, was die Missionen neuerer Zeit darüber in Inbien vorgefunden.

Als die dänischen Missionäre von Tranquebar die Hindu auf der Küste von Coromandel befragten, ob es unter ihnen Leute gabe, die mit dem Teufel in Bündniß sich einließen, und diese und jene Künfte trieben, antworteten diese: es gibt eine Runft, welche Hegen= und Zauberkunst genannt wird, und nannten babei eine Menge Feld=, Stäbte= und Schutgeister, die zu Königen über die Dämonen bestellt seien. Jeder unter diesen, gaben sie an, habe seine besondere Verrichtung; man bringe ihnen Bocke, Schweine, Sahnen, starke Getränke zum Opfer, verschwöre sich ihnen durch eine besondere Formel, und verheiße ihnen mit einem Eide: siehe, ich will bei dir wohnen, wohne bu bei mir! dabei ihnen jährlich zwei oder dreimal Opfer an= gelobend. Der Schwarzkünstler bereitet sofort eine schwarzgelbe Salbe, die er sich in die Hand einreibt, und kann nun in ihr alle die Götter und Göttinnen, wie in einem Spiegel, seben, die er mit Namen angerufen. Auf sein Befragen, was sie haben wollen, laffen sie ihn in einer Gestalt sehen, was sie verlangen; er gibt es ihnen, und hält nun, die Andern entlassend, die bei sich, beren er eben bedarf, und sendet sie nun aus, zu diesen und jenen Verrichtungen. Er kann durch ihre Beihilfe Wehtage machen, die Glieder lähmen, die Leute von Sinnen bringen,

Wahnsinn, Tollheit und Raserei in ihnen hervorrusen; er kann sie in Ungestalt verzerren, und die Leute nach und nach ums Leben bringen. Zur Nachtzeit die bosen Geister aussendend, übt er große Bosheit aus, indem es den Schlafenden vorkömmt, als wenn ihnen die Gedärme aus dem Leibe gerissen, sie ge= würgt oder ihnen der Hals abgeschnitten würde, oder Schlangen in Unzahl herbeikämen, die sie verfolgten und bissen, wobei jedoch einige unter diesen Hexenmeistern sind, die ohne wei= teres den Menschen ums Leben zu bringen vermögen. sen Geister thun solches aus Furcht vor dem Eide, den diese Leute bei Gott gethan haben; in dieser Furcht erlangen auch Manche die Macht von ihnen, die Fische in der See durch Sprüche zusammenrufen zu können, oder auch zu verhindern, daß welche gefangen werden. Will nun Einer, der solche Künste gelernt hat, zuletzt, wenn er sterben soll, nicht nach der bösen Geister Willen thun und leben, dann bringen sie ihn selber um. so befragt, ob auch Gespenster unter ihnen gesehen würden? erwiederten sie: es würden allerdings Solche gesehen, die sie für bose Geister hielten. Alle nämlich, die durch eigene Hand oder sonst eines unzeitigen Todes stürben, kämen weder in den Himmel noch in die Hölle, sondern ihre Seelen schwebten als solche Gespenster um. Ueberdem, wenn Einige von denen, die mit Schiva der Seligkeit genießen, hochmithig, ungehorsam und widerspenstig würden, dann gebe er diesen den Fluch, und sie würden dadurch zu bosen Geistern. Sie Alle konnten nun nimmer ruhen, sondern schwärmten ohne Raft, besonders zur Nachtzeit, um; die Dummen und Einfältigen sehr verfüh= rend, und auch die Andern vielfältig versuchend; im Traume als schöne Jungfrauen erscheinend, und zur Lust anreizend: Rrankheiten und Fieber verursachend, und sonst allerhand Boses zum Schaden der Menschen verrichtend. Wer aber solche Gespenster sieht, und sich vor ihnen fürchtet, den ergreifen sie und besitzen ihn, rumoren aus ihm heraus, machen, daß sie allerlei untereinander reden, ohne Kleidung nackt herumlaufen, rohe Fische und Fleisch, Gras, und was ihnen vorkommt, essen, und nichts Ordentliches nach menschlicher Vernunft thun, son= bern lauter verkehrte, unmenschliche Dinge anrichten. Auch

von den Teufeln Besessene gebe es unter den Malabaren, fügten sie hinzu, und es unterschieden sich, je nach Berschiedenheit dieser Tenfel, auch die Besessenheiten. So besitze die Katteri vorzüglich gern wohlgestaltete Frauen und Jungfrauen, richte dann ihre Geftalt gar übel zu, und mache, daß sie ferner keine Gedanken auf ihre häuslichen Angelegenheiten, Gatten und Kinder haben, sondern immerfort, das Haupt umdrehend, sin= gen, toll umber laufen, in die Büsche rennen, die Nacht in alten Pagoden zubringen, und jeden, der ihnen naht, und mit guten Worten zurebet, schelten, schlagen und mit Steinen werfen. Ein Anderer bewirkt, daß der, welcher von ihm be= sessen wird, keine Speise zu sich nehmen kann, und stets den Ropf drehen muß, während die bosen Beister im Wasser den, der durch dasselbe geht, furchtsam machen, und ihn dann um= bringen. Alle biefe Teufel aber können ausgetrieben werden, sie mögen besitzen, wen sie wollen; nur drei derselben: die Bra= mana pischaschu, die Bramahnenteufel; Barei pischaschu, die Baremiteufel, und die Birumaratschadi können nicht ausge= trieben werden; und die von diesen besessen sind, werden ihrer nicht wieder los bis in den Tod. Die Uebrigen führt man in die Pagoden der Schutgötter, opfert diesen Böcke, Schweine, Hähne, sprechend: Mütter, was wollt ihr mehr? ich will euch nach Verlangen Speisen bringen. Unterbessen schlägt man unter Trommeln und Saitenspiel die besessene Person mit Stecken, und bedräut den Teufel, bis er ausfährt. 1) Wie hier, so haben es die Missionäre auch anderwärts gefunden; in Japan 3. B., wo die Eingebornen, wenn einer besessen wurde, zu sagen pflegten: der Fuchs sei an ihn gesprungen, und deswe= gen einst in der Stadt Dzacana, nachdem sie viele Beschwörungen angewendet, alle Hunde der Stadt todtschlugen, um badurch den Dämon aus dem Leibe der Besessenen herauszu= schrecken. 2) Das Uebel ist also; wie wir gesagt, in Zeit und

<sup>&#</sup>x27;) Siebente Continuation des Berichtes von der k. dänischen Mission zu Tranquebar in der malabarischen Correspondenz 17. 39. und 40. Brief.

<sup>2)</sup> Del Rio disp. mag. L. VI. C. II. p. 907 uach Lud. Frois.

Raum in wahrhaft universal=historischer Allgemeinheit ausgesbreitet, es ist eine Krankheit, die endemisch über die ganze Erde hingegangen, und epidemisch von Generation zu Generation sich fortgeflanzt; es ist sohin ein Erbübel des Geschlechtes, Folge der Erbsünde, ja diese gewissermaßen selber, insofern sie miasmatisch sich incarnirt, und nun in Form einer vielgestaltigen geistigen Seuche durch die Menschheit wüthet.

II.

## Die magisch-dämonische Sage und Legende.

Alles, was in wahrhafter Allgemeinheit in den geistigen Gebieten des Denkvermögens und Willens, als Gedanke und That, überall hervortritt, wird eben so in denen der Einbildungsfraft zu freier Nachbildung, zu Bildern und Thpen sich gestalten, und in diesen dann auch die dämonische Legende, der heiligen gegenüber, sich entwickeln. Hat das Denk= vermögen bei seinen Hervorbringungen auf Wahrheit und die Uebereinstimmung des Gedachten mit seinem Gegenstande zu sehen, der Willen aber auf das Guthandeln in unausgesetzter Uebereinstimmung seines Handelns mit dem höheren sittlichen Gesetze: dann ist dagegen diese tiefere plastische Kraft in ihren Bildungen an keine dieser Bedingungen geknüpft. und Unwahrheit haben nur Bedeutung für sie, wenn sie zuvor in ein Mittleres, das Wahrscheinliche, zusammengegangen, in bessen Scheine sie bann, ihn in die Gegensätze von Conso= nang und Diffonang zerfällend, ihre Werke wirkt. Eben fo nimmt sie das Ethische, nachdem gut und ungut in Gut= scheinlichkeit aufgegangen, blos in seinen unteren Beziehun= gen zu Lust und Unlust auf, und webt aus diesem Stoffe und seinen Gegensätzen ihre Gebilde, nur dahin sehend daß sie eine, wohlgefällige oder erschütternde Wirkung hervorbringen. Sie ift daher der Unwahrheit wohl eher denn der Wahrheit zugeneigt, weil diese, ihrem Wesen nach eine einzige, ihren Bilbungsfreis beengt, während die andere in ihrer mannigfaltigsten Bielheit jede Bildungsfreiheit ihr gestattet. Aus gleichem Grunde zieht

sie auch das ethisch Bose oder wenigstens Gemischte wohl dem Guten vor, weil dies, die Gegenfätze in Harmonie auflösend, mit der Sänftigung zugleich die Wirkung schwächt; während bas Andere, besonders mächtig in den unteren Gebieten, sie in ihren schärfsten Contrasten hervortreten läßt, und baher ben Effect vermehrt. Darum sehen wir die magisch bämonische Legende, in Sage wie in Dichtung, mit einer gewissen Borliebe vor der eigentlich höher mustischen ausgebildet, und eben deswegen in Ausmittlung bes Wahren in diesem Gebiete, eine mehr störende und verwirrende Wirkung als die Andere üben. biese nämlich, obgleich an den Schein gewiesen, boch zum Wahren und Guten sich ihrer Natur nach möglichst hält, so ist sie auch mehr an die Gesetze der Wahrhaftigkeit und Gleichförmigkeit gebunden; sie trägt daher Sorge, daß sie der kirchlichen Wahr= heit keinen Eintrag thue, und die nackte Lüge scheuend, und babei sich gebend für das, was sie ist, eine poetische Umschrei= bung ber Wahrheit, läßt sie überall mit einigem Tacte sich leicht heraussinden und erkennen. Jene aber, indem sie in bemselben Gebiete, nur ben Anforderungen bes Sinnes genügend, sich ber größeren Freiheit wegen zur andern Seite neigt, findet badurch jeder solchen Rücksicht sich entbunden. Da im Gebiete ber Lüge das Falsche von dem Wahren, durch das Ge= setz des inneren Widerspruches, sich nicht ferner mehr unter= scheiben läßt, und im Reiche bes sittlich Bösen alle Gewähr ber bort ungültigen Treue wegfällt, so kann sich hier bas Ausschweifendste als glaubhaft geben; und indem die eine Lüge die andere anlügt, verwachsen Wahrheit und Dichtung so verwir= rend ineinander, daß oft dem geübtesten Tacte ihre Unterschei= bung nicht leicht gelingt.

Neben dieser ganz willkührlichen Behandlung des poetischen Gegenstandes, läuft inzwischen doch selbst in diesem Reich der Lüge eine andere, die die Thatsacke nicht etwa selbst ersindend, sondern wie sie dieselbe gefunden, hinnehmend, nur in der Einbildungsfraft sie faßt, und nach ihren Gesetzen sie verarbeitet, damit sie sich zu einem poetischen Bild gestalte. Hier wird also eine relative Wahrheit sein, die nach den verschiedenen Gebieten, in denen die Thatsache erwachsen, dem Naturgebiete z. B.,

bem höheren, geistigen, dem ethischen, in dem Medium, in das sie eingetreten, verschiedene Form gewinnt. Hier also wird eben dieses eingemischten Wahren wegen, der Ablauf in einer gewissen Gesetzmäßigkeit erfolgen, wie sie ber Region gemäß ist, aus der es seinen Ursprung genommen. Auch solche Ge= bilde, aus der abgekehrten Nachtseite des poetischen Bildungs= triebes hervorgegangen, werden alsdann, trot der freien Behandlung, der Wahrheit Zeugniß geben; und wenn nun auch sie in universal=historischer Allgemeinheit sich über alle Welt und über alle Zeiten verbreitet finden, werden sie auch ihrerseits für die nicht minder allgemeine Verbreitung des ihnen unter= legten Grundes zeugen. Aus diesem Gesichtspunkte werden wir hier einen Blick auch in dieses Gebiet hinüberwerfen, den Gegenstand nach den verschiedenen Standorten, denen Thatsachen entstammt, und ordnend, und sohin mit der Natur= region beginnend.

## 1.

## Die auf die Ratur begründete dämonische Legende.

Der höchste Gegensatz, den die Natur in sich beschließt, ist der von Licht und Finsterniß; an ihn hat also, wie früher alle Mythe, so auch später alle Legende sich gehängt, und überall Lichtwesen der Höhe nächtlichen Wesen der Tiefe ent= gegengesetzt. Die fürzeste und allgemeinste Formel dieses Ge= gensatzes im Mythischen ist in der alten Edda ausgelegt. Ur= beginns war im gähnenden Abgrund, Niflheimr die Nachtregion voll Dunkelheit und Eis, und Muspellzheimr der Ort des Lichts, all heiß und hell. Als aber Lichtfunken vom Einen zum Andern hinüberwehten, da schmolz ein Theil des Reises zum Tropfen, in dem Lebenstropfen aber erwuchs ein Wesen in Mannes=Gestalt, Mmir, mit ihm aber die Ruh Audhumla, die ihn mit ihrer Milch ernährt, und die bereiften Salzsteine leckend, d. i. gestaltend, aus ihnen einen anderen Mann, groß und stark, ben Buri, herausgestaltet. Amir wird nun Vater des Geschlechtes der Eisriesen, die boser Art sind; Buri aber Stammherr des Asengeschlechtes, das guter Art ist; weil es

mehr von der Wurzel des Lichtes, gleichwie das Riesengeschlecht mehr von der der Nacht in sich hat. Es wird aber nun Krieg zwischen beiben Häusern; die Söhne Bors erschlagen ben Dmir, und im fließenden Blute des Riesen ertrinkt sein Geschlecht bis auf einen, der es fortpflanzt; die Asen aber bilden aus der Leiche des Erschlagenen das Weltgebände, in ihm aber aus seinem Fleisch und den schwarzen Knochen die menschen= ähnlichen, verstandbegabten Zwerge. Elfen sind diese Zwerge, aber Dunkelelfen, die die Nacht bewohnen, Schwarzelfen, die in der Finsterniß hausen; ihnen gegenüber aber stehen die Lichtelfen, leuchtender als die Sonne, die daher auch im drit= ten Himmel bei den Asen wohnen. Man sieht, der tiefste, in gegenseitigem Durchdringen gemilberte Gegensatz von Licht und Finsterniß, in Asen und Thursen hervorgetreten, hat sich einen engeren quantitativen beigesellt, und baburch hat bas Volk Dmirs in Riesen und Dunkelelfen sich getheilt, bas Asen= geschlecht Buris aber die Lichtelfen sich beigesellt. Das Rie= senvolt, ein ungefüges, großmassiges, zum Theil vielarmiges und vielhauptiges Geschlecht, in wilder Naturkraft ungeschlacht, zornmüthig, trotig, überstark, aber plump und ungewandt, Felsenart an sich tragend, und barum auch in Steinen wohnend, und Steinwaffen führend, hat seinen Stammsitg in ben Nordlandsbergen am äußersten Erdenrund gefunden, und hat allmälig aus ber Nähe ber Menschen in diese Sitze sich zurück= gezogen.') Den zierlich schönen, wohlgebildeten Lichtelfen ber Höhe gegenüber, wohnt dann andererseits auch das Volk der Schwarzelfen unter seinen Königen in Steinwänden und ihren Höhlen und Schluchten, zwergartig klein geschaffen, dabei häßlich und dunkel wie die Nacht, der sie augehören. Stark, mitunter über ihre Größe hinaus, sind sie boch vorzüglich burch Behendigkeit und Kunstgeschief ausgezeichnet; sie hüten in der Erbentiefe die Erzlager, scheiden die Metalle, spinnen die Pflanzenfieber und weben sie zu Stamm und Blättern und Blumen aus; Tanz und Musik liebend, lassen sie im Echo sich ver= nehmen, und wie sie ohne Widerstand durch das Gestein

<sup>1)</sup> Deutsche Myth. von J. Grimm p. 296 bis 324.

burchschreiten, so können sie sich sichtbar machen und verschwin= ben nach Wohlgefallen, und in weissagendem Geist in die Zufunft schauen. Zwiespaltig wieder in ihrem Wesen, können sie als das stille Volk der Tiefe dem Menschen zutraulich, freundlich, hilfreich und wohlthätig sich erweisen; aber auch wieder scheu vor ihm entweichend, ihm feindselig, neckend, schadend, durch Blick und Anhauch verderblich, gegenübertreten, jede Art von Trug und Täuschung ihm bereiten. ') Glockenläuten, Kirchenbau und der geschäftigen Menschen emsi= gem Treiben entweichen sie in die Ferne, wie auch die Niesen bem Vorschritte der Sittigung in der menschlichen Umgebung Riesen und Zwerge, auf Nacht und Dunkel sich entziehen. angewiesen, dürfen beide vom aufgehenden Lichte sich nicht überraschen lassen; benn sie werden von ihm sogleich in Stein verwandelt.

Es läßt sich nicht verkennen, in Asen und Weißelfen sind, gegen die Unterseite hin, die Lichtkräfte des Himmels: große, in die Ferne wirksame, und engere, in beschränkter Nähe thätige, in mythischer Weise persönlich geworden; in den Riesen und den Schwarzelfen aber die irdischen Naturkräfte der Tiefe: wieder in den Einen die ins Große massenhaft wirksamen, in den Anderen, die enger, aber dafür behender wirksamen; beide auf stilles Thun im Dunkeln angewiesen, und daher durch den Zutritt des Lichts gestört, wie die Nähe der Nacht die Ersten Nach der geistigen Seite hin werden durch die gleichen Formen Gegenfätze in Blut und Stamm, und historischem Streben bezeichnet sein, so daß hier die Begenfätze, indem das Licht in geistiges sich umgesetzt, vorschreitende höhere geistige Rräfte, und zurückbleibende niedere ausdrücken, und ihr Streit ber Streit ist, ber burch alle Geschichte geht. Da nun bas ganze Heidenthum auf dieser zwiefachen Grundlage geruht, so wird dieselbe auch überall in ihm wiederkehren: die Götter auf ber einen, Titanen, Giganten und Kabiren auf ber andern Seite: Bötter= und Riesenkämpfe bort wie hier, und große Ratastrophen in der Natur und der Beschichte durch sie beider=

<sup>&#</sup>x27;) Deutsche Moth. v. J. Grimm p. 246 bis 266.

seits herbeigeführt. Die Sage hat daher überall benselben Grund vorgefunden, und hat auf ihm siedelnd, den alten Faden in die neuere Zeit hinübergesponnen. So haben an die Gipfel hoher Berge überall Riesengeschichten und Zwerggeschichten sich angehängt; und die Felsenthore, die an ihnen in die Felsen= schluchten und Steinhöhlen mit ihren Naturwundern sind besonders, wie die Fluglöcher des Stockes von Bienen= schwärmen, von dieser Art der Sage umschwärmt. Schon das Alterthum hat an diese Pforten zur Unterwelt sünnvoll die Prophetie in den Sibhlen hingesetzt, deren Sprüche, auf Palm= blätter geschrieben, der Hauch von unten aufsteigender Begei= sterung in die Ausgänge geweht, an denen eimmerische Priester, nimmer das Licht erblickend, gesiedelt, und die aus dem Schooke ber Erde herausschallende, dunkelbedeckte Weissagung gedeutet. Und noch immer wohnt die weise Frau an alter Stelle; ein teutscher Edelmann, geführt von Pietro Nappi, einem kunft= erfahrnen Mönche des einer solchen Pforte nahen Klosters, hat sie unlange noch bort gefunden. Nachdem der Mönch den Wan= bernden Schweigen und Furchtlosigkeit eingeschärft, und ihnen irgend etwas zu berühren oder mit hinzunehmen untersagt, betreten sie mit Fackeln ben langen Gang, ber aus einer Höhle von unglaublicher Weite und Höhe, die sie aufgenommen, weiter ins Innere führt. Am Ende öffnet sich die beschlossene Thüre vor Nappis Beschwörungen, und den Eintretenden thut nun ein in Gold und Silber und bem Glanze vieler darin verwirkter Edelsteine in hellen Farben schimmernder Saal sich auf, in dem sie mit Schrecken die Sibylle gewähren: eine Frau von ungemeiner Größe, in grüner, mit blau gemischter Rleibung, die Gestalt ganz durchsichtig, und wie Smaragd und Saphir anzusehen. Sie winkt bem Führer, ihm mit Zeichen Mancherlei zu verstehen gebend, und sie folgen ihr, als sie sich erhebt, in einen zweiten Saal; aber alle ihre Bewegungen sind von einem solchen Rauschen und Tönen begleitet, daß Schrecken und Entsetzen sie befällt. Der zweite Saal findet sich mit gleichem Glanze, wie der vorige, erfüllt; aber das Farbenspiel ist ein anderes; ein britter kleinerer nimmt die Wandernden bann auf. Frauen gewahren sie bort stehen, die vor den Ein-

tretenden sich zierlich neigen; der Boden unter ihnen ist mit hellblinkenden Edelsteinen bedeckt, und beim Anblick läßt einer der Wanderer sich von der bösen Lust versühren, einen der= selben an sich zu nehmen. Sogleich erlöschen, als sie eben ins vierte Zimmer eingetreten, alle Lichter in ihren Händen, und sie befinden sich in einer tiefen, stockfinstern Nacht, so daß sie vor großer Furcht nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Führer, vermuthend, was sich begeben, stellt ihnen die große Gefahr vor, in die sie gerathen, und erinnert, daß, dafern jemand unter ihnen etwas an sich genommen, er solches unae= fäumt durch die Füße hinter und von sich werfen solle. Schuldige thut, wie ihm geheißen worden, und hat das früher Aufgehobene im Wegwerfen, dem Aufühlen nach, einem schwarzen Probiersteine ganz ähnlich befunden. Darauf gehen den Führer an der Spitze, in Angst und Schrecken und großer Verwirrung vorwärts, mufsen bald mit großer Unbequemlichkeit hin und wieder frieden, bald durch enge Klüfte und Löcher schliefen, bis sie nach langem Tappen von ferne ein schwaches Licht erblicken, das sie nach schwerer Mühe, auf einem unbefannten Gebirge, zu anderem Ausgang führt, und sie kommen nun endlich, nachdem sie neun Tage ausgewesen, zum Kloster zurück, von dem sie zuvor abgereist. ')

Die Sage läßt durch das Mißlingen dieses Versuches sich nicht abschrecken, die Gebiete, die sie jetzt betreten, weiter zu erforschen. Sie sendet zwei Wildschützen, die in Innsbruck in harter Gesangenschaft liegen, ihnen die Freiheit zusagend im Falle des Gelingens, in eine andere Vergeshöhle, die zwischen der Stadt und Mila liegt. Der Eingang wird zu besserer Sicherheit mit Wachen besetzt; man harrt zwölf Tage, da sehren endlich die unterirdischen Reisenden, die bei Kitzbühel ans Tageslicht gekommen, wieder zurück, berichtend: wie sie zwei Tage hindurch, seit ihrem Eintritte, nicht gewußt, ob es Tag sei oder Nacht; und weil die Feuchtigkeit des Ortes das Licht nicht leiden wollen, hätten sie große Noth mit ihren Windsackeln

<sup>1)</sup> Unterredungen von bem Reiche ber Geister. Leipz. 1730. XI. Unterr. p. 472.

gehabt, daß Einer um den Andern sie wieder anzünden müssen. Wie sie nun über dieser Bemühung ohne Essen und Trinken die Tage zugebracht, seien sie endlich in eine ungeheuer große Weite gekommen, welches eine Landschaft zu sein geschienen, in der sie von weitem ganze Dörfer liegen gesehen, vor sich aber eine gerade Straße gefunden, welcher sie nachgegangen, wobei sie ihre Windfackeln ausgelöscht, indem es ihnen wie Morgen= und Abenddämmerung geschienen, und sie sich auf ihr Feuerzeug schon verlassen können. Sie hätten darauf an einem rauschenden Wasser sich niedergesetzt und, nachdem sie einige Speisen zu sich genommen und aus der Quelle dazu getrunken, bald bemerkt, daß es immer dunkler geworden, worauf sie ihre Fackeln wieder anzündend, bald zu neuen Klip= ven und Abgründen gekommen. Jumer auf der mittleren Strafe fortgehend, kommen fie nun an einem Gebäude vorüber, aus dem ihnen ein Licht entgegenschimmert, während sie zu= gleich ein Weinen und Winfeln vernehmen. Sie nähern sich dem Hause, um durch das Fenster ein wenig hineinzuschauen, und gewahren eine Leiche von gar kleiner Statur, um dieselbe her aber einige Leichenweiber von berselben Gestalt. Darüber in Furcht gerathend, geben sie unter Angst und Zittern weiter, bis ihnen endlich ein kleiner, buckeligter Zwerg, dem ein grauer Bart bis auf den Nabel herabgehangen, einen Stab und eine Laterne in Händen tragend, begegnet. Der Wicht begrüßt sie freundlich, ihnen zugleich vermelbend, sie sollten sich ja in Acht nehmen, daß sie nicht ins Gedränge geriethen, weil es ihnen souft übel ergehen würde, sintemal durch das ganze Land ein Trauertag ihres verftorbenen Herrn wegen angesetzt sei. Er erbietet sich sofort, ihnen die Wege zu weisen, auf denen sie aller Gefahr entrinnen möchten, und geht nun mit seiner Laterne vor ihnen her, da sie denn wahrnehmen, daß er frumme, eingebogene Küße hat, und sehr übel zu Fuße ist. Unter Wegens faßt nun Einer sich das Herz, ihn zu fragen, in welcher Gegend sie sich jetzt befänden? worauf er ihnen diese Antwort ertheilt: ihr seid bei dem unterirdischen Geschlechte, das mit jenem auf dem oberen Theile des Erdbodens keine Gemeinschaft hat. Unsere Berrichtungen aber auf jener Erbe müssen wir bei Nachtzeit vornehmen, wobei wir gar gerne den Menschen unsere Dienste leisten, wo man uns wohl will; im widrigen Falle aber wenden wir uns zu dem Bieh, und plagen dasselbe, wenn wir unsern Unwillen wider die Menschen selbst nicht auslassen können. Fraget nun nichts weiter, setzt er bin= zu, ich muß zu meinen Verrichtungen eilen; haltet euch nur immer zur linken Seite, so kommt ihr wieder in die Oberwelt. Er wendet sich nun selbst zur rechten Seite; sie aber ihre Strafe ziehend, sehen von allen Seiten solche kleine Leutchen, jedweder eine Laterne vor sich hertragend, zusammen kommen. Sie gerathen bald in große Felsenklüfte und dunkele Derter, wo ihre Windlichter ihnen wieder gute Dienste thun. Weg däucht ihnen gar sehr lang; und hätte ihnen jener nicht gesagt, er werde sie zur Oberwelt führen, bann hätten sie ge= glaubt, im tiefsten Abgrunde irre zu gehen, maaßen sie bald von jähen Klippen heruntersteigen, bald wieder an steilen Fel= sen hinaufflettern müssen. Wie lange sie also gewandert, ist ihnen unbekannt, weil sie all die Zeit von Sonne und Mond nichts wahrgenommen; endlich gelangen sie zu einer engen Fel= senritze, wo einige Sonnenstrahlen durch die Brombeerbüsche sie wieder anleuchten. Sie kriechen mit Mühe durch, und kommen bei einem hohen verfallener Thurm, umgeben von ge= stürzten Mauern und Gewölben, wieder ans Tageslicht, und sehen unten am Felsen einen Flecken liegen, von welchem sie, da sie hinein gegangen, erfahren, daß er Kitzbühel heiße, und sieben Meilen von Junsbruck liege. — Banz ähnliche Sage knüpft fich an ben Loibler Berg und seine Höhle in Crain. Denen, die dort gewandert, wird gestattet, was sie von Erdfrüchten finden, zu ihrer Nahrung zu verwenden, sonst aber sich nichts gelüsten zu lassen, wollten sie wieder zur Oberwelt gelangen. Sie gehen nun fort durch Felder und Wälder, neben großen Teichen und stark rauschenden Flüssen, können jedoch nichts von allen Din= gen so eigentlich erkennen. Wenn es ihrer Meinung nach bunkel wird und Nacht, ruhen sie ein wenig aus, am vermein= ten Tage aber setzen sie dann ihre Reise weiter fort. vierzehntägiger Fahrt kommen sie endlich in eine große Finsterniß. Zum Glücke dauert diese nur einige Wegstunden, worauf sie

eine Deffnung erreichen, und zu ihrem Erstaunen vernehmen, wie sie bei der berühmten Lueger Höhle, ohnfern von Stein, herausgekommen. 1) Es ist das Zwergenland gewesen, das diese Reisenden durchfahren, bewohnt vom stillen Volke, das durch Fels und Mauer geht, als wie durch die Luft; und wie dies Land sich unter allen Völkern hinzieht, nimmt es auch in der Sage alle solche Wanderer in seine dämmernden Räume auf, ober sendet von den Seinigen zu ihnen hinaus. So ist es eine Zwergkönigin gewesen, die in England jenen weisen, heilkundigen Mann auf dreimaliges Anklopfen in den Hügel eingelassen, und ihm das weiße Pulver geschenkt, mit dem er hernady seine Heilungen verrichtet;2) und eben so hat eine solche Be= wohnerin des Ofenberges im Jahre 990 dem Grafen Otto von Oldenburg, als er auf der Jagd im Walde Bernefeuer sich verirrt, den Trank in jenem Horne hingereicht, das in seinem Geschlechte sich noch jetzt aufbewahrt. So anderwärts und allerwärts.

Aber unter der Erde ist nicht blos Zwergenland, auch das Schattenreich, das die Toden in sich beschließt, jene zunächst, die noch die Vergehen des Lebens zu sühnen und zu büßen haben, und auch zu diesen wird der Weg durch jene Steinpforten sühren. Sine solche hat sich bei den Gottscheeren in Crain in das klippenumgebene Schloß Gottschee aufgethan, und der Jäger, der vor vielen Menschenaltern es bewohnt, hat sie, gesührt nach dem Landesdialecte "von dem ole Ohme mit dem Bart in Zoppe und Läder Müz up den Schalke",3) durchschritten, nachdem sich der Felsen vor ihren Füßen aufgethan, und ein Licht aus der Tiefe ihnen entgegengeschimmert. Eine Schlange hat ihn beim Eintritt mit Feueraugen angeschaut; als der Führer die aber weggetrieben, schreiten sie, bei zunehmender Helle, immer

<sup>&#</sup>x27;) Unterredningen von bem Reiche ber Geifter. Bierte Unterrebung p. 444. Gilfte p. 461.

<sup>2)</sup> Durand Hattam in seiner Spistel über Jacob Böhmens mysterium magnum.

<sup>3)</sup> Mit bem Bart in Böpfen und einer Lebermute auf bem Haupte-Zwölfte Unterr, p. 551,

weiter, bis sie in geräumiger Hölle sieben alte Männer mit Rahlföpfen, in tiefsinniger Betrachtung um einen Tisch her= sitzend, finden. Nach kurzem Verweilen führt ihr Weg vor eine Eisenpforte, die eine verhüllte Jungfrau, auf das Anschla= gen des Führers, ihnen öffnet; ein kleiner Sarg, an den vier Eden von vier blauen Lichtern umstanden, findet sich innen. Dazu kommen noch 28 große Särge mit männlichen und weib= lichen Leichen, in dunkelem Scheine von einer großen Lampe bestrahlt, im folgenden Raume. Gine neue Pforte wird ihnen, von einem annehmlichen Jüngling in grünem Kranze, aufge= than, worauf sie in weitem Saale 38 Personen, worunter vier Frauen, mit blaffem Angesichte, in tiefem Stillschweigen versammelt finden. Der Alte führt den Wanderer dann durch eine Reihe stehender Personen beider Geschlechter, alle mit Fackeln in den Händen, hindurch, und es will im Vorüber= gehen den Jäger bedünken, als habe er zwei derselben schon im Conterfeit gesehen. Der ersten und der letzten gibt der Wegweiser einen Kuß, worüber der Jäger sich ein Herz ge= faßt, und zu ihm gesprochen: "ich beschwöre bich im Namen Gottes, weil du mich in diese unterirdischen Orte gebracht, daß du mir sagest, wer Alle diese sind, deren Gestalt du mir gezeiget hast, und ob ihnen von denen annoch Lebenden einige Hilfe widerfahren könne!" Der Alte hat darauf mit ganz leiser Stimme Antwort gegeben: "du haft alle Bewohner dieses Schlosses, von der ersten Erbauung desselben an, allhier ge= sehen; was es aber mit benselben und mit mir für eine Bewandtniß habe, kann ich dir vorjeto nicht sagen; du wirst es aber selbst nach diesem erfahren; gehe hier zu dieser Thüre hinaus, und gedenke meiner Worte." Er öffnet nun eine fleine Thüre, die er dann hinter ihm wieder verschließt; der Jäger tappt durch dicke Finsterniß an nassen Wänden vorüber, & geräth an eine Treppe, die er im schwachen, von Dben einfal= lenden Lichte ersteigt, erblickt bald durch eine Deffnung, die aus unbeschreiblicher Tiefe hinaufführt, die Sterne des Firmamen= tes, und findet so nach langem Hin= und Herirren sich endlich am Boden der großen Cisterne, welche hinter dem Schlosse steht. Sein Angesicht ist unterdessen blaß geworden in Todten=

farbe, und sein schwarzes Haar so weiß wie der Schnee anzusehen; also daß seine Frau ihn kaum erkannt: sein Rind ist unterdessen gestorben, was ihm ber kleine Sarg bedeutet. entdeckt dem Herrn des Schlosses, dem Fürsten Rudolph von Auersberg, was ihm begegnet; und als man ihm auf dem Schlosse Tschernembel die Ahnenbilder gezeigt, erkennt er unter ihnen mehrere von denen, die er unten in der Tiefe gesehen. Der damalige Pfarrer von Gottschee, J. D. Pürcker, hat sich viele Mühe gegeben, eine Anslegung zu dem Gesichte des Jägers zu entwerfen; und hat, wie er denn in den Alterthümern jehr erfahren gewesen, die nach Erbauung des Schlosses dort aufeinanderfolgenden Geschlechter alle durchforschen wollen; aber der Tod hat ihn vor Vollendung dieses seines Werkes übereilt, und ihn selber zu jenen Unterirdischen versammelt. Wie diese aber im Felsen von Crain, so haben andere Mäch= tige ber Erbe in aubern Steinbergen ihren Bann zu bestehen. So auf Schloß Geroldseck Hürnen Siegfried, Wittich und andere Helben; auf dem Riefhauser, in Trifels, im Untersberg Barbarossa; im Obenberge Carl ber Große mit ganzem Heere, an andern Orten wieder Andere, zum Theil Ungenannte.

Das führt uns mit den ausziehenden Heeren, aus den Regionen unterirdischer Dämmerung und Finsterniß, in die höheren Luftgebiete, zu dem andern Gliede des Gegenfatzes, den ziehenden Asen. Aus vielen der Berge hält nämlich in der Sage, alljährlich in den Zwölfnächten von Weihnachten bis Dreifonigtag, bas wiithende Heer seinen Auszug; so regelmäßig, daß in dieser Zeit das Volk bei nächtlicher Weile seiner, wie eines nahenden Königszugs gewartet. Vor ihm schreitet ein ansehn= licher alter Mann, einen weißen Stock hin und her bewegend, und das andrängende Volk damit abweisend; ja Manchen Ent= fernung gebietend, damit ihr Vorwitz ihnen nicht etwa ein Un= glück bringe. Es ist der treue Eckard, den sie auch thom Hecart, oder Eccard nennen; hinter ihm folgen dann helle Haufen gespenstischer Gestalten in mancherlei greulichen und schenflichen Formen: die einen zu Inge einherschreitend, die andern auf zweibeinigen Pferden reitend, noch andere auf von selbst lausende Räder gebunden, wieder andere kopflos hin=

laufend und ihre Schenkel auf den Achseln tragend. Vor ihnen her laufen Gestalten, wie Hasen, Schweine, Löwen, beren Fußstapfen sich am folgenden Tage noch im Sande erblicken lassen; der Zug ftürzt unter Saus und Braus, Jagdgeschrei, Hundegebell und Hörnerblasen dem Wilde nach durch Wald und Au; und die Riesenjagd dauert, bis ein harter Klang, wie von einer Glocke, ihnen das Zeichen zur Heimkehr gibt, worauf sie wieder in guter Ordnung ihrem Berge zueisen und sofort verschwinden. Was hier als Jagd erscheint, ist anderwärts Ausritt auf Heereszug, und Kampf und Streit; auf weißem Rosse zieht der Führer dem Zuge kämpfender Beister voran, Waffen hört man durch die Lüfte rasseln, Pferde-Gewieher erschallt und der Hufschlag tont; die Schaaren werden gemustert, Waffenübungen beginnen, bisweilen wird ein Treffen geliefert, unterweilen auch mit seltsamem Tanzen und Springen und Geberden unter Waffen die Zeit verbracht. 1)

Von demselben Hörsilberge in Thüringen, an den die dor= tige Landessage den Aus= und Einzug des wüthenden Heeres fnüpft, geht aber im Beginne berselben Zwölfnächte ein anderer Feierzug aus, um am Schlusse berselben zu ihm zurückzukehren. Es ist Frau Holda, Hulde, Hilda oder Holla, die in ihrem Grundzuge milbe, freundliche Göttin, die auf einem Wagen einherfahrend, den Zug geleitet. Ihm geht bisweilen, gleich dem andern, der treue Warner voran; seltsame Gestalten drängen sich auch hier um die Führerin, aber es sind jetzt Frauen, die zu Gefolge gehen. Denn Frauen sind es gewesen, die den Knaben von Schwarza, im Vorübergeben, die Bierfannen ausgetrunken; die Göttin hat ihnen aber dafür ver= liehen, daß das Bier in den Krügen nicht ausgehen soll, so lange sie reinen Mund über die Begegniß halten. 2) Durch die Lüfte geht der Zug, und über die Heerstragen; dem Bauer, der der Ziehenden den Wagen verkeilt, haben die Späne sich in Gold verwandelt; dem Lande bringt der jährliche Umzug. Fruchtbarkeit, und wird daher mit eigener Festspeise gefeiert; den Heerden aber wächst Bermehrung zu, wo die Göttin mit ihrem

<sup>1)</sup> Grimm beutsche Sagen I. p. 358. 2) Chend. p. 9.

Geistergefolge, in Norwegen Huldafolk genannt, erscheint. Den Frauen gibt sie Gesundheit und Fruchtbarkeit; aus der Tiefe des Brunnens, wo sie unter den Wassern wohnt, sendet sie ihnen die neugebornen Kinder zu; andere, die sie zu sich herniederge= zogen, zu Glückskindern machend, und alle, die ihr wohl ge= fallen, aus ihrem Garten reichlich mit Blumen und Obst begabend. Als die Geberin des Jahressegens, als die Geberin aller guten Gabe, als Frau Hilbe auch dem romanischen Süden bekannt, und in Phra oder Phara-ildis umgeredet, und in Domina Abundia übersetzt, und mit jener früher er= wähnten Herodias identifizirt, durchzieht sie daher auch, um= geben von ihren Franen, bei den Teutschen Alrunen, weise Frauen, bort in gleicher Umschreibung, Dominae, Matronae, Mairen genannt, Häuser und Keller. Ihnen wird dann der Tisch gedeckt, und finden sie in gutem Willen die Gefäße mit Speise und Trank unbedeckt hingestellt, dann essen sie und trin= fen, ohne daß ein Abgang zu bemerken; sie lassen vielmehr reichere Fiille und größeren Segen zurück, die sie im anderen Falle mit sich hingenommen. Und wie sie bisweilen in Waldesdunkel an lieblicher Stelle in Mädchen= und Matronen= Gestalt sich blicken lassen, weißgekleidet und schön geziert, so verschmähen sie auch nicht die Ställe zu besuchen, Wachskerzen in Händen tragend; und man sieht dann noch wohl am Morgen Wachstropfen am wohlbesorgten Biebe haften. 1) Nicht minder auch durch die Spinnstuben bewegt sich der Zug, und findet er beim Auszug reichlichen Flachs auf dem Spinnrocken angelegt, dann freut sich Frau Holla; wie sie zürnt, wenn sie bei der Rückfehr ihn noch ungesponnen findet: denn sie selbst ist die große Spinnerin und Weberin alles dessen, was im Erbenschooße feimend sich gestaltet.

Das wüthende Heer, dem in Teutschland der treue Eckardt voranzieht, wird aber zu Tours, in Frankreich, von König Hugo oder Hugon geführt, der die Leute, die ihm begegnen, schlägt, oder sie wohl gar hinwegrafft.<sup>2</sup>) Hugo aber ist nach

<sup>1)</sup> Guilielmus alvernus, Bischof von Paris, † 1248, Oper. I. 1036 und 1066.

<sup>2)</sup> Erasm. Franzisci, ber höllische Proteus p. 533.

alt fränklischer Sage, schon am Ende des X. Jahrhunderts vorkommend, ein Frankenführer gewesen, und von ihm haben sie ehemals alle den Namen Hugonen angenommen, was ein und dasselbe ift mit Hunen im Hunnenlande, dem Siegfried angehört. Hug aber bezeichnet Geift, Herz und Muth, daher die Hug-rimar, die da an Brust und Manneslid gezeichnet, auch Mannesmuth geben, weswegen Hug Dietrich auch den Hohen und Muthigen bezeichnet. Wie aber Hug in anderem Dialect die Form Hag oder Häg annimmt, damit z. B. im Angelfächsischen klug und geistreich bezeichnend, wovon eben auch das Wort Here sich abgeleitet, so hat jener alte Frankenherzog auch den Namen Hacho angenommen, und sein Geschlecht hat den Namen der Hachen geführt, ein Name, der den Franken spät noch im Gedächt= niß geblieben; da, wo sie Einem ein freundlich Lob zusprechen wollen, sie einen freien Hachen ihn genannt. Hugo ist aber auch Huogo, der nordische Hogi, Degi, Egi, der deutsche Ecke, der, am Rheine wohnend, auch ein Frankenheld gewesen; von ihm aber ist Edard nur eine Ableitung, eben wie der Hackelberg oder Hackelblock, der auch in den Zwölfnächten in Sturm und Regen durch die teutschen Wälder fatscht, eine andere Form von Hacho ist; so daß also in allen diesen der frankische Stammes= held als Führer des wüthenden Heeres erscheint.

Weiter berichtet aber ein Schrifsteller aus der Mitte des XIV. Jahrh.: ') "noch sagen mehrere der alten Eingebornen (am Eresberg) aus, wie sie von ihren Voreltern gehört, gleichswie auch ich vernommen: zwischen dem Feste der Geburt Christi und Epiphania sliege die Hera durch die Luft, vrowe Here de vlughet! pflege das Volk zu sagen; und sie, die Juno, die selbst ja die Luft, bringe, meint es, die Fülle irdischer Güter. Hier tritt also die Here an die Stelle der Holda an die Spitze des Frauenheeres, und der Name, den sie führt, ist wohl eine Verkürzung von Hertha, die dem Volke in Pommern Gras gibt, und die die Scheunen füllt, und die in der Form Herzath vielleicht in Herodias sich umgebildet. Wie aber Ere

<sup>1)</sup> Gobelin. Persona Dec. Bilisildens. in seinem Cosmodromium bei Meibom. rer. Germ. T. III. p. 236.

schärfer bezeichnet Erre und Werre wird, die im Boiatland als Frau Holle gilt, und wieder Erfe und Herche; jo führt Hertha zur Bertha, Hildeberta und wieder in anderer Form Berchtha über, die wie Holda in Mittelteutschland, so in gang Hochteutschland in den Zwölfnächten den Frauenreigen führt, und der besonders die Perchtanacht gehört. Der Here ober Ere entspricht aber der männliche Gott Er, Gar, Gor, Aer und Ir, auch wieder Tyr, und Tis und Dis und wieder Zis; er, der Rriegsgott auf Eresberg, der dem dritten Wochentage und einer ber Runen den Namen gegeben, und wieder in derselben Gi= genheit als Führer des wüthenden Heeres an seiner Spitze zieht: während Frau Here als Geberin der Külle die Frauenschaar, eine nordische Benus, zum Benusberge hin geleitet. aber wird in anderer Form der Herche gegenüber Erich oder Erch und Erc, der Ertag, Irtag, Jertag in Hochteutschland also auch Erchtag ober Erctag; und wieder da Erch in Berch, Bercht, Perchtel, Bechtel, Bechtli und Bechtold übergeht, so finden sich denn auch die Führer des Heeres mit diesen Formen Wie aber der treue Eckshard vom allgemeinen Stammnamen abgeleitet, als ein fränkischer Hugone sich erweist; so wird auch Fr=min, Fr=man oder Fr=ing in gleicher Weise vom Stammvater ber Herminonen abgeleitet, im teutschen Herminonenlande der Führer auf dem Irminswege oder der Bringsstraße sein. 1)

So sind es also, wie sich aus allem diesem leicht erkeunt, Asen und Asinen, die den beiden Heeren auf dem Himmelszwege, Stammväter der Bölkerschaften und Stammmütter, die ihnen auf dem Erdenwege vorziehen, und sie hin und zurückzgeleiten. Im scandinavischen Norden, wo Alles in der Ueberzlieserung noch alterthümlicher geblieben, wird daher der Zug Aaskereia oder Aaskereida, d. i. der Asenritt, genannt; und wie Asen und Stammesgründer dort alle in Othin und Frigge zusammenlausen, so gelten auch sie in jener Gegend als Führer des Zuges, und wie der meklenburger Landmann es mit der Vormel de Mode tüt ausgedrückt, so ruft der Niedersachse Fru

<sup>1)</sup> Grimm b. Mythologie p. 163—180 und 515—534.

Frese vlughet, wenn in der obern Landschaft Frau Holla zieht. 1) Der große Doppelzug geschieht aber allerwärts in den Zwölf= nächten, die auf die Justeier und die Wintersonnenwende fol= gen; und ein kleinerer hat sich diesem, wie es scheint, jedesmal um den Neumond angeschlossen.2) In jene Zwölf=Tage aber fällt im Sonnenlaufe, von der ersten Nacht, der Mutternacht bei den Angelsachsen, an gezählt, nach alter Naturansicht die Geburt und erste Jugend des neuen Jahres; wie auf den Tag nach dem Neumond, die des Mondjahrs im Umlaufe des Ne= benplaneten trifft. Es sind daher diese Tage als die Merk= tage bezeichnet, in denen das junge Jahr zuerst auf den Rocken gelegt und auf den Webstuhl gebracht ward; wo man also näher Acht haben soll, weil in ihnen sich die Witterung des ganzen Jahres, je in einer Nacht für den entsprechenden Monat entscheidet, und somit also auch seine Fruchtbarkeit und Un= fruchtbarkeit bestimmt. Wie aber nun Sonne und Mond in ihrem Laufe alle biese Wechselfälle in der Natur bedingen, so sind es höher hinauf die entsprechenden Asengötter gewesen, die die Entscheidung geben, und also in diesen Nächten mit ihrem Heergefolge ziehen. Es wird aber durch sie in dieser bedeut= samen Zeit nicht blos über die Güter der Erde verfügt, auch über alles Menschenthun und die Schicksale der Lebenden im Jahresverlaufe werden die Loose ausgeworfen; und wie sie fallen, entscheidet sich Kriegsglück, Jagdglück, und jegliche Mannesthat und ihre Erfolge werden zum voraus geordnet und geregelt. Darum' sind es zwei Züge, ein weiblicher und ein männlicher, die bald getrennt, bald vereint, durch diese Nächte ziehen. Menschen aber liegt es aufzumerken und zuzuschauen, damit er sein Schicksal im Thun der Götter und der Ahnen lese. Jahresfeier ist daher in diese Zeit versetzt, damit er wachjam und munter auf die Zeichen blicke; zugleich aber auch die Götter durch Feierdienst für sich gewinne. Er begeht aber

<sup>1)</sup> Eccard. de orig. Germ. p. 398.

<sup>2)</sup> Wenigstens berichtete der Wirth dem Francisci, als er einst im nahen Walde die wilde Jagd eine halbe Stunde lang vernommen: das kehre um jenen Neumond zurück.

die Feier, indem er unten wiederholt, was die Götter oben begonnen, und ihre Bilder in eben folden Feierzügen umführt. wie die, welche jetzt in den Höhen vorüberziehen. fagt strafend die Kirche bei Burchard von Worms: "wenn du geglaubt, daß es ein Weib gebe, die das thun kann, was Ginige, vom Teufel betrogen, vorgeben, nothwendig und auf Befehl thun zu muffen, das ist: mit dem in Frauengestalt um= wandelnden Dämonenzuge, den die Volksthorheit Holde nennt. in bestimmten Nächten auf Thieren mitzuziehen und ihrem Haufen zugezählt zu werden. ') Denn, fährt sie fort, da wer= ben nun durch die Orte und Stragen Züge (Chori) mit Ge= fang durchgeführt, und Tische mit Steinen ober Speisen be-Jetzt, während der Hausherr auf dem Dache seines Hauses, mit dem Schwert umgürtet, oder am Kreuzwege auf der Rubhaut fitt, um dort zu erfahren, was ihm im folgenden Jahre begegnen werde."2) So sind es also die Frauen, die als Alrunen zunächst dem einen Reigen folgen, und nun von Luft und Sang und Naturbegeisterung berauscht, in einem innern unwiderstehlichen Zuge der Göttin sich anschließen, und außer sich gesetzt, mänadenartig von ihr über Berg und Wald durch alle Lüfte gezogen werden. Aber auch die Männer werden eben so vom Gotte hingerissen; ihre Begeisterung jedoch ist anderer Art. Durch Heldensang und Waffentänze wird sie hervorgerusen, und hat sie zur Berserkerwuth sich gesteigert, dann sind auch sie im withenden Heere aufgenommen, und die Weiber schauen auf ihr Rampfipiel und ihr gespenstig Waidwerk, um den Ernst bes kommenden Jahrs im Vorspiele zu lesen.

Alle Asen und die sämmtlichen Götter des Heidenthums sind aber Geschöpfe des höchsten Gottes, die göttlicher Ehre sich angenommen; alle in den Geisterfall verwickelt, haben sie daher ihre Anhänger mit zu Fall gebracht. Alle insgesammt sind sie daher auch gezeichnet mit dem Zeichen gesallener Geister, der zwiespältigen Natur, die einerseits noch im Lichte alter Herrlichkeit nachglänzend und in alter Macht und Kraft nachwirkend, in einem täuschenden Schimmer leuchtet; anderers

<sup>1)</sup> Burch. Worm. Decret. Col. 1548. 194 a. 2) Ib. 193. c.

seits in Folge des Entsinkens mit Verfinsterung umnachtet, die Macht zum Bösen wendet. So ist Holda, die Milbe, zugleich auch Unholda, die Zürnende; sie, die Liebliche, zugleich auch die Hägliche, und wie die Gnädige, so auch die Schreckbare; Frau Bertha aber, die Milde, zugleich auch die Wilde und Eiserne. Denn sie, die Spinnerin, wirrt auch den Rocken und besudelt ihn, wie die Weberin auch Aufzug und Einschlag durcheinanderverfilzt; die Aerntegeberin ist auch im Zorne die Aernteverderberin durch Brand und Hagel; die Vermehrerin der Heerden ist auch ihre Vertilgerin, die als Nachtmar die Rosse nächtlich zu Schanden reitet; die Kindergeberin ift dieselbe, die auch die Kinder raubt und Wechselbälge unterschiebt; denn es ist eben die fahrende weiße und schwarze Magie in ihr aus= gedrückt. Darum ist ihr Heer, das im Höllefahren sich zu ihr gesellt, miteinander zugleich heil= und unheilbringend; dar= um sind alle in ihm gleich der Führerin vorne stattlich anzuschauen, hinten aber läßt der Schweif sich nicht verbergen. Eben jo ist es um das Asenheer gethan; hat doch der Führer Othin, als er aus dem Brunnen des Riesenvolkes falsche Weisheit sich angetrunken, das eine Auge als Pfand zurückgelassen, und ist einäugig davongegangen. Deswegen geht, wie der Sieg, so bas Verderben von ihnen aus, und in norwegischer Sage muß in dem Hause, auf dessen Dach sie den Sattel geworfen, ein Mensch des Todes sein; wo Schlägerei, Todtschlag und Mord bevorstehen, da erscheinen sie, sich über der Thüre niederlassend; so lange noch keine Unthat vorgefallen, halten sie sich ruhig, die wirklich ausgeführte wird von ihrem Gelächter jubelnd begrüßt.1) Darum ist bei den Reußen das wüthende Heer, bei ihnen der Homen genannt, das Gefolge der Pestjung= frau, die auf großem, schwarzen Wagen, sie selbst ein hohes Weib mit rabenschwarzem Haare, durch die Länder fährt, und wie sie dahin zieht, ihr schreckliches Gefolge stets vergrößert. Denn wo sie singend vorübersaust, verwandelt Alles sich in Ge= spenster; die Feuerbrände richten sich auf, und strecken zwei Arme aus, während die Aftlöcher wie feurige Augen glänzen; Bäume,

<sup>1)</sup> Grimm, beutsche Moth. p. 531.

Sträucher, Uhus, Gulen, Alle verwandeln sich in Ungethüme, springen zu den übrigen, und fallen mit ein in den Todten= gesang. Wo immer der Schreckenszug sich hinbewegt, geht Berwiiftung in seinem Gefolge, und die Junafrau bringt Tod in alle Häuser, zu deren Thüre oder Fenster sie ihr rothes Tuch hineingehalten. 1) In allem diesen thut der Gegensat sich fund, ber burch's ganze Heibenthum gegangen; als aber nun das Christenthum einen Gott gewonnen, den dieser Zwiespalt nicht berührt, da mußte sich das wahre Verhältniß klar herausstellen. Vor seinem umvandelbar sich gleichen Lichte er= bleichte ber falsche Schimmer, vor seinem Siege brach sich die zum Bösen gewendete Kraft, und das Dämonische trat unverkennbar in dem fortbauernden Kampf hervor, in dem es ihn anzuseinden nicht abgelassen. Damit haben alle Berhältnisse sich umgestaltet; benn die rom falschen Licht umlogene Finsterniß ist mwerholen hervorgetreten. Als St. Germanus, erzählt die Legende des XIII. Jahrh., irgendwo einkehrend, den guten Frauen, die bei Nacht einherziehen, den Tisch gedeckt gefunden, und da die Stunde herangekommen, nun Schaaren von Män= nern in Gestalt der Nachbarn und Nachbarinnen des Hauses sich herzugefunden: da gebot der Heilige den Kommenden, nicht von dannen zu gehen, und sandte nun in die Häuser der= jenigen, deren Gestalt sie trugen. Und siehe! alle wurden in ihren Betten gefunden. St. Germanus beschwor nun die Gesellschaft, und alle befammten, daß sie Dämonen seien, und also die Menschen zum besten gehabt. 2) Das ist der Ueber= gang aus der alten Anschamma in die neue. Fran Holda, die Wirthin in dem Hörsilberge, ist dem dristlichen Volke jett zur Herenkönigin geworden; die dort an der Spige ihrer Druten, — die auch behende Spinnerinnen, Unheil auf den Rocken legen, und den zu allem Bösen bestrickenden Faden von der Spindel ziehen - Aus- und Ginzug halt. Der Berg aber, auf dem sie ihren bojen Sabbat feiern, und wo die Berführung

<sup>1)</sup> R. W. Woycidi's polnische Bolkssagen und Märchen. Berlin 1839. p. 59.

<sup>2)</sup> Act. Sanct. 31. Jul. 1287.

ihren Sitz genommen, wird jetzt zugleich mit der bosen Lust auch ihre Strafe in sich beschließen: benn dasselbe Feuer, in bem die Begierde sich entzündet, muß auch wieder rächend sie als Reinigungsfeuer verzehren. Darum haust der bose Feind in diesem Berge, der die Frau Benus mit ihrem Gefolge aufge= nommen; und wie aus dem Alfenberge bisweilen lautes Jauchzen, fröhliche Lache, Glockenton und das Klingen musikalischer Instrumente erschallt, so zur andern Zeit jämmerliches Heulen und Wehklage, auf eine Wegstunde hinaus vernehmlich; und die Feuerdrachen in den Lüften stürzen sich hinein, um das höllische Feuer in ihm zu nähren. Darum wird der Remschweig, ber Gemahlin jenes Königs von England, nach seinem Tode offenbart, wie ihr Herr sein Fegfeuer zu Thüringen, im Hörfil= berge, bestehe; und sie zicht in der Sage sofort nach Teutsch= land, baut am Fuße des Berges sich eine Kapelle, und wie sie bort für die Erlösung seiner Seele betet, und die bosen Beister dabei sie gar hart bedrängen, erwächst um sie her ein Ort, ben sie Satansstadt nennt, woraus später nach und nach das heutige Sattelstadt geworden.

Wie um Frau Holda und die Asinen, so wird es auch um Wodan und sein Asenheer beschaffen sein; statt ber alten Helden werden jetzt die Gerichteten bei ihm zu Gefolge geben. Im Jahre 1091 war ein Priester, also weiß andere Sage zu erzählen, Namens Herr Walchhelmus, Pfarrer in dem Dorfe Bonneval, im Bisthum Lisieux in der Normandie; der war zu Anfang Jenners in den Merktagen, bei einfallender Nacht im Vollmonde, zu einem Kranken an der äußersten Gränze seiner Pfarrei berufen worden, ihm die heiligen Saframente zu reichen, und in den Todesnöthen ihm beizustehen. Wie er nach verrich= tetem priesterlichen Dienste alleinig zurückfehrte und nunmehr die Hälfte des Weges hinter sich hatte, sieh! da hört er in der Nähe einen Lärm, als ob ihm ein ganzes Kriegsheer entgegentomme. Der Priester war ein junger, starker und beherzter Mann, der sich sonst nicht leicht fürchtete; weil es aber diesmal, wie es schien, der Leute zu viele waren, wird ihm bange, es möge ihm eine Mißhandlung widerfahren; und wie er ohn= fern des Weges eine Anzahl Mispelbäume erblickte, gedachte

er sich hinter selbige zu verstecken, bis das Bolk vorüber wäre. Als er nun in schwindem Laufe zu den Bäumen eilte, da kam ein überaus großer Mann mit einem langen Streitkolben in ber Hand, ihm nachgelaufen, ber ihn schnell ereilte, ben Kolben gegen ihn erhob, und mit grimmiger Stimme rief: "stehe still oder ich schlage bich darnieder!" Dem Priester wurde so angst, daß ihm der Schweiß ausbrach, erwiederte darum dem Manne kein Wort, und blieb in großer Furcht neben ihm stehen. Das Getümmel bes Heeres kam nun immer näher, und zwar stürzte zuerst ein großes Volk zu Fuß baher, beladen, als fämen sie vom Raub, mit Aleidern, Hausrath, großem und fleinem Viehe, alle betrübt und jammernd und klagend unter ihren Lasten einherschreitend. Der Priester, der unter ihnen Viele aus seiner Pfarre, deren etliche vorlängst, andere kürzlich gestorben, erkannte, war beswegen über die Massen sehr erschrocken, und wagte nicht sie anzusprechen; verstand aber aus den Reden und Alagen, die sie führten, daß sie ihre Diebstähle und ungerechtes Gut beweinten. Zug um Zug geht also au ihm vorüber; nun kommen Weiber ohne Zahl daher geritten, rufend: Weh und aber Weh uns Berlornen! wie theuer müffen wir unsere Geilheiten büßen; Herr Walchhelm, bittet für uns, daß wir von dieser schweren Qual erlöst werden. hört ihr jämmerliches Klagen mit großer Erbarmniß an; denn er nahm wahr, wie alle Sättel voller glühenden Eisenspitzen waren, und die armseligen Weiber, wie von einem Winde aufgehoben, immer wieder in sie fielen. Dann sind es Bischöfe und Aebte mit Stäben und schwarzen Paramenten, Mönche und Priester in schwarzen Nappen und Chorröcken; auch sie rufen ihn mit Wehklagen an, und Walchhelm erkennt mit Schrecken viele darunter, welche er wegen ihres frommen Lebens längst im Himmel zu sein geglanbt. Aber ein Geschwader von feuerigen Reitern, auf großen starken Gäulen mit schwarzen Fahnen und glühenden Panzern, gab ihm bald noch viel Erschrecklicheres zu sehen; und Einer, der in dem Jahre umgekommene Lande= rich von Orbeck reitet auf ihn zu, und trägt mit heiserer Stimme ihm Botschaft an seine hinterlassene Hansfrau auf. Da fällt dem Priester mit einemmale ein, und denkt bei sich sprechend:

das ist gewiß des Herleihs Gesind, von welchem ich oft hab hören sagen, aus Unglauben aber nur darüber gelacht; anjett aber glaube ich, daß es wahr sei, weil ich es mit Augen gesehen; dennoch, wenn ich davon reden sollte, würde mir's Niemand glauben. Darum will ich eines von den leeren Rossen zum Merkzeichen mir auffangen, und damit nach meinem Pfarr= hofe reiten. Der Priester war ein großer, starker, kecker Mann, er greift nach einem großen Rappen, der sich aber wieder von ihm reißt. Er stellt sich daher jetzt mitten in den Weg, und Einer steht nun still und erwartet seines Aufsitzes; er besteigt ihn, obgleich er einen dicken Dampf aus seinen Nüstern hervorgehen sieht, und spricht in seiner Vermessenheit, den Zügel fassend: du mußt mit mir fort, du seiest auch, wer du wollest! Aber es wäre bald übel ausgeschlagen; unter dem linken Fuße fühlt er so große Hitze, wie von einem brennenden Feuer; in der Hand aber, mit der er den Sattelfnopf gefaßt, eine grimmige Rälte, die ihm nicht blos den Arm, sondern das Herz durchdringt; vier Reiter kommen dabei auf ihn herangestürzt, und drei wollen ihn davonführen mit Gewalt, weil er das Ihrige sich an= geeignet. Wie ihm darob das Herz im Leib erzittert, nimmt sich der vierte Seiner an, und gibt ihm Botschaft an seine Verwandten; da er aber die sich zu übernehmen weigert, reißt er ihn an die Erde und würgt ihn, daß die Finger der glühen= den Faust an seinem Halse sichtbar werden. Aber sein ver= itorbener Bruder Rudolf rettet ihn aus der Hand des Witthenden, und gibt ihm gute Lehren, auch seinerseits sein Leben zu bessern, wolle er nicht bald auch in diese Gesellschaft kommen. — In Unkräften geht der Pfarrer nun langsam nach Hause, erkrankt dann heftig, und erzählt, genesen, dem Bischof Gisberto, was er gesehen. 1)

Neben den alten Asenbergen aber sind es besonders die Feuerberge, an welche Sagen der Art sich angeknüpft; so der Stromboli in den ävlischen Inseln schon zur Zeit des Aristozteles, vor den andern aber der Aetna auf Sizilien. El Gebel,

<sup>&#</sup>x27;) Odericus Vitalis, Priester und Mönch in ber Normanbie, Historiar. Libr. VIII.

der Berg schlechthin von den Sarazenen genannt, hat er unter biesem Namen, in Giber unigebildet, in der Sage des Mittel= alters eine große Rolle in dieser Hinsicht gespielt. Zur Zeit, als Kaiser Heinrich die Insel eroberte, erzählt Casarius im XII. Buche seiner Memorabilien, hatte an der Kirche von Ba= lermo der Decan, wie er glaubt, ein Teutscher, sein Rof ver= loren, und deswegen seinen Diener nach demselben ausgesendet. Diesem war endlich ein alter Mann begegnet, der zu ihm sagte: "wohin willst du, und was ist dein Begehr?" Da er nun erwiedert: "ich soll das Roß meines Herrn suchen," sagte der Mann: "ich weiß, wo dieses hingekommen." Frage, wo er es benn zu suchen habe, war die Antwort: "in dem Berge Giber, der Feuer speit; dort ist es im Besitze meines Herrn, des Königs Artus." Da der Knecht über diese Worte höchlich verwundert war, fügte jener hinzu: "sage beinem Herrn, er sei auf den vierzehnten Tag von heute an seinen Hof geladen; unterlässest du, das auszurichten, dann wird bich harte Strafe treffen." Der Anecht heimgekehrt, erzählte, was er vernommen, seinem Herrn; der Decan lachte über die La= dung zum Lager des Artus; aber er erfrankte bald und starb am bestimmten Tage. Als einst einige in der Nähe desselben Berges gingen, hörten sie eine starke Stimme aus ihm dreimal rufen: "zündet das Feuer!" Als nach dem drittenmale eine andere darauf gefragt: "went sollen wir es zünden?" war die Antwort: "unser guter Freund, der Herzog von Zähringen, der uns viel gedient, wird hier eintreffen!" Die es gehört, hatten Zeit und Stunde aufgeschrieben; und es fand sich in der Folge durch Nachricht, die an den Hof Friedrichs gelangt: daß in diesem Augenblicke Bertolph von Zähringen, ein wilder, thran= nischer, geiziger, vom Glauben abgefallener Mann gestorben; ber sterbend all sein Gold in eine Masse zusammenschmelzen lassen, damit seine Erben über die Theilung sich erwürgen möchten. Mehr ähnliche Erzählungen, in denen eine Art von Volksjustiz sich übte, haben die Areuzfahrer von ihren Reisen heimgebracht.

2.

## Die sagenhafte Vision von himmel, Hölle und Reinigungsort.

Die Sage, wie sie von diesen Dertlichkeiten ausgehend, in solcher Weise alle Reiche der Sichtbarkeit durchwandert, so hat sie auch einen andern Faben an sie geknüpft, der sie durch die Gebiete der Unsichtbarkeit hindurch geleiten solle; und sie hat, nachdem sie ihm bis zum Grunde nachgegangen, den Befund in der Form von Visionen niedergelegt, die der Welt zum Frommen über jene nachtbedeckten Reiche Auskunft geben sollten. Die Höhle des heiligen Patricius in Irland ist insbesondere ein solcher Ausgangspunkt für sie gewesen. Wie nämlich das Volk von Neapel glaubt, jener finstere, lange Gang, der zur sibyllinischen Grotte führt, sei der Ausgang der Hölle, durch den Christus nach seiner Höllenfahrt wieder auf die Erde zu= rückgekehrt; so erzählt das Frische von jener andern: als sein Apostel, um 433, die Herzenshärtigkeit seiner Bäter, die zu dem, was er gepredigt, den Augenschein verlangt, nicht über= winden gekonnt, habe er sich ins Gebet begeben, und da sei ihm ber Herr erschienen. Der habe ihn in eine wüste Gegend geführt, und ihm eine Höhle gezeigt, nach dem Kreise, den er mit sei= nem Stab gezogen, abgerundet, mit dem Beifügen: wer sie wohl vorbereitet durch die Sacramente betrete, und eine Tag= nacht in ihr verweile, bestehe in ihr seine Reinigung; und seine Sünden würden ihm vergeben, während der Unbuffertige in ihr verderbe. Die Sage setzt hinzu: Einige, die sie besucht, seien nicht wiedergekehrt; die aber zurückgekommen, seien fortan im Glauben treu geblieben, hätten aber nimmermehr gelacht; weil das, was sie dort geschaut, ihnen alle Weltlust bitter gemacht. 1) Unter ihnen war nun auch jener Denus ober

<sup>1)</sup> Geraldus Cambrensis Topog. hyberniae. Henricus Salteriensis, ber Zeitgenosse bes h. Bernard bei Massingham c. 3. Antonius und Dionysius Chartusianus de novissimis L. IV. a. 48. Vitriac., Malli, Paris und Bonaventura. Das Fegsener siegt übrigens in

Gunem, ') der unter König Stephan gedient, und nach vielen Jahren wieder in seine Heimath Frland zurücksehrend, dort bei sich sein Leben überlegt; wie sündlich es gewesen, unter Naub und Mord und Brand hingebracht. Von Reue ergriffen, hatte er einem Bischof des Laudes gebeichtet, und dieser hatte ihn, um seiner großen Vergehen wegen, hart gescholten, worüber er im Herzen betrübt, auf irgend eine zu leistende Genugthuung gedacht. Als er darüber mit sich eins geworden, sagte er zum Bischof: "weil ich denn also mich so hart versündigt, so will ich auch eine Buße leisten, stärker als alle Bußen; und um Vergebung zu erlangen, das Fegseuer des heiligen Patricius besuchen. Der Vischof räth ihm ernstlich von dem Wagstück ab; da er aber auf seinem Veschluß beharrt, wird er um das J. 1152 in der üblichen Weise in die Höhle gebracht, dort eins geschlossen, und muß nun nacheinander zehn Orte der Pein

ber Proving Ultonia, wo ein See in feiner Mitte eine Infel hegt, bie fich in zwei Salften scheibet, beren eine gar aumnthig nud fruchtbar ift, bie andere bingegen gang wild und ode liegt; ein Contraft, ber ichon außerlich auf jene innerlichen Begenfatze beutet. Im ersten Theile liegt bas Angustinerkloster, bas ber h. Patricins gebaut; im letteren bie Sohle, ober eigentlich bas Sohlensuftem; benn es sollen beren nenn gewesen sein, die inwendig miteinander zusammengehangen. Bielfache Beifterfagen erzählen fich um fie ber: ehemals war großer Zubrang ber Menschen zu ihr, also bag man wohl 1500 Besuchente beisammengabite; feit ber Reformation murbe fie zum Theil innerlich mit Schutt ausgefüllt, um jenen Zubrang abzuhalten. Wahrscheinlich war jene Insel, wie die Insel Mona ein Beiligthum ber Britten, fo ber alten Iren, und bie Boble eine Druidenboble für die Initiationen und Reinigungen ber alten Lehre; bie neue bat die vorgefundenen Ueberlieferungen bes Bolkes nur in ihre Sprace übersett, und bie beibnischen Reinigungen in driftliche umgebilbet.

<sup>1)</sup> Denns ist eine historische Person; ein Nitter, ben König Stephan bem Cisterzienser Gilbert nach Irland als Dolmetscher mitgegeben, als er dort ein nenes Kloster gestistet. Er wurde später Mönch in diesem Kloster und erzählte seine Gesichte diesem selben Gilbert, der sie 1196 ausgeschrieben. Von ihm hat sie Henricus Salteriensis, sein Schüler, 1147 erhalten. Mdssingham Purg. s. Patricii c. 1.

burchwandern. Was die Einbildungsfraft irgend von Plagen und Martern ersinnen kann, ist hier ausgelegt; von Feuerbrachen sind Einige umwunden, Andere über Schwefelflammen aufgehängt, noch Andere in Bäder geschmolzenen Metalls ver= senkt; während wieder Welche bleich und als ob sie den Tod oder noch Aergeres erwarteten, sich an die Gipfel eines Felsens anklammern, bis ein Sturmwind die Unseligen ergreifend, sie in einen unten vorbeifliegenden eiskalten und stinkenden Strom hinabschleudert, in dem auch der wandernde Ritter beinahe ver= borben wäre, hätte ihn das Anrufen des Erlösers nicht gerettet. Acht dieser Beinen hatte er in solcher Weise mit durchmachen müssen, und nun wartete auch die neunte des Wanderers: ein Feuerschlund, der nach des Elements unruhiger Art, nun in Flammen ausbrechend, die Glenden, die er in sich befaßte, mit hinausschleudert, dann, wieder zurückkehrend, sie verschlingt, um sie aufs neue auszuwürgen. Auch Denus geräth in diesen Wirbel, und leidet so unaussprechliche Angst und solchen Jam= mer, daß er den Namen des Erlösers darüber vergist, bis dessen Gnade ihn endlich wieder zu einiger Besinnung bringt, daß er bas Wort auszusprechen im Stande ist; wo dann des Feuers Macht ihn sogleich in die Höhe, und aus dem Schlunde schleubert. Wie er nun eine kleine Zeit unversonnen steht, und nicht weiß, wohin sich wenden, steigen aus dem Schlunde bose Geister einer bisher noch ungesehenen Art, die zu ihm sagen: "was stehst du also hier an dieser Stelle? Unsere Gesellen haben dir gesagt, das sei der Hölle Grund; aber sie haben bich angelogen, denn die Lüge ist unsere Art; hier ist nicht die Hölle, aber wir wollen dich zu ihr führen." Sie schleppen ihn nun mit großem und erschrecklichem Geschrei zu einem überaus breiten, allüber mit einer Schwefelflamme überonnenen Strome, in dem es von Dämonen wimmelt. Sie fagen ihm dort: "die Hölle ist unter diesem Strome, das solist du gewißlich wissen, über diese Brücke aber mußt du hinüber!" Die Brücke aber war so hoch gespannt über den Strom und dabei so schmal, daß es Entsetzen erregte, auch nur herabzusehen; und dabei so schlüpferig, daß, wenn sie auch die gehörige Breite gehabt hätte, doch niemand den Fuß auf ihr zu halten im Stande

gewesen wäre. Wir nun werden, sagen darauf die Dämonen zum Zagenden, wenn du auf der Brücke bist, solche Stürme und Windsbraut dir erregen, daß sie dich in den Strom stürzen müssen; unten aber werden unsere Gesellen dich empfangen, und dich in die Hölle begraben. Das war nun seine letzte Plage, die er gleichfalls glücklich überstanden, worauf die Dännonen von ihm weichen, und jenseits ihn ungehindert seine Wege ziehen lassen.

Er sieht nun eine hochausteigende Mauer, wundersamer Art, von unvergleichbarer Schöne und unschätzbarem Material vor sich, nur mit einem Zugange durchbrochen, den ein aus kostbaren Metallen gewirktes, in eblen Steinen schimmernbes Thor beschließt. Als er diesem auf eine halbe Meile Wegs genaht, wird die Pforte vor ihm aufgethan, und ein so lieb= licher Wohlgeruch ergießt sich aus der geöffneten hervor, daß, wie es ihm schien, alles Würzhafte der ganzen Welt zusam= mengegossen, die Fille der Süßigkeit nicht überboten hätte, und er fühlt sich dadurch also gestärkt, daß ihn bedünkt, er fönne nun alle die Peinen, die er überstanden, ohne alle Beschwer erbulben. Er schaut durchs Thor hinein, ein Glanz, stärker benn Sonnenglanz, schlägt ihm entgegen; und bald sieht er aus ihm einen großen Zug, wie er bergleichen, zuvor auf Erben nie gesehen, mit Fackeln und goldenen Palmzweigen ihm entgegen kommen: Menschen aus allen Ständen, Laien und Beistliche, alle je nach ihren Graden mit denselben Gewanden und Insignien angethan, worin sie Gott, als sie auf Erden lebten, gedieut. Alle begriißen den Wanderer mit Hochachtung und anmuthiger Fröhlichkeit, und führen ihn unter bem Tönen einer lieblichen Harmonie, wie sie hienieden nicht gehört wird, durch die Pforte ein. Der Zug löst sich sofort auf und jes bleiben zwei von denen, die in ihm gegangen, bei dem Fremd? linge zurück, um ihm die Schöne und Herrlichkeit des höheren Baterlandes zu zeigen; und zu ihm sprechend, loben sie Gott, daß er ihm Muth und Beharrlichkeit so reichlich gewährt, um alle die Peinen zu ertragen, durch welche er hindurch gesemen Fubrer bis um Toole gellet, ich il bie Minthigk

Görres, driftl. Mystik. III.

und dorthin geführt, mehr, als der Beredeteste auszusprechen, oder mit der Feder niederzuschreiben vermöchte. Solches Licht war durch diese Räume ausgebreitet: daß, gleichwie eine Fackel vor der Sonne erbleicht, so dem Anscheine nach diese wieder, selbst in ihrer Mittagshelle, von ihm beschienen, sich in seinem Ueber= glanze hätte verfinstern müssen. Es war aber die ganze Wohn= stätte wie eine schöne Wiese, ergrünend in mancherlei Kräutern und Bäumen, und im Schmelze tausenbfältiger Blumen erblühend, von deren bloßem Duft er, wie er meinte, ohne Unterlaß gelebt hätte, wenn ihm dort zu leben gestattet gewesen wäre. Er sah dort so viele Menschen beiderlei Geschlechts, daß er nie sich einge= bildet, es hätten so Manche auf Erden gelebt; auch waren die Gränzen ihres Paradieses mit Augen nicht abzusehen. Sie wan= belten, in Gruppen abgetheilt, die einen hier, die andern dort herum, sich dabei nach ihrem Wohlgefallen einander gegensei= tig besuchend, und nun dieser, nun jener Gruppe beigesellend. Die Chöre waren sich in einer gewissen Ordnung zugethan, und aus ihnen schallte Gottes Lob in süßen Harmonien hervor. Und wie ein Stern vom andern durch die Klarheit seines Lichtes sich unterscheidet, so war auch eine gewisse assonirende Verschiedenheit im heitern Glanze, der von ihrem Angesichte und ihren Gewanden seinen Ausgang nahm. Denn während die Form dieser Gewande bei jedem nach seinem früheren Stande wechselte, waren sie bei dem golden, bei jenem wie Hacinth, bei anderen wieder blau, weiß und anderer Farbe: je nach ihrer Verschiedenheit aber wechselte auch der von ihnen ausstrahlende Schimmer. Und wie sie nun, jeder für sich, Gott preisend, dieser ihrer Ruhe sich erfreuten, so freute sich wieder Jeder in dem Andern, und so auch in dem Wanderer, baß er also glücklich vor den Dämonen errettet sei; und es schien ihm, als ob seine Ankunft in diesen Räumen Allen einen neuen Jubel gebracht.

Der Bericht verbreitet sich aussührlich über das weiter Vorgefallene, was zu dem Wanderer gesprochen worden, und wie er zuletzt mit dem Segen Urlaub erlangt, und nun, von seinem Führer bis zum Thore geleitet, sich auf die Rücksahrt gibt. Nachdem er durch die Pforte durchgeschritten, und diese

sich hinter ihm wieder geschlossen hat, überfällt ihn große Trauer, daß er also auf die Seligkeit des Paradieses zu ver= zichten, und in das Elend dieser Welt neuerdings zurückzukehren sich genöthigt findet. Inzwischen kömmt er vorwärts wandernd, wieder zur Stätte, wo bei der Ausfahrt die Dämonen von ihm abgelassen. Er findet sie alle wieder, aber sie entfliehen jett, bei seinem Anblick vom Schrecken geschlagen: er schreitet durch die Peinen hindurch, aber sie können diesmal ihn nicht versehren. Er gelangt nun zu einem Saale, wo bei der Ausreise fünfzehn Männer ihm zuerst erschienen, und ihn über bas, was Seiner warte, belehrt; sie sind jett wieder zur Stelle, Gott dafür lobend und preisend, daß er ihm solchen Starknuth in den Martern gegeben. Ihm selber wünschen sie zu dem errungenen Siege Glück, sagend: "Gia! Bruder, auf! schon dämmert in deiner Heimath die Morgenröthe, erhebe dich daher eilig; denn wenn der Prior des Klosters, nachdem er die Mekkeier abgehalten, in Procession zur Pforte der Höhle schreitend, dich an ihr nicht findet, dann geht er, an deiner Rückfehr verzweifelnd, nach verschlossener Thüre wieder zurück." Der Ritter befolgt ben Rath, ist zur Stunde, wo der Prior zu öffnen kömmt, bei dem Thore angelangt, und wird unter Lobsingen in die Kirche zurückgeführt. Nachdem er in ihr fünfzehn Tage lang im Gebete zugebracht, nimmt er das Kreuz, und besucht mit Andacht alle heiligen Orte im gelobten Lande; und fortan mochte er nimmer vom Reinigungsorte reden hören, ohne sogleich ins bitterste Weinen auszubrechen.

Beinahe gleichzeitig, angeblich um das Jahr 1149, ist in diesem sageureichen Lande, mit bestimmter Beziehung auf die gleiche Oertlichkeit, die Tundalssage hervorgegangen. 1) Auch

<sup>&#</sup>x27;) Tundal sah dies Gesicht im J. 1144, so berichtet uns die Tundali visio narrat te Gerone Richenbergensi abb. cod. membr. Pal. 138 aus dem XIV. Jahrh. bei Greith Spicilegium vatican. p. 109. Gero gibt au, wie er das Ganze von ihm selbst vernommen. Vinceuz von Beanvais hat den Bericht aussührlich in seinem specul. histor. L. II. c. 88—104 ausgenommen, aus ihm ist er dann in des Dionysius Carthusianus Buch De novissimis L. IV. c. 49

Tundal ist ein irischer Kriegsmann, der früher wild dahingelebt, dann aber in sich geschlagen, und darauf erkrankend an einem Mittwoch, in Gegenwart seiner Mitgesellen, hingeschieden. Weil man aber noch einige wenige Hitze um das Herz her wahr= genommen, ist er bis zum Samstag unbegraben geblieben, wo er dann mit einem erschrecklichen Schrei wieder zu sich gekommen, und seine Höllen= und Himmelfahrt, und was sich mit ihm zugetragen, den Seinigen berichtet. Auch sein Weg hat, wie der des Andern, durch die Martern hindurchgeführt. So muß er im Geleite seines Engels einen sehr hohen, breiten und er= schrecklichen Berg besteigen; auf einer Seite besselben ist ein stinkendes, finsteres, schwefelhaftiges und über alle Maaßen heißes Teuer, während die andere mit Schnee und Schlossen bedeckt, von Eisstürmen durchheult, in unerträglicher Kälte starrt. Die Gepeinigten werden unaufhörlich von der einen Seite zur andern geworfelt, mit so großer Marter, daß keine mensch= liche Zunge dieselbe aussprechen mag. Dort entlassen, ning er mit ihnen in den Rachen des Feuerdrachen, der grausamen Bestie Acharon fahren, in bessen Bauche alle Teufel in Gestalt von Wölfen, Bären, Löwen, Schlangen, Aröten und unzählbar viel anderen Miggeburten, die Hinabgewürgten zerreißen, zerbeißen, zerfressen, und nach ihrem teufelischen Hasse ganz und gar zerfehen. Was er bort für Angst und Schmerzen gelitten, ist nicht auszusprechen, und dem, was er davon mittheilen kann, wird niemand Glauben beimessen. Als er endlich durch sein Angstgebet erlöst, den seiner harrenden Engel wieder ge= funden, führt der Weg die Wandernden zur Brücke über den erschrecklichen Pfuhl. Die ist nicht blos schmal und hoch, son= bern auch mit Stacheln und scharfen Messern besetzt, und ber Gefährte spricht zu ihm: "über diese Brücke mußt du gehen, und zwar nicht alterseine, soudern du sollst eine muthwillige Ruh mit dir himiberleiten, zur Strafe bafür, weil du beinen Verwandten eine Ruh gestohlen!" Er fängt an, bitterlich zu weinen und zu klagen: "ach mir Armseligsten! wie will es mir

übergegangen, und fpater unter bem Namen: "Offenbarung Tuntali" lange als Bolfsbuch umgelaufen.

nur möglich sein, über diese hohe und schmale Brücke zu gehen, dazu noch mit dieser Kuh; ich werde ja unfehlbar hin= unterfallen, und diesen leidigen Teufeln unten zum Raube werden." Darauf der Engel: "es kann einmal nicht anders sein, du haft dies mit beinem Diebstahle verschuldet, und mußt nun dafür Buße leisten!" Mit ächt irischem Humor wird nun dieser seltsame Uebergang geschildert. Die Ruh, bei den Hörnern gefaßt, sträubt sich, und will burchaus nicht vorwärts; darauf geht es an ein Zerren hin- und herüber, bis der Führer die Widerspenstige zulett selbst auf die Brücke jagt. Mit Schrecken und Herzensangst werden die ersten Schritte zurückgelegt; aber bald ergreift den Zagenden ein Schwindel, sein einer Fuß gleitet von der Brücke aus, die Teufel frohlocken; aber durch Gottes Gütigkeit gelingt es ihm, indem er sich fest an der Ruh gehalten, wieder auf die Brücke sich hinaufzuschwingen. Ging also mit seinem Thier in großer Angst fort, und hütete sich vor dem Falle, so viel ihm immer möglich war. Im Fort= gehen gleitete uun die Ruh mit ihren Hinterfüßen von der Brücke herab, er aber hält sie aus allen seinen Kräften, und zicht so stark an ihr, bis ihm, sie wieder hinauf zu bringen, gelingt. Also gehen sie ihren Weg fort, thaten aber schier nichts mehr benn immer fallen, fielen jedoch nimmer Beide zugleich, sondern wenn Eins stranchelte, blieb das Andere stehen, und also half Eins dem Andern wieder auf die Brücke. Jedermann fann sich leicht vorstellen, welchen unmenschlichen Schrecken Tundal auf dieser Brücke ausgestanden, auf der seine Füße überdem, von ben spitzigen Stacheln verletzt, aller Orten blutige Spuren zu= rückgelassen. Wie er aber also, je länger, je furchtsamer wer= bend, doch endlich auf der Mitte der Brücke angekommen, siehe! da begegnet ihm Einer, der hatte eine schwere Last Gar= ben auf seiner Schulter, die er auch gestohlen, und zur Buße über die Brücke tragen muß. Reiner kann dem Andern aus= weichen, darum bittet jener, Tundal wolle mit seiner Ruh zu= rückgehen, damit er möchte hinüberreisen; Tundal aber seiner= seits begehrt, ihm seine blutenden Tüße zeigend, er wolle in Ansehung seiner größeren Gefahr ihn nicht verhindern, son= bern mit Rückfehrung ihm ben Weg eröffnen. Go bittet Einer

den Andern, und jo stehen sie Beide in großer Noth und wissen nicht, was anzufangen; noch erzittern dem Genesenen alle Glieber, und seine Sinne wollen ihm geschwinden, wenn er dieses Zustandes gedenkt, und an das zunehmende Heulen der leidigen Teufel in der Tiefe sich erinnert. Endlich, da sie lange in diesem Elend also gestanden, erbarmt sich ihrer Gott, und hilft Einem am Andern vorüber, daß sie nicht wußten, wie ihnen geschehen war. So geht er den übrigen Weg dann glücklich fort, und gelangt zum andern Ufer. Nach Durchlaufung der Orte der Qual führt der Weg sofort in die Auen der Seligen, und diese findet der Wanderer je nach den Graden der Seligkeit, in vielen Abtheilungen in immer zunehmender Herrlichkeit angelegt: von jenem luftigen Garten an, in dem der Brunnen lebendiger Wasser quillt, bis zu dem Orte höchster Glorie, der ihm nur von der Zinne seiner Mauern gezeigt wird, auf beren Höhe er die ganze Welt unter seinen Füßen erblickt, als ob ein Sonnenstrahl ausgehend sie beleuchtete, wenn er zu ihr niederschaut. Dort stehend, darf er sich nicht umwenden, und sieht gleichwohl Alles, was vorn und hinten und neben ihm zur Seite sich befindet; auch darf er nicht fer= ner mehr um Auskunft fragen, sondern Alles, was er ansieht, erkennt er vollkommentlich, und weiß gleich, was ein Jegliches ist und bedeutet. Wie er aber in großer Frohlockung eine Weile dort verharrt, wird ihm zu seinem Leidwesen angedeutet: er könne nicht hie bleiben, sondern müsse in seinen Leib wieder= kehren; damit er das Gesehene Andern zur Warnung kundbar mache. Wie sehr er bittet, es muß geschieden sein; während der Rede mit dem Engel vermerkt er, daß die Seele ihren . Leib wie ein Aleid wieder anzicht; er öffnet die Augen; und befindet, wie er wieder auf Erden ist.

Diese Sage ist indessen weder ansschließlich an jenes Land geknüpft, noch auch etwa in der späteren Zeit hervorgegangen, sondern, wie sie überall bei allen Völkern wiederkehrt, so auch hat sie schon die früheste Zeit gekannt. Sine der ältesten der Art, die auf uns gekommen, ist die, welche der heilige Turssäus in Irland, aus königlichem, dem heiligen Vrandan verswandten Geschlechte, um 640 geschen, und deren Beschreibung

schon Beda in schottischer Sprache vor sich hatte. 1) Scheintodt sieht er von Finsternissen sich umgeben, aber vier Hände, von schneeweißen Fittigen getragen, fassen ihn, und dem von ihnen Getragenen dämmern allmälig die beiden Gestalten ber Engel benen sie angehören, höher hinauf auch ihre leuchtenden Angesichte auf; und ein Dritter, mit Schild und Schwert bewehrt, wird ihnen voraufschreitend sichtbar. Unter Sang und Klana wird er in die Chöre zahlloser, gleichfalls singender und flingender Engelschaaren eingeführt, die aber in solche Licht= flarheit aufgelöst erscheinen, daß er ihre Formen zu unter= scheiden nicht im Stande ist. In den Körper zurückgeführt, wird er darauf zum andernmal ihm entrückt, um ein zweites Gesicht zu sehen, in dem jetzt die Dämonen in gleich zahlreichen Massen ihn umdrängen, und mit den ihn schirmenden Engeln um seine Seele streiten. Er erkennt gar wohl die Schenflich= feit ihrer Gestalt, aber ihr Angesicht kann- er nicht erkennen, um des Schreckens der Finsternisse willen, die auf ihm liegen, wie die der Engel in ihrem Lichtglanze sich ihm verbergen. Der Streit mit ihnen wird siegreich für ihn ausgestritten, aber er bringt um eines geringen Bergehens wegen, das er ver= schuldet, eine Brandverletzung am Kinnbacken mit, deren Spuren für die ganze übrige Lebenszeit ihm bleiben. An diese schließt sich zunächst die des heiligen Barontus an, der um 684 unter dem König Theoderich in Neustrien, in der Abtei Lairen, jetzt St. Siran in Braine genaunt, gelebt.2) Der Engel hatte ihm am Abend die Kehle berührt, und die Seele, - klein wie bas Junge eines Bögelchens, wenn es aus dem Gie schlüpft, mit Augen und andern Gliedern versehen, fühlend, riechend, hörend, sehend, aber unvermögend zu sprechen, bis sie einen Luftkörper erlangt, geht aus ihrem Leibe hervor. Auch hier Haber mit den Dämonen, aber die Fahrt geht unaufgehalten bis zur ersten Paradiesespforte, wo viele seiner verstorbenen

<sup>&#</sup>x27;) Beda histor. Anglor. Lib. III. c. 14. Vincent. Bellovac. L. XXIII. c. 80. Sigbertus ad ann. 648. Act. Sanct. XVI. Januar. T. II. p. 36.

<sup>2)</sup> A. Sanct. XXV. Mart. p. 570.

Klosterbrüder ihn begrüßen; dann zur zweiten, wo Schaaren weißgekleideter Kinderseelen seiner harren; weiter durch die Chore der Jungfrauen zur dritten, die durchsichtig in die Wohnung der lichtgekrönten Heiligen blicken läßt; endlich durch die Marthrer hindurch zur vierten, deren übergroßer Glanz die Augen blendet, und wo weiteres Vorschreiten ihm gewehrt wird. Auf der Rückfehr wird dann auch die Fahrt zur Hölle unternommen. Die Finsternisse gestatten nicht, dort zu unterscheiben, was vorgeht; aber Hoffärtige sind zu Hoffärtigen, Lüstlinge zu Lüstlingen, Mörder zu Mördern geschaart und wie in Bündel gebunden, und von Dämonen ohne Zahl burchschwärmt. Solche, die aber unter den Gepeinigten mitunter Gutes in der Welt gethan, werden auch selbst noch hier dafür in jeder fechsten Stunde, durch eine Manna des Paradieses getröstet und erquickt. Dieser Bision folgt bann zuletzt, neben ber des Wettmus von Reichenau, gleichfalls noch bei Beda die des Druthelmus aus Northumbrien, um das Jahr 696 gesehen. 1) Die Welt jenseits ist diesem, weil dem Reinigungs= orte, als einer Art von Vorhölle, auch ein Vorhimmel entspre= chen muß, in der Vierzahl abgetheilt. Ein tiefes, ungeheuer breites, unendlich langes Thal, zur linken Seite in fressenden, erschrecklichen Feuerslammen auflohend, zur rechten aber in grimmer Rälte starrend, ist die Vorhölle, in der die Seelen, immer von einem Unerträglichen ins andere flüchtend, selber ihre Peinen zu wechseln und im Wechsel zu mehren, sich gedrungen finden. Ein finfterer Ort des Grauens, mit Geftank erfüllt, ron Feuerwirbeln durchwüthet, mit dem Geheul und der Ver= zweiflung der Verdammten und dem Hohne der Peiniger er= füllt, bilbet dann die eigentliche Hölle. Diesen Wohnstätten ber Sünder gegenüber, sind aber auch den Seligen die ihren bereitet. Eine schöne grünende und blühende Wiese im Nieder= gang mit den lieblichsten Blumen bewachsen, mit Wohlgeruch durchduftet, und mit mehr als Sonnenklarheit erleuchtet, nimmt zahlreiche Schaaren frommer und freundlicher, aber noch nicht ganz vollendeter Menschen auf, die dort höherer Verklärung

<sup>1)</sup> Beda hist. Angl. Lib. V. c. 13.

entgegensehen. Erst, wenn sie diese erlangt, werden sie in den obersten Himmel über diesem zugelassen, den der Wanderer aber nur von serne gesehen, jedoch in solcher Klarheit stehend, daß das Licht des Vorhimmels nur wie ein kleines, trübes Fünklein ihm erschien. Auch hörte er von dort ein unsäglich lieblicheres Getöne hinüberschallen, und unvergleichlich süßeren Ruch sich entgegendusten.

In allem diesem ist noch ursprüngliche Einfalt, und die Berichte sind wahrscheinlich zum Theil auf wirkliche Gesichte begründet. Dasselbe Jahrhundert, das sie hervorgerufen, hat auch im Oriente der Fahrt des Mohamed auf dem Borac nach Jerusalem, und von da die Lichtleiter hinauf zu den sieben Himmeln, und dann vom Wipfel des Paradiesbaumes durch das uferlose Lichtmeer bis vor den Thron des Allah seinen Ursprung gegeben, in der die orientalische Einbildungsfraft vollen Spielraum gefunden, sich auszulassen. Im Westen aber hat sie erst später ganz nach Wohlgefallen geschaltet; und in= bem sie, besonders gegen die nächtliche Seite hin, der gegebenen Bilder sich bemeistert, sie, wie mit Höllengluth angeglüht, in den wildesten Formen ausgewirkt, und mit den grellsten Feuerlichtern beleuchtet. So sind jene späteren Höllenbreughels hervorgegangen, darauf berechnet, in den rohkräftigen Gemii= thern der Zeit eine heilsame Erschütterung hervorzurufen, und barum im Mittelalter in ziemlicher Menge auftauchend. Bald hat auch die profane Poesie den willkommenen Gegenstand in Besitz genommen, und wie sie in Frankreich auf ihn mancherlei Sagen, 3. B. den Traum von der Unterwelt und Spielmanns Niedersteigen zum Unterreiche begründet, so hat zuletzt Dante ihn wieder mit seinem Ernst ergreifend, und durch die wissen= schaftlichen Auschanungen ber Mustik und Scholastik ber Zeit, ben gegebenen Grund erweiternd, sein unsterbliches Werk, die divina comoedia darüber erbant, die, wie man weiß, die we= sentlichsten Züge aus ber Vision bes Bruber Alberich von Monte Cassino aufgenommen. Solche Dichtungen geben sich für bas, was sie in Wahrheit sind; die früheren Vorläuser, zwischen Wahrheit und Dichtung schwebend, gaben sich, um ihre Wirfung zu verstärken, oft ausschließlich für die erste aus; keinem

einigermaßen genbten Sinne aber wird es, so wenig wie bei den Naturanschauungen des vorigen Abschnittes, begegnen, den Grund der Wahrheit, der in ihnen wirklich liegt, mit den aufsgetragenen Ausschmückungen zu verwechseln.

3.

## Die Zauberfage.

Das Wunder und der Zauber sagen in den ungewöhnlichen Wirkungen, die sie hervorrufen, beide sich los von der gewöhn= lichen Ordnung der Natur; und um solche Wirksamkeit nicht wider die Natur und ihre Gesetze, sondern in sie zu üben, suchen sie Kraft und Ermächtigung zu ihr in übernatürlichen Gebieten. Solche Meisterschaft hat schon die organische Natur, durch die Verbindung mit den höheren Lebensfräften, über die unorganische, und wieder das menschliche Leben, durch seine Einigung mit der Geistigkeit, über die gesammte organische Region gewonnen. Darum, sofern es bieser Beistigkeit gelingt, mit noch höher denn sie gestellten Mächten anzuknüpfen, wird sie zu dem Reiche der Geistigkeiten, und in ihm zu allen tieferen, sich in ein gleich ober vielmehr unvergleichtich höher gebieterisches Verhältniß setzen. Sie kann aber, um anzuknii= pfen, sich entweder zur Rechten oder zur Linken halten, und sich an die Mächte der Höhe, oder an die des Abgrundes um jene Vollmacht wenden, und wird im ersten Falle Wunderbares zu gutem, im andern zu bösem Zwecke wirken. In beiden Fällen ist eine freie Behandlung des Naturgegebenen und aller ihm einwohnenden Kräfte, die Folge der erhaltenen Gabe; und da nun alle Kunst und Poesie nach einer gleichen Freiheit in Behandlung des Gegebnen strebt, um das factisch Wahre in einem möglichst Schönen wiederzugeben, darum werden Wunder wie Zauber gleich willkommene Gegenstände für Runft und Sage Sie wird beibe, wie sie einer höheren Begeistigung sich entwunden, als Thatsachen aufnehmen, und mit diesen nun, nach ihren Gesetzen waltend und schaltend, sie im Wieder= scheine der Wahrheit zu einem Kunftwerk fügen. Darum sehen wir die christliche Wunderlegende und die Zaubersage, dem

Grunde driftlicher Wahrheit, schon im ersten Ursprung aufgesett, und dann, wie eine reichbeblümte Doppelliane, den Stamm bes jenem Reime entstiegenen Bammes umfassen und bis in seine feinsten Verzweigungen ihn umschlingen. Wie da= her die Wunderlegende sich in den Apographen unmittelbar an die Evangelien und die darin enthaltenen Wunder angesogen, so geht die Zaubersage gleicherweise bis an die Versuchung in der Wüste zurück. Denn diese Versuchung war ja eben der Versuch von Seite bes Bosen, ben Bersuchten von der rechten zur linken Seite hinüberznwenden. Er sollte Steine zu Brod machen, nicht in der Wundergabe, die Wasser in Wein verwandelte, und die ihn über die Wasser einherschreiten ließ; sondern burch bösen Zauber in der Derivation von dem, der ihm ange= muthet, daß er anbetend vor ihm sich niederwerfe, und im Pact mit ihm dann alle Reiche der Welt beherrsche. Wie aber auf dem wohlbefestigten Grunde sich der erste Stein zum Kirdenbau gelegt, und Petrus, durch den Erbauer selbst erlesen, zu diesem Grundsteine geworden, da war mit der Wundergabe auch die Wundersage an ihn gewiesen. Die Zaubersage aber mußte sich einen anderen Widerhalt aufsuchen, den sie mit ihrem Geranke umschlingen und unnvinden könnte; und sie hat ihn in Simon dem Magier, aus Samaria, gefunden, und ihn zu Simon Petrus in basselbe Verhältniß gesetzt, in bem bie Zauberer des Pharao zu Monse gestanden.

Dieser Simon, bessen Justinus ber Märthrer schon als eines Magiers gebenkt, ber burch bämonische Künste die Zeitzgenossen bethört, daß die Römer ihm eine Viltsäule errichtet, — während die Samaritaner dem Betrüger nehst der Selene, der Genossin seines Truges, göttliche Ehre erwiesen, ') — hat schon zur Zeit, als die Recognitiones geschrieben wurden, eine ganz sagenhaste Gestalt angenommen. Nach der Aussage seiner Schüler Niceta und Aquila rühmt er sich nämlich in diesem Buche, 2) als ihn Dositheus unter die dreißig

<sup>&#</sup>x27;) Euseb. Ecclesiast. Hist. L. II. c. 13.

<sup>2)</sup> Recognitiones divi Clementis ad Jacob. L. II. im Beginn. Biblioth. Patrum Vol. II. p. 40.

Vorstände seiner Secte aufgenommen, und er dort in die Se lene in Liebe entbrannt: "Ich kann, wenn man mich ergreifen wollte, mich unsichtbar machen, und sogleich wieder, so es mir gefällt, zugegen sein; bin ich Sinnes geworden, mich auf die Flucht zu geben, dann bringe ich durch Berge hindurch und fann Steine durchschreiten, als seien sie weicher Thon. Werfe ich mich von einem Bergesgipfel hinab, bann gelange ich, wie getragen, unversehrt zur Erde; gebunden vermag ich mich selbst zu lösen, und dafür die, so mich gefesselt, zu binden. ich im Kerker eingeschlossen, dann öffnen sich vor mir die Thüren. Bilder weiß ich zu beleben, daß die Anwesenden sie für Menschen halten; auf meinen Wink bedeckt sich der Boden mit Gebüschen und neue Bäume steigen aus der Erde auf. Wenn ich mich selbst ins Teuer stürze, bleibe ich in den Flam= men unversehrt; mein Angesicht weiß ich also zu verwandeln, daß ich ganz unkenntlich werde; ja, ich kann ein zweifaches Antlitz den Menschen zeigen: in die Gestalt eines Schafes ober einer Ziege mich verwandeln; den Knaben Bärte hervorlocken, und fliegend in der Luft einhergehen; Gold die Fille kann ich hervor= rufen, dazu nach meinem Wohlgefallen Könige einsetzen und absetzen. Man wird deswegen göttliche Ehre mir beilegen, mir Bildfäulen errichten und mich wie einen Gott anbeten. Was soll ich weiter viel Rühmens machen; Alles, was ich thun will, das kann ich auch, und versuchsweise habe ich Vieles schon voll= bracht. Als meine Mutter Rachel mich aufs Feld zum Korn= schneiden hinaussenden wollte, habe ich der Sense geboten, daß sie statt meiner gehe, und sie hat, mir gehorchend, vor den Andern mehr als das Zehnfache geschnitten. Mehr als einmal habe ich in einem Augenblicke neues Gebüsch aus der Erde auf= gehen und wachsen machen, und zweimal den nahen Berg durchschritten." Also rühmt er sich; die Hörer aber, obgleich sie wußten, daß, was er als neulich von ihm gethan, angab, in Wahrheit durch die Vorvordern geschehen, 1) ließen sich

<sup>)</sup> Man sieht aus diesen Worten, daß die Sage nicht mit ihm begonnen, sondern noch tiefer in die samaritanische Zeit zurückgereicht, und der neue Träger nur die frühere vorchristliche sich angeeignet.

boch berücken, und halfen ihm die Liige ausbreiten. Bald er= gibt sich indessen boch die Gelegenheit, seine Rünste zu üben: als er mit Dositheus sich überworfen, und dieser, der sich allein für den unverwüstlich Ungerstörbaren hielt, vom Zorn ergriffen, ihn mit einer Ruthe züchtigen wollte, die aber durch ihn wie durch einen Rauch hindurchgefahren, worauf er bestürzt ihn fragt: "bist du der unzerstörbar Stehende?" worauf er, da die Erwiederung folgt: "ich bins!" vor ihm niederfällt und anbetet. Er tritt nun an die Spitze der Secte, nachdem er die Selene an sich genommen, und Aquila ist selbst Zeuge gewesen, wie ber Gauckler diese von einem Thurm herab der versammelten Volksmenge gezeigt, und sie nun gleichzeitig zu allen Deffnungen bes Thur= mes hinausgesehen. Als ihn die Berichterstatter, darüber verwundert, mit der Frage angegangen: "wie er es doch ange= fangen, um so vielvermögend zu werden?" eröffnet er ihnen im Vertrauen: "er beschwöre bazu die Seele eines reinen, ge= waltthätig umgebrachten Anaben, mit unaussprechlichen Beschwörungen, und durch diese geschehe Alles, was er gebiete, weil die der Finsterniß des Leibes entkleidete Seele, gleich nach Gott im Range, vorschauend werde, und durch Nekromantie beschworen, Rede stehe." Gedrängt durch weitere Fragen, rühmt er bann zuletzt von sich: "er habe durch seine Kraft die Luft in Wasser, dies in Blut umwandelnd, und dies zu Fleisch verdichtend, den Anaben geschaffen, und ihn darauf wieder in Luft aufgelöst, nachdem er zuvor sein Bild entworfen, das er zu jenem Zwecke aufbehalten." Bald findet sich nun anch weitere Gelegenheit, einige dieser seiner Künste zu üben. Als Petrus ihn nämlich in Tripolis in öffentlichem Streithandel vor allem Volke zu Schanden gemacht, und er deswegen nach Antiochia geflohen, und das dortige Volk gegen seinen lleberwinder auf= geregt, hat der Centurio Cornelius, durch das Vorgeben: er sei vom Cäsar beauftragt, ihn in Haft zu bringen, ihn auch von dort verscheucht. Er nun hat darauf bei einem Gelage das Ange= sicht bes Faustinianus mit einer Salbe bestrichen, worauf dieser, bie eigene Gestalt verlierend, für alle Menschen, außer die Tischgenossen, denen er zuvor die Angen mit einem andern Pflanzensaft geklärt, die Seine angenommen, damit die, welche

ben Simon verhaften wollten, statt seiner an dies sein Conterfei Hand anlegen möchten. Betrus aber wendet die Sache klug, daß er den also Umgestalteten nach Antiochia vorauf sendet, ihm auftragend: er solle in der Gestalt des Zauberers vor allem Volke sich als einen Betrüger, Verführer und Zauberer beken= nen, der sie mit Allem, was er Böses von Petrus gesagt, nur angelogen, jetzt aber, von einem Engel des Herrn darum ge= straft, reuig geworden. Es gelingt, das Bolk wird gänzlich umgewendet; es spuckt den Zauberer an, als dieser, zu spät den übeln Ausgang seines Zauberstückes gewahrend, zurückeilt, um es auf andere Meinung zu bringen. Petrus bagegen, von ihm eingeladen, begibt sich hin, gibt dem Faustinianus seine Geftalt zurück, und bekehrt viele Tausende. So über ihn in diesem Buche; in der Folge wird das Alles noch weiter aus= So erzählen Anastasius Nicenus und nach ihm aeschmückt. Glycas: 1) er habe jede beliebige Form angenommen, nun in eine Schlange ober ein anderes Thier, dann wieder in eine Säule sich verwandelt, und sei darauf auch Gold geworden. Steine habe er in Brod umgewandelt; die, welche ihn einen Zauberer gescholten, mit-Krankheiten heimgesucht, und sie besessen gemacht. Im Geleite und unter bem Borgang vieler Schatten, die er für Seelen Verstorbener ausgegeben, erscheinend, seien die Thiren vor ihm aufgegangen; das Hausgeräthe habe, sich von selbst bewegend, zum Gebrauche sich dargeboten, während vor seiner Thüre ein Hund an der Kette Alle zerrissen, die unge= rufen sich zugedrängt; nur den Apostel mit Rede grüßend, als er zu ihm eingegangen.

Als darauf die immer nach Verjüngung strebende Sage im Verlaufe der Zeit mehr und mehr nordwestlich gewandert, hat sie mit der neuen Heimath auch neue Persönlichkeiten zum Anknüpfen aufgesucht, und sie, wie zuvor in Petrus und dem Simon, so jetzt in dem heiligen Leo, dem Wunderthäter, und dem Zauberer Heliodorus gesunden. Zur Zeit, so hebt sie nun zu erzählen an,

<sup>1)</sup> An. Nic. Quaest. in sacr. script. q. 23. unb Glycas Annal. p. 2 et 3.

als der h. Leo der Wunderthäter, Bischof in Catanea in Sizilien war, lebte dort der Magier Heliodorus, Sohn der Barbara Patricia, Chrift zwar selbst und aus einem driftlichen Hause; aber weil er ehrgeizig nach Ehrenstellen strebte, in Wort und That zu einem Helfershelfer bes Dämons ausgeartet. Darum hatte er mit einem Hebräer, berufen wegen seinen magischen Künsten, angebunden, und ihn befragt: wie er zu seinen Win= schen gelangen möge? und der hatte ihm gesagt: "willst du, so gebe ich dir eine Schrift; damit begebe dich in stürmischer Nacht zu den Gräbern der Herven, besteige dort die hohe Säule, und zerreiße bas Blatt in die Lüfte. Siehst du barauf jemand zu dir kommen, dann fürchte dich nicht; und wenn er dir herabzusteigen befiehlt, thue es mit Nichten, dann wird er fortan dir Folge leisten in Allem, was du begehrst." liodorus folgte bem Rathe, bestieg die Säule, zerriß bas Blatt, und ihm zeigte sich sofort der Dämon. "Was begehrst du, Jüngling?" ift seine Anrede; "beinen Dienst" die Antwort. Der Dämon, der auf einem Hirsche saß, darauf: "schwörst du Christum von Herzen ab, dann gebe ich dir den Gaspar, einen meiner Diener, der soll dir zugethan sein, und dir zu Allem helfen. Der Unglückliche leistete die Abschwörung, stieg herab, füßte die Rechte des Dämons, der, nachdem er ihm den Gaspar zugesellt, sofort verschwand.

Heliodorus begann nun seine Künste auszuüben. Eines Tages, als die eireensischen Spiele, wie es Sitte in Catanea ist, geseiert wurden, redete er den Chrysis, einen nahen Verwandten des heiligen Leo, an: "ich kann, wenn dir daran gelegen ist, ein Pserd dir schaffen, das im Laufe allen andern voraneilt." Chrysis ahnete keine Gefährde, und sagte: er wolle wohl. Sosort brachte ihm Heliodorus ein weißes Noß; der Jüngling bestieg es, und eilte allen andern weit vorans, zum Erstaunen der Zuschauer, am meisten des Prässecten Lucius, der sogleich zwei von seiner Wache sendete, um den Jüngling mit dem Nosse von seiner Wache sendete, um den Jüngling mit dem Nosse von seiner Wache sogleich versschwunden, und hatte den Jüngling, sprachlos vor Erstaunen, zurückgelassen. Er wurde also allein zu n Präsecten geführt,

der, als er ihn sah, zu ihm sprach: "höre! das Roß will ich ben Majestäten senden, benn es ziemt sich nicht, ein so treff= liches Thier zurückzubehalten; es muß den Raisern bei den circensischen Spielen dienen." Der Jüngling verstummte, und wurde verhaftet. Bald kam das Gerücht davon an den heiligen Leo, der zum Präfecten eilte, und ihm erzählte: wie der Jüngling nie, weder ein schwarzes noch ein weißes Roß gehabt, und Heliodor der Anstifter von Allem sei. Der Präfect ließ diesen vor sich laden, befragte ihn, "ob er es gewesen, der ben Chrysis verleitet," und da er ihn als Magier erkannte, gab er den Jüngling frei, legte aber den Andern dafür in Fessel. Da aber Heliodorus von der Wache abgeführt wurde, fam er mit ihr überein, ihnen um seine Freiheit drei Pfund Goldes als Lösegeld zu bezahlen; und da sie des Handels einig wurden, übergoldete er einen Stein, den er von der Straffe aufgehoben, durch seine Runft, und gab ihnen denselben statt bes Golbes. Die Solbaten sagten bem Präfecten: "ber Heliv= dor sei ihnen auf dem magischen Roß entflohen;" der Präfect glaubte es ihnen, und entließ sie ungestraft. Wie sie aber bas Gold, das sie empfangen, näher ansehen, finden sie, daß es Stein sei, und auf die Wage gelegt, drei Pfund wiege.

Solches verrichtend, verwirrte er nicht blos Catanea, sondern gang Sizilien; benn so groß war seine Zauberkraft, daß er selbst dem Simon dem Magier es darin zuvorthat. Weiber ihm einst begegneten, zanberte er ihnen einen Fluß vor Augen, daß sie sich vor allen Leuten die Gewänder aufhoben, um durchzuwaten. Käufer und Verkäufer betrog er, indem er ihnen Steine und andere Dinge statt des Goldes bot, so daß ber Verkehr dadurch ganz gestört wurde. Die Töchter ber angesehensten Männer bezauberte er also, daß sie die väter= lichen Häuser verließen, und nach Belieben da und dort umhers schweiften. Häufige Alagen wurden deswegen bei dem Bräfecten angebracht, und dieser berichtete zuletzt darüber an die beiben Kaiser: Leo, den Sohn des Constantinus Copros nymus und Constantinus Porphyrogeneta, mbie ber Zeit im römischen Reiche herrschten. Die Raiser gerzürnten darüber, und sandten sogleich den Protocussor Heraklides,

baß er binnen 30 Tagen den Heliodorus nach Constantino= pel bringe. "Sieh zu," sagten sie, "daß du die Sache mit Ernst betreibest! keinen Vorwand sollst du gelten lassen, und ihn am anberaumten Tage vor uns stellen." Heraclides, mit Gefolg ausfahrend, landet in Sizilien, und findet den Beliodorus am Ufer umherwandeln, der, die Schiffenden er= blickend, sagt: "seid willkommen Brüder! Sucht Ihr nicht einen gewissen Heliodorus? Müht Euch nicht ab, benn ich bin's, und Ihr werdet keinen Andern finden; ich wollte nicht fliehen, da ich es leicht gekonnt, und ich bin Euch lieber entgegen= gegangen." Heraclides wunderte sich darüber: weil er aber also freiwillig sich gestellt, ließ er ihn nicht festhalten, sondern, nachdem er Sicherheit geleistet, gestattete er ihm in die Stadt zu gehen, um Wein, Brod, Wasser und die übrige Nothdurft zur Reise anzuschaffen. Da Heraclides indessen innerlich noch zweifelte, ob es auch der sei, den er suche, sagte Helio= dorus: "gebt mir Euere und der beiden Kaiser Sicherheit, und ich mache, daß Ihr nach Verlauf eines Tages in Byzanz anlegt." Erstaunt sagte Heraclides: "dreißig Tage sind uns gestattet, und davon sind fünfzehn jetzt verflossen." Darauf der Andere: "so ruhe dann die andern Tage, und wenn der letzte aufblickt bann fahren wir aus von hier und kommen, wie ich gesagt, am selben Tage nach Byzanz." Ihm entgegnet der By= zantiner: "wenn du aber nicht leistest, was du versprochen, ertränke ich bich im Meere." Darauf Heliodorus: "so wollen wir denn zu Bade gehen." Wie sie nun eingetreten, hieß er Alle in eine Babstube herniedersteigen; verbot ihnen aber den Namen Christi in keiner Weise auszusprechen. Darauf machte er sie ihre Köpfe im Wasser untertauchen, und sogleich finden fie in die Bäder der Hauptstadt sich versett; und Heracli= bes, aufmerksam um sich schauend, erkennt, daß es wirklich sich so verhalte.

Ueber das Alles wurden die Kaiser, als sie es ersahren, so ungehalten, daß sie es für unnöthig erachteten, weitere Unstersuchung zu verhängen; sondern den Menschen sogleich zum Tode verurtheilten, und ihn zu enthaupten befahlen. Aber Hestindorus beschwor die Säsaren bei Christus, daß sie ihm

wenigstens Wasser reichen ließen. Die Imperatoren geboten, ihm welches zu geben, und ihm wurde, weil er nicht anders gesättiget zu werden schien, ein Eimer voll gebracht. Sogleich warf er sich in dasselbe hinein, und verschwand mit den Worten: "Lebe wohl, o Kaiser, suche mich in Catanea!" Sohin mußte nun wieber Heraclides nach Sizilien ihm folgen; wieder kömmt er ihm entgegen, wieder macht er sich anheischig, in einem Tage nach Byzanz hinüberzufahren. Aus einem Lorbeerzweig wird diesmal ein Schiff gebildet, und wohl versehen, und es sticht mit den Reisenden schnell in die See. Wo sind wir? im Angesicht von Rhegium; wo nun? bei Crotona; wo aber jett? bei Hydrunt! so zulett im Hafen der Löwenkuh bei-Byzanz. Die Frau des Heraclides, Thalia, als sie ben Heliodorus erblickt, speit ihm mit den Worten ins Gesicht: "bas ist ber Lügner, ber meinen Gatten zweimal nach Sizilien hinübergesprengt." Zornig fährt sie barauf ber Geschändete an: "ich bin nicht, ber ich bin, schände ich bich nicht vor der gan= zen Stadt." Er macht barauf alle Feuer in der Stadt erlöschen und die Raiser wollen ihn darum erhungern lassen; da aber die Hungersnoth sich in der Stadt verbreitet, wird der Zauberer beswegen angegangen, und antwortet: "nur von dem Weibe, das ihn also beleidigt, könne ihnen wieder Feuer werden." darauf einer der Trabanten der Kaiser auf ihren Besehl mit bem Schwerte gegen ihn ausholte, um ihn umzubringen, öff= nete sich die Decke, und er fuhr mit den Worten davon: "Beil dir, Kaiser, suche mich in Catanea!" Das dauerte so lange, bis er endlich am heiligen Lev sein Ziel gefunden. Dieser hatte seither, in der Hoffnung seiner Besserung, immer das Aeußerste von ihm abzuwenden gewußt. Aber er war so fern davon, seinem Rath zu folgen, daß er ihn zuletzt selbst anzugehen wagte. Als der Bischof einst die heiligen Mysterien feierte, erschien er in der Kirche in Mitte der Volkshaufen; nach Art eines Maulthiers um sich schlagend, und dadurch Einige zum Lachen, Andere zum Unwillen erregend. Er rühmte sich zugleich, er werde den Heiligen mit seinen Priestern öffentlich tanzen machen. Da der Heilige merkte, daß er wirklich damit umging, gab er sich ins Gebet, ging bann auf ben Zauberer

zu, wand ihm seine Stole um den Hals, und führte ihn mit den Worten: "gegen Christus, meinen Herrn, helsen dir deine Zauberkünste Nichts!" an den Ort Achilleus genannt; und ihn dort den Flammen des Scheiterhausens übergebend, zog er seine Hand nicht ab, bis er zu Asche verbrannt war.")

Der Schauplatz dieser Sage ist jenes Catanea im Th= phonslande, recht am Fuße des Fenerberges El Gibel, in dessen Asche der brennende Feuerwein wächst; am Eingange ber nach ihm genannten Ebene, an die sich schon in ältester Zeit so viele Feuermythen angeknüpft; im Angesichte jenes andern Bulkans in den äolischen Inseln, der, wie wir gesehen, auch ein Höllenthor gewesen. Da auch die griechischen Menäen im Leben des heiligen Leo, des Heliodorus erwähnen, der ben Sinn und die Augen seiner Zeitgenossen durch seine Zauberkünste verblendet, und den zuletzt der Heilige mit seiner Stole gebunden, und mit ihm in den Scheiterhaufen gegangen, bis er zu Asche verbrannt, was auch die griechische Anthologie des Arcadins bestätigt; so muß irgend eine historische That= sache zum Grunde gelegen haben, die die Einbildungsfraft der folgenden Zeitalter zu jener Sage erweitert und ausgeschmückt, und die in Sizisien bald volksmäßig geworden. Dem Thomas Fazellius?) sagt von ihm: "Diodorus, den das Bolk Liodo=

<sup>1)</sup> Das Original dieser Erzählung ist griechisch geschrieben, der Jesnit Blanditins hat sie 1626 in Catanea ans dieser Sprace in die lateinissche übergetragen, und die Sammler der acta sanctorum haben sie unter dem 20. Februar in diese ihre Sammlung ansgenommen. Sie gibt sich das Ansehen, als sei sie von einem Gleichzeitigen vor d. J. 787 geschrieben; ihr im Ganzen noch sehr antiker Charakter beweist, daß sie wenigstens von hohem Alter ist. Das apocryph Sagenhafte aber ist an ihr nicht zu verkennen; und es ist zu verwundern, daß die Bollandisten, die sonst eine gute, meist immer das Nechte tressende, Critik siben, dies übersehen; und sie, die übrigens gar wohl ansbehalten zu werden verdient, ohne weitere Bemerkung haben durchgehen lassen.

<sup>2)</sup> De rebus siculis Decas I. L. 3 c. 1 p. 59. Ein Jahrhundert später lebt, nach Trithem. Chron. Hirsau ad an. 876, der Jude Sedechias als Leibarzt am Hose Kaiser Ludwigs, berühmt als

rus nennt, war der Zauberei ergeben, und wirkte in Catanea seltsame Blendwerke. Denn er schien durch die Macht seiner Beschwörungen Menschen und Thiere, und beinahe aller Dinge Gestalten ineinander zu verwandeln, und die entlegensten Ge= genstände an sich heranzuziehen. Sich selbst, als er an's Rreuz geschlagen werden sollte, hat er in kürzester Zeitfrist von Catanea nach Byzanz, und wieder zurück zu versetzen gewußt. Durch das Alles wurde er dem Bolke ein Gegenstand der höch= sten Verwunderung; so daß es, wähnend in ihm wohne die Macht eines Gottes, eine gotteslästerliche Verehrung ihm erwies, bis ihn endlich Leo unversehens ergriff, und unter dem Zulaufe der Menge ihn in den Feuerofen warf. Die Sage ließ sich indessen dadurch in ihrem Weiterwandern nicht aufhalten; sie ging über den Canal, und siedelte sich wieder bei einem andern Feuerberge, dem Besub, in der Nähe seiner Schwefelfelder, und der Grotte von Pozzuoli an, nachdem sie zuvor im Virgilius, dem Erbauer von Neapel, einen andern, jetzt ganz occidentalischen Träger sich gewählt. Manches aus der vorigen Form, z. B. das Feuerzünden an dem Weibe ist mit her= übergenommen; Anderes, wie das Beschließen aller Schlangen . um Neapel mit einer eisernen Pforte; der Schütze von Erz, den er mit gespanntem Bogen gegen den Besuv aufgestellt, der zuerst Feuer zu speien angefangen, als ein Bauer ben Bogen losgedrückt, und der Pfeil nun in den Berg gefahren; ferner die Fliege von Erz, die alle anderen Fliegen aufgefressen, die Luftbrücke und der Luftzaun um seinen Garten her: das Alles ist in demselben Geiste erfunden; während die Bilder auf den Mauern Roms, die gegen alle Weltgegenden hin aufge= stellt, nach ber Seite mit ihren Glöckten zu läuten anfangen, wo die Römer ein Krieg bedroht, und viel Aehnliches, schon vielmehr das Gepräge des romanischen Geistes im Gegensatze mit dem byzantinischen hat. Aus diesen Wurzeln geht dann

Bauberer, ber einen Reiter, ja einen ganzen Heuwagen mit Besspann und Fuhrmann verschluckt, einen zerhauenen Meuschen ans seinem Blute wiederherstellt, und ben man über ben Wolken laufen und jagen sieht.

ein gauzes, durch den Berlauf des Mittelalters in alle Völfer sich verzweigendes Geschlecht von Zauberern hervor, das ihm gewesen, was das Colchische dem Alterthum, und wie dies wieder nach Medien und Persien hinüberreicht. Der ältere Slingsor ist nämlich nach bem Parcifal v. 19605 ein Neffe des Virgilius von Neapel, der auch der Wunder viel vollbracht, wie Männer und Frauen auch von jenem rühmen. Land war Calabrien, Chaps (Cava beim alten Paftum, Cappazio vesco?) aber seine Hauptstadt, und er gebot dort als Herzog. Wie er aber in Liebe zur Iblis, ber Gattin bes Königs Gibert von Sizilien entbrennt, da läßt ber König, als er auf Relat Bobot ihn überrascht, dem Ertappten thun, wie der Oheim der Helvise dem Abelard gethan; und er fährt nun im Verdruß hinüber nach Persida, wo der erste Zauber ward erdacht, und bringt von dannen mit, daß er Alles wohl schafft, wonach sein Verlangen steht. Man sieht, es ist wieder Sizilien, wo ein Jude auch dem Heliodorus den Zauber mitgetheilt; — jetzt zum Sarazenensand geworden durch Eroberungen, wie die Namen Iblis und Relat=Bobot verrathen, - wohin die Sage jetzt aus Calabrien hinüberrankt; und nachdem sie im Osten die Zauberschule durchgemacht, nun ganz im Geiste ber romantischen Zeit das Gelernte übt. Ein König Frot schenkt dem Zauberer nämlich, um des Friedens willen, einen vesten Berg, auf dem er sein Wunderschloß, castel marvale, erbaut, und in ihm ben Saal, bessen Estrich so glatt, daß der Fuß kaum an ihm haften mag; im Saale aber bas Bett, bas vor bem, der es besteigen will, flieht, den aber, bem es wirklich gelungen, mit Geschoßen hart bedrängt. Gleich= falls richtet er in ihm die Säule auf, in der sich Alles, acht Meisen allum in die Runde, seicht erschaut; und nachdem er sofort den Clingsorwald um dasselbe angepflanzt, und in den Eingang den reichen Kram aufgestellt, raubt er dann auf der Hochzeit des Artus die 400 Frauen, die er auf das Schloß entführt, und dort gefangen hält, bis Gawan, den Zauber lösend, sie ihm abgedrungen. Man sieht, ber Gegensatz, ber zuvor ein religiöser gewesen, ist jetzt ein ritterlicher geworden; dem Zauberer steht die Masse nie entgegen, und er hätte noch

mehr Uebels gegen sie verübt, setzt der Parcifal hinzu, hätte nicht Accedisse, Utpandragons Schwester, den Zauber unterstanden.

Von diesem älteren Clingsor ist aber im Weiterschreiten der Sage jener jüngere des Wartburgkampfes ausgegangen. Denn dieser sagt im Verlaufe des Streites (Lohengrin p. 58): "seines Ahns Urahn sei ber Schreiber jenes Andern gewesen; dieser Ahne aber sei von Rom aus als Gabe dem König von Ungernland gesendet worden; man habe ihn Elingezor nach dem Ersten genennt, und denselben Namen habe auch er. Ne= cromantie versteht dieser neue Zauberer aus tiefstem Grunde; der Astronomie nimmt er an den Sternen wahr; der Meister wenig sind bekannt, die wissen, was ihm kund ist. Nur einer noch, der ist in Griechenland; der andere im Reiche der Ba= bylonier; und sie sagen, ein britter noch sei in Paris, ber an Runst ihm gleiche; aber seit fünf Tagen schon hält er seinen Boten mit Zauber gebunden. Babylonien also, Griechenland, Rom, Ungarn, Frankreich liegen am Pfade, auf dem dieser Zauber ber neueren Zeit von Osten nach Westen vorgeschritten; wie er in älterer von Medien, durch Colchis, Thessalien und Corinth nach Italien eine gleiche Straße gewandert, die dann weiter nach Westen sich bis zur iberischen Halbinsel hinüberzieht. Denn es bedräut der jüngere Clingsor im wartburger Streit den Gegner, den Teufel Nazarus, der die Kunst vom Grunde aus versteht, und mit dem er wohl gedingt, von Toledo her= überzubringen, wäre er auch in Avcant, und den Beschwor= nen über ihn zu senden. Spanien nämlich, wie Sizilien einst der Tummelplatz der Phönizier und Chartaginenser, später das Land der Sarazenen und der Juden, war auch schon in früher Zeit ein Zauberland, was die Sage dadurch ausgedrückt, daß sie auf seiner hohen Schule Salamanca ber Magie einen Lehrstuhl eingeräumt, und den Teufel selbst dort zum Lehrer seiner Kunst und Wissenschaft bestellt; so wie denn auch die meisten Zauberbücher durch Juden und Sarazenen von bort aus verbreitet worden. Neben dieser Stadt aber war Toledo 4 wieder ein Mittelpunkt für diese gesammte Disziplin; die alt= berühmte Höhle in ihrer Nähe, an die sich schon die älteste

Sage und Mythe angeknüpft, von der Zeit des Sarazenen= reiches her; sie war der Sitz, wie es scheint, der Disciplina arcana in der Lehre. In dieser Höhle hat jener Aegi= dio, von dem wir in der reinigenden Mustik geredet, seine Lehrjahre durchgemacht; dort haben den Kommenden Dämonen in Menschengestalt freudig aufgenommen, und nachdem er ihnen Stillschweigen und Treue zugeschworen, ihn im Verlaufe von sieben Jahren in die Schwarzfunst und alle ihre nächtliche Wissenschaften eingeweiht; worauf er sich dann nach Paris begeben, und als Arzt großes Aufsehen dort gemacht.1) Dort also hat auch jener Nazar sich umgetrieben, ben Clingsor zu seinem Streit beschwören will; und dieser Streit auf Wartburg ist wieder Nichts, als die nun vollkommen romantisch ausgebil= bete Disputation ber beiden Simonen in den Recognitionen, für welche jetzt zwei Dichterschulen eingetreten, als deren Bor= fämpfer Heinrich von Ofterbingen und Wolfram von Eschenbach erscheinen.

Auch das gälische Land, mit in jenen großen Zauberfreis eingeschrieben, hat von den frühesten Zeiten her die Zaubersage in eigenthümlicher Weise sich angeeignet, und der Zauberer Merlin ist vorzüglich der Träger dieses druidischen Zauberwesens, wie Othin bes nordischen. Als beim Einbruche ber Angeln und Sachsen ber Bretonenkönig Wortiger, bis an die äußerste Gränze seines Reichs getrieben, dort auf den Rath der Druiden einen großen Wehrthurm zu bauen unternommen; eine unsichtbare Macht aber an dem Werke immer wieder zur Nachtzeit zerstört, was der Tag erbaut, und er nun mit dem Blute eines Anaben, deffen Mutter keinen Mann erkannt, die Grundveste des Thurmes bespren= gen soll; da wird dieser Merlin als ein solcher erkannt, und dur Bauftätte hingeführt. Der Knabe, ein Wasserfühler, er= fennt, daß ein Teich unter dem Thurme den Aufban hindert. Der Teich wird beim Graben ausgesunden; nun lagt sein Wasser abfließen, räth ber Anabe weiter, im tiefen Grunde werdet ihr in zwei hohlen Steinen zwei schlafende Drachen finden. Es geschieht also; die Steine werden in der wasser=

<sup>&#</sup>x27;) Ferd. del Castillo Hist, gener. Praedicat. P. I. L. 2. c. 72.

leeren Grube abgewälzt; und die Drachen, der rothe Sinn= bild der Bretonen, der weiße das der Angelsachsen, erwachen, und streiten harten Streit, in bem ber rothe bem weißen er= Nun kömmt der Geist über den Anaben, und er hebt an zu klagen die Geschicke seines Stammes, ber, wie hier im Bilbe, so auch bald in der Wirklichkeit den Fremden vom Aufgang her erliegen soll; jedoch der Eber von Kornwall, den die Bölfer bereinst hoch preisen werden im Liede, naht mit Hilfe, und die Inseln des Meeres werden ihm gehorchen. Und so fährt er fort, die Zukunft des Volkes auf viele Jahrhunderte hinaus weissagend, anzudeuten; und ber Sang, ben er gesun= gen, ist die sogenannte Prophetie des Merlin, die Gaufried von Monmoüth, um das Jahr 1142, aus dem Bretonischen ins Lateinische übersetzte, und seiner brittischen Geschichte bei= fügte, und die dann in vielfachen Uebersetzungen durch alle Sprachen durchlaufend, später auf die sieben Könige nach der normännischen Eroberung sich erweiterte, und nun auch in dieser Fortsetzung durch Johann von Cornubien um 1160 ins Latei= nische übersett wurde. ') Und wie nun dieser Merlin, in den Sagenfreis des Königs Artus und der Tafelrunde vielfach ver= schlungen, an den Kampf der Bretonen und Angelsachsen sich fnüpft; so hängt später in einem anderen Zweige bes gälischen Stammes, dem belgischen, der Zauberer Malagys, mit dem ber Carolinger, vasconischen Aquitaniern und den Hehmonskin= bern eng zusammen.

Nachdem die Sage also über den ganzen Westen sich ausgebreitet, fährt sie fort auch innerlich sich durchzugliedern, und nach allen Seiten sich reicher und bunter auszugestalten. Fortsdauernd liebt sie, sich an auffallende Naturgegenstände anzushängen. Wie daher im Fichtelberg der Cößenfelsen als die Höhe bezeichnet wird, auf welche der Teufel den Herrn geführt, um ihm von da alle Reiche der Welt zu zeigen; so steht die Gränzmark seines Reiches in der Teufelsmauer am Harze. Wie

<sup>&#</sup>x27;) Pfarrer Greith bei St. Gallen hat biese merkwürdige Fortsetzung in seinem spicilegium vaticanum p. 92—106 zuerst bekannt gemacht.

bann sein Ohrkissen auf bem Steine am Juße des Schlosses Bentheim gefunden wird, so ist ihm sein Tangplat auf ber Felsenfläche zwischen Blankenburg und Quedlinburg seine Kanzel aber bei Baben aufgerichtet. Die geschichteten Granite auf bem Gipfel des Nanneberges sind die Reste der Mühle, die er dem Müller im Thale darum erbaut, weil er seine Seele ihm verschrieben; während die Basalte auf der Rhöne die Steine sind, die er benen in der Tiefe davon ge= tragen, als sie bort eine Kirche baraus erbauen wollten. Auch ben Süntelstein bei Osnabrück hat er an die Erde hingewor= fen; wie er ohnfern von Reichenbach im Walbe bie Steinbrocken kunftreich zusammengeschüttet, daß sie den Umwohnern bei Gefahren eine Zuflucht bilden. Vorzüglich um Kirchen und Alöster, am meisten um die gothischen Dome und ihre himmel= anstrebenden Thürme, schwebt die dämonische Sage mit Vorliebe. Da gilt es die Wette zwischen dem Meister Gerhard in Coln, ob sein großes Werk früher zur Vollendung komme; ober es bem Teufel gelinge, die große Wasser= ober Weinleitung von Trier nach ber Rheinstadt zu vollenden: der Böse gewinnt, und der Meister stürzt sich von der Höhe des fortan unvollendet geblie= benen Thurmes hernieder. In Regensburg gilt es die Wette um das Münfter und die Brücke; in Prag aber lautet das Pact, zwischen dem Priester Wazlaga Kralizzek und dem Teufel in einer Besessenen abgeschlossen, babin: daß, wenn bieser beim Introitus der vom andern abgehaltenen Messe ausfahrend, vor bem Ende wieder mit einer Säule aus einer ber Kirchen Roms zurückfehre, der Priester alsdann sein eigen sein wolle. Es wird zum Werke geschritten, aber wie ber Tenfel anlangt, hat der andere eben die Worte: "et verbum caro factum est, et habitavit in nobis," ausgesprochen; zornig wirft baher ber Betrogene die Last an die Erde, daß sie in drei Stücke zerbricht; wo dann die Besessene von ihrer Noth, der Priester von sei= nem Pacte frei geworden. Die Säule wird noch, 17 Fuß lang und 5 im Umfange, vor der Wischerader Kirche gesehen; neben ihr aber die Geschichte in einem alten Bilde an der Kirchmauer gemalt; und seltsam! in der Kirche Santa Maria tras Tevere stehen in der einen Reihe 16, in der andern aber nur 15 Säulen;

statt der fehlenden erhebt sich ein Kreuzaltar, und hinter diesem ist gleichfalls der Vorgang gemalt, wie man ihn in Prag erzählt. 1) Eine gleiche Säule hat ber Bose von dem Tempel ber Diana in Ephesus nach Berona hinibergetragen, wo sie noch vor der Kirche des heiligen Zeno liegt. Defter will er beim Kirchbau helfen, weil man ihn glauben gemacht, das Werk solle zur Verbreitung seines Reiches dienen; dann schleubert er im Grimme, wenn er sich hintergangen sieht, große Steinmas= sen auf den Bau hernieder, die jetzt noch der Sage Zeugniß geben: so ber Stein auf dem Domplatz von Halberstadt, ber Teufelsstein in Coln und anderwärts. Ein andermal fährt er burch die Wände aus, und das Loch, das er zurückgelassen, fann nicht wieder vermauert werden. Wieder auch hat er die erste eingehende Seele sich vorbehalten, und man jagt ihm nun irgend eine Bestie zu; so ben Wolf in ben Dom von Aachen; den Hahn über die Brücke von Franksurt; Hund, Kate und Hahn über die von Regensburg, und so anderwärts wieder in anderer Weise. 2) Auch sonst wird er in viel anderer Weise zu Schanden gemacht. So geht er einst in Gestalt eines Jünglings von starken Gliedmassen bem Beichtstuhl zu, und beichtet einen solchen Haufen greulicher Thaten: als Gottes= lästerung, Mord, Ehbruch, Diebstahl und bergleichen, daß ber Briefter verdrossen wird, ihm länger zuzuhören, und zulett sagt: "und wenn du tausend Jahr alt wärst, so solltest du boch solche Stück nicht alle begangen haben!" Der Buffertige antwortet: "ich bin wohl älter denn tausend Jahr." Priester erschrickt und spricht: "wer bist du denn?" Der Bube antwortet: "ich bin einer von denen, die mit dem Lucifer ge= fallen sind, und habe bir ben wenigsten Theil meiner Sünden gebeichtet; wenn du wolltest zuhören, ich wollte dir noch viel mehr erzählen." Der Priester, wohl wissend, daß keine Hoff= nung der Vergebung ihm geblieben, fragt ihn dann: "warum er doch gebeichtet?" und der Teufel antwortet: "ich stund dort gegenüber, und sah, daß viele große Sünder zu dir kamen,

<sup>1)</sup> Unterredungen im Reiche ber Beister. VIII. Unterr. p. 150.

<sup>2)</sup> Deutsche Sagen von ber B. Grimm I. p. 262-284.

benen du Bergebung verkündigst; und eben das, hoffte ich, sollte mir auch widerfahren." Da spricht der Priester uner= schrocken: "nun wohlan! willst du meinem Rathe folgen, so wirst bu Bergebung beiner Sünden erlangen, gleich ben Unbern, bie bu hast davon gehen sehen." Der Teufel sagt: "ja, warum "So gehe hin," sagt der Priester, "und falle des Tages dreimal auf die Erde, und sprich mit bemüthigem, reuigem Herzen: Herr Gott! der du mich erschaffen hast, ich habe mich an dir versündigt; vergib mir meine Missethat!" Und als der Teufel sagt, er könne Solches nicht thun, ant= wortet ihm der Priester: "warum beschwerst du dich des, was ja so leicht zu thun ist?" Der Teufel spricht: "ja Herr! ich fann mich für Gott nicht also bemüthigen; ich will sonst Alles gerne thun, was ich soll." Da wird der Priester zornig, und sagt: "o Teufel! so du also hoffärtig bist in beinem Muthe, daß du did vor beinem Schöpfer nicht willst, noch kannst bemüthigen, so trolle bich von mir; benn du wirst weder in dieser noch in jener Welt Barmherzigkeit erlangen." Und also verschwand der Teufel. 1) Nicht immer läßt er indessen so leicht= ten Kaufes sich abfertigen. Der Graf von Mascon in der Bourgogne hat in seinem Leben gablreiche Schandthaten aus= geübt; da begibt es sich endlich, daß, als er an einem Festtage, umgeben von seinem Gefolge, im Palast sitt, ein unbekannter Mensch burch bas Thor einziehend, zur Verwunderung Aller vor ihn reitet. Wie er unn so vor ihm steht, sagt er ihm, mehr im gebieterischen als ermahnenden Tone: "er möge sich erheben, weil er mit ihm zu reden habe." Der Graf, wie von unsichtbarer Macht gebunden, steht auf, und geht mit ihm zur Thüre bes Hauses, wo er ein Pferd, bas seiner wartend ist, auf Erinnerung bes Fremden besteigt; worauf dieser, nach bem Zaume greisend, ihn Angesichts Aller im schnellsten Fluge durch die Lüste davon führt. Als beim furchtbaren Geschrei und der jammervollen Wehklage bes Grafen die ganze Stadt zusaut= mengelaufen, folgen sie ihm erstaunt so lange burch die Lüste,

<sup>1)</sup> Adrianus Rheginanus in seinem Dialog von ben bosen Geistern nach Caesarius.

als ihrer Augen Schärfe ihn zu erreichen vermochte, und lange hörten sie seinen Hilfsruf noch aus der Höhe erschallen. Das Gleiche geschah 1045 einem Zauberweibe in England bei helzem Tage, und Gervasius Tilelsber erzählt: im Arelat liege ein Schloß, dessen Herrin im Verlauf der Messe nach Ablezung des Evangeliums niemals in der Kirche habe bleiben können, weil sie die Consecration nicht zu ertragen vermocht. Das dauert lange so fort, bis endlich ihr Eheherr sie einst durch seine Leute gewaltsam zurückhalten lassen. Sie sträubte sich heftig; als aber nun die Consecration eingetreten, erhob sie sich, und flog, einen Theil der Capelle mit sich dahinnehmend, in die Lüste davon.

Wie hier der Urheber aller Schwarzfunst, so hat denn auch besonders diese selber ber Sage reichen Stoff geliefert, von dem sie guten Gebrauch zu machen verstanden. Zunächst sind es ihre Beschwörungen gewesen, an denen sie reichlich sich ausgelassen. Während sie nämlich durch die Macht des beschwörenden Wortes glänzende Gastmäler, und in Mitte des Winterfrostes den ganzen Blumenschmuck des Frühlings, dem bewirtheten Kaiser vorzaubern läßt, hat sie die Winde in die Leberriemen der Finnen eingebunden; so daß, wenn der Inhaber desselben den ersten Anoten löst, ein lindes, sanftes Wehen hervorfäuselt; bei der Lösung des zweiten dann ein in etwas ungestümeres hervorbricht; beim britten aber ein grausam Unwetter ihm entstürzt, und über die Wässer daherbraust. Wieder läßt sie in Salzburg einen Teufelskünstler sich vermes= sen, alle Schlangen, auf eine Meile Wegs lang und breit, in eine Grube zu bannen, um dieselben alle miteinander zu ver= berben. Und er bringt es auch wirklich zuwege, daß Angesichts

<sup>&#</sup>x27;) Petrus venerabilis L. II. mir. c. 1. erzählt ben Borgang, wie er im Bolfe umgehe, ohne weber die Zeit noch die Person näher zu bezeichnen; er war im Kloster Clugny an die Wand gemalt, und sonst viel in Bilbern dargestellt. Es muß etwas der Sache zum Grunde gelegen haben, etwa daß ein Graf von Mascon böser Art, im 9. oder 10. Jahrh. einmal bei einem Unwetter verschwunden; was dann die Sage nach ihrer Weise gesaßt, ausbewahrt.

alles Volkes ungählig viele Schlangen sich zusammenfinden und in die Grube sich stürzen. Zuletzt aber kommt auch eine alte Schlange herangekrochen, welche bie andern alle an Größe weit übertroffen. Da selbige sich weigert, in die Grube zu ben andern sich zu gesellen, stellt sich der Zauberer eine Zeit lang an, als ließe er sie gern also gewähren, und gestattet ihr, frei hin und her zu friechen. Endlich aber, da er sie mit Ernst durch seine teuflische Kunft anzugreifen Anstalt macht, und zu den an= bern Schlangen in die Grube zu schlüpfen sie zwingen will, da friecht sie wohl zu ihrem Rande hin, richtet aber bort sich dem Zauberer gegenüber auf; und mit einem Sprunge hat sie bann ihn angesprungen, und indem sie mit ihren Windungen ihn um= strickt, hat sie den sich Erwehrenden mit Gewalt in die Grube hinabgezogen, unter die andern greuelichen Schlangen, welche ihn ohne Verzug umgebracht. Weiter sind es dann die zauber= haften Berwandlungen, bei benen die Sage mit Vorliebe ge= weilt. So läßt sie benn etwa ben Zauberer mit seinem Be= sellen auf zwei Hahnen hinsiber nach Toledo fahren, und in einem Wirthshause abtreten, wo etliche Studenten wohnen, die auch in der Schwarzkunst gar wohl bestanden. Der Mei= ster geht ermüdet zur Ruhe, der Lehrling aber läßt sich mit ben Studenten ein, die bald Streit an ihm suchen; und als er sich gegen sie zur Wehre stellt, ihm ein Paar Eselsohren an ben Kopf anzaubern. Der Lehrling geht zum Meister, sich über ben Possen zu beklagen; der schilt ihn darum, daß er die Gelegenheit aufgesucht, fängt aber boch seine Zauberkunft an, und verwandelt die jungen Leute in Säue. Die Thiere nun laufen hin und her im Hause, wälzen sich im Rothe, bringen dann wieder in den Saal, und besudeln Alles mit ihrem Unflate, so daß der Wirth mit seinem Gesinde heftig auf sie schlägt, und sie aus dem Hause jagt. Auf den Morgen, als frühe die Thüren geöffnet werden, laufen sie in ihre Gemächer und wa= ren noch Säue; und als es um die Mahlzeit war, wollt ihrer feiner zu Tische kommen. Geht derwegen der Wirth hinauf, zu sehen, ob sie vielleicht frank und ungeschickt wären; so sieht er in jedem Gemach eine Sau liegen, die er gestern so ge= schlagen hatte, und merkt nun allererst, was es für eine Gele-

genheit haben möge. Er sendet daher zu einem vornehmen Zauberer in Toledo; der kömmt und bringt sie wieder zurecht, und dieser war ihr Meister; und da erzählen sie ihm erst, wie es sich mit ihnen zugetragen. Auf den Abend kommen sie wie= der zusammen, da saß auch der Meister mit dem Lehrling; sie wissen aber vom Ersten nicht, daß er ein so guter Meister ist, und wollen sich nun am Andern rächen; und einer macht ihm einen großen, langen Storchschnabel. Der aber steht vom Tische auf, tritt mitten in die Stube, und haut mit einem Messer ein Stück vom Schnabel; da fällt alsbald hinter dem Tische dem Einen, der es gemacht, die Nase ab, und blutet, als sei sie mit einem Messer abgeschnitten. Der Meister hat das Spiel angerichtet, und spottet nun der Betretenen höhnisch, daß sie so seine Künste könnten. Das verdrießt nun wieder ihren Meister, und der denkt dem andern auch einen Possen zu thun, und sticht einem wächsernen Männlein, das er bei sich hat, mit einer Nadel in ein Auge; worauf dem andern sogleich das Wasser aus dem Auge spritt, und dies sofort erblindet. grimmt läßt der sich ein Messer geben, sticht damit in den Tisch ein ziemlich Löchsein, und fragt nun den andern: "ob er ihm sein Auge wolle wiedergeben." Da sprach dieser: "nein! er könne nicht, wenn er auch wolle." Nun steckt der Geblendete ein Hölzlein in den Tisch, das sogleich zu einer schönen blut= rothen Rose wird, und fragt abermal: "ob er denn sein Auge wieder wolle gut machen, wenn er gleich könne?" Der Zauberer sagt nein! da zuckt der andere sein Messer, und haut die Rose von dem Stengel; und es fällt demselben Zauberer der Ropf auf den Tisch, und das Blut spritt zur Decke. Ein gleicher Wartburgs-Streit hat am Hofe einer Königin von England sich durchgestritten. Sie sind zuvor mit einander übereingekommen, daß Jeder von ihnen Eines zu vollbringen habe, was der andere ihm aufgebe; und dem gemäß gebietet der erste dem andern, daß er zum Fenster hinausschaue. Es geschieht, und sogleich wachsen dem Schauenden große Hirschgeweihe, daß er dem Hofe lange zum Spotte dient. Der Verspottete, grimmig darüber, zeichnet nun mit Rohle das Bild eines Menschen an die Wand, und gebietet bem andern, an dasselbe hinzuschreiten, die Wand werde

vor dem Schreitenden weichen. Dieser, der den Tod vor sich sieht, erschrickt, und legt sich auf Bitten; der andere besteht auf dem, was sie sich angelobt. Gezwungen schreitet der Unsglückliche num auf die Wand los; diese öffnet sich vor ihm, und er wird sortan nicht mehr gesehen. Dieselbe Kunst verssteht auch Zhto, am Hose des Königs Wenzel. Er schifft über Land, oder fährt auf Wägen von Hahnen gezogen; nun reichslich in Purpur und Seide gekleidet, erscheint er plötzlich mit den Lumpen eines Bettlers angethan; und als sein Herr die Tochter des Baherfürsten, Sophia, zur Gattin genommen, und dieser einen ganzen Karren von Schalksnarren und Zauberern unt zur Hochzeit bringt; da verschlingt Ihto den Hauptzauberer mit Allem, was er um und an sich hat, nur die kothbedeckten Schuhe ausspeiend, und gibt ihn dann in ein Wasserfaß wieser von sich.

Die Sage, also nach allen Seiten sich bereichernd, schwebt nun wie fliegender Sommer um, und sucht von Zeit zu Zeit immer wieder eine neue Personlichkeit, an die sie sich anhan= gen, und an der sie in neuer Umgestaltung sich wieder ver= jüngen könnte. Wie die Wolkennebel sich gern an die Berges= häupter anlegen; so hat sie, wie wir gesehen, in ihrem Ent= stehen gern zu großen Naturmassen und zu mächtigen Kunst= werken sich gehalten; und eben so zu großen, in ihre Zeit gewaltig eingreifenden Persönlichkeiten sich hingezogen gefühlt: wie sie benn in der mittleren Zeit der Reihe nach die ausge= zeichneteren Geister Albertus magnus, Babo, Thomas von Aquin umspielt, und selbst bei Papsten, wie bei Sylvester und Gregor im Vorüberfluge zu weilen sich nicht gescheut. Jett in ihrer letten Umwandlung, mit den anderen Richtungen der Zeit ganz und gar in die speculativen Gebiete übergehend, und mit der Scepsis auch den Witz, die Fronie und den Humor in sich aufnehmend, hat sie wohl im Beginne noch einige Ber= suche gemacht, sich auf irgend einem hochragenden Haupte niederzulassen; diese aber bald aufgebend, zuletzt bei einem ge= meinen Abentheurer verweilt, und ihn zu ihrem Günstlinge erlesen, damit sie Einen habe, ben sie mit ihren längst gesam= melten Schätzen bereichern fönne. In Gundling, im Württember=

gischen geboren, hatte dieser auf der Universität Krakan sich unterrichten lassen, und nun mit prahlendem Titel sich Georgins Sabellicus, Faust der jüngere, Quellbrunn aller Necromanten, Astrolog, zweiter unter den Magiern, Chiromantifer, Aëromantiker, Pyromantiker, den zweiten in der Hydromantie nen= nend, rühmt er von sich: daß, wenn alle Werke des Plato und bes Aristoteles verloren gingen, er sie aus seinem Gebächtnisse vortrefflicher denn sie gewesen, wiederherzustellen vermöge. Auch bas sagt er von sich: wie er es auf sich nehme, es Christo in allen seinen Wundern nachzuthun; in der Alchmie aber über= treffe er Alle, die vor ihm gewesen, und wisse und könne, was dem Menschen nur irgend erwünscht sein möge; habe auch den Heeren des Kaisers alle in Italien erfochtenen Siege durch seine Kunst verschafft. 1) Dieser Prahler, den Melanchthon, der ihn persönlich kannte, die schmutzigste Bestie und die Aloake vieler Teufel nannte;2) der zu stetem Umberstreifen gezwungen war, weil ihn überall, — in Battenberg an der Maas, in Witten= berg, in Kreuznach und anderwärts, — seiner Laster und Bübe= reien wegen die Obrigkeiten vertreiben mußten, der in Benedig, als er sich, wie Simon ber Magier, zu fliegen unterfangen, im Sturze beinahe ben Tob genommen; und den man zuletzt, nachdem in der Nacht zuvor das Haus, in dem er zum letz= tenmale eingekehrt, aufs heftigste erschüttert worden, am Mor= gen mit umgedrehtem Halse tobt vor seinem Bett gefunden: ihn fand auch die Sage einen Solden gethan, wie sie ihn schon lange gesucht. Sie ließ sich baher über seinem Haupte nieber, und begann ihr Werk mit ihm; wie es die Natur beginnt, wenn sie eine Ruine zu begrünen und zu beblühen unternimmt. Was sie aus ihm herausgebildet, und was der teutsche Dichter wieder aus ihrem Werke gemacht, ist allzu bekannt, als daß wir hier länger dabei zu verweilen uns bestimmt finden könnten. Die Dichtung ist ein großartiger Versuch, den Zauberglauben aller Zeiten in der Weise, wie ihn die gegenwärtige Zeit versteht,

<sup>&#</sup>x27;) Epistol. Trithemii Hagenau 1536, p. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Manlius Collectanea. Basil. 1600. p. 160 unb Wierus od. Weiher De praestigiis et incantationibus. Basil. p. 1577. c. 4. p. 156.

zur poetischen Anschauung zu bringen; weil aber dies Verständniß nur ein zeitlich beschränktes ist, und es beim Ignoriren und gänzlichen Ausschließen des Gegensatzes ohnmöglich zu einem irgend befriedigenden Ende gebracht werden konnte, darum ist sie immer nur ein Sang des großen Zauberliedes: der Sang des achtzehnten kritisch= und speculativ=poetischen Jahrhunderts.

An allem Diesem wird ber Sinn, von dem Spiele poeti= scher Kräfte ergötzlich angesprochen, und das Gebotene neh= mend, wie es sich gibt, in seiner Weise sich erfreuen. kein Einsichtiger wird darin historische Wahrheit suchen; eben so wenig, wie er etwa an den Formen eines gothischen Min= sters Geologie und Mineralogie zu studiren sich versucht finden möchte. Ein solcher Bau mag freilich in den Steinen, aus denen er sich zusammensetzt, merkwürdige Naturgebilde und Versteinerungen enthalten; das Princip, nach dem er sich erbaut, mag Vieles gemein haben mit bem, wonach die Natur bei ihren Basaltbildungen verfährt; die Tropfsteinhöhlen mögen bei anderen Kunstwerken der Art dem Künstler vorgeschwebt haben: das Alles ist Nebensache; weil das gesetzlich freie Wirken plastischer Einbildungskraft, jedes Andere überwältigend hier vorgeschlagen, und das Werk dem Naturgebiete entrückend, es in bem ihrigen zur Vollendung gebracht. Aber sie hätte es nicht gekonnt, hätte sie nicht das Material dazu schon vorgefunden, und hätte die auch ihr einwohnende Natur ihr nicht den Typus ber ihm mitzutheilenden Formen, und einen Schematismus bes Gesetzes, nach bem ber Stoff zu verbinden ist, zuvor über= liesert. Wüßte ja boch auch das dem Menschen einwohnende Leben den Leib weder zu erbauen, noch auch im baulichen Stande zu erhalten, würde ihm dazu nicht von der Natur die Speise, und die Energie mannigfaltiger, in ihrem Gesetze wirksamer Rräfte hingegeben, die es dann beide nur sich anzueignen, und von ihnen befruchtet, und sie wieder befruchtend, nur von sich auszugebären hat. So deutet also auch jede dieser Sagen, wie frei sie immer behandelt sein moge, auf eine ihr zu Grunde liegende Wahrheit; die Gesammtmasse Aller mithin auf eine Gesammtwahrheit; und wenn wir diese nun zu allen Zeiten amd an allen Orten, wenn auch in verschiedener Färbung und 9 Görres, driftl. Doftit. III.

Gestaltung immer die Gleiche wiedersinden; dann müssen wir urtheilen: daß eine wurzelhafte Grundwahrheit ihnen untergeslegt sei, die mit dem Geschlechte ursprünglich ausgegangen, in ihm über die Erde und durch die Geschichte sich verzweigt.

## III.

## Der physische Grund aller dämonischen Mystik.

Durch alle Zeiten hindurch, vom Anbeginne bis in die spätesten Jahrhunderte, hat, wie wir uns überzeugt, die gottbegründete lichte Mystik zur wahren Lehre, der guten Disciplin und dem reinen Leben sich gehalten. Ebenso hat die dämo= nisch finstere, in der Häresie, der zügellosen Unsittlichkeit und bem wüsten, zerrütteten Leben ihren Boden findend, und von da aus in zwei Richtungen, die theurgische und goötische sich spaltend, den Stainm der Wahrheit mit zweifacher Lüge; das standhaft Gute mit zweigrtiger Verruchtheit; die gesunde Le= benskraft mit doppeltem Siechthum inficirt. Selbst bis in die Gebiete der Einbildungsfraft hat dieser Gegensatz sich ausgebreitet, und dort in gleicher Allgemeinheit durch alle Zeiten und aller Orten sich wirksam gezeigt. Solche Allgemeinheit wird uns zu dem Schlusse berechtigen: daß ein so scharfer, tief eingeschnittener Widerspruch nothwendig schon in den Naturver= hältnissen des Menschen begründet sein milse; und gerade beswegen an ihnen fortgeleitet, und in alle seine Entwicklungen ihn verfolgend, überall ausschlage und zu Tage trete. Diese Berhältnisse müssen daher hier in solcher Beziehung noch ein= mal ins Auge gefaßt werden; damit, wenn wir die physisch orga= nischen und psychischen Gegensätze in und um uns in ihrer Bedeutung verstanden und erkannt, wir auch die innen verborgenen und in ihnen durchbrechenden ethischen besser zu ergründen und der Anschauung näher zu rücken im Stande sind. Schreiten wir baher zu bieser nicht zu umgehenden Untersuchung vor, alle Glieder der Gedankenreihe auf den einfachsten und möglichst klarsten Ausbruck bringend; und die also gefaßte bann in einem

leichtzaßlichen Gegensatze untereinander inn eine Mitte her verknüpfend.

1.

## Der Unterbau des Menschen in der physischen Natur.

Gehen wir in unserer Betrachtung von der großen Landveste der Erde, dem Träger aller höheren Bildung, und somit auch des Menschen, aus; dann finden wir diese aus Allem, was die Erbe in sich hegt, zu einem Ganzen verbunden, in dessen regelmäßigem Gefüge sich die allerersten Anfänge organischer Gestaltung erkennen lassen. Es ist nämlich diese Beste aus dem Feurigen zusammengesetzt, und aus dem Erdhaften, und eben so auch aus dem Luftigen und dem Feuchten; alle die vier Elemente haben sich in ihr durchdrungen, und sich gegenseitig fassend und haltend, haben sie in die erste bestimmt gegliederte Einigung sich verbunden. Es ist aber ein ganz plastisches Gebilbe, in das sie also in gegenseitiger Bindung und Befreiung, sich geeinigt: denn das Feurige ist zu dem Erdhaften in Latenz hinzugetreten, während dieses an jenem sich in bestimmter For= mirung aufgeschlossen; das Feuchte ist als Crystallisationswasser in die Zusammensetzung eingegangen; das Luftige aber hat sich in ihr gleichfalls gevestet, in der Art, wie es bei aller Dridi= rung zur Festigkeit gelangt. Da nun solche Verbindungen durch Thätigkeiten gewirkt werden, das Spiel alles Thätigen sich aber jedesmal zwijchen einer thätigen Kraft und einem leidenden Bermögen, beide gehalten im Band, begibt; so werden es hier plastische Kräfte und Bermögen sein, die diese Durchdringung aller Momente zu einer plastisch greifbaren Formation erwirkt. Solche werden es sein, die gediegen in sich, massenhaft concreter Urt, wie sie alle Masse beleben und begründen, so auch im Bezuge von Masse zu Masse wirksam, in der Erscheimung jenes elementarisch Gediegene, in bestimmter Form Ausgeprägte hervorgerufen, bas uns überall in ber Beste entgegentritt. Weil aber massenhaft, werden sie auch alle Rich= tungen in sich vereinigen, so daß sie nach Länge, Breite, Tiefe

in gleicher Weise, jedoch nur im räumlichen Rebenein= ander, mithin also auch nur in der Berührung wirksam sind; und darum in allen Richtungen statisch nur aufs Stabile geben. Solche sind nun jene, die alle chemische Wahlverwandt= schaft bedingen; und im weitesten Gegensate in sättigende oder belebende Kräfte und basische Vermögen getheilt; in allen jenen Richtungen sich ausbreitend, auch nach jeder die Elemente fügend, und in bestimmten Formen die gefügten zusammenreihend, eben jene plastische Beste im Ganzen und ihren Gliedern hervorgerufen. Die engsten, befangensten, in räumli= cher Gegenwärtigkeit beschlossenen Actionen geben mithin aus der Wirkung dieser Kräfte und Vermögen hervor; und wie sie nur ineinander aufgenommen, fassend und umfaßt, ihre Wirksamkeit üben; sehen wir in der Erscheinung die Elemente, die ihr äußerer Ausdruck sind, gegenseitig sich durchwachsen, und die aus ihnen hervorgehende Plastik nach allen Richtungen in Zweiseitigkeit erbaut.

Das aber sind keineswegs die einzigen Rräfte und Ver= mögen, die im irdischen Ganzen sich wirksam zeigen; in ihnen verhüllt liegen noch andere Ordnungen solcher Thätigkeiten, die die gegenwärtige durchschlagend, in früheren Bildungszeiten ausschließlich gewirft; ihrer Natur gemäß andere Verbindungen der Elemente geknüpft, und dieser Formation analoge Bildung auf Erden zurückgelassen. Denkt man sich nämlich in jener Veste das Spiel der chemischen Wahlverwandtschaft, in der sich bas aus seinen Elementen verbundene Sättigende, mit dem aus den seinigen gemischten Basischen, zur bestimmten plastischen Form gebunden, mit einemmale ausgehoben: dann wird die Form, die aus dieser Wechselwirkung hervorgegangen, sich lösen und vergehen; die Gegenfätze, die sich zu ihr verbunden, werden auseinander weichen; und das Basische wird in dieser Schiedniß, nachdem es die zerfliegende Gestaltung in sich auf= genommen, als ein in Richtungslosigkeit gleichgültiges Flüs= sige sich unten in die Tiefe setzen; das Sättigende, nachdem es des begränzenden Gegensates sich entbunden findet, aber wird in ein Trübes, Luftiges verwehen, das sich über das in Flüssigfeit Zerronnene in die Tiefe sett. In diesem neuen Wegen=

satze, und ihm eigenthümlich, tritt nun auch eine neue Ordnung von Bewegungen hervor, die der mechanischen nämlich. Das Luftige und das Flüssige, die in jenen ersten Berkehr im Berhältniß des Belebenden zu dem Basischen eingegangen, treten jetzt, das Eine als das Wehende, das Andere als das Rinnende und Wallende, in das Verhältniß des Bewe= genden zum Beweglichen ein; und indem jenes in dieser Beziehung, weil von der Kraft belebt, die obere Stelle ein= genommen; dieses aber als Vermögen mit der unteren sich begnügt, kömmt aus der Wechselwirfung der activen und der passiven Strebungen jetzt die Bewegung zu Stande. Diese Bewegung, da sie von der Einheit in der Höhe aus sich der Bielheit des Beweglichen in der Ferne und zu der Ticfe mit= theilt, kann nur durch Kräfte erwirkt werden, die, in die Ferne wirksam, Jedes zu Jedem in Beziehung setzen; es werden also Kräfte solcher Art sein, die in diesem Acte sich thätig zeigen. Die Grundrichtung berselben aber wird die von Oben zu Unten sein, der sich dann die beiden Andern beigesellen. Die statischen und mechanischen Momente aber, die bei dieser Art von Kräften immer verbunden mit einander wirken, wer= ben sich unter diese Richtungen also vertheilen: daß bald, wie bei der Kreisbewegung, die Bewegung in zweien und die Haltung in einer der Richtungen erfolgt; dann aber auch, wie beim He= bel die Haltung in zweien, die Bewegung aber je nach einer vor sich geht. Indem solche Kräfte ihrem Ursprunge und der Priorität ihrer Wirksamkeit nach, jenen ber ersten Ordnung vorangegangen, erscheinen das Meer und die den Erdfreis umfließende Utmosphäre, besonders in ihren höheren Regionen, als ein Rest der Berbindung der Elemente, die damals statt= gefunden, und ein Bild ber Form, in der sie vorgegangen.

Aber auch mit dieser Ordnung von Wirksamkeiten und Hervorbringungen ist es im Erdganzen noch nicht gethan; dem in ihr verbirgt sich noch eine dritte, die, dem Vorgange nach die ältere, ihr Wirken in einer früheren Periode angehoben, und darum auch alle späteren durchspielt. Athmosphäre und Meer und die sie durchwirkenden activen und passiven Strebsamkeiten, die in jede strömende Bewegung zusammengehen, sind nämlich

nur die Hervorbringungen eines höheren Gegensates, dessen Glieder, indem sie sich in Wechselwirkung zu einander gesetzt, in ihm mit Ueberwiegen des Einen um das Andere, herüber und hinüber, ein neues, engeres Verhältniß gebildet haben, bessen beide Glieder eben als Luftiges und Flüssiges mit den ihnen einwohnenden Trieben erscheinen. Denkt man daher diese Triebe einen Augenblick aufgehoben, wie man, um zu ihnen zu gelan= gen, früher die der Wahlverwandtschaft als aufgehoben angesehen; dann wird, wie vorhin die von diesen zusammengehaltene, stabile zweiseitige Beste in ihre beiden Elemente, das belebende Luftige und das basisch Flüssige, mit den an ihnen nun allein hervortretenden mechanischen Kräften, sich aufgelöst, und beide wieder in der mechanischen Bewegung sich verbunden; so jetzt bei Wegnahme dieser andern Wirksamkeiten, der ganze Complex von Strömungen, in denen das zweigegliederte Luftigflussige sich bewegt, stocken; und dies wird sich in seinen Thätigkeiten in die beiden Grundthätigkeiten, in seiner Erscheinung aber in die beiden Grundelemente lösen, aus denen es sich zusammengesett. Wie nun bei der ersten Lösung die mechanischen Kräfte und Vermögen aus ihrer Umhülle hervorgegangen, so werden jett bei dieser zweiten die besagten Kräfte und Bermögen britter Ordnung sich entbinden. Und wie jene an das Berhältnis von Dben zu Unten vorzüglich geknüpft erschienen, so werden auch biese ein höheres Berhältniß suchen; das, weil es jenes um= fassen muß, kein anderes als das von der Mitte zum Um= freis sein kann. Diese neue Ordnung der Kräfte wird also in jenem höchsten Centrum einen neuen Ausgangspunkt gewinnen, von dem sie als das eine Glied des Gegensatzes ihre Wirkung gegen die Bielheit des andern im Umkreise des Vermögens verbreitet: während dieselbe Bielheit zugleich auch in ihm einen Beziehungspunkt sucht, in dem sie sich in sich selbst versammelt, wodurch beide eben zugleich zu einer größeren Tiefe und einer weiteren Umfassung gelangen. Es werden aber diese Rräfte und Vermögen, eben so in allen Richtungen frei, wie die chemischen in allen gehalten, eben darum strahlend - aus= strahlend und zusammenstrahlend — sein, und in ihrer Wech= selwirkung den Verkehr der Mitte mit dem Umkreis durch diese

Strahlung in allen Radien wirken. Und gleichwie die erste Lösung die Beste, in der Richtung von Oben zu Unten, in die beiden Elemente, das Luftige und das Feste gelöst; so werden jetzt aus beiden gleichmäßig zwei andere in ihnen beschlossene und nur verschieden gebundene Elemente hervortreten. Auf der einen Seite nämlich gegen die Mitte ein ausstrahlen= des, das Lichtfeuer, in dem die Kraft zur Erscheinung kömmt; auf der andern gegen den Umfreis zu, das, was in den Ungeschiedenen der Träger dieses Centralstrahlenden gewe= fen; ein für dies zur Zusammenstrahlung Rührsames, dem Lich= ten gegenüber Dunkeles und Erleuchtbares; ein dem Warmen entgegen Erwärmbares, dem Feurigen gegenüber Zündliches, das man insofern das Urerdhafte nennen kann: auf die Bedingung jedoch hin, es mit nichts von dem, was man von Allein im Irdischen jetzt Zugänglichen Erde nennt, zu verwechseln. In diesem Urerdhaften wird dann das der Kraft entgegenwirkende Vermögen zur Offenbarung kommen.

So ist also aus ben genannten vier Elementen, und ben in ihnen thätigen Kräften und Vermögen, in der angegebenen Folge jene Beste der Erde erbaut. Ein Ausstrahlungspunkt und ein Brennpunkt der Zusammenstrahlung haben miteinander sich in einem Mittleren verbunden, und was Form in ihr ist, vorbildlich und abbildlich in ihren Grundtypen ausgebildet; und Vorbild und Abbild sind in dieser Beziehung, ihr am meisten Peripherisches und ihr Centralstes bildend, in derselben hervorgegangen. Darauf haben mechanische Kräfte einem Oben, gleiche Vermögen einem Unten zugetheilt, in gleiche Weise sich verbunden; um was Bewegung in ihnen ist, in Wir= kung und Gegenwirkung hervorzurufen, und in das Ber= hältniß der Unterordnung sie gegeneinander zu stellen. Endlich haben diesen chemische Kräfte und chemische Vernibgen sich bei= gesellt; und indem diese in ihrer Zusammenwirkung bas Stof= fische in seinen Gegensätzen in sich durch eine Art von Intus= susception zusammengeschlossen, haben sie die stehenden, plastischen Formen zum Erdganzen aneinandergereiht. Kraft und Bermögen erster Gattung sind aber objectiv in der Form der beiden, von der Gegenwart am weitesten abstehenden, Elemente, des

Urfeuers und der Urerde, in die Wirkung erster Ordnung eingetreten; und indem sie in ihrer beweglichen aber am we= nigsten gediegenen Wirksamkeit, die fließenden, beweglichen Schemen aller späteren Hervorbringungen gewirft, haben sie biese als Substructionen bem ganzen Werke unterbaut. Urfeuer und Urerde gewirkt, sind diese Grundtypen also im Innersten aller irdischen Hervorbringungen verborgen; und eine Nachwirkung jenes Schematismus, der sie hervorgerufen, be= gibt sich noch jetzt über unseren Häuptern in den leuchtenden Meteoren. Gleichwie der Bildungstrieb das Werdende wie mit Flammen durchschossen, so spiegelt sich in jeder Feuerflamme ein Abglanz bieser seiner Wirksamkeit. Als barauf bie Kräfte und Vermögen der anderen Familie erwacht, haben sie jene beiden Grundelemente zuerst verbindend, die Verbundenen darauf wieder in einem engeren Gegensatz geschieden; und daraus sind zwei andere, der Gegenwart verwandtere Elemente hervorge= gangen: im Vorwiegen des einwohnenden Feuers nämlich das Urluftige, im Uebergewicht des umwohnenden Erdhaften aber das Urflüssige. Die in ihnen wirksamen, aus einer gleichen geeinigten Schiedniß der Urwirksamkeiten hervorgegangenen mechanischen Rräfte und Vermögen haben barauf jene Ty= pen in Bewegungen umgesetzt; die aus fliegenden Strömungen und stabilen Haltungen verbunden, dem noch später Hervor= gehenden sich unterlegen, wie sie Früheres nur in anderer Weise wiedergeben; und also rückwärts bedingt, nach vorwärts wie-Ein Bild dieser Wirkungsweise zeigt sich noch der bedingen. jetzt in den Bassatwinden und den sonstigen Luftströmungen und allen wässerigen Meteoren über unsern Häuptern, wie in den entsprechenden Strömungen in den Tiefen der Meere; und alle bildsamen Kräfte haben ursprünglich in solchen Fluxionen sich verkettet, aus benen später bann alle feste Gestaltung heraus= getreten. Indem endlich Rraft und Vermögen dieser Stufe in einem neuen Bande sich geeinigt, ist daraus die dritte Ordnung von Thätigkeiten hervorgegangen; welchen entsprechend, nachdem mit den sich in Schiedniß einigenden Motiven, objectiv auch bas Stoffische in Fenerluft und Erdwasser sich einigend gelöst, aus dieser wiedergeschiedenen Verbindung, der neue

Gegensatz des Sättigenden und des Basischen sich hervor= gestellt. Dieser Gegensatz burch die in ihm heraustretenden chemischen Thätigkeiten vermittelt, hat dann in einer neuen Region des Bilbens, die Bewegungen der andern gestillt, ge= vestet; und indem sie in der ruhenden Form sich ausgelassen, sie zum Stehen gebracht, und in greiflichen Ausführungen ber frühesten Inpen aus Tageslicht geführt. Die beiden Urelemente, in den beiden der zweiten Ordnung einfach oder vielmehr zwei= fach verbunden, haben nochmal diese Verbindung in dreifacher Einigung wiederholend, die Elemente britter Ordnung hervor= gebracht, wie sie uns in der jetigen Gegenwart begegnen; wo feines mehr in ursprünglicher Ungemischtheit besteht, sondern Alle in Allen wiederkehren. In zunehmender Bermannigfalti= gung, so ber Thätigkeiten wie ber Stoffe, ist also aus ber Zweizahl erster Ordnung die Vierzahl der zweiten ausgegangen; und diese ist dann in der dritten in die ganze bunte Mannig= faltigkeit der Grundbestandtheile ausgeschlagen, die in Metallen, Erben, Alfalien, Gasen und Flüssigkeiten, und den Ordnungen des Feuers zu Tage tritt, und nach bestimmten Gesetzen, In= tervallen und Proportionen zusammengefügt, eben die Beste ber Erbe zusammensetzt.

So ist es um die physischen Hervorbringungen unserer Erbe, ihre Stoffe, Formen und Kräfte bestellt; und wir haben burch die Analyse, die wir mit ihrem Gesammtbestande vorge= nommen, uns jetzt eine für unseren Zweck hinreichend klare Unschauung ihrer inneren Gliederung und der Ineinanderwirkung des Stoffischen wie des Dynamischen, und des durch beide bedingten Formalen gewonnen. Bei diesem Bunkte angefommen, finden wir uns aber, wenn wir nun weiter vorwärts zu schreiten beginnen, gleich in ein anderes Gebiet hinüberge= wiesen, bas in Unsichtbarkeit diesem Sichtbaren gegenüberstehend, die Möglichkeit jedes weiteren Fortschrittes bedingt. Ueber der besagten Beste in ber besagten Beise erbant, erhebt sich nämlich eine neue Schöpfung, die Organische; in die wohl die Stoffe und die Kräfte, die in ihre sie tragende Unterlage eingegan= gen und in ihr gewirft, gleichfalls eingehen und wirken, und wenn bem Bereiche bes Lebens entnommen, sichtlich und geson=

bert, wenigstens theilweise, sich darstellen lassen. Aber nicht blos die Stoffe sind, einem anderen Verbindungsgesetze pflichtig, in einer ganz neuen, unten nirgend vorkommenden höheren Weise gemischt; nicht blos die Formen sind aus höheren Ele= menten zu anderen und höheren Typen verbunden, und die Bewegungen einer andern Ordnung der Dinge angehörig: son= bern auch die Kräfte und Vermögen erscheinen nach einem ganz anderen höheren Principe geeinigt, in einer anderen Stufen= folge voranschreitend, und nach einer ganz abweichenden Weise ihre Wirkungen hervorbringend. Es ist aber mit der Stufen= folge, in der sie sich unten abgegliedert, die Summe des ihnen Erreichbaren abgeschlossen; die Einigungen und Scheidungen, die zwischen ihnen eintreten können, sind durchgemacht, und möglichen Modificationen ursprünglicher Wirkungsweise finden sich erschöpft; somit also ist der Kreis ihrer Thätigkeit vollkommen umschrieben und abgegränzt; und sie sind unver= mögend aus sich hervor einen neuen sich zu öffnen. Es bedarf also eines neuen Antriebes, soll eine andere Folge von Ent= wicklungen beginnen; und dieser Antrieb muß ein höherer sein, wenn die Folge in eine höhere Ordnung hinaufführt. Es muß also eine neue Ordnung von Kräften sich erheben, die, selbst höherer Art, auch in einem höheren Gesetze die in Schiedniß gebundene Einigung der unteren Thätigkeiten wirken; und in dieser verschiedenen Wirkungsweise auch die an die Mischung bes Stoffischen gebundenen Eigenschaften und Formirungen des= selben in anderer Weise bedingen. Diese Kräfte werden, ge= genüber den blos physischen, weil höher als sie, geistiger Art sein müssen; aber diese Geistigkeit, wenn auch ein Analogon der Freiheit in Anspruch nehmend, wird doch eine relativ ge= bundene sein, entsprechend der freien Gebundenheit aller jener organischen Naturen abwärts vom Menschen. Weil denn ferner ein eigenes, abgeschlossenes Weltgebiet für sich erfüllend, wer= ben diese Kräfte auch ihnen entsprechende Bermögen beigesellt haben müssen, in die sie einwirken, und von denen sie Rückwirkung erfahren; und in dieser Wechselwirkung wird sich benn auch ein dem Stoffischen Analoges begränzen und gestalten, in bem sie sich zugleich verbergen und offenbaren, jedoch nur dem

Sinne, der für sie erregbar ist. Die höhere Geistigkeit, die, wie diese der Erde, so dem Himmel angehört, wird sich also in diese irdische fortsetzen; oder sie wird vielmehr an ihr absbrechend sich ihr entgegensetzen. Und wie jene auf ihrer Höhe dem physischen Himmel gegenüber steht, so wird diese, in ihrer eigenthümlichen Region beschlossen, bei dem durchgängigen Parallelism im Weltall, der physischen Erde sich entgegenordenen, und das ihr eigenthümliche und auf ihr heimische Psychische bezeichnen.

Steht aber ein solches erdhaft Seelisches dem erdhaft Physischen entgegen, dann wird es ihm auch in allen seinen Regionen entgegentreten; es wird also innerlich in der gleichen Stufenfolge und Gliederung wie dieses geordnet sein; und den verschiedenen Gattungen von physischen Kräften und ihnen entsprechenden Vermögenheiten, werden eben so viele irdisch psychischen Kräfte und mit ihnen durch das Band verkettete Vermögen, entsprechen müssen. So werden also jene ersten irdischen Grundfräfte, die ihre Wirksamkeit in räumlicher Ausstrahlung äußern, sich andere gegenüber sinden, die mit gleichen Radiationen die intensiv innerliche Sphäre ihres Wirkungsfrei= Wie dort ein entsprechendes Vermögen von jenen ersten angeregt, die Erregung durch ein Zusammenstrah-Ien erwiedert; so wird hier ein analoges Vermögen auch gegen diese Radiationen rückwirken, und die vorbildlichen Typen in benselben aufnehmend, sie in sich nach Art eines Stoffischen ausprägen, und sie also in einem ersten Gebiete und in seiner Weise zur Offenbarung bringen. Jenem lichtfeurigen Elemente auf der Naturseite und der ihm eingegebenen Kraft, wird also auf der andern ein lichtfenriger Elementargeist entsprechen; eben wie dem Urerdhaften und dem ihm einwohnenden Vermögen hier eine analoge, erdhafte Geistigkeit gegenübersteht. minder wird der Ordnung der mechanischen Erdkräfte, wirksam in den ihnen zugetheilten Bermögenheiten, auf der psychischen Seite eine entsprechende Ordnung automatischer Kräfte sich überordnen; die in dem ihnen gleichartigen Bermögen thätig, wie jene die Bewegung zu Einem, so die zum Bielen wirken. Und es wird geschehen, daß ganz in der gleichen Weise, wie

jene in die äußere Sphäre in der Form des Luftigen und des Flüssigen sich offenbaren; so diese in die innere als elementa= rische Luftgeister und Wassergeister sich manifestiren. Wie bann endlich in einer dritten Ordnung von Kräften und Vermögen auf der einen Seite jene vier Elemente, in dreifach zusammen= gesetzter Verbindung, in die verschiedenen elementarischen Erd= gebilde zusammengehen, die dann mannigfaltig wieder untereinander verbunden, die gesammte Erdveste zusammensetzen; so werden auch auf der Gegenseite, unter der Wirkung und Gegenwirfung analoger Kräfte und Bermögen, die vier Natur= geister des Anbeginns und der Mitte, in die ganze Mannig= faltigkeit der Vollendung durch die gradweise wechselnde Ver= bindung der in ihnen wirksamen Motive ausgehen; und aus ihnen wird sich dann diese Art des unteren, gebundenen Beisterreiches zu einer Art von elementargeistiger, an sich vielfach gegliederter, und in einem bestimmten Besetze verbundener, Beste erbauen.

· So haben wir also eine zweifache Beste gewonnen, beren eine auf die andere deutet; und in denen beiden die schaffende Thätigkeit, das Werk, das sie durchs ganze Weltall fortge= führt, — immer eine sichtbare Welt zum Spiegel und zur Um= hülle einer unsichtbaren zu machen, — auch bis zur Erde fortge= setzt, und dort, was sie unter dem Schleier der Verborgenheit zur freieren Bestimmung gewirkt, so viel die Erde die Freiheit versteht, im Lichte des Tages in einem anderen, zur gebun= denen Bestimmbarkeit geordnet, wiederholt. Es ist aber dies Reich der Elementargeister, wie ganz auf die Erde angewiesen, so auch ganz und gar ihrem Gesammtzweck bienstbar. Insofern es daher dem andern Reiche gegenüber, auf seinem eigenen, selbstständigen Grunde ruht, wird es zwar innerlich auch in gesonderter Weise sich entwickeln; aber es wird mit ihm dasselbe gemeinsame Endziel theilen: nämlich die Hervorbringung einer dritten, zugleich unsichtbaren und sichtbaren, freigebundenen und gebunden freien organischen Natur, in die sie Beide also in Einigung zusammengehen. Es ist aber dieselbe Macht, welche sie ins Dasein hervorgerufen, die sie auch, auf Erden ihr Werk vollendend, zu diesem Ziele hingelenkt; und die gesonderten Momente gegeneinander führend, sie zu einer dritten aus ihnen gefügten Vildung verbunden hat. In dieser Verbindung wird das, was von den Elementargeistern in sie eingegangen, weil eine intensive Sphäre erfüllend, dem, was von Natursfrästen, die eine Extensive durchwirken, hinzugetreten, wie ein Innerliches einem Neußerlichen eingegeben sein. So ist daher zu den drei früheren Verhältnissen jetzt ein viertes, das von Inspen zu Außen hinzugekommen; das durch jene hindurchsgehend, und sie Alle durchschlagend, auch in Allen wiederkehrt.

Es wird aber diese neue Bildung in ihrer allmäligen Ent= wicklung in einem Stufengange vorschreiten, der abweichend, ja der umgekehrte von jenem ist, den die bildenden Momente in ihrer Hervorbringung früher durchlaufen haben. Hier haben nämlich die umfassendsten Kräfte und die weitesten Vermögen den Anfang gemacht; darauf sind beschränktere, aber in ihrer Haltung nachdrücklichere eingetreten; endlich haben zuletzt auch solche sich hinzugefunden, die im engsten Umkreise die concentrirteste Gewalt ausüben, und in ihr die concretesten, greiflich= sten Gebilde hervorrufen. Jetzt aber sind eben diese Gebilde so geistig wie physisch gegeben, und sie sollen als Unterlage dienen, über der sich jene höheren Naturen erbauen; und zum Boben, dem sie allmälig entwachsen. Es wird daher bei der Hervorbringung dieser höheren Reiche der umgekehrte Proces durchlaufen: und wie dort weitere Kräfte und Vermögen zu engeren sich geeinigt, so werden hier engere durch fortschreitende Schiedniß sich zu solchen steigern, die; was sie an Wirksamkeit in der Nähe und der Gegenwart, wegen ihres fort= dauernden Beisichselberseins, burch diese Steigerung verlieren, an Wirkung in die Ferne durch eine Art von Sichfelbstent= fremdetwerben gewinnen. Der Ausgang wird also hier bei den Wahlverwandtschaften beginnen, dann zu den mechanischen Motiven übergehen, und zuletzt bei den Strahlungen enden; jede Stufe wird aber burch ein eigenes, höheres Naturreich bezeichnet sein.

Das erste dieser beiden Reiche wird sohin aus der Einisgung der beiden Vesten, unter der Einwirkung der höheren, weltenschaffenden Thätigkeit hervorgehen, und das dadurch

Begründete wird bas Pflanzenreich sein. In die Mitte zwischen die beiden Vesten, die sichtbare und die unsichtbare tretend, wird es die Elementargeister dritter Ordnung in den vegetativen Lebenstrieben in sich aufnehmen und beschließen; die von ihren physischen Kräften durchherrschten Naturstoffe aber biesen im Pflanzenleibe zur organischen Umhülle anbilden; und also zu einer neuen, dritten, in sich durchgegliederten Beste erwachsen. Diese neue Beste, als eine mittlere, ragt in die beiden anderen hinein; sie schlägt ihre Wurzeln in die eine, wird von den Einströmungen der andern durchzogen, und dient nun zur Unterlage für alle die höheren Naturreiche organischen Gebietes. Judem aber in ihnen, innere schon im eigenen Bande mit ihrem Vermögen geeinigte Kraft, mit äußerer in gleicher Weise dem Ihrigen verbundener, durch ein neues Band vereiniget wird; entstehen dynamisch neue Hervorbringungen, einer höheren Ordnung angehörig, und in neuen Gebilden sich offenbarend, die als Gattungen und Arten im Allgemeinen, im Besonderen aber als Organe desselben Pflanzenindividuums er= scheinen. Der Gegensatz bes Sättigenden und bes Basi= schen wird sich in dieser Weise für den Lebensbestand des Individuums in den zweier verschiedenen Lebensverrichtungen, dem Athmen und Stoffaneignen, an Blatt und Wurzel vertheilt, umwandeln; für den Fortbestand der Gattung in diesen Individuen aber in der Blüthe gesammelt, in den Gegensatz des Geschlechtes übergehen, der sich an die ihn aufnehmenden Sexualorgane vertheilt.

Im Fortschritte der Entwicklung entsteigt nun der Mitte dieses zum Abschluß gekommenen Reiches eine neue Gestaltung, die sich eine Stufe nach Auswärts über dasselbe ordnet. Jene unteren Naturgeister und Kräfte, indem sie die erste Berbindung eingegangen, sind insofern sie auf dieselbe verbraucht worden, aus der Gesammtheit verfügbarer Thätigkeiten ausgesschieden, und treiben fortan in den pflanzenhaften Hervordringungen, in die sie sich zusammengethan. Dadurch aber sind die geistigen und physischen Naturgewalten zweiter Ordnung, die hinter ihrer Umhülle sich verbergend, in ihnen beschlossen gelegen, entwickelt und befreit, und nun für die Fortsehung

bes Processes verfügbar geworden. Indem jetzt die in ihm wirksame höhere Macht diese Gewalten, so der geistigen wie ber physischen Seite, gegeneinandergeführt; und sie durcheinan= der temperirend, in einem, aus den ihnen einwohnenden Bän= bern zusammengefügten, Bande verbunden, haben sich zwei neue organische Lebensmächte herausgeworfen, und in zwei neuen Reichen sich offenbart; beren eines in den Vögeln der Luft aufgeflogen, während das andere in den Wasserthieren zu= rückgeblieben. Diese beiben Ordnungen, in denen das dem Tieferen einwohnende Nächsthöhere gesondert für sich organi= schen Ausdruck gefunden, haben sich jedoch von diesem Tieferen nicht losgerissen; sie haben vielmehr, soviel sie davon zu ihrem Bedarfe vonnöthen hatten, in der Form des Pflanzenhaften mit hinübergenommen; und indem dies ihnen zur Keimscheibe gedient, aus der sie sich entwickelt, haben sie dasselbe in das Gewebe ausgebreitet, dem sie in ihren Individuen sich eingewohnt, und das sie nach allen Seiten umhüllt. Das Gebun= bene, Stabile, Massenhafte ber Pflanze hat sich jetzt gelöst, und es ist dafür eine jedoch durch die entsprechenden Elemente bedingte Bewegungsfähigkeit eingetreten, die in ihren Gegensatz ben ber pflanzenhaften Verrichtungen und des Geschlechtes aufnehmend, und ihn in einer freieren, umfassenderen Weise aus= brückend, durch gegenseitige Verknüpsung ihn zugleich höher und selbstständiger auswirft. So ist der Logel ganz wehen= ber Athem, athmende Brust, in der Luft sich erfrischende Lunge, in seiner Schuellfraft ein Segler ber Lüfte gewor= ben, die ihn tragen und seine Bewegungen bedingen; während biesen Brusthändlern gegenüber die Thiere des Wassers Bauchhändler, gang Leber, und auf dem weitausgezogenen Unterleibe ruhend, von ihrem Elemente getragen nur mit trä= ger Gegenwirkung seine Einwirkung bekämpfend, zu ihrem Ziel gelangen. Fliegen und Schwimmen, auf die früheren Gegenfätze von Athmen und Affimiliren sich beziehend, bilden also ben neuen entwickelten höheren Gegenjat.

Noch eine dritte Stufe bleibt jetzt zu durchschreiten übrig denn eine dritte Ordnung von Kräften und Vermögen ruht verborgen in Mitte der beiden früheren Ordnungen; und da diese ihre

Zeit gehabt, und zu den Hervorbringungen derselben verwendet worden, ist nun den Andern die Ihrige gekommen, wo auch sie zu einem neuen Werke die geeignete Fügung erlangen. Darum wiederholt sich in Mitte des Pflanzenreiches und des unteren Thicrreiches noch einmal der Proceff, der die Gesammt= heit derselben begründet hat, um das Vollkommnere zuerst, und bann bas Vollkommenste hervorzurufen, was auf bieser Stufe erreichbar ist. Beide Hervorbringungen müffen nun die Unterlage hergeben, über ber, und die Umhülle, in ber sich ber dritte Proces vollbringt; der die Elementargeister des Licht= feuers und des Urerdigen mit den gleichnamigen Elementen und den ihnen eingegebenen Kräften zusammenführt; und durch ein neues aus ihren Bändern gefügtes Band sie kunftreich also eint: daß ein größtes des Einen mit einem kleinsten des Anbern verbunden, einem mit einem Kleinsten von jenem ver= bundenen Größten gegenübersteht; und nun in eigenen Orga= nismen ausgewirkt, jener ihnen zugetheilten Unterlage sich ein= gibt, und sie in sich beschließt. So werden also zwei neue Reiche ins Dasein hineingebildet: ein unteres, das der unteren Landthiere, in denen das feuerdurchdrungene Urerdige ins Leben eingetreten; und ein oberes, das der Menschen, in benen das erdumhüllte Lichtfeuer zum Durchbruche gelangt. In den Landthieren ist das Geschlecht zur vollkommenen Ausbildung gelangt; eben wie auch ber vitale Selbstbestand auf die Functionen der Respiration und Nutrition basirt, zu seiner vollen Entwicklung gekommen. Die willkührliche Bewegungskraft hat jetzt ein kunstreich um die Wirbelsäule her gegliedertes Organ gewonnen, in dem sie sich zusammennehmend auch ihrerseits nach allen Richtungen zur Vollendung gelangt. Da sie nun nicht ferner mehr wie Fisch und Vogel des äußeren Elementes als einer unentbehrlichen Bedingung zur Uebung ihrer Verrich= tungen, sondern nur als eines stabilen Widerstandes bedarf; so sammelt sie die weit zerstreuten Gegensätze des Fliegens und des Schwimmens, in einen ängerlich engeren, aber in= tensiv reicheren, der sich an die beiden Hauptgliederungen ihres Systemes, Arme und Guge vertheilt. Indem nämlich bei ben unteren Landthieren selbst die Arme nur als Fiiße gelten, ift

es das Schreiten und Gehen in allen seinen Formen, das von dieser Seite ihr Wesen bezeichnet. Indem aber umgekehrt beim höheren Menschen, selbst die Füße gewissermaßen nur als untere Arme gelten; ist das Handthieren zugleich mit bem aufgerichteten Gange, charafteristisch für die Bewegungsfraft bes Thieres der Thiere, des Thieres der Erde vorzugsweise in die Mitte aller andern gestellt. Zugleich hat in Mitte dieses Gegensates der Bewegungsverrichtungen ein anderer geistiger sich hervorgethan, der in strahlenden Kräften webend, gleich= falls unter beide Thierclassen also sich vertheilt, daß der unteren vorzüglich jene peripherisch geistige Auffassungsweise, die an geschärfte Sinne geknüpft, in ihnen die sinnliche Wahrnehmung in Assimilation vollbringt, sich zutheilt; während ber höheren die Begeistigung des Angeeigneten aus einer Mitte hervor durch die Ueberlegung zukömmt. Strahlungspunkt, Halt und Quellbrunn aller Art von organischen Kräften, hat der irdische Mensch daher im Mittelpunkte aller irdischen Kräfte ber Art seinen Platz gefunden; in ihm ist daher ber Gipfel und die Spitze aller Erdbildungen erreicht, und ihre Folgenreihe die mit dem Pflanzenreiche, als dem ersten Gliede angehoben, muß mit ihm, als dem letzten, abbrechen.

2.

## Der Einbau des Menschen in seinem physischen und psychischen Wesen.

Der Mensch ist als die Blüthe irdischer Schöpfung auf ihrer Höhe und in ihrer Mitte erblüht; er wird getragen von jenen unteren Reichen, die ihn hervorgetrieben, und wurzelt in ihrer Verborgenheit. Wie aber nun überall das Centrum die in höherer Steigerung reasumirte vorbildliche Einheit alles im Umkreise Zerstreuten in sich beschließt, so wird auch im Menschen die ganze Folge aller Hervorbringungen liegen, und die ganze Mannigfaltigkeit der Richtungen in ihm sich wiederholen, und ihm sich eingeben müssen. Der Mensch befaßt also in sich alle die die die dat ihm hinauf früher durchlausenen Momente, sie in ihrem höchsten Gattungscharakter ergreisend, und in

sich zusammenschließend. So wird also ein Pflanzenhaftes in ihm sein, das organische Medium, das die höheren Thiere in ihm umgibt, dem sie entwachsen und entsteigen, und das als eine Art von Placenta mit der mütterlichen Erde und ihren Elementen und Elementargeistern sie zunächst verbindet. Und es wird nicht gleichgültig sich erweisen, welches Pflanzengeschlecht im besonderen Menschen vorherrscht; ob es, wie in den tropischen Gegenden, die Palme in ihren verschiedenen Hervorbringungen; ob es wie anderwärts die Fichte oder Eiche ist, oder die Ch= presse, die seiner Begetation das vorwiegende Gepräge aufbrückt. Welcher Art sie immer sein möge, sie macht ihn zum Eingebornen der Heimath, die er ursprünglich sich gewählt, und bis zu seinen höchsten Verrichtungen hinauf wird diese seine climatische Eigenheit ihre Einwirkung verbreiten. Hinter dieser Umhülle ist dann aus dem Blutslüssigen zunächst der Vogel aufgeflogen, und hat vorzüglich in der Bruft Wohnung genommen; während der Fisch unten in seinem Medium, vor= züglich im weißen Blute zurückgeblieben, und in den unteren Eingeweiden und dem lymphatischen Systeme sich eingewohnt. Was anstrebende und schwebende Flugkraft in den mittleren Regionen ist, findet in den Einen sich eingewiesen; was von stauender, richtender, Nachdruck gebender, lebendig beweglicher und rüchvirkender Masse sich vorsindet, ist in den Andern gelegt; und indem Beide jenem Pflanzenhaften entwachsen, bezeichnen sie den Menschen als den Einwohner und Herrn der Höhen des irdischen Himmels wie der Meerestiefen, und bis zum physionomischen Ausdrucke seines Angesichtes hinauf lassen sich die Einwirkungen dieses ihm einwohnenden Momentes nicht verkennen. Aber er ist auch der Landesherr auf dem Conti= nente, vom Bergesgipfel bis in die Eingeweide des Tieflands himmter; und damit er dieses sei, muß er auch unter den Landthieren das Centralthier sein, und ihre Gattungen in centraler Weise in sich einigen. Ein solches, und in ihm des Urerdigen ganze, in Mannigfaltigkeit ausgezogene peripherische Nährsamkeit und Formsankeit, verbunden mit einem vielfach wechselnden Maaße von wildreißender, oder in vielen Graden mild temperirter Feuerfraft erscheint ihm daher eingegeben, und

es hat sich vorzüglich das gesammte Bewegungssystem im Rumpfe zu seinem Sitz erlesen. Ihm überbaut sich dann endlich der Mensch im Menschen, das vorzugsweise ihm Eigene, das nicht den Löwen, sondern ihn zum legitimen König des ge= sammten Erdreichs aus Vollmacht und Kraft Uebertrags von Seite der irdischen Natur gemacht. Dies specifisch Eigene ist unmittelbar aus dem Quellbrunnen des ursprünglichen Lichtfeuers, so nach der geistigen wie der physischen Seite ausgequollen: ja, es beschließt diesen Brunnquell in seiner Mitte. Dieser ausgnellenden Kraft hat sich dann ein gleich centrales, erd= haftes Vermögen beigesellt, und in der Zusammenwirkung beider ist diese Krone irdischer Bildnigsfraft ans Licht hervorgegangen. Vorzüglich im Haupte wohnhaft, breitet es sich von da aus mit den Nervensustemen durch alle tieferen Regionen, und alle ihm untergebenen organischen Reiche hinunter; und von ihm rührt es her, daß der Mensch anders lebt und vegetirt, als alle Pflanzen und Bäume, die um ihn leben und vegetiren; daß er anders sich bewegt und handelt, wie die Thiere, die vorzüglich energischer Bewegungsfräfte sich erfreuen; und daß die Bilderwelt, in der die thierischen Geister sich bewegen, dem Seinigen gang anders sich gestaltet, als dies in den dumpferen Regionen möglich ist, die er aus seiner Mitte mit einem höhe= ren Grade von Deutlichkeit überschaut.

Mit allen diesen Hervorbringungen, den Menschen im Menschen keineswegs ausgenommen, sind wir aber noch mit Nichten aus dem Kreise des Frdischen herausgetreten; es sind also Alle, wie sie aus einer blos irdischen Zeugung hervorgesgangen, so auch dem irdischen Tod verfallen: das ist leiblicher Verwesung wie geistiger Auflösung. Denn die Einheit, die sie selbst in ihrem Geistigen in sich tragen, ist zwar je nach der Stufe, auf der sie stehen, eine höhere und höhere; aber auch auf der höchsten im irdischen Menschen, nur bedingungsweise in sich geeint, nicht aber schlechthin eins. Denn sie ist nicht dem Himmel entstammt, wo allein die eine ganze und undes dingte Einheit zu Hause ist; sondern irdischen Ursprungs, wie alles Erdhafte, mit einem Aussuge von Getheiltheit getrübt; und daher nur im Gegensaße mit dem ganz Getheilten

10\*

relativ in diesem und jenem geeint, nicht durch und durch die Gine. Darum ift diese irdische Ginheit also gethan, daß sie in der Persönlichkeit nur solche ist, insofern sie in der Gattung, in der sie subsisstirt, sich geeint findet; während es um die rechte und wahre Einheit so bestellt erscheint: daß die per= sönliche concrete Einheit ganz auf sich selber ruhend, und in sich subsistirend mit ganzer Subsistenz, nur insofern sie also eins ist in sich und mit den Andern, in der Ginheit der Gattung ruht. Es folgt also: daß die Einheit der letzten Art, welche Verbindung sie immer eingehen oder lösen mag, unberührt von allem Wechsel, unzerstörbar, im Leben wie im Tode dieselbe bleibt; während die der andern isolirt für sich betrachtet, inwiesern sie in ber Zeugung nur zur individuellen Subsistenz gelangt, was sie in dem einen Acte erlangt, im andern im Tode wieber verliert, also mithin in die Gattung zurückgehend, nur in bieser fortlebt, in sich aber sterblich bahingeschwunden, in ihrem Getheilten sich auflöst. Soll die Erde also in Mitte aller Sterblichkeit ein Unsterbliches hegen, dann muß es von Oben gegeben sein; dem Irdischen muß ein Anderes sich noch hinzufügen, das himmlischer Abkunft die wahre Einheit in sich hat, und in dieser nun auch conservativ zur relativen irdi= schen Einheit sich stellt. Und so ist es denn in Wahrheit er= gangen; benn es wird uns gesagt: und Gott ber herr bilbete ben Menschen aus dem Staub der Erde, und athmete ihm den Athem des Lebens ins Antlitz, und so wurde der Meusch eine lebende Seele Aus dem mit irdischer Beistigkeit begeistigten Erdenstaub hat er ihn geformt; nicht zu einem todten Cadaver, sondern zu einem lebenvollen, seiner selbst in inneren Instinkten mächtigen, in Kunsttrieben wirksamen Thiere hat er ihn ausgestaltet, und wie also der Träger der höheren unsterblichen Seele bereitet war, hat er diese ins Angesicht ihm eingeathmet, und so wurde der Durchathmete jetzt zu einem zweifach zu= sammengesetzten Kunstwerke seiner Hand: er wurde zu einer lebenden Seele. Die Einathmung ist aber in die innerste Mitte des Erdgebildes ins Lebenscentrum des ersten Menschen geschehen; sie hat den erdentsprossenen Thiergeist in ihm mit dem himmelentstiegenen Menschengeiste durch ein unauflösliches,

gottgeknüpftes Band verbunden; und badurch, daß der Erste in dem Lettern nun volle und bleibende Einheit gefunden, ist auch ihm jetzt die Unsterblichkeit zu Theil geworden, zu fünftiger Wiedergeburt selbst des Leibes; während die verwandten Erdgeister nur in der Gattung fortleben. Mit dieser Berbin= dung hat aber ein neuer Bildungsproces angehoben, in dem der mit Hervorbringung des blos irdischen Menschen beschlossene, jetzt im weiteren Umkreise sich fortgesetzt. Der Herzmitte gegenüber, in die die höhere Seele eingeschlagen, hat diese ihr gegenüber einen anderen Punkt im Haupte, als Contrapunkt und Mitte ihres in seiner Eigenthümlichkeit fort bestehenden Wesens, sich genommen, um von da aus ihre Einwirkungen ber andern Mitte zuzusenden, und ihre Rückwirkungen aufzu= nehmen. Aus dieser Mitte von Stufe zu Stufe niedersteigend, gibt jene in den Gebilden, die die andere ihr entgegengetrieben, derselben eben so stufenweise sich ein; wie diese ihrerseits auf= steigend, eine gleicherweise abgestufte Verbindung mit ihr einge= gangen. So wird also eine von Oben niedergehende, einer andern von Unten sich erhebenden Reihe von Verbindungen begegnen, in benen beide Momente in allen ihren Richtungen sich durchdringen; also zwar, daß nach Oben das Höhere, nach Ab= wärts das Untere vorherrscht, in der Mitte aber in der gleich= gewogenen Verknüpfung bes zugleich boch Geschiedengehaltenen, die Natur des Bandes am flarsten sich kundgibt. So haben die beiden Einsassen ihren Hanshalt miteinander eingerichtet: indem die dienstbare Magd der Herrin sich anbequemt; diese aber hinwiederum in Herablassung ber Anderen bis zu einem ge= wissen Punkte hin sich gerecht gemacht; haben sie einander gegenseitig sich angliedernd, gemeinsam ihr Haus erbaut, und in ihm zu wirthschaften angefangen. Söhere Seelenmächte finden dort nun mit Elementargeistern und Rräften sich ver= schlungen, und beide geben in aller Eintracht zusammenwirkend, in vielfachen Verrichtungen sich kund. Was seiner Natur nach frei ist, findet sich nun zur Latenz gebunden; was umfassend ist, findet sich doch zugleich umfaßt; aber hinwiedernm auch das von Natur Gebundene bis zu einem gewissen Grad befreit, und das eng Beschränkte weit über seine natürlichen Schranken

hinaus erweitert. Alles Herrschen ist daher an die Bedingung eines Dienens geknüpft; so jedoch, daß nach Oben alle moralische Verantwortlichkeit der freigegebenen höheren Macht aufgelegt erscheint; nach Unten aber alle physisch organische von der dort vorwiegenden Unteren gesordert wird.

Indem aber nun Beide dem Menschen einwohnende Mächte in einer so engen Beziehung zueinander stehen, muß es noth= wendig bei ihrem thätigen Zusammenwirken zu einem gegenseis tigen Austausche ihrer Modalitäten und Eigenschaften kommen; so daß in dem Maage, wie das Eine dem Andern von dem Seinigen gebend, hinwiederum von der Art desselben an sich genommen, in dieser Ausgleichung in Beiden specifische Eigenheit je nach ihrer Haltung, Form, Färbung und Betonung sich begründet findet. Indem in solcher Weise zuerst die höhere Seele, in ihren unteren Regionen mit denen der tie= feren Thierseele verschlungen und in Rapport versetzt, dieser von ihrer gehöhten Art mitgetheilt, wird die wilde Naturart des thierischen Triebes zur menschlichen Naturanlage in ihr gesteigert; die sich alsbann in ihrer specifischen Geschieden= heit in den verschiedenen Temperamenten, je nach der Dierzahl getheilt, zu erkennen gibt; während hinwiederum sie die Höhere selbst, in der Berührung mit jenen Trieben und Instinkten an ihnen zur eigenthümlichen Gemüthsart, eben wieder durch dieselbe Vierzahl getheilt, sich bindet und bedingt. Weil diese wechselseitige Tingirung und Vindung durch die Berührung der höheren Einheit mit den verschiedenen Regionen des animalischen Lebenscomplexes geschieht, dieser aber selbst wieder zuletzt auf der Vierheit der Elemente ruht; eben darum mußte auch das Ergebniß durch dieselbe Bierzahl getheilt er= scheinen, die also keineswegs bloß zufällig in der Lehre von den Temperamenten hervorgetreten. Wie nun aber in jedem Thiere sich alle vier Clemente und ihre Clementargeister mischen, und seine Stelle im ganzen Erdorganism hauptsächlich durch das in der Verbindung Vorwiegende bestimmt wird, so wird auch jedes Temperament sich aus Allen, unter dem Vorherr= schen des Einen oder des Andern, zusammensetzen. Pflanzenhafte im Menschen, wie es solche Mischung in größter

Gebundenheit in sich befaßt, und in diesem Charafter den an= bern höheren Gebilden zur Keimscheibe dient; wird auch als die Mutter des Temperamentes im Individuum gelten müssen: selber außer ihrer Reihe liegend, aber sie Alle begründend und ernährend, und ihnen dadurch Körper gebend. Indem aber diese vegetative Reimscheibe nach der Seite des Luftigen und Flüssigen hin, sich in das Fliegende, und das im Fliegen wie mit Flogen Schwimmende, auseinandergliedert, gliedert sich auch die Grundlage alles Temperamentes in das Sanguinische und das Phlegmatische auseinander. Es ist der Bogel im Menschen, der in dem Ersten die Flügel schwingt, und beweglich und unaufhörlich bewegt, gleich dem Element, in dem er am liebsten weilt, sich auf seinen und den eigenen Federkräften wiegt; ober wie die Schwalbe in schnellster Behen= digkeit es in zierlich ausgezogenem und leicht umgelenktem Flug burcheilt; nur selten einmal auf fester Erde von der betrieb= samen Anstrengung raftend. Es ist bagegen bas Schwimmthier im Menschen, das im phlegmatischen Temperamente behaglich auf den Wellen ruht; nun von ihnen sich schaukeln läßt, dann wieder ihrer Strömung folgend, sich von ihr hintreiben zu lassen liebt; und darauf in gemächlicher Austrengung mit ihnen fämpfend, wieder zur alten Stelle kehrt. Zwischendurch mag es wohl auch einmal langsam sich in die Tiefe niederlassen, ober in seltener Anwandlung zur Oberfläche steigen, um nach seiner Art schnalzend und tummelnd sich an ihr umzutreiben, ober auch in noch seltneren Fällen in einem Aufschwunge un= glaublichen Uebermuths, in einigen wenigen bazu privilegirten Individuen, einen kurzen Flug in die Lüfte versuchen, um es bort als sanguinische Phlegmatiker ben andern phlegmatischen Sangninikern gleich zu thun, die als Wasservögel zu tauchen und zu schwimmen verstehen. Die Gliederung aber schreitet weiter, zugleich in die Höhe gehend, und tiefer einschneibend in die Tiefe. Wie sie nämlich, als sie noch unten gewaltet, bas Urerdhafte ausgesondert und bas Urfeurige; im Lebens= freise aber in die Landthiere bis zum Menschen hinan sich auf= gethan; so erwirkt sie auch in dem Alkahest der Temperamente eine neue Scheidung, in dem Gegensatze bes Melancholischen

und des Cholerischen zwei neue Glieder herauswerfend; die gleichfalls tiefer begründet und schärfer markirt als die Vorigen, mit ihren Wurzeln unter sie hinunterlaufen, mit ihren Ausbreitungen aber sie überwachsen und umschließen. Das Melancholische ist nun das lunarisch Nächtliche; es beruht in jener Stimmung, die im Gefühle lieber ebbet als fluthet, und in den Affecten Vorneigung hat zu Solchen, die gegen die Tiefen des Inneren gehen, minder stark aber ist in denen, die aus ihnen vorquellend nach Außen streben. Im Thun lieber nachhaltiger, beharrlicher Wirksamkeit, als rascher, wie im Sprunge losschnellender Thätigkeit hingegeben, will es eher Gewicht als Feder sein, ja lieber Amboß denn der Hammer; eben wie es auch, wenn im Geiste sinnend, eher bem von Oben und Unten Anschlagenden sich aufthut, als selbstthätig mit im eigenen Lichte leuchtenden geiftigen Ange bem Gleich= artigen entgegenkömmt. Ueberall also durch alle Gebiete in seiner Wirkungsweise lang und tief gezogenes Einathmen, mit kurzem, schnellem Aushauch verbindend; ist ihm also minder productive Kraft, als tief auffassendes Vermögen zugetheilt, das in stiller Empfängniß die höheren Thyen der Dinge aufnimmt, und in der Fiille des einwohnenden Stoffes sie nachbildend, die Aufgenommenen zur Erscheinung bringt. Das Cholerische aber gibt sich in allem diesem als das Gegentheil vom Andern kund: brennende, fressende, verzehrende Glut unten, treibende Wärme in der Mitte, leuchtende Flamme im Auge; so zeigt es überall die Natur des Elementes, dessen Signatur es trägt. Nach des Feuers Art, das überall der anderen Elemente gewaltig ift, erscheint es baher allerwärts antreibend, aufregend, spannend, elektrisirend, aber auch überschnellend, zerreißend und zerstörend; während das Melancholische, mehr erregbarer, zündlicher, beweglicher Art, gesammelter und geschmeidiger, seinem An= spruche auf Herrschaft, mit dem zu ihrer Realisirung nothwendigen Elemente, entgegenkömmt. Jenes wird also das reißende Thier im Menschen sein, das da im innerlichen Feuerfreise einsam seine Wohnung genommen, und von da aus sei= nen Wirkungsfreis beherrscht. Das Andere wird dagegen mehr von der Natur jener ruhigeren Thiergeschlechter an sich haben,

in deren Blut eine milbere, aber substanzreichere Wärme treibt: die daher in den ihnen einwohnenden bindenden, einigenden Trieben sich zueinander halten, oder als Hausthiere sich um den Menschen hergesellen; ein Vorbild für die höheren sozialen Bilbungen, die aus der Wirksamkeit gesteigerter Bilbungstriebe und Instinkte hervorgehen. So haben also die verschiedenen Naturen, aus denen des Menschen Art sich zusammensetzt, ihren Einfluß auf die mit ihnen verbundene höhere Seele in den unteren Negionen ausgeübt. Aber auch selbst die höchste wird dieser Einwirkung nicht ganz enthoben sein; also jedoch, daß hier in eigener Mitte die dort herrschende Macht vorwiegend, und mehr gebend denn nehmend, dem, was man die geistige Physionomie neunt, vorzugsweise ihr Gepräge aufdrückt. In ähnlichem Wechselverkehre wird dann auch endlich in der Mitte, was man den Charafter des Menschen nennt, in seiner Haltung sich befestigen, und je nach Verschiedenheit ber ausammentreffenden Momente, in Energie und Beweglich= feit verschieden ausgestattet, den ethischen Menschen in seinen Umriffen ausgestalten.

So hat die Seele, durch die Pforte des Niederganges herabsteigend, dem erstgeschaffenen Menschen sich eingegeben, und in ihm Wohnung genommen. Dies ihr Niedersteigen ist aber nur die eine Hälfte eines großen Processes gewesen, der sich erst im Zutritt der andern, durch den Verlauf aller Ge= schichte hindurch, zu einem Ganzen ergänzt. Dem Niedersteigen zur Einkehr muß nämlich ein Aufsteigen zur Rückfehr entspre= chend gegenüberstehen; und eine Schiedniß alles dort unzer= trennlich in sich verbundenen Seelischen von dem blos Leiblichen, zu bleibendem Bestand in sich, bis zur dereinstigen Wiederkehr. Der erste Act ist aber ohne Buthun ber Seele felbst burch bie höhere Macht erwirkt worden; denn die Seele ist nicht in den irdischen Menschen hineingegangen, sie ist vielmehr in ihn hin= eingeführt. So wird sie benn auch nicht durch eigene Macht, gebunden wie sie ist, und in ihren eigenen Tiefen latent ge= worden, aus dem Erdmenschen, den sie angenommen, wieder ausgehen können, eingehend in sich selbst, und dazu ohne angewendete Gewalt in eigener Concentration sich in sich zusammen-

nehmend. Dieselbe Gottheit also, die im Entstehen des Ge= schlechtes, in einem ursprünglichen Acte, die ausgeathmete dem Erdbild eingeathmet, hat seit dem Falle geordnet: daß sie im Naturlauf, wenn ihre Zeit gekommen, durch dasselbe Bild wieder ausgeathmet werde, indem sie die Ausgehauchte durch Einhauch dann wieder an sich genommen. Und was so Urbe= ginnes in jenem Centralacte für das gesammte Menschengeschlecht geschehen, das wiederholt sich peripherisch im ganzen Zeitverlauf burch viele Acte, in benen der Einhauch der Seele in den durch die Zeugung bereiteten irdischen Menschen durch den Geist von Dben erfolgt; dann aber am Schlusse des Lebens, das von da an seinen Ablauf nimmt, der Aushauch sich vollbringt. Zwi= schen beiden Punkten, den Pforten des Niederganges und des Aufganges, zieht sich daher das Leben in diesem seinem Verlaufe Aus einem Keime sich entwickelnd, muß es darum in seinem ersten Stadium mit pflanzenhaftem Dasein in Hilf8: losigkeit beginnen; wird dann, nachdem es im Vorschreiten die vegetabilischen Gegensätze auseinander gegliedert, zu den un= teren animalischen und den ihnen einwohnenden Mächten hin= aufgetrieben, nach Abwärts die vitalen Kräfte zuerst, dann im höheren Ansteigen auch die automatischen entfaltend; und nach= bem in ihnen auch das höhere Thier sich ausgebildet, wird zu= setzt der Mensch im Menschen in der ganzen Fülle seines geistigen Reichthums sich erschließen. Dieselben Stufen, die also im Ansteigen, auch extensiv sichtbar, durchschritten worden in ber ersten Lebenshälfte bis zur Höhe desselben hinauf, werden bann in der andern absteigend in intensiver Involution, zurück= gegangen, bis das Leben sich erschöpft, und im Tode der Prozes abbricht.

So innerlich geordnet und eingerichtet, erhebt sich der Mensch über dem ihn tragenden Unterbau der gesammten irdisschen Natur, im weiteren Kreise von der Elementenwelt, in immer mehr sich verengenden, von den ihm näher sich befreunsteten organischen Naturen; im engsten endlich von seines Gleichen umstanden und umfaßt. Als Glied eines Naturganzen in dasselbe anfgenommen, steht er also mit ihm auch im Verstehr; und weil ins Centrum aller Glieder dieses Ganzen gestellt,

und im Zusammenlauf aller Radien auch an der Natur eines Jeden theilnehmend, war er daher auch ursprünglich mit Allen von dieser Mitte aus in eine central lebendige Beziehung gesetzt. Diese wird mithin so vielartig sein, als Regionen von Außen ben innerlichen Regionen in seiner Besonderheit entsprechen, als Naturglieder den Gliederungen seines eigenen Wesens gegen= überstehen. Wie nun das Naturganze sich in Himmel und Erde scheidet; und er selbst in seinem irdischen Menschen, in= wiefern alle Erde etwas vom himmlischen hat, ein solches auch in sich trägt, und das Licht der Höhe in dem ihm eingegebenen organischen Lichte ihn durchleuchtet; wird er der Erde gegen= über auch zu dem Himmel in Beziehung stehen. Wie ferner der Viergetheiltheit der Elemente an der Erde eine gleiche Vier= theiligkeit seines leiblichen Wesens und der in demselben wirk= samen chemischen Kräfte entspricht, so wird auch von dem Einen zu dem Andern hinüber ein gleicher Verkehr sich knüpfen, und so auch zwischen den innen und außen wirkenden mechanischen und strahlenden Kräften und Mächten. Eben so wird das Reich der Vegetation außen dem Pflanzenhaften in seiner Na= tur begegnen; die unteren animalischen Gebiete, und eben so bie oberen, werden mit den ihnen in Congenialität Entspre= chenden sich in Conflict versetzen, und ein ähnlicher wird sich engsten Umfreise der menschlichen Natur zwischen den im der Gattung angehörigen Judividnen begründen. Verkehr, nach den Naturreichen auf der einen Seite ge= theilt, wird daher auch zugleich auf der andern je nach den Regionen der menschlichen Natur getheilt erscheinen; so daß, da der Hauptregionen drei sich im Menschen finden: die bes Lebens, die des thätigen Wirkens und des geisti= gen Schauens, die Berührung in den sich entsprechenden Gliedern von dieser Seite, in dreifach verschiedener Weise, sich gestalten kann. Der also sich anknüpfende Bezug ist aber nun ein Wechselbezug, denn Radien führen aus der Mitte hinaus und wieder in die Mitte zurück; in jenen berührt und bestimmt der Meusch die äußeren Natur=Potenzen, in dieser oder jener seiner Gliederungen; in der andern findet er sich von ihnen so oder so berührt und bedingt. Es ist aber der irdische Mensch,

verbunden sieht. Die höhere Seele aber, die in all ihrer irdischen Wirksamsen in lebendiger Weise verbunden sieht. Die höhere Seele aber, die in all ihrer irdischen Wirksamkeit an diese Untere sich gewiesen sindet, tritt nur unter ihrer Vermittlung in diese Napporte ein, versteht Alles in ihr, bewegt sich in Allem, und eignet das Gehörige sich nach Belieben an.

Es war aber nun die urspriingliche Bestimmung eben die= ses oberen Menschen, aus seiner Mitte heraus, durch den Un= teren in vollem klaren Bewußtsein, mit einer so seiner selbst wie nach Abwärts des Naturgesetzes mächtigen Freiheit, diese Natur zu durchschauen und zu beherrschen, mit dem einwohnenden selbstständigen Leben sie durchdringend; und also ihr Bebauer, ihr Pfleger und ihr Haupt zu sein. Da er aber durch selbsteigene Verschuldung aus der Mitte herausgefallen, und die Gesammtheit dadurch ihren lebendigen Schwerpunkt an ihm verloren, ist ein allgemeiner Umsturz in ihr die Folge davon gewesen; aus dem zwar zulett wieder eine nothdürftige Bernhigung um einen neu gefindenen Punkt des Gleichgewichts hervorgegangen, der aber, weil fortan dem Menschen entrückt, statt ihn von der Natur zu befreien, ihn vielmehr bis zu einem gewissen Grade beherrschend, wie ein anderes Naturproduct der in ihr wirkenden Gewalt dienstbar macht. Solcher Dienst= barkeit konnte er sich nur durch fortgesetzte Anstrengung und unermideten Kampf entziehen; ein Streit, der um fo schwerer ist, weil sein Gegenstand zugleich in ihm und um ihn sich befindet. Aber sich im Besitze großer Kräfte wissend, hat er vom Anfang herein, in diesem seinen Selbstgefühle, die Mühen nicht ge= scheut, und das arbeitselige Werk durch alle Zeit hindurch bis zur jetzigen Stunde fortgesetzt. Wie er daher mit seinen leib= lichen Kräften im Schweiße seines Angesichtes ben Acker bebaut, so hat er mit seinen geistigen in der Speculation die sich ihm spröd verschließende Natur durchgründet, und ihr die ra= tionelle Wissenschaft glücklich abgewonnen. Nicht minder hat er, indem er in der Ethik sich selbst und seinen im Gegensatz entzweiten Tricken, die das Eine wollen und nach dem Andern gelüsten, das Gesetz gegeben, auch den gegen ihn ankämpfenden

Naturkräften Trotz geboten, und Gine gegen die Andere bewaffnend, nicht abgelassen, bis sie seinen Zwecken fügsam geworben, und die Empörten sein Jody auf sich genommen. Selbst seiner und ihrer unteren Lebenskräfte hat er bis zu einem gewissen Punkte sich bemeistert; also daß sie, obgleich durch den eingedrun= genen Tod verwirrt und geschwächt, doch in leidlicher Harmonie sich einigen; und wenn auch durch Krankheit aus ihr getreten, unter seiner Einwirkung nach Auswurf ber Störung wieder friedlich sich zusammenfinden. Das Streben und Mühen war nicht löblich blos, sondern geboten, es ist darum nicht ohne Segen geblieben. Der arbeitsame Geist hat Wunder gethan in dieser seiner Betriebsamkeit, und bisheran den lösbaren Theil der Aufgabe theilweise mit großem Glück gelöst. So ist, auf dem Wege ruhig nüchternen Vorschrittes und überlegender Besonnenheit, eine theilweise Restauration und Wiedereinsetzung in die verlorne Herrschaft eingetreten.

Neben dieser gebahnten Heerstraße, auf der das Leben in geordneten klar überschanbaren Verhältnissen sich fortbewegt, laufen aber nun noch andere Pfade, auf denen ausnahmsweise Ungewöhnliches vorschreitet, und in eigenthümlicher Weise zu seinem Ziele kommt. Neben den allgemeinen, durchschnittlich überall vorkommenden Anlagen im Menschen und in der Natur, zeigen sich nämlich in solcher Ausnahme von der Regel auch Andere, die sich als gänzlich aus den ordentlichen Gleisen ausweichend, zu erkennen geben; und eben so thun sich im Le= ben des Menschen wie in der Natur Zustände hervor, die man neben den gemeinhin sich zeigenden als Ungemeine erken= nen muß. Was zuvörderst die Anlage betrifft, so zeigen sich in Mitte der großen Mannigfaltigkeit von Combinationen, wenn auch sparfam, solche, bei benen es entweder durch ein begünfti= gendes Spiel ber Natur, oder durch die Concentration der bil= benden Kräfte auf einen Punkt hin, den Anschein gewinnt: als sei nach irgend einer Seite hinaus ein Rest des unversehrten Ur= sprünglichen zurückgeblieben, der den, der seiner sich erfreut, in Mitte des gewöhnlichen Lebens als eine Anomalie erscheinen läßt. Da nach der Richtung hin, in der die verliehene Gabe wirkt, die früheren Rapporte sich theilweise ungestört erhalten;

so wird in ihnen mit den entsprechenden Naturfreisen und Potenzen sich ein Verhältniß anknüpfen, das ganz anders sich geartet findet, als alle Jene, die innerhalb der Gränzen des herkömmlichen beschlossen, alltäglich sich uns bieten. Der Sinn eines so Begünstigten wird etwa in Naturgebiete eindringen. die allen Andern sich verschließen; oder es wird die lebendige Rraft in ihm über Naturfräfte gebieten, die jedem Unberufenen sich spröd versagen. In jedem Falle werden dadurch Bezieh= ungen hervorgerufen, die der gewöhnlichen Physik gänzlich entrückt erscheinen, und die man daher als der Magie ange= hörig betrachten kann, und zwar einer natürlichen Magie, weil sie nicht im Willen, sondern in einer Naturanlage grün= bend, auch ihrer Richtung nach in die Natur gehen. Da die Natur überhaupt an sich völlig gleichgültig und moralisch-neutral erscheint; so wird auch diese auf ihr ruhende Magie von dieser Seite völlig indifferent erscheinen; obgleich sie je nach ben verschiedenen Naturfräften in eine heilsame getheilt und eine verberbliche, auf beiden Wegen zum Bösen führen, und in dasselbe ausschlagen kann.

Was zweitens die Zustände betrifft, so äußern sich in der Natur und ihr entsprechend im Leben gleichfalls Solche, die eine vorübergehende Begeisterung ober Bindung in dieselben tragend, ohne darum übernatürlich zu werden, doch durch bedeutende Ausweichung den stillen Gewohnheitslauf der Dinge unterbrechen. Wir wollen hier nur an die Gährungsprocesse in den organischen Naturgebieten erinnern, die uns das Beispiel einer solchen vollkommen natürlichen, und doch der gemeinen Tagesordnung entrückten Erscheinung bieten. kanntlich geht der Zuckerstoff, den die zeitigende Somme aus der herben Säure der Brere, oder auch der Keimproceß ans bem Stärkemehl bes Saamenkornes entwickelt hat, unter Einwirkung der Wärme und der Feuchte, in die sogenannte gei= stige Gährung über. Die im Bucker, wie um einen Mittelpunkt zur milben Süße geeinten Kräfte und Stoffe, werben in dieser in einem inneren Scheidungsproceg gelöst; und indem ein Theil der entmischten Stoffe peripherisch nach der einen Seite als Rohlenfäure vergast entweicht, nachdem ber andere

als Hefe sich niedergeschlagen, bleibt um die Mitte der Alcohol zurück; indem die frühere linde Einigung sich also aufgeschlossen, daß statt des Zuckers eine bewegliche, flüchtige, nach dem Sanerstoff hungernde und brennliche Substanz zurückgeblieben. Das hier erzeugte, und überhaupt jedes andere organische Product, kann aber, wenn alternd und wehrlos dem Angriffe der Naturskräfte preis gegeben, in eine dritte Gährung, die fauligte übergehen; in der, nachdem die gemischten Stosse durch innere Zerreißung im Nachlasse der Lebenskräfte gänzlich voneinander sich geschieden, mit der Lösung der umschreibenden organischen Korm, auch die ganze, durch das Leben gewirkte Einigung sich löst; und die Residnen gänzlich aus dem Lebenskreise tretend, der unorganischen Natur wieder heimfallen.

Das Product jener organischen geistigen Fermentation bleibt aber nun in fortgesetztem Rapport mit dem Naturkörper, ber ihr Substrat geliefert. Wenn die Traube auf Madeira wieder blüht, rührt sich weit über Meer und Land in England der Wein, der ans ihr gepreßt worden, im Fasse, und es hebt in ihm eine neue geistige Gährung an. Es ist also innere Sympathie zwischen beiden Lebensacten, und wie die Begetation überhaupt im ganzen Ablauf bes Pflanzenlebens ein stilles Durchlaufen aller ins Leben gehenden Fermentationen ist; so wird insbesondere die suge dem Reimen, die geistige dem Blühen entsprechen; so daß die Rührung des Weines ein Blühen des= selben ift, das Blühen der Rebe aber ein geistiges Gähren in den Sexualorganen. Dieser fortdauernde Napport, der also zwischen den Producten des Pflanzenreichs eintritt, verbreitet sich aber auch höher hinauf in die Animalischen, mit denen bas gesammte Pflanzenreich in einem natürlichen Berbande steht. Vermöge dieses Rapportes üben die Producte der Gährungen einen infizirenden Einfluß auf den thierischen Organism aus; indent sie die Analyse und Synthese, aus der sie selbst hervorgegangen, auf ihn übertragend, dieselben wieder in ihm nach seiner Weise reproduciren, und dadurch auch ihn ans den Gleisen des gewöhn= lichen Lebens drängen. So wird baber ber Geist bes Weines, bas Blut und noch mehr die Nervengeister, in vorübergehendem Nausche weinigt machend, in rascher Lebenderregung und Beschlegunigun aller Strömungen, eine solche ber Rührung im Weine entspre= chende animalische Fermentation hervorrufen; die, wenn sie wie bei den Gewohnheitssäufern abgezogener geistiger Getränke sich öfter wiederholt, zuletzt selbst in die festen Theile des Organism sich eingedrängt, und diese so brennlich macht, daß sie leicht von einer Flamme berührt, in Feuer aufgehen. Dieses plötzliche Erglühen des Lebens beschränkt sich keineswegs blos auf die unteren Regionen der leiblichen Natur; sondern ver= breitet sich auch auf die höheren, und überträgt sich von da selbst auf die geistigen Verrichtungen; wie jeder weiß, einen Berauschten je beobachtet hat, oder der auch nur das Bild betrachtet, das der heilige Ambrosius') von einem Solchen "Borschwebende leere Bilder, ungewisses Sehen, schwankende Gestalten," sagt der Bischof, "bezeichnen den Trun= Der Eine springt über Schatten, als seien es Gräben; ber Andere nickt mit dem Ropfe gegen die Erde, richtet dann plötzlich wieder sich auf, und neigt zum andernmale. Furcht= sam fallen Ginige aufs Angesicht, die Erde mit Händen fassend, weil sie von zusammengehenden Bergen sich eingeschlossen glauben. In den Ohren tönt es gleich dem Schallen und Rauschen des wogenden Meeres, oder wie das Withen der Brandung. Hunde halten sie für Löwen, und begeben sich vor ihnen auf die Flucht; und wenn die Einen in unausgesetz= tem Lachen sich ausschütten wollen, klagen die Andern untröstlich ihren bittern Kummer; während noch Andere unvernünftige Schrecken schauen, wachend träumen, schlafend habern." Eben so wie die geistige Gährung trägt sich aber auch die fauligte burch Infection auf das Leben über. Die vielfältigen Miasmen, die die Fäulnis brütet, wecken bekanntlich, wenn in den Dr= ganism aufgenommen, in ihm in den Ansteckungsfrankheiten einen analogen animalischen Proceß, aus dem wieder das gleiche Miasma sich entwickelt, das ihn zuerst hervorgerufen.

So entstehen also zwei verschiedene ungewöhnliche Zustände im Leben, in deren Einem dasselbe, wenigstens nach einer Seite entbunden, in vorübergehender Aufregung größere Gewalt

<sup>1)</sup> De Helia et jejunio c. 16.

erhält; während es im Andern mehr gebunden, geschnächt, gebrochen der Auflösung entgegengeht. Je nachdem in beiden die Aufregung oder Bindung, nach der Verschiedenheit der Natur= producte und Miasmen, mehr in das eine oder das andere organische System hinübergreift, werden die Modificationen in mancherlei Erscheinungen zu Tage treten. Da endlich der Leib auch eine Physis ist, von Innen heraus mancherlei Einflüssen unterliegend; so mögen auch in ihm die beiden Zustände whue äußere Infection sich entwickeln, und es wird geschehen können, daß er seinerseits die Umgebung mit ihnen miasmatisch inficirt. Es können in beiden Fällen nun Verhältnisse eintreten, wo der äußere Mensch scheinbar eine gewisse heilsame oder verderbliche Gewalt über die Natur gewinnt; aber in Wahr= heit wird der innere, höhere, — sei der Verkehr nun activen oder passiven Verlaufes, und der Erfolg besselben steigernd oder herabbrückend, — eben weil es ihm von Außen zugekommen, da= durch in größere Abhängigkeit von der äußeren ihm fremden, oder der eigenen leiblichen Natur gerathen. Denn er besitzt nur wahrhaft so viel von dieser Natur, als er mit sich durch= drungen; wird aber in demselben Maage von ihr besessen, als er sich hat von ihr durchdringen und bestimmen lassen. Im ersten Falle hat er um das Lebendige, das sie in sich beschließt, mit ihr gekämpft, hat das Spiel ihr abgewonnen, und kann nun über den Gewinn verfügend, nach Wohlgefallen ihn ins eigene Leben wenden. Hat er aber das Spiel verloren, ober ohne Gegenwirkung ihren Ausprüchen nachgebend, sich von ihr bemeistern lassen, bann ist er ihr dadurch hörig worden, und selbst, wenn sie scheinbar ihn bereichert, ist er boch ärmer benn zuvor. Dem in der Anfregung konnte das Fluthen an einer Stelle nur burch ein anderweitiges Ebben gewonnen werben; in der frankhaften Inficirung aber muß vollends der Getroffene mit einem Theile seines Lebens bugen. Sie aber hat ben Gewinnst zu dem ihrigen geschlagen, und spielt darin den Meister in seiner Leiblichkeit, dieselbe von da aus ganz umspinnend; wenn es dem Leben nicht gelingt, durch eine kritische Bewegung die Eingedrungene zu bemeistern, und ihren Theil wieder aus-Buwersen. In solcher Raturbeseissenheit ist baher ber Besessene

theilweise sich selbst entsallen, und Glied und Organ der Bessitzenden geworden, in wie weit diese Besitz ergrissen. Nur in Fällen, wo solche Steigerungen oder Depressionen der Lebenssträfte aus angeborner Anlage sich entwickeln, und darum als Gaben oder Heimsuchungen an den dadurch Ausgezeichneten gekommen sein können, ist der Fall denkbar: daß sie, heilsam oder verderblich, sich solcher Dienstbarkeit entziehen, wo sie dann in ein anderes Gebiet hinübersallen.

Es ist begreiflich, daß, wo eine solche Naturbesessenheit eingetreten, sich Erscheinungen zeigen mussen, die eben so un= gewöhnlich sind, als die Zustände, aus denen sie hervorgegangen, und deren Absonderlichkeit mit dem Grade der Obsef= sion zunehmen wird. Freilich zeigt der einfache Rausch, schon seines öfteren Vorkommens wegen, minder befremdliche Symp= tome; dagegen gibt es andere Naturstoffe, die in ihrer speci= fischen Wirksamkeit auf den Organism seltsame, durch die gewöhnliche Physik unerklärbare Beränderungen in ihm hervor= rufen. Sben so wenig scheinen die gewöhnlichen Krankheitsfor= men, besonders so obenhin genommen und betrachtet, wie es gemeinhin mit ihnen gehalten wird, auffallend Ercentrisches herauszuwerfen. Dagegen gibt es allerdings andere, besonders solche, die in den höheren Systemen sich entwickeln, sonst auch tief einschneidend, ins Leben geben, die in einem solchen Charafter auftreten, daß sie selbst den stumpfen Sinn befremben, und in ein Gebiet geheimer Rräfte hinüberdeuten. Es lebt noch im Gedächtnisse der Zeitgenossen, wie viel Un= heimliches und Unbegreifliches im Gefolge der Cholera gegangen, und wie gänzlich die gewöhnliche Heilwissenschaft an ihr zu Schanden geworden. Zu manchen Zeiten hat dies Unheim= liche sichtbare Gestalt angenommen, wie Procopius!) uns aus der Periode der großen Seuche unter der Regierung des Rai= sers Justinianus berichtet. Man sah damals Geister in Men= schengestalt an offenen Orten und in geheim umwandeln, die die Leute schlugen; die Geschlagenen wurden sofort von der Seuche befallen. Einigen begegnete dies zur Nachtzeit im Traume,

<sup>1)</sup> Procopius de bello Persico L. II.

Andern aber bei wachenden Augen, am hellen Tage. Aehnliches geschah bei der großen Pest, die unter der Regierung des Constantinus Copronymus eingetreten; man erblickte an den Rlei= bern bes Angesteckten gewisse Flecken und Makeln, als hätte eine unsichtbare Hand sie eingebrückt; zum Vorzeichen des nahen Todes der Betroffenen, die dabei jämmerlich über die Nöthen Rlage führten, die sie von Gespenstern zu leiden hätten. 1) Wie man diese Erscheinungen auch deuten mag; man sieht, daß bei solchen tief ins Leben einschneibenden Calamitäten, das Geängstete in seinem tiefsten Grunde aufgeregt und zersetzt, in Rapporte kömmt, die ganz und gar einen mystischen Charafter tragen. Alles der Art also, was aus einer Naturanlage des Menschen sich entwickelt; was weiter burch sein Zuthun unter ungemeinen Berhältnissen, ober unter der Wirfung gewisser. Affecte, oder durch das Zuthun bestimmter Manipulationen in dieser Anlage hervorgerufen, was die äußere Natur durch das Spiel unbekannter Kräfte unter seltenen Combinationen in allen ihren Reichen in ihr erwirft: bas Alles, wurzelnd in der Na= tur und doch scheinbar über dieselbe hinausgehend, gehört also einer natürlichen Magie an, die sich zwischen die gewöhnliche mathematische Physik und die höhere Mystik ordnet. Eben dieses ihres natürlichen Grundes wegen ist sie an sich moralisch adia= phor; aber weil an den Uebergang gestellt, kann sie leicht dieser Gleichgiltigkeit entrückt, zum Werkzeuge des Bösen mißbraucht, ins Verderben führen: sei es nun, daß das nach der einen Seite übermäßig gespannte, gesteigerte, berauschte Leben llebermuthe sich selbst zum Argen wendet; sei es, daß auf der anderen der in dasselbe ausgesäete Tod, bei der geheimen Ber= wandtschaft des Uebels mit dem Bösen, dem Letzteren den Weg bereitet. In beiden Fällen kann also diese Magie zu einem Grunde der dämonischen Mustik erwachsen, indem sie alsbaun die physische Unterlage derselben bildet. Auch sie muß daher in dieser Untersuchung verhandelt werden, und gerade hier wird die schicklichste Stelle zu dieser Berhandlung sein; weil die dämonische Mystik, ungleich der höheren göttlichen,

<sup>1)</sup> Theodorus Studit. in orat. de vit. Platon.

ganz auf creatürlichen, also neben dem psychischen auf physischem Grunde ruht. Ueberschauen wir sie daher in ihren wesentlichsten Momenten, so weit sie sich bisher der Beobachtung aufgesschlossen, sie in der Folge der verschiedenen Naturgebiete anseinanderreihend.

3.

## Die berichiedenen Formen der phyfischen Magie.

a.

Muftischer Bezug bes Lebens jum Simmel und zu ben Gestirnen.

Der Einfluß, den die Himmelskörper, Sonne und Mond zu allermeist, auf die irdische Elementenwelt üben, ist längst in der Physik anerkannt. Er übt sich aber zunächst durch die Schwere, und zwar in solchem Verhältniß, daß die Wirkung der Sonne mit 1 bezeichnet, die des näheren Mondes durch die Zahl 3 ausgedrückt wird; sie übt sich dann aber auch durchs Licht und die Wärme, wobei im Gegentheil die Wirkung der lichtfräftigen Sonne den blos dämmernden Trabanten um ein Großes überwiegt. Was zuvörderst die erste dieser Wirkungen betrifft, so hat sie sich am Elemente des Wassers in den Er= scheinungen der Ebbe und der Fluth am klarsten heraus= gestellt. Die Schwerkraft der beiden Himmelskörper greift in das über die Erde verbreitete Element also ein, daß sie dasselbe an der ihnen zugewendeten Seite in dem Punkte, über dem sie scheitelrecht im Zenith stehen, stärker; an der von ihnen abge= wendeten im Nadir aber schwächer gegen sich hin sollizitiren, als an den Punkten, denen sie gleichzeitig im Aufgange und im Untergange sich begriffen finden. Da sohin auf der Lichtseite die Schwungkraft seiner Theile sich zugleich gemindert, auf der bunkeln Seite sich gemehrt; so wird also bort durch die geminderte Erdschwere eine Zenithfluth, hier durch die gemehrte Schwungfraft eine Nadirfluth entstehen, während im Anfgang und im Nieder= gang Ebbe eintritt. Das wird die tägliche Bewegung des Elementes sein, die es im Verlaufe einer Erdrotation zweintal in Fluth ansteigen, und zweimal in Ebbe sich niedern macht

Da im Vollmond und im Neumond die Wirfung beider Himmelskörper in gleicher Richtung sich einigt, in den beiden Bier= teln aber gegenseitig sich beschränket, so wird das Element in einer zweiten monatlichen Bewegung in ben Spzigen fluthend, in den Quadraturen ebbend sich bewegen; und diese Bewegung mit der täglichen verbunden, wird in der ersten Periode die Fluthen höher und die Ebben hohler, in der zweiten beide seichter machen. Da weiter, beim Umlaufe ber Erbe mit bem Monde um die Sonne, die Wirkung ber Himmelskörper auf bas Element ein Größtes ift zur Zeit ber Nachtgleichen, ein Rlein= stes aber zur Zeit der Sonnenwenden, so wird eine britte jährliche Bewegung den beiden andern sich anschließen, und bei günstigem Zusammentreffen in den Aequinoctien die großen Springfluthen, um die Solftigien tief ausgehöhlte Nipp= ebben herbeiführen. Weil endlich die Apsidenlinien der Mond= bahn und der Erdbahn gleichfalls ihre geregelten Umläufe haben; in den Erdnähen und Sonnennähen aber die erhebende Wirkung der Gestirne ein Größtes, in den Erdfernen und Sonnenfernen aber ein Rleinstes ist; die Combination bei= ber Einflüsse untereinander und mit den andern ferner durch jenen Umlauf bedingt erscheint: so wird der dreifachen Bewegung bes Elementes noch eine vierte fäcularische sich beige= sellen, die nach Umständen mehrend oder mindernd wirken kann.

Nach den cosmischen Bewegungen des Wassers sind die der Luft am schärfsten ausgemittelt worden, wenn auch die letzteren, bei der größeren Unstätigkeit des Elementes und der verwickelteren Wirksamkeit der hervordringenden Ursachen, mit minderer Bestimmtheit sich festgestellt. Auch die Atmosphäre nämlich bewegt sich, und zwar am regelmäßigsten in den tropischen Gegenden auf ossener See, tagtäglich in zwei Fluthen ansteigend, und in zwei Ebben wieder sinkend, so zwar: daß da ohngesähr auf Mittag und Mitternacht die mittlere, diese Bewegung angebende Barometerhöhe, fällt; in der größeren Oszillation des Tages das Onecksilber zur Zeit der Fluth Morgens um 9 Uhr 19' um 0,48 Linien höher, in der Ebbe Nachmittag um 3 Uhr 50' aber 0,51 L. niederer steht, als diese mittlere Höhe beträgt; und eben so bei der geringeren nächtlichen Bewegung, die

Abends 10 Uhr 6' eintretende Fluth es um 0,41 Linien erhebt, die Ebbe Morgens um 3 Uhr 40' aber um 0,36 Linien vertieft. Da aber nun der Calcul das Größte der vereinigten Wirkung ber Schwerkraft von Sonne und Mond nur auf nahe 0,28 &. festge= stellt, so ergibt sich, daß bei jenen viel stärkeren Fluthungen und Ebbungen des Luftelementes außer der Schwere noch andere Rräfte sich wirksam zeigen. Welcher Art diese Kräfte seien, hat sich durch die Berbachtungen der Luftelectricität ver= rathen; indem auch bei dieser zwei tägliche Ebben und Fluthen sich herausgestellt, die ziemlich mit benen ber Schwere zusam= menfallen: Die freie atmosphärische Ebbe ist nämlich am stärk= sten einige Stunden nach Sonnenaufgang beim Fallen bes Morgenthaues; sie nimmt ab mit zunehmender Heiterkeit der Luft, bis sie einige Stunden vor Sonnenuntergang ihr Klein= stes erreicht, geht dann schnell zunehmend einige Stunden nach Sonnenuntergang ihrer zweiten größten Spannung, mit dem Eintritte des Abendthaues entgegen; und wird darauf wieder schwächer, bis sie einige Zeit vor Sonnenaufgang zu ihrem zweiten minimum gekommen. Da für die tropischen Gegenden Aufgang und Untergang nahe burchs ganze Jahr auf 6 Uhr Morgens und Abends fallen; so werden also dort die beiden electrischen Fluthungen gegen 8 Uhr Morgens und Abends, die beiden Ebbungen um 4 Uhr in der Frühe und am Nachmittag eintreten; so daß die mittleren Spannungen mit Mittag und Mitternacht zusammen= fallen, nahe gleichzeitig mit den Phasen der Bewegungen, die das Barometer angegeben. Mit den Bewegungen, durch die Schwere der Himmelskörper im Luftelement bewirkt, verbinden sich also andere, durch das Licht dieser Körper in dem mit der Luft verbundenen Feuerelement geregt, die ihrerseits wieder Ausscheidungen und Auflösungen in dem dunstförmig mit beiden verbundenen Wasserelement bewirken, was Alles dann auf das Barometer seinen Einflug übt. Eben aber weil diese stärkere Perturbation geweckt wird durch die Körper, inwiefern sie leuchtend, die schwächere aber, inwiesern sie schwerkräftig sind, darf es uns nicht verwundern, daß die monatliche Bewegung des Elementes an die Phasen des Mondes geknüpft, und um so mehr die säculare an höhere Umläufe gebunden, ihrer ver=

schwindenden Größe wegen noch nicht klar sich ausgemittelt. Um so handgreislicher aber hat aus eben diesem Grunde die jähreliche Bewegung sich aufgedrungen, und die Beobachtung hat darüber ausgefunden: daß während in der täglichen Bewegung Ebben und Fluthen sich um die Uebergänge von Tag in Nacht und Nacht in Tag zusammendrängen; hier die Jahresfluth mit dem höchsten mittleren Barometerstande, zugleich mit einem kleinsten von Schwankungen zu beiden Seiten dieser Mitte, in die Sommersonnenwende fällt; während um die Winstersmitte die größten Ausweichungen zu beiden Seiten stattssinden, in den Aequinoctien aber um die mittleren Höhen her auch die Gegensätze sich innerhalb engerer Gränzen auszusgleichen streben.

Wenn die Bewegungen, die die Schwere der Himmelskörper in dem Luftelemente wirft, also mit denen, die in innerster Wurzel ihr Licht und ihre strahlende Wärme in ihm und dem zu= tretenden Wasser hervorrusen, sich verwickeln und verwirren, so werden hinwiederum auch die Bewegungen des Wärmeelemen= tes, bas ber Schwere nicht unterliegt, — wenn auch bem gemäß nur an die zweite bewegende Ursache im Licht und seiner strah= lenden Wärme gewiesen, -- durch die Rückwirkung der anderen Elemente: Luft, Wasser, selbst ber Erde vielfach modifizirt, auch ihrerseits Störungen erfahren, die das zu Grunde liegende Gesetz nur schwer erkennen lassen, und es nothwendig machen, baffelbe burch den Calcul aus einer großen Anzahl lange fort= gesetzter Beobachtungen zu enthüllen. Indem man auf diese Weise zuvörderst, eine Anzahl solcher zu verschiedenen Tagstunben gemachter Thermometerbeobachtungen, in einer Curve construirt, und diese, die man als aus vier parabolischen Bogen bestehend erkannt, nun zur Quadratur gebracht, und dadurch bie mittlere Tageswärme und die Stunden ihres Gintritts aus= zufinden, hat sich ergeben: daß unter höheren Breiten diese mittlere Tageswärme auf 9 Uhr 13' Morgens fällt; von da an erst schneller, dann langsamer steigt, bis sie gegen 3 Uhr Nach= mittags ihr Höchstes erreicht, darauf wieder schneller, dann langsamer fallend, um 8 Uhr 26' zum zweitenmale die mittlere Temperatur gewinnt; sofort durch die Nacht hindurch abermal

sinkt, bis sie Morgens zwischen 4 und 5 zu ihrem Niedrig= sten gelangt; worauf sie schnell steigend wieder der mittleren ent= gegengeht: also 9 St. 40' zum Steigen, 14 St. 20' zum Sinken verwendend. Da man auf gleiche Weise die aus vielen Beobachtungen gefolgerten mittleren Temperaturen ber verschie= benen Monate des Jahres, an verschiedenen Orten der Erde, mit ihren beiderseitigen äußersten Ausweichungen, ebenfalls in eine solche Eurve eingetragen, und auch den Inhalt dieser Jah= rescurve aufgesucht, hat sich gefunden: daß auch hier, in Mitte aller scheinbar unregelmäßigen Schwankungen, eine vollkommen regelrechte Jahresbewegung das Element in Ebbungen und Fluthungen, und zwar, wie Alles andeutet, zwischen den Tropen in einem doppelten Wechsel, in höheren Breiten in einem einfachen, auf und nieder bewegt. Es hat sich nämlich ausge= wiesen: daß bei der letzteren Bewegungsweise die Wärme zwei= mal im Jahreslauf, nahe um den 24. April und 21. October, Die Mitte unter ben beiben Neugersten hält, die selbst zwischen bem 18. Juli und 4. August, und bem 3. und 24. Januar binund herüberschwanken; also im Mittel etwa auf den 26. Juli und den 14. Januar treffen. Durch Bergleichung und Con= struirung dieser gefundenen mittleren Temperaturen, an ver= schiedenen Orten der Erde, in den sogenannten Isothermen, hat sich dann weiter ausgemittelt: daß diese sich nun in der nörd= lichen Erdhälfte um zwei Kältepole zusammenschließen, durch beren Bewegungen sohin die Säculargleichungen für den Gang ber Erdwärme sich geregelt finden.

Wie die anderen Elemente, so sieht denn auch jenes, das vorwiegend die Beste der Erde bildet, in den Areislauf dieser Bewegungen sich hineingezogen. Neben der Schwere, die allem Frdischen gemein ist, wird der Magnetism für dies Element, weil ausschließlich dem Festen eigen, als bezeichnend eintreten, und also seine Beränderungen auszudrücken dienen. Da hat die Beobachtung denn ausgewiesen: daß auch die magnetische Erdfrast zunächst in täglichen Bewegungen also wechselt, daß ihre Intensität Abends 8 Uhr ihr Größtes, Morgens 9 Uhr ihr Kleinstes erreicht, und von jenem Größten durch die Nacht hindurch allmälig fällt, wie sie im Berlauf des Tages vom

erreichten Rleinsten allmälig wieder sich erhebt. Die Beobach= tung, daß zur Zeit des Durchganges des Mondes durch die Anoten dieselbe Intensität sich schwächt, deutet eben so auf einen monatlichen Umlauf, während in anderen, die besagen: das Größte der Intensität falle verbunden mit größeren Schwankungen auf ben Winter, bas Rleinste aber mit gemin= berter täglicher Variation auf ben Sommer, die jährliche sich klar herausstellt; in noch anderen endlich, die eine jährliche Abnahme derselben bewähren, die säcularische sich kund ge= geben. Nicht minder geben die periodischen Schwankungen der Nabel, je nach Neigung und Abweichung, Zeugniß über die Abhängigkeit der magnetischen Erdkraft von der Bewegung ber Himmelskörper. Was zunächst die Erste betrifft, so hat sich nämlich ermittelt: daß Morgens um die Stunde, wo die Kraft ebbend bei dem Kleinsten ihrer Intensität angelangt, Die Neigung ber Nabel ein Größtes, Abends bagegen ein Kleinstes ist. Für die Abweichung aber hat aus den neuesten Beobachtungen sich ergeben: daß dieselbe Nadel über wie unter der Erde in einer Tiefe, bis zu der die Temperaturveränderungen der Oberfläche nicht vordringen, ihre öftlichste Ausweichung Mor= gens um 8 Uhr 15' erreicht; dann gegen Westen zurückgehend um 10 Uhr 30' zur mittleren Declination gelangt, und nun ihren Rückgang fortsetzend, um 1 Uhr 45' im Größten ihrer westlichen Abweichung steht. Sie wendet sofort wieder zum Dsten um, erreicht Abends 6 Uhr 30' zum andernmale die Richtung mittlerer Abweichung, und geht nach kurzem Stillstand in der eingeschlagenen weiter fort, bis sie Morgens acht Uhr 15' abermal bei ihrer öftlichsten Ausweichung an= gelangt. Während auch hier die monatliche Bewegung noch zur Zeit der Beobachtung sich entzogen, hat dafür die jährliche um so beutlicher sich ausgesprochen, und es hat sich ergeben: daß während die Nadel ihre östlichste Answeichung am Morgen im Sommer früher als im Winter erreicht, die tägliche Baria= tion ihrer Bewegung von der Wintersonnenwende bis zu der bes Sommers stets wachsend sich verdoppelt. Was end= lich aber die säculare betrifft, so hat man in den seit drei Jahrhunderten gemachten Beobachtungen der Nadel Grund genug zu finden geglaubt, die Umläufe der vier magnetischen Pole der Erde, die mit den Polen der Kälte zusummenfallen, durch die Zahlen 2, 3, 4, 10 auszudrücken, und dabei die Einheit in diesen Zahlen auf 430 Jahre festzusetzen.

So findet also die gesammte physische Natur in einem steten Auf und Nieder, Rechts und Links, Vorwärts und Rückwärts in allen ihren Kräften und Elementen unermüdlich sich bewegt; und die Bewegungen, je nach bestimmten Perioden und Rück= fehren geordnet und geregelt, durchfreuzen sich und verbinden sich wieder je nach andern Ordnungen und Regeln. Es ist bas Leben dieser Natur, bas sich kund gibt in diesen Wallun= gen und Umläufen in bestimmt gewundenen Curven; es ist ihr Bulsschlag und ihr Athenzug; es sind die Hebungen und Nachlassungen ihrer Thätigkeiten, es ist die Systole und die Diastole des in ihr schlagenden Herzens, die sich darin offenbaren. Zweiartig aber sind die Kräfte, die biese Bewegung hervorrusen: bindende und lösende, deren erste thetisch gesetzt als Centripetalfraft, mit der andern in der Antithese als Centri= fugalfraft, in der Schwere sich offenbart, während umgekehrt die Lösende als thetisch, mit der Bindenden als antithetisch, im Lichtfeuer sich kund geben wird, benen dann im engeren Umfreis Magnetism und Electricität sich einschreiben. Zweierlei Flu= thungen sind daher, wie wir gesehen, aus diesen zweiartigen Kräften hervorgegangen: erstens durch die Gravitation in ihrer virecten Bindung und indirecten Lösung Gewirkte, vorzugsweise an den Mond und dann an das Körperhafte in der Sonne sich knüpfend; zweitens durch das Lichtfeuer in directer Lösung und indirect rückwirkender Bindung Hervorgerufene, beson= bers von der Sonne ausgehend, und nur untergeordnet von ihrem Wiederschein im Monde unterstützt. Die Erde, die ihre Schwere in sich hat, und darin das Gleichgewicht um ihre Mitte her gefunden, sieht dies gestört, dadurch, daß eine Mitte außer ihr sich geltend macht; sie wird vorwiegend lunatisch in den Bewegungen, die die wechselnde Gravitation in ihr hervorruft. Sie hat eben so ein Gleichgewicht des Lichtfeners um den Herd besselben in sich; und durch die Strömungen, die ein ihr fremder Herd in sie bringt, in diesem Gleichgewicht

gestört, wird sie vorwiegend solarisch und sonnensüchtig. Und wie so alle regelmäßigen Spannungen und Bindungen, Hebungen und Nachlassungen in ihren Elementarreichen von dieser zwiesachen Ursache sich ableiten, so haben nicht minder die unzegelmäßigen Windeszüge, Stürme, Ungewitter, die gleichfalls in den tropischen Gegenden periodisch werden, ihren bedingenden Grund in ihnen; es sind Sonnensuchten und Mondsuchten.

Es begreift sich leicht, daß in den organischen Reichen, in= wiefern sie einen eigenen, selbstständigen Quellpunkt des Lebens in sich haben, einerseits ähnliche auf die ihnen eingepflanzten Lebensgesetze begründete Bewegungen, sich zeigen müssen; in= wiesern sie aber wieder, mit der physischen Natur vielfältig verflochten, als ergänzende Theile einem höheren Naturganzen angehören, andererseits in diesen ihren eigenthümlich einwohnenden Strömungen mit den Physischen sich verknüpft und ver= bunden finden. Das Lettere wird besonders am Pflanzenreiche, bas am tiefsten in die physische Natur versenkt, am unfreiesten unter der Haltung ihres Gesetzes steht, sich kund geben; wes= wegen denn auch in ihm diese Einwirkung der Gestirne dem Natursinn der frühesten Zeiten schon sich nicht verborgen. Daß im täglichen Lebensumlauf der Pflanze, ein dem Wachen ana= loger Zustand sich an das Gestirn des Tages knüpft, während der Naturschlaf allnächtlich tiefer sie befängt, ist schon in alter Zeit gemeiner Glauben gewesen. Daß die Umwandlungen bes Mondes dabei nicht minder ihren Einfluß üben; daß bestimmte Veränderungen in ihrem Haushalt mit den Mondsbrüchen ein= treten, weil die Flüssigkeiten in ihren Gefäßen mit den Bewegungen des Geftirnes steigen und sinken, — dreizehumal im Jahre nach Beobachtungen in Demerary, — bas ist gleichfalls die Ueberzengung der aufmerksameren Bevbachter gewesen; wäh= rend selbst bem stumpfften Sinne die jährliche Bewegung sich aufdrang, in der die Blüthezeit, die allen andern Lebenswechsel bes Gewächses bedingt, an den bestimmten Stand der Erde in ihrer Bahn um bas Lichtgestirn sich knüpft. Damit treffen denn auch Ontrochets neueste Versuche über die Pflanzemwärme, mittelst bes electromagnetischen Thermometers angestellt, zu= sammen; in benen sich ausgemittelt: daß bie Lebenswärme ber

Pflanzen, immer gespannter als die Temperatur der umgebenden Medien, von Morgens 10 Uhr bis Nachmittags 3 Uhr stets höher stieg; dann gegen Abend wahrscheinlich bis zu einem mittleren Grade sank, und sofort durch die Nacht hindurch, wie es scheint, einem minimum entgegenging, und bies Gesetz bes Fallens und bes Steigens selbst in tieffter Dunkelheit beobachtete. Diese Bewegung geht also ber in ber atmosphärischen Wärme, obgleich selbstständig, doch vollkommen parallel; und das Wesetz ber Ebbungen und Fluthungen herrscht auch in diesem Reiche. Von ihm aus und mit ihm wird es benn auch ins Thierreich sich verbreiten müssen, in dem darum ebenfalls die Amvand= lungen des Borgangs und des Rückgangs, die es in allen sei= nen Gebieten, bis zum Menschen hinauf, durchpulsiren, der Aufmerksamkeit des Letzteren sich nicht entziehen können, da sie hier zum Theil noch schärfer sich ausgewirkt. Während Tag um Tag bas Leben nun bie Licht=, nun bie Schattenseite heraus= wendend, in dieser Zweizahl um sich selber kreist; sehen wir es zugleich in allen seinen Entwicklungen in der Siebenzahl, der Zahl des Mondes, gegliedert und von ihr beherrscht. Zehn siderische Lunationen, jede gleich der Menstruation zu 4 Wo= chen, dauert die Schwangerschaft beim Menschen; wie die Brutzeit des Huhnes 3, die des Canarienvogels 2 solcher Wochen fordert. Die Stufenleiter bes meufchlichen Lebens ift in gleicher Weise in der Siebenzahl ausgewirkt; seine ganze leibliche Entwicklung, im Wachsthum und allen Lebenscrisen, ist daher an sie geknüpft; während alle Lebensbewegungen, be= sonders in den unteren Systemen, am meisten die in dem der Pfortader, durch sie beherrscht erscheinen. Nicht minder ist das gesammte Thierreich an den Jahreslauf, und in ihm an die Dreizahl und die Vierzahl gebunden. Wie jede Blume ihre Blüthezeit unter einem bestimmten Himmelszeichen, und dadurch bedingter Lichtstärke findet, von Wintersmitte bis zur Sonnen= wende hinauf und wieder hinunter; so ist die Brunstzeit jedes Thiers durch den Umlauf des Gestirns geregelt. Die Laufzeit ber höheren Thiere, das Paaren und Nisten der Bögel, das Streichen der Fische, und wieder die Wanderungen der Bögel wie der Vierfüßer: Alles bis zu den Entwicklungsperioden der

Insekten himmter, hat seine Ordnung und seine Zeit im Jahreskalender der Natur gefunden, und der Mensch selbst, wenn auch minder enge von diesen Kreisungen umsponnen, fühlt doch deutlich mit steigender Sonne das Leben in sich emporsteigen, wie mit sinkender niedergehen.

Es ist aber neben der Universalität die Fülle des inneren Ecbens im Menschen, die ihn dieser Abhängigkeit der tieferen Thierwelt mehr entrückt; auch er erscheint ihr daher verfallen, wenn durch Krankheit diese Lebensfülle sich gebunden findet. Schon der schärfere Natursinn früherer Zeiten hatte darüber voller Ueberzeugung die Gewähr geschafft, und Galenus, wenn er unter den Griechen zuerst die Lehre von den kritischen Tagen, und ihrem Zusammenhange mit dem Mondwechsel aufgestellt, hat darin nur die Resultate früherer Naturanschauung der ägyptischen Priesterärzte nach Griechenland hiniiber ver= pflanzt. Auch hier haben Beobachtungen in den tropischen Gegenden, von dem cosmisch geregelten Verlauf aller dortigen Naturerscheinungen, ihren Ausgang nehmend, zuerst weiterer Forschung einen sicheren Grund unterlegen mitssen; ehe diese hoffen durfte, in der Berwirrung höherer Zonen sich zurechtzu= finden. Dort im Orient wie im Occident und allüberall haben die europäischen Aerzte, Gillespin und Jackson auf Jamaica, Balfour in Oftindien, Andere wieder anderwärts, bei den Gin= heimischen aller Stände und Kaften und im Volke selbst, die Lehre vom Einflug des Mondes auf den menschlichen Körper als entschiedene Wahrheit anerkannt vorgefunden. Schon ber Umstand, daß auch ihnen jeder Mondeswechsel Schaaren neuer Rranken zugeführt, mußte den Betroffenen die Ueberzeugung von der Wahrheit dieser Annahme nahe legen. Die inneren Bewegungen, die im ordentlichen Berlaufe des Lebens, das seine Son= nenkraft und Mondkraft in sich selber hat, als geregelte Lebens= verrichtungen verlaufen, und die Einflüsse der äußern Jufluendurch ihre Gegenwirkung abweisen, vermögen das im frankhaften Zustande, wenn diese einwohnenden Kräfte sich geschwächt und gebrochen finden, keineswegs fürder mehr. übermächtig gewordenen äußeren Kräfte schneiden daher in das Imere ein, und setzen, eines Theils bes leiblichen Stoffes sich

bemeisternd, und ihn in das Krankheitsgift umwandelnd, falsche Centra in den Organism; um die nun falsche, ungesunde Bewegungen, nach dem Typus der cosmischen geregelt, ihren Ablauf halten, und das Leben fieberhaft in Ebbungen und Fluthungen bewegen. Balfour vorzüglich hat darüber in Bengalen tiefer eingehende Beobachtungen angestellt, und ihre Resultate am Anfange des achten Bandes der Asiatic Researches mitgetheilt. Nachdem er eine parvrismale Disposition, die da bei gleichmäßig anregender äußerer Ursache, nach Berschiedenheit ihrer Entwicklung, zu mehr oder minder hestigen Fieberanfällen disponirt, — unterschieden von der kritischen Disposition, die eben so verschiedenartig, nach Grade ihrer Reife, auf die Lösung der Krankheit drängt, stellt er als Ergebniß seiner Erfahrung auf: daß bei voller Disposition der ersten Art die verbundene Wirkung von Sonne und Mond Paroxysmen hervorruft, die, von 12 zu 12 Stunden erscheinend, im vollkommenen Thpus mit den Bewegungen des Meeres zusammenfallen; während bei schwächerer Dispotion die Anfälle in unvollkommenem Thpus nur mit je der zweiten, dritten, vierten oder noch ferneren Erregung des Elements zusammengehen. Fieber jeglicher Art, tägliche intermittirende Tertiane und Quartane gehören insgesammt diesen beiben Typen an, und fügen sich ihrer Ordnung. Zum andern hat er gefunden: daß die Paroxismen vorherrschend in der Fluthzeit eintreten, und mit ihrer Zunahme an Heftigkeit steigen, während die Erisen sich vorzugsweise an die Ebben binden. Dadurch geschieht es, daß die verschiedenen Fieberarten auch verschiedenartig, je nach ihrer Dauer sich begränzen, in= bem die wachsende Gewalt der Gestirne, verbunden mit der frankhaften Anlage sie hervorgerusen: die sinkende aber, zusam= mentreffend mit der wachsenden, kritischen Disposition, sie zu ihrem Schluß gebracht. Dieselbe Beobachtung hat denn auch ausgemittelt: daß einerseits zur Zeit der Nachtgleichen, andererseits bei ber Erdnähe des Gestirns, die Macht besselben, Paroxismen hervorzurusen oder durch Crisen zu beendigen, größer ist, als in ben Sonnenwenden und ben Erdfernen: jo daß alfo Springfluthen und die Nippebben, als Ausbruck ihrer

größten und kleinsten Wirksamkeit auch auf den Organism, sich bewähren. Nicht blos auf die Fieber beschränken sich aber diese Einflüsse; sie verbreiten sich auf alle Krankheiten, die, wenn sie auch bis in die höheren Systeme sich entwickeln, doch in den gastrischen ihren Herd und ihre Mitte haben. So ist es inse besondere die Epilepsie, bei der man gesunden, daß sie regelmäßig alle Monate, an demselben Tage des Mondsauß, neuen Anfall gemacht, dessen Stunde oft die des ersten Ausbruchs der Krankheit gewesen.

In allen diesen Wirkungen ist die des Mondes die vor= herrschende; er ist also das Thetischbindende, was hauptsächlich in die Bindung bes Lebens eingreifend, und indem es den Ginfluß einer extravitalen Mitte in ihr geltend macht, bas Gleich= gewicht um seinen Schwerpunkt her aufhebt; die geordnete Bewegung um benselben her in zwei Richtungen, je nach größerer Bindung und Lösung, zersetzend, die umeinander in bestimmter Folge eintretend, den Wechsel von Frost und Hitze in dieser Art von Krankheiten bedingen. Wie hier die thetische Bindung vorherrscht, so wird in einer andern Classe krankhafter Affec= tionen die thetische Lösung vorwiegend erscheinen, und diese werden dann eben so kenntlich an die Sonne und den Jahreslauf gebunden erscheinen. Solche Krankheiten werden dann vorzugsweise die Lungen zu ihrem Herde haben, weil in ihnen durch die Luft hauptsächlich der Verkehr mit dem Weltfener vermittelt wird; während die vitale Bindung vorzüglich durch die lunarischen Ganglien und das Pfortadersustem mit der Welt= bindung zusammengeht. Daher ist leicht erklärlich, warum Lungenentzündungen mehr dem Winter, Entzündungen Leber mehr dem Sommer angehören; warmn manche Arten der Manien mehr mit der einen, andere enger mit der anderen Jahreszeit zusammenhängen, und so viel Anderes. Die erste Art der Uebel wird man daher füglich mit dem Ramen der Mondsuchten, die andere mit dem der Sonnensuchten bezeichnen können: beide machen das in sich centrirte Leben vom Leibe her excentrisch, indem jene Mondbrüche in seinen Verlauf eintragen, biese es je nach dem Sommenstande in seinen Spannungen posarifiren.

Aber nicht blos von Außen herein wird das Leben in sol= cher Weise von den Gestiruen angesprochen; es kann auch von Innen heraus, ihnen sich hingebend, oder auch durch Anlage mit ihnen in Concordanz versetzt, in ihren Bann gerathen, und nun sich in sie mit aller Macht des Affects versenkend, in die Besessenheit durch sie gerathen. In diesen Lebensgebieten bilden sich natürlich alle Verhältnisse nach der dort herrschenden Sym= bolik ins Lebendige ein; die physischen Kräfte werden göttliche Herrscher in der Naturtiefe; Sonne und Mond gebieten als Baal und Baaltis, Helius und Selene in früherer, Apollo und Artemis in späterer Zeit in den Himmelshöhen; und indem fie burch das Band des Naturglaubens mit dem Menschengeschlechte sich aufs engste verbunden finden, wird der Zug der Schwere, ber die Massen gegeneinander bewegt, zum geistigen Rap= porte; das ihnen entströmende Licht aber zum Gesichte, während die ihm verbundene Wärme in der orgiastischen Be= geisterung glüht. Die cosmische Lotus, die nach indischen Anschaumigen auf den Wässern der Tiefe schwimmend, im Kranz der Blüthenkrone den irdischen Fruchtknoten bergend beschließt, hebt von da in den beiden Gestirnen Pistill und Anthere zu den Himmelshöhen, und in seinen Räumen geschieht nun im Licht= jaamen die große Befruchtung, die dann zur Erde niedergeht, um in ihr getragen zu werden und ausgeboren, wenn die dazu ausgemessene Zeit abgelaufen. Baal ist also ber große Besas mer, der Leben= und Lichtgeber; Baaltis die Empfangende, Beschließende, Stoffgebende; die Hegerin und Pflegerin, die ba als Lucina in Milbe niederscheinend, jede Frucht im Mut= terschooß der Erde durch den Kreislauf der Monde leitet, und sie wohlgezeitigt zum Licht und Leben führt. Wie bann aber auch alles Leben ein fortbauernd Jusichhineinzeugen ist, so sind beide auch, wie Geber, so auch Heger und Erhalter alles Lebens in der Leitung dieses Zeugungswerkes; aber sie sind auch seine Zerstörer, wenn die Zeit abgelaufen, oder wenn ihr Zorn vor der Zeit den Faden durchschneidet. Derselbe Apollo, der als Bater des Heilgottes selbst Heilfünstler ift, und mit dem Strahlenpfeil das Drachengewürm der Seuchen im Pfuhl erlegt; entsendet auch wieder Krankheitspfeile von seinem

Bogen; während dieselbe pflegende, hütende Artemis, wenn zürnend und unhold, als Hecate mit ihren Hunden die ihr Verhaßten als Nachtwandler heht; als Mene Manien und Irrwahn, als Mond Mondsucht sendet, und die Frauen mit weiblichen Krankheiten schlägt; daß sie darum, weil höherer Fügung heimgefallen, von der Artemis Getroffene, prossaisch vom Monde Behaftete genannt werden. ')

So mächtige, einflugreiche Gewalten müssen nun in ihrer Milbe dem Geschlechte gewonnen, in ihrem Zorne ihm gesühnt werden; und dazu bedarf es solcher, die mit ihnen in einem engeren Verbande stehen. Diesen müssen Gesichte von den Verborgenen zu Theile werden, damit sie ihren Wunsch und Willen verstehen; sie müssen zu ihnen in einen activen Rap= port gestellt erscheinen, damit sie in ihm von den Himmlischen bewegt, sie hinwiederum zu bewegen und freundlich zu stimmen vermögen. Seher also nach ber einen Seite, Magier nach der andern, sind es sohin Priester, die ihrem Dienste sich hingegeben. Sie haben aber ben Beruf bazu, und zwar im Naturdienste von Nechtswegen, durch Anlage und von Natur. Sie find bann von den Göttern selbst erkoren, zu ihrem Dienst geboren, und ihre Sendung hat in einer natürlichen Begünsti= gung, und einem an ihre Geburt geknüpften Vorrecht ihren Grund; Vorrechte und Begünstigungen, die überall im Natur= verband sich zeigen, und durch die z. B. das Eisen vorzugs= weise zum Magnetism, der Tourmalin zur Electricität gewen= bet steht. Solche Priefter, die in solcher Weise mit der Sonne und dem Lichtfeuer im Rapporte stehen, begründen die Geschlechter priesterlicher Sonnenkinder und Apollo's Diener; die aber mehr innerlich dem Monde zugethan erscheinen, und dem Mondzuge geöffnet, geben die Wurzel der Mondkinder, Die besonders unter den Frauen in ihren Geschlechtern sich aus= gebreitet. Da solche Naturgaben, wenn auch in früheren Zeiten und unter manchen Völkerstämmen häufiger, boch überall sparsam sich vertheilen; das Bedürfniß aber allerwärts sie for= bert: jo muß barauf gebacht werben, auch Andere als Solche,

<sup>&#</sup>x27;) Creuzer Symbolif und Mythologie. II. Ansg. II. Th. p. 170. Görres, driftl. Mystit. III.

bie in der Geburt schon ihre Sendung erlangt, durch ascetische Bereitung für die Einflüsse der Naturgewalten empfänglich zu stimmen. Solche erlangen dami von den Privilegirten der Natur, ben eigentlichen Sonnenkindern, wie der Mond sein Licht, so im tiefsten Grunde die Erleuchtung; und es bilden sich in dieser Schule nun Begeisterte in Schaaren; ber Abgrund wundersamer Be= fühle, Affecte, Ahnungen und Regungen, die das menschliche Herz in sich beschließt, ist entsiegelt und aufgethan; und die Freigegebenen steigen nun an, und bemeistern sich des höheren Menschen. Wenn nun im Frühling mit steigender Sonne alle Lebensbrunnen sich von Neuem füllen, und die phrhgische Priesterschaft die Vermählung des in Attis incarnirten Gestirns mit ber Bergmutter Chbele feiert; dann donnern die Pauken, Chm= beln rauschen, und der Naturgeist, dessen Stimme wie aus weiter Ferne im Rufe des Hornes in phrhgischer Weise den Wellenschlag der Affecte in den Gemüthern regt, und die Ergriffenen zur Festraserei aufstürmt, treibt sie zum wilden Waffentanze, der im Rythmus jener Springfluthungen bewegt, ben Kreislauf ber Gestirne nachbildet. Wenn aber dann im Herbste die sinkende Sonne ermattet, und die nahende Winter= nacht mit Erlöschen sie bedroht, dann klagt die phönizische Priesterschaft in weicher Rührung, von Flötenlaut getragen, die Verwundung, das Siechthum und den Tod ihres Adonis.

So ist es unter wechselnden Formen durch den orgiastischen Naturdienst des Heidenthums ergangen; und so weit ausgesbreitet und tief einschneidend haben diese Zustände sich erwiesen: daß das Alterthum in ihnen eine volle Lebenshälste, die nächtsliche Kehrseite desselben, in Thätigkeit versetzt erkannte. Ja es hat ihr sogar den Borzug vor der lichten eingeräumt, was Plato im Phädros in den Worten: "denn viel vortrefslicher ist auch, nach dem Zeugnisse der Alten, ein göttlicher Wahnsinn, als eine blos menschliche Besonnenheit," ausgedrückt. Und es ist nicht etwa ein Ergebniß späterer Berwilderung gewesen, wie moderne Berstandesnüchternheit die wildsrende, unbegreifslich gewordene Erscheinung sich kümmerlich zu deuten versucht, sondern die ältesten Zeiten haben sich schon der Sache vollkommen kundig erwiesen, und die uralten Bedas haben sich, wie Wins

dischmann vortrefflich gezeigt, ') darüber schon Rechenschaft zu geben versucht. Im Anblicke der magischen Gewalt, die bie Sonne als Chorführerin himmlischer Gestirne in ihrem ganzen Umfreis übt, ift die Ahnung in ihnen aufgestiegen: in ihr sei das Centrum aller sichtbaren Existenz, und in diesem die Pforte zum Unsichtbaren verborgen. Darum wird gesagt von ihr: sie sei das heilige Feuer in Mitte der himmlischen Welt; Ursprung der Weisheit und des Verstandes, Grund aller No= tionen, Quell des Lebens, dem alle Lebendigen entquollen, und zu dem sie wieder kehren, "weil sie (wie der Prasna Upanischad sagt) mit den Strahlen, die sie ausgelassen, Alles von allen Weltgegenden an sich zieht, und so das Haus der angezogenen Seelen wird." In alle Dinge ist ihr Licht durch seine Macht eingedrungen, und ist innerlich in ihrer Mitte verborgen; die ganze Welt ist in ihm offenbar geworden; es lebt in Allem, was sich bewegt und nicht bewegt. Dies ihr Licht ift aber Licht des Herrn, Licht Brahma bes Schöpfers, das in ihr nur vor Allem zur Sichtbarkeit gelangt, und in ihrem Glanze in seiner Herr= lichkeit erscheinend, nur den Geistern zu Liebe lodernd und leuchtend, durch sie als seinen Lichtboten die Welt umwandelt, und aller Geister Werke vollbringend, Haupt und Erzeuger aller Dinge, selbst dem Abgrund des Herrn Macht verkündet. Brahma ist der große Leuchtende in der Sonne; in ihm ist sie Alles geworden, auch Beda, wie die Beda's wieder Sonne. Also das Centrum des Lebens der Welt, ist ihr dem Erzeuger als Gebährende die himmlische Erde, der Mond, beigesellt, damit Beide in Joga der Einigung (conjugium), in überirdischer Che miteinander verbunden seien. Und wie nun der Gatte das besaamende Lichtfeuer in sich beschlossen hält, so hat die Gattin Amrita das Lichtwasser des Lebens und der Unsterblichkeit in sich gesammelt, und den in der Coujunction, im Anhauch Pranas ber Luft, empfangenen Licht= fein in diesem Lichtwaffer als dem Stoffischen weiblich gestal=

<sup>1)</sup> Borzüglich in ber zweiten und britten Abtheilung seiner Philosophie im Fortgang ber Weltgeschichte.

tend und beleibend, strahlt sie was sie empfangen, in der Oppposition wieder männlich, als Vollmond, der gleichfalls in Joga mit ihr verbundenen Erde zu. Brahma, von dem die Sonne mit ihrem Lichtfeuer, der Mond mit dem Lebenswasser, und der Anhauch beider ausgegangen, ist es aber, der durch die Eine die Werke der Geister am Tage lenkend, in der Nacht aber im Andern sich spiegelnd, und in ihm wiederscheinend, das Auge nie abwendet von ihren Lebensgeschicken.

Die Sonne ist aber das heilige Feuer, worin Brahma sich als das höchste Opfer darbringt. Wer nun von Brahma Er= leuchtung und Befreiung von den Banden der irdischen Schwere, und aus dem Netze der Lust und des Leides hofft, und zur Sonne flieht, der gelangt zu ihrer Anschauung, ergriffen von ihrem herrlichen Strahl, und von ihm durchdrungen, wird ihr Licht ihm überall gegenwärtig, er dem Lichte. Sprechend in sich selber: der große, leuchtende, schaffende Geist, der in der Sonne ist, der bin ich! wird er selbst dieser Beist, und in ihm Licht und Sonne; er hat den Weg zur Welt des strahlenden Lichts gefunden. Die Sonne, die Alles sieht und vernimmt, hat ihre Sehkraft auch ihrem Verehrer mitgetheilt; das zün= dende Lichtgestirn hat das irdische Leben in ihm mit seinem Lichtfeuer entflammt, und es selbstleuchtend gemacht, und ist ihm also Ursache aller Erkenntniß geworden, und indem es mit magischem Zuge ihn unwiderstehlich ergriffen und empor= gehoben, hat es ihm im Aufschwunge des Lebens Befreiung von irdischen Banden gegeben. Vom Herzen aus ist ein Solcher in die Joga oder Einigung mit der Sonne eingegangen, die auf dem Strahlenwege ihres Lichtes zu jenem unsterblichen Geiste führend, durch ihre Pforte zum Unsichtbaren ihn gelei= tet, und die verlorene Herrschaft ihm wieder gewährt. Solche, die also sonnenkräftigen Auges tief in den Rapport mit der Sonne sich verschlungen finden, sind nun Sonnenkinder vom Hause her. Aus Brahma's Munde ihren Ausgang neh= mend, und sein Sonnenlicht in ihrem Herzen bergend, sind jie als Selbstleuchtende, Brahmanen, in die Welt der Fin= sterniß hineingeboren. Das sind nun jene großgeistige Rischis der ersten Zeit; sie, die gebandi te i Herzens, freudlos und

leidlos, durch die Geburt berufene Seher, dem Lichtmeer entstiegen, und zum Herbe des heiligen Weltfeuers hinauf= gezogen, im Zuge des Geftirnes Befreiung erlangt; in seinem Lichte aber, das ihnen wirksame Ursache der Erkenntniß ist, Alles geworden, auch Alles sehen, und Sonnenorakel sprechen. Licht ist ihnen daher vom Licht gekommen, und dadurch, daß sie das persönliche Geisteslicht, das in der Herzmitte leuchtet, in der Joga mit Brahma dem Lichte der Lichter geeinigt haben, sehen sie in ihm erwachend sich selber, und können die Welt umfassen. Wie aber nun die Sonne mit dem Monde, dem weiblichen Gestirne in mystischer Einigung conjugirt, unmittelbar ihren wieder mit ihr in Joga verbundenen Abkommen sich mittheilt; so kann dieser Rapport zwischen dem Lichtgestirn und andern mehr Innarischen Naturen, auch mittelbar durch den Mond, wenn dieser in der Opposition männlich auf die Erde niederwirkt, geschehen. Denn womit sich irgend Jemand in Joga einigt, das wird er; wer also sich in des Mondes Zug vertiefend, ihm sich hingibt, der wird Mondgestalt gewinnen; wer in den Geist, der in seinem Lichte leuchtet, den eigenen leuchtenden Geist einführt, der wird mondartig seuchtend, und Mondesweisheit wird ihm, dem Mondgebornen, gegeben. Sie bilden allesammt dann das Geschlecht der Mondfinder unter den Brahmanen, das in ber Ordnung ber Zeiten zunächst den Sonnenfindern folgend, mondartig geworden, das Herz mit der Leuchte der Nacht in Rapport gesetzt.

So ist es um diesen Dienst der Himmelslichter, der Sabbaoth, beschaffen, die das irdische Leben in ihrem magischen Zuge ergreisend, es unwiderstehlich an sich ziehen, daß es in Andachtsgluth entzündet, sich Brahma hinopfert, wie dieser selbst in ihrem heiligen Feuer sich als das höchste Opfer darbringt. Daraus ist dann der Sonnencultus, Monddienst und Planeten= und Sternendienst des Sabaism's hervorgegangen, der mit enthusiastischer Begeisterung in den leicht erregbaren Gemüthern der früheren Zeiten sich geseiert. Vom Lebenscentrum zum Weltcentrum knüpft unauslöschliche Sehnsucht nach dem astralischen Leben das engste Vand; der Gebundene gibt sich gern und willig dem Liebeszuge hin, und läßt sich von dem

mächtig wirksamen Rapport beherrschen; damit er entweder im crhstallhellen, silberklaren Lebenswasser des Mondes unersättlichen Durst stille; ober aus dem Sonnenbecher Lichtrausch sich antrinke, und verzückt in der Fülle des Lichtes zur Sonnenherrlichkeit gelange. Das Herz also selbst gestirn= artig geworden, will mit ihnen, wie mit seines Gleichen ver= kehren, und fühlt, wie es näher sich zu ihnen drängt, um so tiefer in ihre Banden sich verstrickt. In seiner Süchtigkeit feinfühlend, und für das Zarteste leicht erregbar geworden, wird es von jedem Wechsel, der sie betrifft, vernehmlich berührt, und findet in alle ihre Umläufe sich verflochten. Die Fortschritte des Sonnenherrn auf seiner Lichtbahn durch die Sternenhäuser, er fühlt sie Alle mit in seinem Tief= innersten, und hilft ihm seine Kämpfe streiten mit den Mäch= ten der Finsterniß; trauernd wenn diese übermächtig nach ber Herbstgleiche sein Strahlenhaar verkürzen, frohlockend wenn er ihm Frühlingsanfang ihnen sich entringend, wieder in neuer Herrlichkeit aufsteigt. Eben so spiegeln sich bei den Lu= natischen im andern Lebensbrennpunkt die Mondesphasen, daß auch in ihnen Vollseben durch das abnehmende Licht zum Neuleben übergeht, und dann wieder mit der wachsenden Mondes= sichel burch das andere Viertel austeigt. Bei Beiden wird also von Innen hervor das Leben, und von ihm aus das höhere Seelische, durch die Macht der Intention differenziirt und polarisirt, und die ruhige Schwebe psychischer Bewegungen, nach zweien Richtungen getheilt, in Ebbungen und Fluthungen hinabund hinaufgetrieben; während das Alles, bei den physischen Influenzen der Gestirne, mehr von Außen herein gekommen, und daher auch äußerlich durchgemacht und bezwungen werden mußte. In Mitte ber Sternanbeter calculiren also biese lunatischen Sternseher, nicht etwa die Gegenscheine und Conjunctionen, und die Quadraturen des Mondes; sondern sie fühlen sie innerlich in jenen Bindungen und Lösungen, die der Rapport mit der Schwere des Gestirns in ihrem Leben wirkt; wie die solarischen Seher, die steigende und sinkende Sonnen= fraft im Rapport mit ihrem Lichtfeuer, an der eigenen wachsen= den und abnehmenden inneren Strahlung leicht abzunehmen

vermögen. Beide also leben in ihrer Naturbezauberung in Wahrheit die Aftronomie, und schöpfen in solcher Weise aus den Gestirnen Orakel, und vollbringen in ihnen magische Wirstungen, ihr Erlebtes dabei nicht etwa in algebraischen Formeln fassend, sondern es als Mythe aussprechend.

Auch in unsern Tagen würden wir ganz Aehnliches wieder= kehren sehen, hätte nicht das Christenthum diesem Sternendienst ein für allemal ein Ende gemacht. Denn die Sucht zu ben Gestiruen besteht vor wie nach in einzelnen Naturen, wie sich in der neuesten Zeit noch an der Rhabdomantin vom Bodensee, von der weiter unten umftändlicher die Rede sein wird, aus= An ihre Finger knüpfte sich nach ihrer Aussage ein Rapport mit den Himmelskörpern, der sich ihr, wie es scheint, bei ber Aufmerksamkeit, die der Komet von 1811 erregte, entdeckte. Die Finger streckten sich ihr ober bengten sich, wenn sie damit gegen einen Planeten ober Fixstern beutete. So wurde ber Daumen ihr vom Monde, am stärksten, wenn er voll war, an= gezogen, von Jupiter, Mars und Benus aber abgestoßen. Der Zeigefinger wurde vom Nordpole angezogen, vom Südpole abgestoßen, was umgekehrt beim Ringfinger der Fall gewesen. Der Mittelfinger wurde eingebogen durch Firsterne: namentlich ben Sirius, die beiden in den Zwillingen, den Aldebarran und alle Sterne erster und zweiter Größe; während ber Rlein= finger im Rapporte mit der Sonne und dem Kometen stand. Die Himmelskörper wirkten nach ihrem Untergange umgekehrt, wie wenn sie über bem Horizonte standen; die Sonne, die g. B. bei Tagzeit den kleinen Finger streckte, bog ihn dann ein. 1) Bichokke, der diese Angaben zu prüfen sich vorgesetzt, ver= hüllte ihr eines Morgens, als der Morgennebel noch alle Gegenstände vor den Fenstern bedeckte, die Augen mit einem Tuche; führte sie dann eine Weile nach allen Richtungen umher, um sie über die Lage der Weltgegenden irre zu machen, und ließ sie bann plötzlich stehen, sie auffordernd, den Stand des Polar= sterns anzugeben. Sie erhob den Arm mit ausgestrecktem Fin= ger, während sie sich langsam herumdrehte, nach und nach

<sup>1)</sup> Isis. Jahrg. 1818. p. 145.

immer höher; und es war dabei an einem der ausgestreckter Finger, während sie die andern eingeschlagen, ein frampfhaftes Zucken zu bemerken. Sie hielt endlich den Finger genau nach der Gegend des Polarsternes hingerichtet. Ein Compaß, den man unterdessen in der Stille herbeigebracht, bestätigte die Richtigkeit der Stellung. 1) Aehnliche Erregbarkeit für Einflüsse der Sonne und des Mondes zeichnete auch die Sehe= rin von Prevorst aus. An trüben sonnenlosen Tagen war ihr natürlicher zu Muthe als an hellen; schon Vortritt und Rücktritt einer Wolke stimmte sie in solcher Weise um. zwei Stunden vor und nach dem Durchgange des Geftirnes burch den Meridian, war es ihr am sonderbarsten. Die Ge= genstände sah sie dann tiefer und mit Schwindel wie in einem Abarunde liegen, die Menschen dabei oft nur wie Brustbilder. Ihren eigenen Körper fühlte sie dabei nicht; bewegte sie den Arm, dann wurde er ihr noch leichter und leerer, aber mit einem widrigen Gefühle verbunden. Dann fühlte sie Rlemmen, Stechen und Schneiden nicht, wohl aber einen Druck im Hinterkopfe und den Schläfen. Eben so stieg vom kürzesten Tage bis zum längsten die Unruhe in den Nerven, und ihr unnatürlicher Zustand; aber am Tage der Sonnenwende fuhr es ihr jedesmal in den Magen, als würde es ihr jetzt ganz ruhig. Es schien ihr, als brebe sich eine runde Stelle im Magen und im kleinen Gehirne herum, und von diesen zwei Punkten lief alsdann eine Ruhe durch den ganzen Körper. Der Schwindel verschwand; es schien ihr, sie komme in eine andere Welt, sie sah Alles nicht mehr so ängstlich an, und nahm nun von da bis zum Januar an Gesundheit zu. Der Mond, wenn sie ihn ausah, erregte das Gefühl von Traurigkeit, Kälte und Schauer, und gab ihr, aber wie sie sagte durch die Sonne, nur so lange sie ihn ansah, die Menstruation; die, wenn sie sich gegen Abend legte, so daß Sonne und Mond in der Achse ihres Leibes gingen, ohne Nachlaß fortbauerte, bei der Lage nach Süden aber regelmäßig wurde.2)

<sup>1)</sup> Ueberlieferungen zur Geschichte unserer Zeit Jahrg. 1818. p. 334.

<sup>2)</sup> Die Seherin von Prevorst. 1. Ausg. I. p. 133.

b.

Muftischer Bezug zur irdischen Elementenwelt.

Nicht mit dem Himmel allein steht das Leben in einem geheimen Verbündniß, auch die Welt irdischer Elemente ist ihm in Verborgenheit innerlich zugethan.

Diese irdische Elementarwelt, nach der Bierzahl zusammen= gesetzt, findet nämlich im Organism eine in der gleichen Zahl begründete Region, in der das dem Leben assimilirte Element vorherrscht, und eben so entsprechen den durch das irdische Ganze ausgetheilten Elementarfräften und Mächten, auch die diese organische Elementarwelt durchwohnenden Lebensgeister. Beibe Kreise, der äußere und der innere, weil einer Wurzel angehörig, beuten daher aufeinander, neigen zueinander, und sind unter sich in Sympathie verbunden. Das Umgebende, stark in seiner Masse, dem in der Masse beschränkten aber lebensstarken Umgebenen gegenüber, kann nun etwa in einer vorzüglich erregbaren Aulage dies sympathische Verhältniß steigernd, sich zu ihm in einen magnetischen Rapport versetzen; und dann werden die inneren Elemente, den äußeren leiblich ein= geleibt, und geistig eingegeistet, und je nach ihrer Region, in ihnen schauend, wirkend oder lebend geworden, sohin ihren gewöhnli= chen Wirkungsfreis durchbrechen. Wenn aber die Gesammtheit der Elemente in diese Wechselwirkung eingeht, so wird doch in einzelnen Fällen eines um das andere vorherrschend sein fönnen, und dann von Außen zu Innen, das entsprechende Element in seinem Organe auch vorzugsweise in Anspruch genommen werden, und daraus müssen verschiedene Modificationen der allgemeinen Wirkungsweise sich gestalten. Der Einwirkung von Außen nach Innen wird aber auch eine Rückwirkung von Junen nach Außen entsprechen, und Wirkung wie Rückwirkung werden wieder nach der verschiedenen Weise des Verkehrs modificirt erscheinen. Betrachten wir nacheinander diese Formen gegensei= tigen Wechselverkehrs.

1.

Das Durchschen und Durchfühlen irbischer Substauzen.

Die nächste dieser Formen, die sich bietet, ift jene, die sich an das eigens zum Durchschauen gestimmte Auge gewisser Personen knüpft. Ein so geartetes Auge ist unter andern benen gegeben, die die Spanier Zahuri's nennen, und beren Einen, Anabe damals noch, Delrio 1575 in Madrid gefannt. 1) Diese sehen, nach ihm und dem gemeinen Glauben in Spanien, Alles, was die Erde in ihrem Schoofe beschließt: Wasseradern und Metallschätze und Erzgänge, zudem die Leichen in ihren Steinfärgen. Sie sagen: dies ihr Schauen sei auf bestimmte Tage, Mittwoch und Sonnabend, beschränkt, und erscheinen babei äußerlich durch eine auffallende Röthe der Augen ausgezeichnet. Eine solche Zahoua war auch jene Donna Pedegache in Lissabon, die bis zu großen Tiefen hinunter die Wässer in der Erde sah; und dem damaligen Könige von Portugal, in Folge dieser Gabe, zu einem neuen Gebäude die nöthigen Wasserquellen entbeckte. Sie gab jedesmal, so genau es mit den Augen sich abschätzen ließ, die Tiefe an, in der die Quellen gingen; be= zeichnete die Farben der Erdschichten, die sich bis zu ihnen hinab einander folgten; bestimmte den größeren ober geringeren Reichthum der Abern, ihr Streichen und ihre Verbindungen; und das Alles befand sich dann bei der Untersuchung in der Wahrheit, wie sie es angegeben. Eben so durchschaute sie die verborgensten Winkel in den Häusern, und entdeckte leicht in ihnen verborgenes oder gestohlenes Gut. Als sie einst, über ein kleines Gebirge fahrend, zufällig aus bem Wagen blickte, sah sie dreißig Jug tief unter der Erde, ein mit schönen Arbeiten geziertes Denkmal des Alterthums, das wirklich an der bezeich= neten Stelle sich gefunden, als der Hof nachgraben lassen. Eben so blickte sie in das Innere des menschlichen Körpers; sah das Blut in den Adern fließen, die Verdauung vor sich gehen, den Milchsaft sich bilden, und Alles, was sonst noch in

<sup>1)</sup> Disquis. mag. L. I. c. 1V. p. 24.

ben verschiedenen Organen sich begibt, weswegen sie auch leicht den Grund vieler Krankheiten entdeckte, der den Aerzten ver= borgen geblieben. Die Gabe wurde auf diesem Wege daher auch zuerst bei ihr offenbar, als sie, selbst erst drei Jahre alt, mit einemmale bei einer Magd, auf die man wegen Schwan= gerschaft nicht den geringsten Verdacht hatte, die Frucht er= blickte, und später auch im siebenten Monat das Geschlecht des Rindes anzugeben wußte. Beim Wassersuchen gebranchte sie sich keiner Ruthe, sie fand die Adern durch das Gesicht, mußte aber babei nüchtern sein; soust hatte sie bazu weber Studium noch Wissenschaft nöthig. ') Bei Solchen wie sie muß diese Eigenschaft bem Ange einwohnen, das in seiner gehöhten Sehkraft die Begenstände, minder im äußern physischen Lichte, als vielmehr im einwohnenden organischen schaut. Schon das gewöhnliche Sehen geschieht, indem das Auge in diesem seinem eigenen Lichte seuch= tend wird; so daß, wer mit dem ganzen Leibe leuchtete, wohl auch mit ihm sehen könnte. Im natürlichen Sehen ist es nun also eingerichtet, daß die beiden Leuchtungen, beim Vorwiegen der äußeren, im Auge sich begegnen, und in dieser Begegnung die Wahrnehmung sich vermittelt. Beim höheren Sehen wird aber das innere, dem Auge eingeborne Licht über= wiegend, und aus ihm hervorquellend, sucht es die Gegenstände auf, um an und in ihnen, weniger zum Wahrnehmen als, zum Wahrgeben, sich zu vermitteln. Das organische Licht ist aber weil einer höheren Ordnung angehörend, durchbringender als bas Sonnenlicht; durchstrahlt also Körper, die dem andern in Trübsiun sich verschließen, was auch bei mancherlei Beisterer= scheinungen sich bewährt, deren Licht eben so mit geschlossenen wie mit offenen Angen gesehen wird. Dies Licht, bas hier ben Angen entströmt, wird daher nur eine höhere Steigerung desjenigen sein, das bei so manchen Thieren, — die zum Nachtsehen bestimmt, die Gegenstände, die ihnen das äußere Licht versagen, im eigenen sehen müssen, — in Glutströmen aus der Pupille sich ergießend, sie diese Gegenstände im Dunkeln

<sup>&#</sup>x27;) Pierre Le Brun hist. crit. des pratiques superstit. Amsterd. 1733. T. I. p. 58.

erkennen macht. Es ist dasselbe Licht, das dem Auge des Raissers Tiberius einwohnend, es in der Finsterniß zugleich sehend und sichtbar machte; und, wie so viel Anderes in seinem Leben, seine nahe Verwandtschaft mit dem Katzengeschlecht ans deutete.

Diesen Durchsehern ber Materie schließen sich nun zu= nächst ihre Durchfühler an. Wenn es bei jenen das Auge ist, dem das gesteigerte Vermögen einwohnt, dann wird es bei biesen neben den tieferen Sinnen, das dem unteren Leben ein= gegebene Gesammtgefühl sein, das innerlich gehöht, und damit durchwirkbarer geworden, die eigenen, und so auch die äußeren Hüllen, mit benen die Naturfräfte sich umkleiden, durchbricht, und die innen verborgenen herausfühlt. Die Füße, mit dem was unter ihnen ist, im nächsten Verkehre, scheinen babei, wie die Hände die Betastniß, so diesen Lebenssinn zu vermit= teln, die von ihnen zugeleiteten Eindrücke aber werden in den Sonnengeflechten bas nächste sie einigende Sensorium finden. So wird es sich begeben, daß Solche, denen diese Stimmung als Anlage zugetheilt ift, wenn sie über Wasseradern, Rohlen= lager, Erzgänge, Salzstöcke hinschreiten, auf eigenthümliche Art in den mit jenem Herde zunächst verbundenen Organen sich afficirt fühlen: eine Affection, die von der Fußsohle unten bis zum Scheitel hinansteigt, und je nach Verschiedenheit der erregenden Gegenstände, wie nach der Empfänglichkeit der Person, eine verschiedene Empfindung hervorruft. So brach= ten Steinkohlen bei Pennet einen bittern Geschmack hervor, die geschwefelten Wasserguellen bei Anfossi eine fühlbare Wärme in den Beinen, und einen säuerlich hepatischen Geschmack auf ber Zunge, den er dem von faulem Schlamm verglich, während die Steinkohlen ihm die Füße anzuziehen schienen. Papponi und die Bianchina Acquaroni von Oneglia fühlten über positi= ven Mineralien eine Wärme in den Füßen aufsteigen, und ihre Aniee zusammenziehen. Calamini, Professor der Physik in Piacenza, hatte in solchen Fällen die Empfindung, als steige eine Strömung in den Beinen auf, gehe dann in die Arme, von da in die Hände, und bewege in ihnen die Ruthe. Friali, wenn er über einem unterirdischen Lager von positiver Wirkung

sich befand, wurde von Schwindel und plötzlicher Umkehr des Magens befallen, während Prof. Nuvani in Rom ein Kriebeln wie von Ameisen in den Füßen fühlte. Bei Angela Rosetti von Parma, wenn über einer Wasserader stehend, wurden Borborismen in den Eingeweiden selbst den Umstehenden vernehmlich; während die Nähe berselben andern durch einen Schlag und Gegenschlag beim Ein= und Austritt ihrer Wirkungssphäre sich verrieth. 1) Das Lette war auch bei der Cath. Beutler von Gottlieben in Thurgan der Fall, deren Gabe hippenmager, Ebel, Zichokke, Dken vielfach geprüft. Sie fühlte in solcher Weise Wasserquellen in der Erde, Eisenerze auf ihren Lagern, schmeckte Steinkohlen, fand ein großes Gypslager heraus, maaß und bestimmte das Streichen der Abern, ihre Tiefe und Mächtigkeit, und wie ein Salzstock ihr zwei schlaflose Nächte machte, so nicht minder ein Quecksilberlager in Graubünden. Stehendes unterirdisches Wasser blieb von ihr unvernommen; es mußte rinnend sein, und gab ihr dann das Gefinhl, wie von einem säulenförmigen Aufsteigen und tropfenweisen Nieder= fallen im Innern ihres Leibes. Der Eindruck scheint im Berhältnisse mit dem Momente der Bewegung, — Schnelligkeit ber Strömung, verbunden mit der Masse des Beweglichen, stärker oder schwächer sich gezeigt zu haben. Aus den Bersuden mit verschiedenen Mineralien, die man ihr nahe gebracht, leuchtet deutlich hervor, daß diese in zwiefacher Weise auf sie wirkend, eine doppelte Reihe bildeten. Unter den Metallen finden wir Eisen und Rupfer, Glieder der galvanischen Rette, in einem deutlichen Gegensatz getheilt; das Erste vererzt wirkt fältend auf ihre Zunge, doch im Verhältniß schwächer, wie bas Erz mit weniger kalkbriichig machenden Substanzen ver= bunden ist; das Rupfer aber zeigt sich wärmend und mit einem bittern Geschmack auf beren Organ. Die Wirkung bes Einen ist also eine bindende, die des Andern eine lösende, und jenem scheint Blei sich anzuschließen, das eine unbehagliche Schwere in der Magengegend weckt; dem Kupfer Gold, das mit Wärme am ganzen Leibe und Schweiß, Schwäche in ben

<sup>1)</sup> C. Amoretti elementi di Elettrometria p. 40.

Füßen und Uebelkeiten bewirkte; Silber, das Schwere in der Ma= gengegend und ein Drücken und Beklemmen und inneres Anhängen hervorrief; und Arsenif, der ein starkes, widerliches Schlagen im Kopfe erregte. Da der Schwefel gleichfalls Wärme ver= breitete, so gehört auch er auf die Kupferseite; weswegen er denn auch in Verbindung mit 32 Procenten Eisen im Schwe= felkiese zu jener Wärme die erkältende Wirkung auf der Zunge fügte; wie der Rohlenstoff in der Steinkohle bittern Geschmack und Krämpfe bis zur Ohnmacht bei großen Lagern. Unter den erdigten Substanzen schien der Alaun, ein kaltes, beißendes Wasser an den oberen Zähnen hervorrusend, sich den bindenden anzureihen; die kohlensaure Kalkerde als Mergel aber durch Wärme und Brennen im Innern des Leibes, der schwefelsaure Anhydrit durch Stechen auf der Zunge, den lösenden beizutreten, während die Stelle des Salzes durch den Salzgeschmack im Munde, und das Anschwellen der Haut nicht die gehörige Bestimmung findet. 1)

2.

Wirkung phhsischer Substanzen im unmittelbaren Contacte mit regsamen Organismen.

Die bisher betrachteten Erscheinungen wurden größtentheils durch die Wirkung in die Ferne hervorgerusen, und die Berühsrung ist keineswegs die nothwendige Bedingung ihres Eintritts gewesen. Es gibt aber andere, die sich an diese Bedingung knüpfen, und in der Modalität derselben läßt die zweite Form allgemeiner Wechselwirkung sich leicht erkennen. Bedeutsam sind hier die Versuche, die Kerner mit der Seherin von Prevorst angestellt, wenn sie auch aus naheliegenden Gründen den Gegenstand nicht ganz zu erschöpfen vermocht. Man sieht die Constanten deutlich in diesen Versuchen hervorleuchten; wenn gleich das vielsach Zusammengesetzte in den angewendeten Stoffen, das noch Compsiciertere in dem lebendigen Organism, an

<sup>1)</sup> Isis von Ofen Jahrg. 1818. Jänner p. 139 – 146. Zichoffe lieberlies ferungen zur Geschichte unserer Zeit. Jahrg. 1818. p. 331—336.

bem sie sich versuchten, die Berwicklungen des frankhaften Zu= standes, in dem dies Leben sich befunden, und so manche an= bere unbeachtet gebliebenen Umftände, - von benen hier nur die eigenthümliche Polarität mehrerer Mineralien erwähnt wer= den soll, — das Ergebniß modificirend, es schwer machen, diese constanten Größen in Mitte ber veränderlichen darzustellen. Was zuvörderst in die Augen leuchtet, ist: einige der Mineralien haben auch hier lösend, andere wieder bindend gewirkt; und so Lösung wie Bindung in ihrem weiteren Begensatze zer= fallen wieder, jedes in einem engeren, in dem das Lösendge= bundene und das Gebundenlösende sich geltend zu machen scheint. Stellen wir zunächst die verschiedenen Wirkungen, und bann ihnen gemäß, die wirkenden Stoffe, um die Berhältnisse uns überschbar zu machen, in ihrer Folge und Ordnung nebenein= Zuvörderst bieten sich die durch große Naturprocesse in ihren Polaritäten vollkommen neutralisirten Fossilien: Granit, Porphyr, Natrolit, Klingstein, als die neutrale Wurzel der Erdveste dar. Sie ließen, der Seherin in die Hand gelegt, sie völlig gleichgültig; die Wirkung trat erst mit der Entfaltung der Gegensätze in den verschiedenen Gebilden hervor, und verlor sich erst wieder, wenn des Feuers Macht in den Laven, Bim= steinen, der Puzzolanerde sie aufgehoben, und das einwohnende Leben, so viel an ihm war, getödtet hat. Die Lösung fün= bigte sich nun in der einen Weise bei Anwendung aller Arten von Flußspath burch Entspannung und Erweichung bes Mustelsustemes an, verbunden mit einem Zerfliegen des Unterleibes wie in Wasser, bei einem sauern Geschmack im Munde, und Neigung zum Schlaswachen, ja mit Schlafwachen selber; sogar in Fällen, wo magnetische Bestreichung nicht mehr in Schlaf zu bringen vermochte. Der Doppelspath und der Saphir schienen in der letzten Art der Einwirkung dem Flußspath sich anzuschließen. Die andere Art trat vorzüglich durch die Amvendung des Schwerspaths ein, sich ankündigend burch eine schmeidigende Gelenksamkeit der Glieder des Kör= pers, bei einem allgemein verbreiteten wohlthätigen Wär= megefühle, mit einer Federleichtigkeit verbunden, bie bis zur Voranssehung der Möglichkeit des Auffliegens sich

fteigern kann. Derfelbe Stein, ber die durch Rrämpfe gefrümm= ten Glieder aufs schnellste löst, weckt zugleich einen Kitzel zum Lachen, der beim Witherit, der kohlensauren Schwererde, selbst wenn auch nur das Wasser, in dem er kurze Zeit gele= gen, an den Mund gebracht wurde, - durch Reiz der Zwerg= fellsnerven zu einem convulsivischen Lachen, und einer beständigen unwillfürlichen Bewegung der Zunge sich ftei= gert; eine Art der Bewegung, die beim Urkalk den ganzen Rörper ergreift. Von den beiden Arten der Bindungen gibt dann die erste am entschiedensten, bei Anwendung des Berg= crystalles, sich zu erkennen, badurch: daß er, in die Hand gelegt, aus dem Halbschlaf, auf die Herzgrube aber aus dem hellen Schlaswachen erweckt, und dann unter angenehm aro= matischem Geruch, wenn länger verweilend, erst Muskel= steifigkeit, und zuletzt ein kataleptisches Erstarren bes ganzen Körpers vom Nacken bis an die Zehen hervorruft; fo daß bei vollem Wachsein und Wohlbefinden am versteinerten Körper jedes Glied eher gebrochen als gebeugt werden könnte. Glas wirkt in gleicher Weise, nur schwächer, auch schon burch Unsehen oder in den aus ihm hervorgerufenen Tönen; eben so der Holzstein, der Heliotrop, der Basalt verbunden mit herbem Geschmack im Munde; weiter alle farblosen Steine aus bem Rieselgeschlechte: der Dolomit, der Gypsspath und der Gyps, - jener mit dem Gefühle, als hätte die Hand ins Waffer gelangt. — Unter ben Metallen Gold, bas neben Schüttlungen ungeheures Dehnen der Glieder wirkt, und darauf bei völligem Wohlbefinden Steifigkeit aller Muskeln, wie auf die Herzgrube gelegter Bergernstall. Weiter Silber mit hefti= gem Streden ber Glieber, Rückwärtsbeugungen bes Rückgrats und dann allgemeinem Starrkrampf; Zinn, Seleninm, in ähnlicher Weise. Dann ber Diamant, die linke Hand und den rechten Juß erstarrend, dabei die Augen weit öffnend und gleichfails unbeweglich stellend, so auch die Holzkohle und bie Steinkohle, während ber Schwefel unter heftigen Rräm= pfen die Zunge lähmt. Die zweite Art ber Bindung tritt am entschiedensten am Eisen, modificirt je nach den Formen seines Vorkommens, zur Anschauung. Die heftigste Wirkung

zeigte sein Dryd im Blutstein, der die Kraufe bei heftiger innerer Kälte wie am ganzen Leibe lähmte; eine Lähmung, bie nur durch den Witherit wieder gehoben werden konnte. Das= selbe im rothen Thoneisenstein wirkte Bangigkeit und Pressung auf der Brust; im Magneteisenstein in Octaedern Schwere und Zuckungen, selbst schon bei ber Annäherung des Papieres, in das er gewickelt war; metallisch als Stahl stundenlange Krämpfe. Im Spinell, mit Chromfäure verbunden, dasselbe Gefühl im Arme rückwärts hervorrusend, wie das Magnetisiren nach vorwärts; im Augit mit Magnesium=Drib alle Kraft aus ber Hand ziehend, dann unter Leichenblässe völlige Ohnmacht her= vorrusend, aus der nur der Witherit zu erwecken vermochte. Im Schörl Schüttlungen und Schläfrigkeit im Gehirne; im Rubin Gefühle von Kälte auf der Zunge, Schwere derselben bis zum Lallen, Zehenspitzen und Finger gleichfalls kalt, später die heftigsten Schüttelfrämpfe, dann Gefühl von Leichtigkeit und Wohlsein; dabei aber auch die Ahnung, als ob ber Stein wohl eine Lähmung hervorbringen könne. Im Granat Stöße durch den Körper und heftige Schüttlungen; im Chrysopras mit Nickel verbunden, heftige Erschütterungen von ber Brust aus burch ben ganzen Leib; im Türfis mit Kupfer, Einschlafen der Hand, Gefühlloswerden derselben, bald auch des linken Armes, ber ganzen Seite und bes Fußes mit der Aussage: "wie der Stein mit voller Lähmung drohe," dabei langsame aber bauernde Wirkung; im Steinmark endlich gleichsam ben Krampf= stoff aufsuchend, und die heftigsten Krämpfe erweckend. Zink scheint sich dem Eisen anzuschließen, da er auch nur von bem Experimentirenden in den Mund genommen, der Kranken schon schwere Zunge wirkte. 1)

Fassen wir diese durch die verschiedenen Einflüsse gewirkten Zustände näher ins Auge, dann unterscheiden wir in den Ersscheinungen zwei Lösungen: die weiche einerseits und die in Leichtigkeit befreiende andererseits; und zwei Binsdungen, deren eine als die starre, die andere als die in Betäubung lähmende sich gibt; und wir sehen je die weiche Lösung und die starre Bindung, und wieder die leichte

<sup>1)</sup> Die Seherin von Prevorst. Erste Ausg. T. I. p. .62-93.

Lösung und die schwere Bindung sich einander zugewandt. Was nun zuvorderst die ersten dieser in weich und hart getheilten Gegensätze betrifft; fo erscheint die Weichheit, wie sie besonders der Flußspath wirkt, vor Allem dadurch be= zeichnet: daß in ihr ber Somnambulism in seinen beiden Gra= ben bes Halbwachseins und bes Hellwachseins sich zeigt, und zwar mit vorherrschender Wirksamkeit des kleinen Gehirns, während das große schläft. Die harte Bindung ihrer= seits aber wird das gebundene große Gehirn befreien, und da= für das fleine im Schlafe binden; und der Bergernstall, der sie hervorruft, in die Hand gelegt, daher aus dem halbwachen, auf die Herzgrube aber auch aus dem hellwachen Schlaf erwecken. Diesen entgegengesetzten Zuständen der Centralspsteme entspricht alsdann ein ähnlicher Gegensatz im Muskelsusteme, so zwar, baf die lösende Wirkung in ihm durch eine geschmeidigte Weichheit, ein Berfließen beffelben wie in Waffer, bis zum Durchfall im Unterleibe, sich offenbart; die bindende aber durch Dehnung und Reckung in allen Gliedern, den Körper durchlaufende Schüttelungen, der bann Steifheit folgt, die ihrerseits zulett bas System in einem allgemeinen Starrframpfe wie versteinert. Ein saurer Beschmack hat im ersten Falle, ein aromatischer Geruch im andern diesen Erscheinungen sich beigesellt. Wieder gibt die federnde Lösung, wie sie ber Schwerspath 3. B. wirkt, zunächst durch das Gefühl einer örtlichen oder allgemeinen Wärme, die bis zur Fieberbe= wegung gesteigert werden kann, sich zu erkennen. Damit ver= bindet sich eine ungemeine Gesenkigkeit der Muskeln, eine Empfindung von großer Leichtigkeit bis zum Auffliegen, ein unruhi= ger Trieb zur unablässigen Bewegung; ber, wenn die Zwergfellsnerven ergreifend, zu einem convulsivischen Lachen, wenn die Zunge, zu einer gleich unwillführlichen Bewegung dieses Organs stimulirt; während die durch Krämpfe gekrümmten Glieder ihrerseits in der zunehmenden Beweglichkeit ihre Lösung Man könnte diese Art von Lösung die luftige nennen, im Gegensatze mit der ihr entsprechenden wassergleich zerfließenden, die daher auch gern in die unteren Eingeweide geht, während die andere vorzugsweise auf das Athmungssnstem sich bezieht. Sben jo wird die der starrenden Bindung, wie sie

die Kieselerde wirkt, entsprechende andere, die besonders das Gifen im Blutstein hervorruft, burch falte Schauer, Frost ber Extremitäten, der Zunge und des Unterleibes, in dessen fleinen Gefäßen das darum gegen Lunge und Kopf ansteigende Blut zu stocken scheint, sich ankündigen; woraus dann balb Todes= blässe und Ohnmacht sich entwickeln. Da bei allen diesen Einflüssen die Wirkung von der das Mineral haltenden Hand ausgeht, von da durch den Arm aufsteigend, über die ganze emsprechende Seite sich ausbreitet, und dann irgend einem Le= bensherde, — Ganglien, Herz, Rückenmark, Gehirn, — ent= gegenströmt; so entsteht auch hier in der Hand zuerst das Ge= fühl von Einschlafen; Bangigkeit, Mattheit, Druck wie einer unüberwindlichen Schwere stellen sich bald ein, die immer zu= nehmen und immer tiefer gegen einen jener Mittelpunkte sich einwühlend, in der Rüchwirkung des Systemes Krämpfe hervorrusen; die im Beginne örtlich, bald über ganze organische Gebiete sich ausbreiten, und zuletzt in eine partielle ober allgemeine Lähmung ausschlagen.

Wir haben also hier durch diese Einwirkungen vier ver= schiedene Zustände gegeben, die um das im gewöhnlichen Laufe ber Dinge befangene Leben hergestellt, nach entgegengesetzten Richtungen von demselben ausweichend erscheinen. In diesem ordentlichen Lebensgange ist der höhere Mensch, die geistige Persönlichkeit und ihre höhere Einheit, mit dem unteren, der fernhaften plastischen Lebenseinheit, durch den mittleren, die bestimmende seclische Kraft in ihm, in solcher Temperatur verbunden und geeinigt: daß in dem also gearteten ganzen Menschen, in der gegenseitigen Mäßigung aller Gegensätze, auch alle durch sie hervorgernfenen Bewegungen in Schwingung wie in Kreisung gemäßigt werden, und innerhalb gewisser Begränzungen eingeschlossen, wodurch es dem also geordneten dann möglich wird, seine irdische Bestimmung: zu erfüllen. Als die in solchem Zustande am weitesten ausweichende Schwingung wird zuerst die von Oben zu Unten und umgekehrt, und die mit dieser zunächst verbundene von Hinten zu Born und hinwiederum, bas ist die zwischen Schlaf und Wachen sich geben. Dieses Auf und Niederschwingen wird aber überwiegend im mitt=

leren Menschen vor sich gehen, und bort zugleich mit dem Vorgang und Rückgang, in den großen täglichen Umschwung der ganzen Persönlichkeit zusammenfallen. In der oberen geistigen Einheit ist nämlich eine nach Aufwärts gehende, schwunghafte, schweerhaltende Thätigkeit; vermöge welcher diese, im Zu= stand des Wachens allem Niederziehenden entwunden, sich frei über bemselben erhält, und klar um sich schaut; und zu ungebundener Wirksamkeit alle Organe von Oben herab be= herrscht. Wird aber die, aus den unteren Regionen und aus der Lebenseinheit hervor wirkende organische Schwere überwiegend, dann wird die höhere Einheit von ihr niedergezogen, in die Schatten der Nacht verhüllt, gebunden in ihrer Wirksam= keit, und von Unten herauf bestimmt; es tritt ber Zustand bes Schlafs hervor. Gebundenheit und Schwere bezeichnen also ben Schlafzustand, Lösung und Leichtigkeit ben bes Wachens; bas Einschlafen ist ein Sinken aller Kräfte, bas Erwachen ein Wieberansteigen der in die unterste Tiefe Gesunkenen. Da nun auch das Wachen ein Vorwärtsstreben aller Thätigkeiten ist, bie im Schlafe dagegen dieser Strebung nach Rückwärts ent= sinken; so werden diese verschiedenen Strebungen in dem Wech= sel beider Zustände, zu der großen Kreisbewegung Lebens, sich verbinden. Die Strömung wird dann in dem einen der beiden Zustände vom großen Gehirn zum kleinen, durch die eine Hälfte des Rückenmarks hindurch in die Erdnähe des unteren Lebens, und dann wieder durch den Stimmnerven zum großen Gehirne zurück gehen. Im andern aber wird sie von demselben Gehirne aus, durch den Stimmnerven zur Tiefe niedergehen, und von da wieder aufsteigend durch die andere Hälfte des Rückenmarks zurückfehren. Eine solche Bewegung muß aber um eine senkrecht auf ihr stehende Achse geben, bie mithin seitlich von der Rechten zur Linken, und wieder von der Linken zur Rechten gerichtet steht. An dieser Achse wird nun eben so die harte und die schwere Bindung liegen, wie an die Richtung von Oben zu Unten die feberleichte und die verfliegende Lösung sich vertheilen, und da nun überall das Rechte dem Oben, das Linke dem Unten entspricht, so wird das Harte eben wie das Leichte dem

Wachen, das Zerfließende wie das Schwere dem Schlaf entsprechen müssen.

Greifen aber nun in diesen also geordneten Lebensgang störende Ursachen ein; werden, — sei es in Gefolge einer ur= sprünglichen Anlage, sei es in der zerrüttenden Nachwirkung tief ins psychische Leben einschneidender Krankheiten, oder durch das absichtliche Einwirken strenger Ascese, — die in der Persön= lichkeit verbundenen Momente in Schiedniß gelöst, und in größter Excentricität auseinandergerückt: bann wird biese Ber= bindung, also durch alle Regionen zersetzt, in schärferen Ge= gensätzen gespalten werden, und in Mitte der früher bezeichneten, nun eliptisch erweiterten räumlichen Gegensätze, geht nun auch ber andere höhere von Innen zu Außen, gleichfalls in seiner Erweiterung fühlbar geworden, sichtlich auf. Indem durch diesen einerseits ein neuer Rreis geistig-körperlicher, in ihrer Excentricität merkbarer Bewegungen, sich öffnet; andererseits die früheren äußerlichen Schwingungen, durch die Lösung vielfach bedingt, sich in größeren Ausweichungen erweitern und er= schließen; bilden sich daraus jene oben bezeichneten, ungewöhnlichen Zustände hervor, und stellen dem gemeinen Lebensverlaufe sich zur Seite. Was zuerst die letzteren äußerlichen Schwingungen und die sie bedingenden Gegensätze betrifft, so wird dafür Folgendes Geltung haben. Zuvörderst werden die Gegensätze von leichter und zerfließender Lösung jetzt schärfer ausgewirft, und in weiter ausgeführten Extremen sich gegenüber gestellt. Ein Zustand freiester Lösung, in der Ueberwucht der geistigen Einheit und im Fluthen aller geistigen Kräfte, tritt daher etwa zuerst hervor, in Begleitung eines Gefühls von Leichtigkeit und Gelenkigkeit, die mit zunehmender Lösung sich verhält= nigmäßig steigern. Dies Gefühl aber hat seinen Sit in ber Brust, in die daher jetzt, wie bei ben Bögeln, ber Sammel= punkt der aufstrebenden Kräfte hinfällt, die sich bis zur Fähig= feit zu schweben und zu sliegen spannen können, und dann jedesmal ein gleichfalls hochgespanntes Wärmegefühl im Gefolge haben. Dieser Lösung gegenüber wird benn auch die aubere, die weiche, bis zur gänzlichen Zerflossenheit sich gesteigert finben, so daß alles sonst Gespannte wellenartig verschwimmt.

Aehnliche Steigerung tritt auch in den beiden Bindungen, der schweren und der harten, ein, und wie dort die leichte Lö= sung die Kräfte weit über das Maaß gewöhnlicher Lebensflu= thung hinausgetrieben, eben so werden sie jetzt hier durch die schwere Bindung tief unter bas Niveau gemeiner Sinkun= gen niedergedrückt. Diese Wirkung gibt sich zunächst durch ein Gefühl von lastender Schwere und Beängstigung auf der Bruft zu erkennen, welche die Gewaltigung des Aufstrebepunktes in der Bruft, durch den Schwerpunkt am Ende der Wirbelfäule, bezeichnen. Taubheit und Kraft= losigkeit, durch Krämpfe unterbrochen, verfünden nahende Ohnmacht im Kreislaufsusteme, und die Lähmung in den Muskeln. Ein Gefühl von Kälte begleitet den ganzen Zustand, in der das Flüssige, wie es die weiche Lösung hervorgebracht, in die obwohl nachgiebige Cohärenz des Eises zu ge= stehen scheint. Ein völlig soporöser Zustand begleitet zuletzt diesen Uebergang. Eben so wird andererseits die harte Bindung, wenn die Lebensfräfte und deren Träger in ihr gebunden werben, bis zur rigiden kieselharten Coharenz hingetrieben, in die cataleptische Erstarrung und Versteinerung aus= schlagen. In Folge der freien Lösungen werden die organischen Strömungen sich mehr ober weniger beschleunigen; und wenn biese Strömungen nun um die statische Achse, ber in ihrer Haltung gleichfalls mehr ober weniger gesteigerten Bindungen, im Rreise her geschehen; so werden auch diese Rreise jetzt excen= trischer. Die große Schwingung der Persönlichkeit wird daher in eine oblonge Curve ausgezogen, die sich um zwei Brennpunkte legt, um beren einen die leichte Lösung mit der nachgiedigen Cohärenz sich zusammenfindet; während die weiche in der Nähe des andern der rigiden Cohäsion entspricht, und in deren Geleise das stärker differenziirte Leben nun auf und nieder schwingt.

Neben diesen Erweiterungen blod äußerlich räumlicher Gegenssätze wirft sich aber nun auch eine andere heraus, die in den von Innen zu Außen eingreisend, vom Zeitlichen zum Räumlichen gerichtet steht. Indem nämlich nach der einen Seite die Ausweischung vom gewöhnlichen Leben nach dem Innen geht, vertieft und evrinnert sich der psychische Mensch, je nach seinen verschies

benen Regionen, in allmälig aufsteigender Folge; er wird badurch. mehr und mehr von den Banden des Leibs gelöst, und dafür seiner und der Natur gewaltig; es tritt der Zustand des Hell= sehens mit allem baran sich Anüpfenden hervor. Andererseits aber, wenn die Ausweichung über das Maaß hinaus gegen das Außen hingerichtet steht, dann veräußert sich der inner= liche Mensch mehr und mehr; durch alle seine Gebiete, zuneh= mend vom Leibe und der Natur überwältigt, wird er auch zu= nehmend satent in der Umhülle; und der Zustand offenbart sich als Lähmung, Ohnmacht, Scheintod in engster Bindung. Die erste Affection wird ein höheres Erwachen aus dem gewöhnlichen unteren Leben sein, bas also in seinen beiden Formen, in Schlaf und Wachen, selber wieder wie ein Schlaf diesem gesteigerten Wachsein gegenübersteht; während bies selbe untere Leben wieder in denselben beiden Formen über dem zweiten Zustand, der Ohnmacht, stehend, beim Uebergang in ihn wie in einen tieferen todesartigen Schlaf versinkt. Dort also ein innerliches Erwachen in bie unsichtbare Welt hinein, hier ein äußerlicher Sopor in die sichtbare hinaus, die mit ihrer Nacht den nieder= gehenden vitalen Tag eng verhüllt. Ift es aber also, bann wird Alles, was da in der einen Richtung lösend Leichtigkeit und Flugkraft nach Oben hinaus wirkt, auch nach Innen hinein große Wirkung erweckend, Hellsehen hervorrufen. Alles hingegen, was nach Außen in berselben Richtung bindend die Flugkraft hemmt, und in Schwere niederzieht; wird auch die innere Helle umnachtend, jenen schweren, gelähmten, soporösen Zustand herbeisihren. Eben so wird, was in der zweiten Rich= tung lösend zergehende Weichheit und Geschmeidigkeit sett; dieselbe Schmeidigung auch dem inneren Menschen geben, und ihn an seinem Theil aus dem Lebensschlafe erweckend, seinem Thun eine federnde Haltung mittheilen; während das in dieser Richtung Bindende, wie es den äußeren erstarrt und ge= stehend macht, so auch den inneren in Erstarrung hält, und ihn baburch in den gewöhnlichen Lebenszustand wieder ver= sinken läßt. Die Grabe dieser innerlichen Lösung und Bindung, in ihrer allmäligen Stufenfolge, werden von Unten auf durch die verschiedenen Regionen bedingt, die in allmäligem Vorschritte gelöst ober gebunden werden. Hebt daher die Lösung in der unteren Lebenseinheit an, so zwar, daß in ihr das innere Leben vom leiblichen äußeren geschieden wird, dann tritt Schlaf= wachen ein; während, wenn gleiche Schiedniß auch in der höheren vitalen Einheit das Innen vom Außen abgelöst, der hellwache Zustand sich äußert, der zu jenem Halbwachen im inneren Le= ben wieder, wie das Wachen zum Schlafe im äußeren, sich verhält.

Nun aber sind die letzten Elemente, auf die man alle phy= sischen Körper bringen kann, materielle Einheiten und Binare, die in den Erstgemischten zu Ternaren sich verbinden. Einheiten sind solche, die ihre ungetheilte Subsistenz in sich be= schließen, und nur wieder in Einer theilbar sind. Binare sind solche, die wieder nur in Binare zerfallen, weil je eines ihrer Glieder seine Subsistenz im anderen findet. Den Einheiten aber wohnen nun von ihnen in die Weite ausgehende, lösende, und wieder aus ber Weite zu ihnen zurückgehende, bindende Rräfte ein, die gegen die beiden Glieder der Binare hingerichtet, sie mit den Einheiten in Bindung einigen, und zugleich in Lösung sie von ihnen abhalten. Den Binaren aber ist einerseits eine Empfänglichkeit für diese zwiefache Ein= wirkung zugetheilt; andererseits aber auch eine, obzwar gebrochene, ihren beiden Gliedern eingepflanzte Doppelkraft, die von bem einen dieser Glieder zu dem andern gerichtet steht, und beren Erste in geschmeidig sedernder Lösung sie auseinander= hält, die andere in starrer Cohärenz sie zusammenfaßt. Das Einspielen der von den Einheiten ein= und ausgehenden Strö= mungen, in die zwischen den Gliedern der Binare und den Binaren selbst hin und wieder oszillirenden Schwingungen, begründet alles Leben in der Natur. Es wird aber nun Ein= heiten geben, in benen die ausgehende; andere, in denen die eingehende Kraft überwiegt; endlich noch andere, in denen beibe, bort wie hier, von einer einwohnenden thätigen Norm geregelt, sich in einem gewissen Gleichgewichte halten. Es wer= ben eben so Binare gefunden werden, in denen die ihre Glieder erschließende Thätigkeit vorherrscht; andere, in denen die sie zusammenschließende das Uebergewicht hat; und dritte, in denen beide sich in einer bestimmten Beschränkung halten. Indem,

nun die verschieden modalen Einheiten mit den verschieden mosdalen Binaren, in wechselnden quantitativen Verhältnissen und qualitativen Intensitäten in Einigung sich verbinden, und in diesen ihren Verbindungen sich wieder verbinden, ist daraus die ganze Mannigsaltigseit der verschiedenen Naturkörper hersvorgegangen. Das Schema der einfachsten, elementarischen Grundsorm solcher zusammengesetzen Körper wird daher, weil die zweisachen Doppelkräfte, je nach den dreisach verschiedenen Dimensionen, ihre Wirksamkeit äußern können, aus drei Visnaren gebildet werden; die nach diesen drei Dimensionen zussammengesetzt, und in ihren Gliedern gerichtet sind, und über denen dann die zugehörige Einheit, in den eigenen Kräften mit denen dieser Glieder geeinigt, steht, und also mit ihnen den Ternar zusammensetzt.

Werden nun zwei solcher einfachen Radicale verschiedener Geltung, weil in dem einen die positive Einheit, im andern die negative Zweiheit vorschlägt, wie zur galvanischen Kette in äußeren Contact gebracht, dann werden die in beiden wirksa= men Kräfte miteinander in Wechselwirkung treten, und bas Endergebniß dieser Wirkung wird darauf gehen: daß in allen Richtungen und Dimensionen das Positivere dem Negativen etwas von seiner Einheit gibt, und dafür etwas von seiner Getheiltheit an sich nimmt; also daß das Negative durch das Positive positiv gemacht, hinwiederum seinerseits das Positive negirend macht. Solches wird nun zuerst durch die ausgehenben vorwiegend lösenden Kräfte der vorwiegenden Einheit, in ben gleichartigen, ber in ben drei Dimensionen gestellten ander= seitigen Binare, geschehen, und daraus werden die electri= schen Phänomene in ihren verschiedenen Modalitäten sich ent= wickeln. Das Gleiche wird auch durch die vorwiegend bindenden eingehenden Kräfte bieser Einheit, in den gleichartigen der andersei= tigen Binaren, sich wiederholen; und indem diese, wie dort so hier, auf die vorschlagende Einheit und ihre Binare zurüchwirken; werden dann die magnetischen Phänomene in ihren Modifi= cationen hervorgehen. Und zwar wird biese zwiesache Einwir= kung zuerst in der Dimension erfolgen, die in der Nichtung bes Contactes liegt, und die wir etwa als die von Oben zu Unten annehmen können. Das negative Radicale wird, an der vom Positiven abgewendeten Seite, positiv electrische Spannung oder gleiche Bindung erlangen; und dagegen diesem Positiven, auf ber jenem Gegenüberstehenden, entsprechende Negativität mitthei= len; also daß die Indifferenz in den Punkt des Contactes selber fällt. Das Gleiche wird auch bei ben andern beiden Dimensio= nen und ihren Binaren wiederkehren, indem die in der einen Dimension angehobene Wirkung, in nothwendiger Folge, sich auch auf die zweite ausbreitet, um dann auch die dritte in die Mit= leidenschaft hineinzuziehen. Es gilt aber dabei als Grundprinzip: daß wenn in der Richtung von Oben zu Unten der Positivität. bas Oben, der Negativität bas Unten zugetheilt werden muß; in der von Rechts zu Links, der Spannung oder Bindung, die von der Rechten zur Linken geht; und so in der von Hinten zu Vorne, jener, die von Hinten zu Vorne gerichtet steht, die Positivität zukömmt; die entgegengesetzten Richtungen mithin sich auf die negative Seite ordnen.

Es ist aber nun, nach Ausweis der in diesen Gebieten gemachten Erfahrungen, also geordnet, daß die wechselseitigen electrischen Lösungen und die magnetischen Bindungen, um neben einander bestehen zu können, sich in rechten Winkeln der Richtung nach aufeinander setzen. Ist also der electrische Ge= gensatz etwa in der einen Dimension vorgegangen, so daß die höchste Spannung positiver Electricität nach Oben, die ber negativen nach Unten fällt: dann wird der magnetische ber andern, senkrecht auf dieser stehenden Dimension, zugetheilt; so daß in ihm die stärkste Bindung etwa auf das Links, die lindere auf das Rechts hintrifft. Hinwiederum werden die electrischen Spannungen von der Rechten zur Linken und umge= fehrt, vertheilt erscheinen; wenn die magnetischen Bindungen von Oben nach Unten und zurückt gerichtet stehen. Damit nun aber auch für die Bindungen und Lösungen in der dritten Di= mension freier Spielraum bleibe, wird diese ihrerseits wieder den beiden Andern also senkrecht aufgesetzt: daß sie diese im Punkte des Contacts berührt; und daher, da die electrischen Spannun= gen und die magnetischen Bindungen in diesem Punkt sich eini= gen, in der dritten Richtung ein electromagnetischer ober ein

magnetvelectrischer Gegensatz tangentieller Richtungen sich entswickelt, der in der positiven Nichtung nach Vorwärts, in der andern nach Rückwärts strebt. Die beiden anderen Gegenssätze werden ihren Indisserenzpunkt in ihrer Mitte, an der Stelle der Durchkreuzung hegen; der dritte aber wird vorzugssweise am Umfang liegen, und in allen seinen Punkten sich wiesderholend, darum im Zustande der Ruhe nicht nach Außen zu Tage treten.

Das Positivste aller Nadicale, nicht das Negativste, wie man fälschlich sagt, ist aber mm der Sauerstoff, das Nega= tivste unter allen bisher bekannten bas Ralium. Beide mit= einander in Contact versetzt, treten daher in allen ihren Kräf= ten in die entschiedenste Wechselwirfung, aus der in allen Beziehungen der Erste, in die schärfste Negativität gekleidet, das Andere in der bestimmtesten Positivität hervorgeht. Zwi= schen Beide ordnen sich dann die andern physischen Elemente, einer= seits zur Hälfte auf die positive, andererseits zur andern mehr auf die negative Seite. Die ohngefähre Ordnung, die man darüber im Allgemeinen festgestellt, ist bekanntlich folgende: Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff, Chlor, Jod, Fluor, Phosphor, Selen, Arsenik, Chrom, Molybdän, Wolframm, Bor, Kohlenstoff, Antimon, Tellur, Tantal, Titan, Kiesel, Osmium, Wasserstoff, Gold Fridium, Rhodium, Platin, Palladium, Quecksilber, Silber, Rupfer, Uran, Wismuth, Zinn, Blei, Cerium, Robalt, Nickel, Gisen, Cadmium, Zink, Mangan, Zirconium, Alluminium, Attrium, Beryllium, Magnesium, Calcium, Strontium, Baryum, Lithium, Natrium, Kalium. — Wird nun der Sauer= stoff, vorzugsweise positiv, mit irgend einem negativen Körper der Reihe, nicht etwa blos im Contact, zum physischen Proceß, verbimden, sondern in Masse zum chemischen, dann burchbringen sich die Gegensätze; die Spannungen der wechselseitig sich bindenden Kräfte verschwinden, und es entsteht eine Säure ober ein Alkali, je nachdem man den negativen Körper vom mehr positiven oder negativen Ende der Reihe hergenom= men: während das Wasser, umgeben von den Oryden, sich in die Mitte setzt, gegen die Alfalien als Säure, gegen die Säuren als Alfali sich verhaltend. Der diesem synthetisch=

chemischen Proces entgegengesetzte analytische wird, die Elemente von einander trennend, Alles wieder in den ursprünglichen Zustand setzen, und den physischen Proces aufs neue möglich machen. Bringt man nun aber etwa Wasser für sich, ober besser irgend eine jener chemischen Verbindungen, die Säure ober Alfali, ober ein aus Beiben zusammengesetztes Salz in sich aufgelöst erhalten, als Ueberleitung zwischen die vom Con= tacte positiv und negativ gewordenen Glieder des galvanisch physischen Processes; dann verbindet sich dieser in den beiden Acten, aus benen er sich zusammensetzt, mit den beiden Acten des chemischen, dem analytischen und dem synthetischen. physische Proces hebt nämlich mit einer Synthesis der Einheit und der Zweiheit in den beiden Gliedern an, und geht in einen analytischen aus, der von den beiden Producten der Synthesis das eine in das Positive, das andere in das Negative hinauswirft. Wird nun zwischen die also hinausgeworfenen physischen Gegensätze die Flüssigkeit gebracht; dann wirken jene in ihr durch Vertheilung oder Ueberströmen eine analytische Lösung, in Sauerstoff und Wasserstoff, in Sättigendes ober Base; und indem dann weiter ein synthetischer Doppelproceß zwischen den beiden physischen Gegensätzen, und diesen chemi= schen beginnt, vollendet sich in Analysis und Synthesis, in Mitte des physischen Processes der chemische, durch Bildung eines Oxydes dort und eines Hydrats am andern Pole. Beide Processe sind einander entgegengesetzt, und greifen doch ineinander: der chemische Proces hält den physischen in Schiedniß auseinander und boch auch wieder in seinen Gliedern ihn verbunden; Einer fördert also den Andern und begränzt ihn zugleich; Einer zündet und nährt sich am Andern, und erregt seinerseits wieder den Erregenden.

Die Folge davon ist, da auch die geringe Leitungskraft der Flüssigkeit mit diesen Hemmungen und Förderungen sich verbindet: daß in der nun geschlossenen Kette, indem die electrischen und magnetischen Spannungen der umgeschlossenen jetzt ineinander sich ergießen, Strömungen entstehen; die, weil immer wieder zu den Punkten zurücksehrend, von denen sie ausgegangen, im Kreislause geschehen. Zunächst wird ein

solcher Areislauf in der Richtung von Oben zu Unten, die wir als die erste gesetzt, also sich ergeben, daß die electrischen Strömungen in dieser Richtung gegeneinander laufen. recht auf diese wird sich dann, etwa von der Rechten zur Lin= fen, die magnetische Haltung setzen, so daß die beiden magne= tischen Pole nach Außen fallen. Endlich wird, aus Haltung und Vorschreitung zusammengehend in der dritten Richtung, von Hinten zu Vorne und himviederum, die electrisch-magnetische Tangentialbewegung, aus den Tangentialspannungen erwachsen; so daß die magnetischen Pole um die electrische Achse her rotirend werden, und umgekehrt, wenn zur Rotation gebracht, diese selbe Achse in Fluxion versetzen. Hinwiederum wird, wenn die magnetische Haltung durch Umwendung der Pole fließend ge= worden, um sie als Achse her, die electrische Strömung, in ihren Gegenfätzen nach verschiedenen Seiten hingerichtet, zur Rotation gelangen; und diese Rotation wird in Energie und Schnelligkeit von der Achsenströmung abhängen, und ihrerseits diese wieder wie hervorrufen, so bedingen. Von den electrischen Strömungen und Gegenströmungen, in der magnetischen Sal= tung gefaßt, werden aber Federkraft und Geschmeidigkeit eben so bedingt, wie sie von ihnen Bedingung erhalten, und gleicher= weise die magnetischen Haltungen, umlaufen von den electri= ichen Fluxionen, Härte und Conftringenz eben so bestimmen, wie sie von den anderwärts schon bestimmten Bestimmung er= langen.

Da num auch das Leben actu in solchen Strömungen, — physischen der Nervengeister, und chemischen der Säfte, — um entsprechende Haltungen sich bewegt, so erkennt sich leicht: daß wenn die oben bezeichneten Naturkräfte in ihren Schwingungen den organischen der Lebenskräfte begegnen, sie Ebbungen und Fluthungen im Organism erregen, steigern und nach den Umsständen über die Gränzen der gemeinen Lebensordnung hinaustreiben werden. Directe Versuche mit electrischen und magnetischen Strömungen liegen zwar keine vor, doch zeigen die, welche man mit dem rothen und violeten Lichte an der Prevorstrein angestellt, deren Erstes kataleptische Erstarrung in ihr hervorbrachte, während das Andere sie in schlaswachen Zustand

versetzte, welches die Ergebniß sorgfältig angestellter Experimente gewesen sein würde. Aber indirect gehören alle mit mineralischen Körpern angestellten Versuche hier hin, da sie physisch durch electrische und magnetische Kräfte wirkten. Zwar hat das diesen Körpern einwohnende Naturleben in ihrem Ge= füge, oder ihrem Wachsthum, nach dem Ausdruck der Natur= seherin, dabei mitgewirkt; aber mehr wie sonst anderswo ist, in dem plastischen Mineralreich, der elementarische Stoff Ausdruck dieses einwohnenden Lebens, und läßt sich also im Versuche diesen Lebenskräften am füglichsten substituiren. Nun ist aber der Schwerspath eine Verbindung der Schwefelsäure mit ber Schwererbe, in welchen Beiden wieder der Sauerstoff, dort mit Schwesel, hier mit Barnum sich verbunden findet. Schwesel und Barnum, die nun das eine Doppelglied der chemischen Berbindung bilden, liegen aber den beiden Endpunkten der gal= vanischen Reihe ganz nahe; jener für sich bringt auch Krämpfe und Lähmung der Zunge hervor, während dieses schon in der Schwererde angenehm erweckt. Beide unter sich und mit dem andern Gliebe, dem Sauerstoff, im Contact verbunden, würden baher im physischen Processe eine scharfentgegengesetzte electrische Spannung geben, die dann durch den chemischen amortisirt. zwar wieder im Contacte der aus ihm hervorgehenden Schwe= felsäure und Schwererde mit geringerer Energie sich reproduziren würde; aber selbst nach abermaliger Sättigung Beider im Schwer= spath, noch immer in vorherrschender Positivität nach Außen hervortritt. Die lösende Kraft dieses Steins gibt Zeugniß für diese seine Stimmung, die in ihm so wirksam ist, daß die Prevorsterin ihn den Rettungsstein zu nennen pflegte. Cben so ift es um die gleichartig wirkende kohlensaure Schwererde, ben Witherit, beschaffen, den dieselbe mit dem Namen des lebendig machenden Steins bezeichnete, weil die lösende Kraft in ihm ihre Lebenskräfte zu beflügeln schien. Andererseits tritt dieser Art Lösung die weiche, schmelzende entgegen, wie sie der Flußspath wirkt. Dieser Flußspath ist seinerseits aus ber gleichnamigen Säure und der Rasserde gebildet, und der beiden gemeinsame Sauerstoff ist in der ersten mit dem Fluorradical, in der andern mit dem Calcium verbunden. Jene Säure ift

aber wie wahrscheinlich die sauerstoffreichste, so die fressendste, einschneidendste von allen Säuren; und sie, die darum auch im Steine vorschlägt, — wie der saure Geschmack beweist, den er der Kranken auf der Zunge wirkte —, ist es auch, die die Positivität der Einwirkung auf den Organism bedingt.

Unter den beiden Bindungen tritt nun zunächst die des Siliciums hervor. Das Silicium aber ist gleichfalls eine Säure, aus dem Sauerstoff mit dem gleichnamigen Radical verbunden, aller Analogie gemäß, hervorgegangen. Die Zusam= mensetzung ist aber die starrendste physische Substanz, in der das Radical die lösende Kraft des Sauerstoffes in schärsster Bindung zusammenhält; die daher auch die äußerste Erstarrung in den Organism trägt. An diesen Körper schließen sich dann in zunächst verwandter Wirkung, unter den breunbaren Körpern besonders der gleich starre Diamant, Selenium, Schwefel, Kohle; unter den Metallen Gold, Silber, Platina, Quecksilber, Zinn, Robald und wohl auch Rupfer. Ihnen gegenüber ift es nun zunächst bas Eisen, bas die zweite Art der Bindung an die erste knüpft. In allen Formen seines Vorkommens, vom Stahl an durch den Magneteiseustein, den Glaskopf, als Bestandtheil anderer Gesteine, überall und in allen Gestalten äußert es seine constringirende und beprimirende Wirkung; bie, der Anfregenden lösender Kräfte entgegengesetzt, bis zur gänzlichen Lähmung sich steigern kann; eine Wirkung, in der, den Versuchen gemäß, die zunächst in der Reihe folgenden Metalle: Nickel, Chrom, und wie es scheint, nebst dem Zink, alle andere auf der negativen Seite liegende, ihm sich bei= gesellen. Das Angezogemverden des Augits und Spinells durch die genahten Finger der Kranken zeigt aber, daß diese Art der Wirkung magnetischer Natur ist; derselben Naturkraft wird also auch das in starrer Rieselerde Wirksame augehören. Durch die beiden Bindungen sind also die entgegengesetzten Magnetis= men ausgedrückt, deren einer aus der positiven Reihe hervor, erstarrend auf den Organism wirkt; der andere aber in herber Constringenz, unter dem Drucke einem Ally gleich lastender Schwere, bis zum Sopor niederzieht: während jener in den wachen Zustand hinausbrängt. Daraus folgt, daß daher die

beiden Lösungen; so die federleichte, luftige, wie die weich was= serartig zerfliegende, den beiden Electricitäten in ihrem Ge= gensatz entsprechen müssen; und daß Beide daher, wie das Höhere vom Unteren, so auch insbesondere das Innere vom Neußeren ablösen, und daher zum schlafwachen und hellwachen Zustand führen. In den beiden Magnetismen ist es die vorwiegend bindende Einheit, die in den vorwiegend bindungs= fräftigen Zweiheiten wirkt; während in den beiden Electricitäten die vorherrschend lösende Einheit in den vorherrschend lösba= ren Zweiheiten sich ausläßt. Nach dem Principe, daß jede physische Potenz die ihr gleichartige Lebenskraft im Organism weckt, wird auch die spezifisch verschiedene Wirkungsweise dieser Naturkräfte in das leibliche Leben sich übertragen, und dieses in seinen Zuständen wechselnde Modificationen erfahren. Einwirkung aber wird eine verschiedenartige sein, je nach der Verschiedenheit der Achse, in die sie sich eingetragen findet. Wird z. B. die Haltung ber Seitlichen durch den Magnetism, nach der starren oder herben Seite hin gemehrt; dann wird die rotirende Strömung der Lebensgeister eine electrische so ober jo, und es erfolgt Wachzustand ober Schlafzustand des ge= wöhnlichen Lebens, nur gehöht ober geniedert. Wird aber die seitliche Haltung durch electrische Strömung rechts oder links gelöst, dann ist die rotirende Schwingung eine magnetische: es erfolgt somnambulistisches Wachen oder Schlafen, je nach ber Richtung ber Strömungen. Die irdischen Natursubstanzen in ihren Reihen und Ordnungen, wirken daher wie die Him= melskörper in ihren Bahnen auf den Organism ein, und wie die einen bald durch positive, bald durch negative Kräfte Eb= bungen und Fluthungen in den Elementen und Kräften der irdischen Naturen hervorrusen; so auch die andern, je nach der Stelle, die ihnen im Erdganzen angewiesen worden.

3.

## Die Rhabdomantie.

Die dritte Form, allgemeiner magischer Wechselwirkung ves organischen Lebens mit den elementarischen Substanzen, thut

sich in dem Vermögen kund, das einige vorzüglich Privilegirte der Natur besitzen; bewegliche Hebel, Ruthen oder Pendule solchen Substanzen entgegen in Schwingung zu versetzen. Die Schweizerin vom Vodensee z. B., von der oben die Rede war, hatte diese Eigenschaft in einem hohen Grade; und die Ruthe von Fischbein oder die in Händen zum Halbkreis gebogene Hafelgerte spielte, von ihr gefaßt mit Macht, selbst gegen einen Menschen hin gehalten, von allen Gelenken des Leibes abge= stoßen. Ein Metall an einem Faden von den Fingern herunter= hangend, schwang, wie Oken als Augenzeuge berichtet, wenn über ein Stück gleiches Metall gehalten, von der rechten Hand des Halters zur linken, über ungleiches aber von der linken zur rechten; sie glaubte darum auch die Wirkung der Ruthe verstärken zu können, wenn sie das eine Ende derselben mit dem Fossil, worauf sie ausschließlich wirken sollte, in Berbindung sette. 1) Auch bei der Seherin von Prevorst fand sich, daß sie dasselbe Vermögen besitze. Gab man ihr eine Ruthe oder ein Pendel in die Linke, dann schlugen sie auf die Fossi= lien an, die man ihr nahe brachte. So zog Platina mächtig an, eben so Gold, Silber weniger, Hnacinth wieder ftark, so wie Olivin, minder Serpentin; während Feldspath mit Porphyr, weil nicht ziehend, den Pendel in Ruhe brachte, und eben so der Bergernstall. Eben so wirkte der grüne Feldspath ziehend, gleichmäßig der Witherit; während der Schwerspath nur mild zog, der Strahlstein aber stark. Auf diesen Gebrauch der Wünschelruthe, jenes Werkzeugs, das, wenn wir der Auslegung des Cyrillus?) Glauben beimessen, schon den alten

<sup>1) 3</sup>fie. Jahrg. 1818. p. 146. Ueberlieferungen 1818. p. 332.

<sup>2)</sup> In der Stelle des Hoseas c. 4. v. 12. Populus meus in ligno suo adoravit, et daculus ejus annuntiavit ei, sagt Cprillus nämslich: die Weise des Gebrauchs der Nuthe sei verschieden gewesen, wie sie selsch; den Einen nämlich von diesem, den Andern von jenem Holze, mit oder ohne Ninde, gerade oder gekrümmt, oder gabelsörnnig, mit oder ohne Bild oder Zeichen. So denn auch hätte sie den Einen sich in die Runde beugen müssen, das Ende mit dem Ansang einend; den Andern aber in der Hand einer gewissen Geschen, driftl. Mystik. 111.

Hebräern bekannt gewesen, gründet sich nun die sogenannte eigenthümliche Rhabdomantie, die sohin gleichfalls eine Verzweigung natürlicher Magie bildet. Um uns in der Masse von Thorheit und Aberglauben, mit der auch dieser Gegenstand sich umgeben sieht, zurechtzusinden, gehen wir, um den Natur= grund, der die Sache trägt, zu ermitteln, und in seinen Wirkungen uns anschaulich zu machen, auf eine Folge merkwürdi= ger Versuche und Beobachtungen zurück; die der Consenior des Ministeriums, Schäffer, zu Regensburg, gegen Ende des vori= gen Jahrhunderts, über die ihm verliehene Gabe gemacht. 1) Mit Versuchen über den damals neu entdeckten Electrophor beschäftigt, entdeckte er nämlich: daß, wenn er eine kleine irgend einen anderen schweren Körper, einen Faden aufgehängt, über einem geriebenen Harzkuchen schwebend hielt; berselbe in Schwingungen sich bewegte, die ge= nau in der Ebene der Mittagslinie, und nie in irgend einer andern Richtung erfolgten; dann aber, wenn er das Pendel zur Seite des Electrophores hielt, gegen die Mitte desselben gingen. Es entbeckte sich bald, daß das Werkzeug nur als Endursache diese Bewegung bedinge, die das Ziel ihr weisende aber in ihm selbst beschlossen liege. Denn als er das Pendel an einem hölzernen Stative aufgehängt, blieb es über wie neben dem Electrophor völlig in Ruhe; wenn er aber den Finger an den Faden legte, so kam es sogleich wie zuvor in Schwin= gung, und wurde bei der Entfernung des Harzkuchens sogleich in Ruhe versetzt. Es entbeckte sich nun bald weiter, daß die ummittelbare Berührung des Fadens nicht nöthig sei, indem er nur seine Hand an einen Theil des Statives legen durfte, um sogleich die Bewegung hervorzurufen. Eben so war die unmit= telbare Nähe des Electrophors für das Gelingen des Versuchs keineswegs unbedingte Nothwendigkeit; es konnte 24 Fuß vom

gend sich zuwendend; noch Andere hätten sie in die Lust geworfen, ihren Fall beobachtend.

<sup>&#</sup>x27;) Er hat sie unter bem Titel: Bersuche mit bem beständigen Electricitätsträger in vier Abhandlungen. Regensburg, 1780, der Welt mitgetheilt.

Pendel entfernt werden, ja eine Mauer oder der Fußboden zwi= schen Beide trennend eintreten; nur durfte der Electrophor als= dann nicht isolirt sein, oder wenn ja, mußte er durch eine Electrisirmaschine Verstärfung erlangen. Es ergab sich sofort: daß nicht etwa blos leichte Pendel, sondern Massen bis zu drei Centnern an Stricken ober Ketten hangend, ober auf einem Wagebalken ruhend, in Schwung gesetzt wurden, und die Bewegung, trotz der Schwere, sogleich mit der Berührung auch nur eines Gliedes der Kette, ganz in derselben Richtung, wie bei der leichteren Masse sich zeigte. Es mußte nun zu= nächst der Verdacht beseitigt werden, als habe die Hand durch ummerklichen Druck ober Stoß dem schwingenden Körper die Schwingung mitgetheilt. Darum wurden einmal an drei Armen, die an einem Stative in bestimmten Winkeln befestigt waren, drei Glocken über dem Electrophore aufgehängt; sogleich, wie der Begabte die Hand, 2 Fuß von der Mittleren, 3 von ben Seitlichen, an das Stativ gelegt, begann die Mittlere in ber Mittagslinie, die beiden Andern in einer solchen, die senk= recht auf diese stand, ihren Schwung. Wurden aber das an= beremal an einem Stativ mit doppelten Armen zwei Pendel aufgehängt, und biesen zur Seite östlich und westlich, ober nördlich und südlich zwei Electrophore gestellt; bann bewegte sich bei ber Handauflegung die eine Glocke nach Süben ober Diten, die andere nach Norden oder Westen. Dasselbe geschah in Gegenwart des Prof. Xaver Epp, den die Academie in München 1777 zur Untersuchung abgeordnet, als das Pendel an einen an der Thüre unbeweglich befestigten eisernen Balken aufgehängt, und der Electrophor ihm 10 Juß fern zur Seite gestellt wurde. Es machte bei der Handauflegung an ben eisernen Balken 5-6 zöllige Schwingungen, und die Rich= tungen derselben folgten genau dem Orte, wohin man, im benachbarten Zimmer, ohne Beisein Schäffers, den Electrophor gestellt. Es war nun weiter zu untersuchen: ob diese Eigen= schaft Schwingungen hervorzurusen, blos an die Hand geknüpft sei, an der sie sich zuerst entdeckt, oder ob sie auch Andern einwohne? und es zeigte sich bald, daß sie nur sehr Wenigen, gegeben sei. Es wurde bazu ein Klobe in die Wand befestigt

und das Pendel daran gehängt, weder bei Epp noch auch ben meisten Andern rührte es sich bei der Betastung; legte Schäffer aber seine Hand auf ihre Schulter, dann begann es sogleich seine Schwingungen, jedoch meist später und schwächer. Ihm selbst gelang es nicht durchaus und zu jeder Zeit; doch war die Ausnahme selten. Während dreiwochentlichen tägli= den Versuchen wollte etwa nur einmal an einem Nachmittage nichts gelingen; einmal gleichfalls nicht, als 12 Personen zuge= gen waren, wobei jedoch sogleich wieder das Schwingen be= gann, als das Electrophor in ein anderes Zimmer getragen wurde. Es mußte endlich zuletzt auch die Modalität des Ein= flusses, den dies Werkzeug selbst übte, ermittelt werden, und da fand sich: daß für dasselbe stellvertretend auch ein anderer Körper, ein Stuhl, Tisch, ober irgend sonst ein Object eintreten konnte, wenn dieses nur eine kleine Zeit mit dem Be= gabten in Berührung gestanden. Ein Trinkglas, obgleich fortdauernd im Gebrauch, behielt die Eigenschaft, die Schwingun= gen gegen sich hinzurichten, noch nach dem vierten Tage von einer solchen Berührung an. Setzte man ben Electrophor auf ein Buch, drückte dieses dann einige Augenblicke auf ein zweites, dieses auf ein drittes, und so bis zum hundertsten; dann theilten sid, alle, ohne die geringste Abnahme in der Wirkung, die Eigenschaft mit, dieselben Wirkungen hervorzurufen, und man konnte sie wieder von ihnen auf ganze Folgen von Tellern oder Gläsern übertragen.

Das ist nun eine reine, wissenschaftlich verfolgte, wohl auszemittelte, und durch unverwerfliche Zeugen') bewährte Thatzsche; eine solche, die der weiteren Untersuchung als feste Unzterlage dienen kann. Hätte der, an dem sie sich kund gegeben, statt des Pendels, von einer Haselstaude oder irgend einem anzdern Baume, eine gabelförmige Ruthe sich abgeschnitten; die beiden Arme der Gabel mit beiden Händen gesaßt, und sie nun— den Theil, in dem Beide sich einigten, abwärts — über die

<sup>&#</sup>x27;) Neben Epp hat auch Cölestin Steiglehner, als Augenzeuge ber Wahrheit bieser Versuche, im 2. Band der philosoph. Abhandlungen der baberischen Academie ber Wissenschaften 1783 Zeugniß gegeben.

Mitte des Electrophors in der Richtung des magnetischen Meridians gehalten: dann hätte die Spitze berfelben in seinen Händen nach Vorwärts sich zu beugen angefangen, wäre dann nach Rückwärts geschnellt, neuerdings wieder vorwärts gegangen, und hätte also um die Fäuste sich bewegt; oder ware auch wohl, in ihnen lose gefaßt, in einer rottirenden Bewegung um= gelaufen. Dieselbe Oszillation hätte wahrscheinlich von Aufwärts nach Abwärts statt gefunden, wenn er die Gabel hori= zontal in den Meridian gehalten; die Richtung der Bewegung aber wäre gegen die Mitte des Werkzeugs hingegangen, wenn er mit der Nuthe von der Seite her ihm genaht. Das sind aber die Bewegungen, die die Wünschelruthe in der Hand der berufenen Rhabdomanten über Wasser, Metallen und andern Gegenständen macht; und somit ist es die eine und selbe Eigen= schaft, die in beiden Fällen nur in verschiedener Weise sich fund gegeben. Das führt uns denn nach Frankreich hinüber, wo gegen das Ende des vorvorigen Jahrhunderts und am Anfange des vorigen, die Rhabdomantie, von der Dauphiné her, großes Aufsehen gemacht. Es entbeckte sich nämlich damals, daß viele Bauern dieser Provinz die Kunst als eine Art von Gewerbe trieben; ihre Ruthe entbeckte ihnen Mineralien, Marmor, Talk, wurde aber vorzüglich zum Wassersuchen ange= wendet. Sie deutete ihnen an, ob es stehend sei, blos vom Regenwasser zusammengelaufen, ober aus lebendiger Onelle kommend; sie gab seine Stärke und Tiefe kund, und die Schich= ten über ihm; und so groß war die Sicherheit, mit der sie dabei versuhren, daß sie zum voraus das Graben von Brunnen um ein Kleines, auf ihre eigene Gefahr, übernehmen konnten. Bald wurde der Versuch gemacht, ob sich nicht unterirdi= sche verschüttete Straßen auf diese Weise entbecken ließen; es gelang, die Nuthe gab die Breite des Weges an, dazu wie er gepflastert 5 Fuß unter bem Boden liege, und beim Nach= graben befand es sich also in der Wahrheit. Das hatte nun auf den Gedanken geführt: ob nicht etwa verrückte und vergrabene Gränzsteine sich gleichfalls baburch entrecken ließen, und auch bas gelang. Waren bie Steine noch am alten Orte, wohin sie der rechtmäßige Besitzer gesetzt, dann bewegte sich die

Ruthe im ganzen Raum, zwischen dem neuen oben und dem verborgenen unten. War er nicht mehr an rechter Stelle, dann drehte sie sich nur über ihm, ruhte dann aber über den ganzen Acker; und rührte sich nur wieder, wenn man an die Stelle gekommen, wo man den Stein boslicher Weise wegge= nommen. Auch das war so allgemein geworden, daß in der Regel aller Gränzstreit durch die Ruthe geschlichtet wurde; 5 Sols waren dabei der Preis einer solchen Gränzberichtigung für den Ruthengänger. Man war damit schon über die Gränze ber physischen Natur, ins Gebiet ber moralischen Kräfte, hin= eingerathen; und nun schien der Erfolg weiteres Vorschreiten wohl zu rechtfertigen. Ein Mord, der sich 1692 in Lyon be= geben, wurde Veranlassung, daß man den Versuch machte: ob die Ruthe nicht etwa auch in Criminalfällen als Späherin die= nen könne. Man berief baher den J. Ahmar, geboren zu St. Neran in der Dauphine 1662, dahin, und siehe da! die Sache gelang auch hier, wie es schien, über alle Erwartung. Wie ein Jagdhund über Berg und Aue, durch Flüsse und Ströme dem Hirsche, selbst Stunden lang, nachdem er darüber hingegangen, ohne zu irren folgt; so ging die Ruthe, immer sich drehend, von dem Keller, wo die That geschehen, den Mördern nach durch Stadt und Land, wie über Flüsse; und nachdem sie den einen Verbrecher glücklich entdeckt, auf der Spur des andern über Meer, durch Sturm und Ungewitter, bis zu den Pyrenäen hin. Glaubhafte Männer, königliche Beamte, die dabei amtlich eingegriffen, gaben der Wahrheit Zeugniß; der ergriffene Mörder beftätigte Alles bis zu den kleinsten Umstän= ben durch sein Zeugniß. Es entdeckte sich dabei zufällig an einigen der Zeugen die gleiche Eigenschaft; Gegenversuche, die man mit ihnen und mit Anmar, an der Art, mit der die That verübt worden, und daneben mit versteckten oder vergrabenen Metallen anstellte, waren gleichfalls mit Erfolg begleitet. Uhmar, über manches Einzelne, was zu irren schien, befragt, gab über Alles die beste Auskunft; die Sache schien außer allen Zweifel gesetzt, und die Gelehrten begannen ihre Spsteme zu erbauen. Kleine Molecülen, die die Mörder ausgeschwitzt,

und die denen, welche dem Ruthengänger einwohnten, entsprechend waren, mußten dabei nach damaliger Weise das Beste thun. 1)

Als die Systeme in solcher Weise gezimmert waren, ging es nun, in der Weiterführung des Werkes, an ein Streiten und Zanken zwischen benen, die die Sache leichthin nehmend, ohne weiter scharf zuzusehen, sich unbedingt im ganzen Umfang für sie erklärten; und Andern, die sie unbesehen als schlechthin abgeschmackt, weil ihren materialistischen Ansichten widersprechend, verwarfen und abläugneten. Jeder griff zur Ruthe, und siehe! sie wurde eine wahre Wünschelruthe; denn sie sügte sich in ben Händen vieler Glücklichen nach Wunsche, ihren Freunden freundlich zunickend, ihren Feinden mit Verstockung unbeweglich Auch Diebe wurden mit ihr von Ahmar verfolgt, und glücklich ausgefunden. Inzwischen ergaben sich aber auch bisweilen schwankende Resultate, die über die Zuverläßigkeit ihrer Andeutungen Zweifel erweckten. In Gegenwart Mabillons hatte Anmars Ruthe, in der Sacristei der Abtei von St. Ger= main, nicht im minbesten angezogen; obgleich alle Schränke rund umher mit Silberwerk angefüllt waren, und eben dort hatte doch derselbe Geistliche sie in der Hand eines Andern sich ein= beugen und zerbrechen gesehen. 2) Dem Werkzeuge war, wie man

<sup>1)</sup> Lettre a mad. la marq. de Senozan, sur les moyens, dont on s'est servi pour decouvrir les complices d'un assassinat, commis a Lyon le cinquieme Juillet 1692. Par. M. Chauvin Docteur en Medecine. Lyon 1692 chez de Ville. 12.

<sup>2)</sup> Alles das nach den Acten, die P. Le Brun in seiner histoire critique des pratiques superstitieuses, von p. 181. bis zu Ende des zweiten Bandes, und weiterhin im dritten Bande aufgenommen. Das oben Augeführte sindet sich zerstreut Bd. III. p. 44—56. p. 58—63. 135—46. Le Brun nahm weder an damaligen Thorheiten sür noch gegen die Sache Theil, sondern untersuchte sie mit Anhe, und hatte Gelegenheit selbst Bersuche anzustellen; da einem Präsiedenten des Parlamentes von Grenoble, mit dem er befreundet war, die Ruthe über Wasser in den Händen sich bewegte. Er faßte ihm, während er über einer Bleileitung seines Gartens stand, die eine Hand mit seinen beiden; während einer seiner Freunde die andere eben so sesthielt; und die Ruthe, deren Spitze gegen die Erde gerichtet war, hob sich und beugte sich so sehr zurück, daß der P. ablassen

erfuhr, auch in der Hand noch anderer Wassersucher, das Gleiche begegnet; so daß man etwa, seinen Bewegungen Glau= ben schenkend, eine reichliche Quelle ganz in der Nähe wähnte; aber beim wirklichen Einschlagen, in einer Tiefe von mehr als 20 Toisen, keine fand. Aehnliches war in Salon in der Provence, und auf den Gütern des Marschall de Bouffleurs eingetreten. Zugleich kam auch mancherlei Unfug und Unheil an Tag, den die Ruthe mitunter angerichtet. In der Nähe von Grenoble war einem Bewohner von Eybins Korn gestohlen worden; der Bestohlene hatte sie ausgesendet, und die Ruthe hatte an ber Thüre von 6—8 Häusern angeschlagen. Daraus war böser Berbacht erwachsen, üble Nachrebe, Berläumbung aller Art, Schelt= worte, Zank und Haber, zuletzt allgemeiner Aufstand ber Gin= gesessenen, Eines gegen den Andern; und am Ende überzeugte sich der Pfarrer doch mit Gewißheit, wie die Ruthe schlecht gezeigt, weder die Diebe noch die geraubten Gegenstände waren burch jene Thüren ein= und ausgegangen. Anderwärts hatte der Muthwille der jungen Leute einer Stadt, sie in der Hand Ahmars eine ihrer Straßen burchgehen lassen, um burch sie zu erfahren: ob es in ihr Häuser gebe, wo die Töchter und die Frauen ihrer Ehre übel wahrgenommen. Sie hatte an 4 ober 5 Thüren angeschlagen; das war in der Stadt bekannt geworden, und darüber hatte sich wieder begreiflich ein furcht= barer Lärm erhoben, und bittere Feindschaft in mehreren Fa= milien war daraus erwachsen; und doch war auch hier nach allen Anzeichen die Ruthe eine Verläumderin und Ehrab= schneiderin gewesen. Aehnliches war auch anderwärts geschehen, wo die Liebhabenden der Treue ihrer Geliebten sich zu ver= sichern gesucht.

Diese Lügenhaftigkeit brachte nun wieder den Clerus der Gegend auf den naheliegenden Gedanken: es möchten wohl dämonische Einflüsse bei der seltsam sich verwirrenden Sache obwalten; und so begann er auch seinerseits Versuche darüber

mußte, weil sie ihm die Finger verletzte. Man hat sie in solchen Fällen wohl auch sonst zerreißen sehen. B. I. p. 189. B. II. p. 259 bis 266. B. III. p. 193.

anzustellen. Eine gewisse Ollivet in Grenoble hatte die Eigenschaft, daß die Ruthe in ihrer Hand auf Metalle anschlug. Als sie erfährt, welche Ansicht die Geistlichen von der Sache gefaßt, wird sie beswegen besorgt und befragt sich näher bei einem Priester vom Dratorium; ber ihren guten Willen belo= bend, ihr rath, den Gebrauch zu lassen; zugleich aber Gott zu bitten: er möge nicht zugeben, daß die Ruthe je mehr in ihrer Hand sich wende, wenn der Dämon irgend Theil an der Bewegung habe. Sie werde vielleicht nicht erhört, weil sie aber burch das Gebet Gott nicht versuche, indem sie ohnehin im Gebet des Herrn täglich um das Gleiche bitte, werde sie doch wohl vielleicht zu ihrem Zweck gelangen. Sie willigte ein, blieb zwei Tage in der Retraite, ging zur Communion, und verrichtete dann ihr Gebet, dem sich der Priester am Altare anschloß. Am Nachmittage läßt man sie über vergrabenes und offenliegendes Metall ohne allen Erfolg hingehen; sie naht sich einem Wasserbehälter, wo die Ruthe zuvor mit größter Heftig= feit sich gewunden; sie bleibt unbeweglich, und dasselbe Resultat ergibt sich, als man nach geraumer Zeit den Bersuch wieder= holt. Das gab Anlaß, ber Sache auch bei Andern weiter nachzuforschen. Die Tochter bes Kaufmanns Martin hatte bie Eigenschaft in einem hohen Grade, und ihr war furz zuvor gelungen, burch sie eine Glocke auf bem Grund bes Stromes zu entbecken, die bei der Zerstörung einer Brücke durch Ueberschwem= nning in benselben versunken war. Sie hatte beswegen eine große Idee von der Sache gefaßt, und war nicht leicht zu be= reben, von ihr abzulassen. Darüber angegangen, sagte sie: "Gott hat mir die Gabe der Monsesruthe und des Jacobstabes gegeben, und dazu noch die besondere, daß sie über Reliquien sich bewegt." Befragt, wer ihr bas gesagt? erwiederte sie: "Niemand, ich wußte, daß die Ruthe über Todtengebeinen und andern Dingen sich rühre, und so dachte ich, sie werde es um so mehr über solchen Gegenständen thun, und es gelang, als ich den Versuch angestellt." Man machte zuerst einige solche Versuche mit ihr in Bezug auf Metalle, mehrere Stücke im Garten des Seminariums vergrabend; sie fand sie schnell aus, und gab zum Erstaunen Aller die verschiedenen Arten besselben

an. Da der Geistliche bemerkte, daß sie, um diese Unterschei= bung zu machen, insgeheim etwas in den Händen verbarg, -nach der Weise der damaligen Ruthengänger, deren Einigen das dem Verborgenen ungleiche, andern das gleiche Metall bie Ruthe zur Rube brachte, - sagte er ihr das; hinzufügend, bei einigen reiche schon die bloge Intention hin. Sie nun verwundert, daß er ihr Geheinniß kenne, gestand, daß sie sich der ersten Weise bediene; verständig aber, wie sie war, kam ihr sogleich in Sinn, zu versuchen, ob es auch ihr mit ber bloßen Jutention gelinge. Man legt nun zwei Goldmingen an den Boden in einiger Entfernung voneinander; die Ruthe bewegt sich in wiederholten Versuchen nun über der einen, und nicht über der andern; dann wieder über dieser, bei der anbern ruhend, je nach der Intention der sie Führenden. Sie ist erfreut über die gefundene leichte Methode der Handhabung bes Werkzeugs, und man bringt ihr nun zwei Päcke, angeblich mit Reliquien. Sie naht dem einen, die Ruthe bewegt sich mit größerer Heftigkeit als je zuvor; und sie macht die Unwe= senden aufmerksam, wie eine Stecknadel, ihr nahe gebracht, im Stande sei, sie über Gold zur Rube zu bringen; fein Metall aber das bei den stärkeren Reliquien vermöge. Dem andern Pakete genähert, bleibt das Werkzeug beinahe ganz ruhig: statt wie zuvor mehrmal mit Schnelligkeit sich zu drehen, macht cs kaum ben sechsten Theil einer Drehung. Sie, erstaunt, sest es in eine günstigere Lage, aber die Ruthe rührt sich darum nicht stärker, und sie ruft nun aus: "D! da brinnen muß nichts von einem guten Heiligen sein!" Und in der That, jene waren ächt; das andere Bündel enthielt nur ein Stückchen von Tüchern, die einer Carmelitin von Beaune angehört, welche im Rufe großer Frömmigkeit gestorben. Alle Unwesenden wa= ren erstaunt, denn man war vollkommen überzeugt, daß das Mädchen nichts um die Reliquien gewußt. Abbé Lescot. Offizial des Cardinal Camus, kam über diesen Bersuchen an Ort und Stelle; noch mißtrauischer als die Andern in solchen Dingen, ließ er Alles nochmal in seiner Gegenwart wieder= holen; konnte aber, bei der schärssten Aufmerksamkeit, nicht die Spur eines Betrugs enthecken. Das Mlädchen, aufs höchste

über das Mißtrauen der Anwesenden verwundert, beschäftigte sid) zwischendurch mit seiner neuen Entdeckung, und machte wiederholte Versuche an Reliquien wie an Goldstücken, mit der Intention, und es gelang auch hier jedesmal. Der Abbe und der Superior des Oratoriums, P. Cavard, nahmen davon Veranlassung, sie darauf aufmerksam zu machen: ihr Geheimnig könne nicht natürlich sein, weil es von ihrer Intention abhange; die Oslivet sagte ihr auch, wie sie es in gleichem Falle gehalten, und was ihr begegnet. Sie wurde dadurch gerührt, eutsagte mit Aufrichtigkeit dem Dämon und der Ruthe; hielt sie jedoch noch einmal über Metalle, und fand ohne große Gemüthsbewegung, daß sie nicht mehr ziehe. Schwester und Mutter waren jedoch nicht gleicher Gesinnung; sie grämten sich sehr über den Verluft, und sie sollen i i ihr später wieder die Lust, sich der Ruthe zu bedienen, geweckt haben, was ihr dann die verlorne Gabe wiederbrachte. Auch bei dem Prior Bard und bem Canonicus Du Pernau, ruhte die Nadel bei gleicher Absage. 1)

So wurden die Rreise immer weiter, in denen die mehr und mehr Aufsehen machende Sache sich bewegte, und schon rüsteten sich die, welche überall ihres Vortheils wahrzunehmen wissen, sie auszubenten; als der damalige Prinz von Condé ben verständigen Gedanken faßte, Anmarn nach Paris kom= men zu laffen, um seinem Treiben auf den Grund zu kommen. Als der Wundermann in Paris angelangt, drängte sich Alles mit tausend Fragen an ihn heran; aber man schloß ihn im Palast ab, bis seine Gabe sich bewährt, und begann nun die Versuche mit ihm. Diese waren freilich zum Theil seltsamer Urt: er solle z. B. den Dieb aufsuchen, der vor 7 Jahren Forellen in einem ber Teiche bes Prinzen gestohlen; diese Zu= muthung erschien jedoch vollkommen durch eine frühere Prahlerei gerechtsertigt: er habe 23 Jahre nach Berübung einer That den Thäter noch ausgefunden. Er ging auch an den Versuch; die Ruthe aber zeigte auf einen Knaben, den man ihrem Inhaber verdächtig gemacht, ber aber erst seit einem

<sup>&#</sup>x27;) Le Brun hist, critiq. d. P. s. T. III. p. 210-17.

Jahre in der Gegend sich befand; blieb dagegen stumm, als man sie an den Ort gebracht, wo erst fürzlich ein Hatschier mit 15 Wunden ermordet worden, und also Millionen von Mordmoleciilen noch zur Stelle sein mußten. Sogar mit Metall und Wasser wollte es ihr nicht gelingen; sie ging an 4 Haufen begrabenen Geldes vorüber, schling dagegen beim fünf= ten an, wo man nichts als Sand und Steine vergraben; und ging eben so mehr als einmal, ohne sich zu rühren, über den Bach in Chantilly, weil ein Gewölbe ihr das Wasser ver= steckte, und ein mit Bäumen besetztes Erdreich darüber sie irre führte. So mißlangen alle Proben, und dadurch gedrängt, sah Ahmar sich zuletzt genöthigt, dem Prinzen zu gestehen: daß er nichts wisse von Allem, was man ihm zugeschrieben, und daß dasjenige, was er bisher gethan, nur geschehen sei, um seinen Lebensunterhalt davon zu haben. Ihm war es er= gangen, wie so vielen Somnambülen, die mit der Wahrheit angefaugen, aber mit grober Lüge geenbet haben, weil ber Zubrang der Menge die Eitesfeit in ihnen geweckt; wie denn auch Anmar gestand, weniger die eigene Keckheit als die Leichtgläu= bigfeit der Andern, habe ihn verleitet. 1) Er wurde nun nach Hause gesendet und verschwand, jedoch nicht ohne nach einigen Jahren wieder aufzutauchen. Die Menge verlief sich, und es wäre an den Einsichtigen gewesen, jetzt, nachdem es stille gewor= ben umher, und die Täuschung sich ausgeschieden, mit Ernft zu untersuchen, was von Wahrheit in der Sache sei. Aber sie thaten wie die Andern; nachdem sie eine Zeitlang mit der Ruthe gespielt, wurde das Spielwerk weggeworfen.

Wir unsererseits, anderes Verfahren einhaltend, wollen gegen die gemachten Erfahrungen und die Thatsachen, die aus ihnen sich ergeben, nähere Ausmerksamkeit hinwenden, und zussehen, welche Schlüsse aus ihnen über das Wesen der ganzen

<sup>1)</sup> Dies Letztere nach dem Zeugnisse von Leibniz in Tenzel's monatl. Unterredungen v. J. 1694, aus dem Munde der Herzogin von Hannver, die bei den Bersuchen zugegen gewesen; das liebrige nach einem Briefe Blissieres, der Apotheker des Prinzen gewesen, an Bayle v 25.0m Juli 1698.

Erscheinung sich ergeben. Zuvörderst ist durch die neueren Beobachtungen ausgemacht: daß, wenn auch bei jenen Aelteren mancherlei Täuschung und Betrug mit untergelaufen, sie boch feineswegs gang und gar auf solchem Grunde geruht. Es ist > eine Gabe, nicht erworben, sondern zugetheilt, nicht durch Alter, Geschlecht, Nationalität, Temperament oder Dertlichkeit bedingt, wohl aber als Genie in ganzer Vollkommenheit nur Wenigen, als Talent in beschränkterem Maaße zwar Mehreren, aber auch hier im Ganzen nur sparsam vergönnt, und mitunter periodisch oder auch wohl bleibend wieder genommen. Diese Gabe aber ist zweigetheilt, indem ein Fühlen der Gegenstände mit einer Rückwirkung also sich in ihr verbindet: daß beide unzertrennlich miteinander vereinigt, und gegenseitig sich ergänzend, erst bie volle und ganze Gabe zusammensetzen. Das erste, der ihr zu= getheilte geschärfte Sinn, wirkt in bem Begabten die Empfindungen und bewußtlosen organischen Affectionen: die Fieberbewegungen, Beklemmungen, Schweiße, ben Druck im Magenmunde, die Zuckungen und die anderen Symptome; die alle darauf hindeuten, daß der Brennpunkt dieses Fühlens in den Herzgeflechten, die Zuleitung aber in den Sonnengeflechten Die Wahrnehmung in diesem Gemeingefühl wird, mit Deutlichkeit zum Bewußtsein kommend, ober dunkel und unbewußt bleibend, jeder weiteren Action vorangehen; denn sie muß ihr den Gegenstand weisen, gegen den sie sich zu richten hat. Dieser Gegenstand wirkt baber mit positiver Wirkung als bas Endurfächliche, dem die Action in der Persönlichkeit entgegen= streben soll, und deren Eintreten alsbann die Ruthe zum Ziele dirigirt. Diese Ruthe ist sohin das blos Leidsame in der ganzen Handlung; es ist daher völlig gleichgiltig, von welcher Materie sie genommen sei, unter welchen Aspecten sie geschnit= ten worden, welche Gestalt man ihr gegeben; und was der Aberglauben darüber vorgeschrieben, ist bem Naturacte gänzlich fremd. Der Gegenstand seinerseits kann nun zunächst der physischen Natur angehören, und da diese in ihren Wirkungen bestimmten, mit Nothwendigkeit gebietenden Gesetzen folgt; so werden solche physische Objecte in ihrer plastischen Bestimmtheit bem Versuche allerdings noch die meiste Sicherheit, und am

meisten bleibenden Erfolg gewähren. Aber selbst bei ihnen ist auf volle Gewißheit nicht zu zählen; weil, ungerechnet die unvoll= kommene, zu Täuschungen allzu nahe Veranlassung gebende Form des Instrumentes, die leicht verbessert werden könnte, auch das gar oft zu Frrungen führen muß: daß es nicht ein todt Stof= fisches ist, sondern die lebendige Kraft, nicht das massive Me= tall z. B., sondern vielmehr die in ihm wirksame, electrische, galvanische, magnetische Spannung, was da die Richtung gibt. Dadurch fann es, bei vollkommener Wahrhaftigkeit der Ruthe, gar leicht geschehen, daß, indem einmal Metall voer Wasser ohne solche Spannung, das anderemal die Spannung die umnittelbare Nähe des gesuchten Elementes sich gege= ben findet, das Werkzeug irrt. Eine Erfahrung, die darüber Expie, der als einer der Begabtesten jener Zeit gegolten, ge= macht, ist daher in dieser Hinsicht sehr instructiv. durch eine alte Frau Nachricht von einem irgendwo der Sage nach vergrabenen Schatz erhalten; die Ruthe schlägt ihm an der bezeichneten Stelle auf Gold, Silber und Kupfer, und zwar in einer Tiefe von 2 Toisen an. Er läßt durch einen Arbeiter bis auf 11 Fuß in die Erde graben, entläßt ihn dann, gräbt selbst 1, 2, 3 Fuß tiefer, und findet nichts. greift nun wieder zur Ruthe, sie bewegt sich; aber die Spitze nach Oben, als seien die Metalle nicht ferner mehr in der Erbe, sondern über ihr. Er steigt aus der Grube, faßt aber= mal die Ruthe, sie bewegt sich, und deutet auf etwas in der Tiefe. "Wie," sagte er zu sich, "ein Schatz in der Luft?" ihm wird unheimlich zu Muthe und er spricht: "o mein Gott, wenn hier etwas vom Bösen ist, dann entsage ich dem Teufel und der Ruthe." Sogleich setzt diese, die er noch in Händen hat, sich in Ruhe, er aber schlägt ein Kreuz, und geht von bannen. Als er eine kleine Strecke gegangen, benkt er in sich: "wie? sie wird sich mir also fortan nimmer mehr bewegen?" Er schneidet sich besorgt eine neue, legt ein Viersolsstück an die Erde, und sie bewegt sich wieder über demselben zu seiner Freude. 1) Man sieht, der Brennpunkt der Spannung lag

<sup>&#</sup>x27;) Le Brun T. III. p. 218. Man erkennt leicht, wie bie mancherlei

außer dem Gegenstande, und schwebte nach dem Wegräumen der Erde in freier Luft. Zugleich aber zeigt sich hier, wie bei Martin, der Grund einer anderen Frrung; dadurch bedingt, daß die wirkende Ursache einer freien, moralischen Persönlichkeit angehört.

Diese wirkende Ursache ist nämlich eine organische, und > nun entweder eine solche, die, — dem unteren Leben blei= bend angehörig, oder sonst durch die augenblickliche Stim= mung mit ihm eng verkettet, — in demselben Maaße, wie dies Leben selbst, der Einwirkung des Willens entzogen ist; ) ober eine ber Art, die der Willensfraft zugängig, ihrer Bestim= mung sich geöffnet findet. Im ersten Falle stehen zwar Action und Endursache in einem nothwendigen Verbande, und die erste tritt unmittelbar auf die Anregung der andern ein; wie wir im Leben überall auf den Reiz die rückwirkende Bewegung so= gleich erfolgen sehen. Aber diese Wirkung ist doch auch hier, bei der größeren Beweglichkeit und Ungebundenheit der Lebensver= richtungen, und bei dem freieren Spielraume, in dem über= haupt organische Kräfte sich bewegen, in ihrer Aeußerung allen ben Schwankungen unterworfen, wie sie z. B. am Puls sich zeigen. Sie kann baher, wie dieser, ohne sichtbare Ursache flein ober hart, intermittirend ober gar ausselzend werden; nicht davon zu reden, daß das ganze Gebiet, wenn auch nicht bem Willen, doch dem Affecte zugänglich ift. Wenn aber eine Kraft der zweiten Ordnung sich wirksam zeigt, dann ist vollends die Ruthe zwischen zwei Sollizitationen in die Mitte gestellt, eine physische und eine moralische. Der Wille nun, weim er seine Intention auf diesen Gegenstand, der die erste hervor= gerusen, richtet, wird bei der Herrschaft, die er in seinem Ge= biete übt, die physische Wirkung desselben ganz aufheben; und nun in voller Willführ die Ruthe bewegen oder nicht bewegen, absichtlich oder auch unabsichtlich, wie es bei so vielen freiwil= ligen Bewegungen sich begibt. Gehören nun vollends auch die

Sagen ber Schatgräber von versinkenden Schätzen und verwandten Erscheinungen, mit dieser Erfahrung zusammenhängen, und aus Achnlichem sich abgezogen haben.

Gegenstände dem moralischen Gebiete an, nach Art dieses Ge= bietes in Gute und Bose sich theilend, dann wird bieselbe Freiheit, in der die wirkende Ursache nach Wohlgefallen handelt oder ruht, sich auch auf das Object ausbreiten, und vies auch seinerseits nun so, nun anders bestimmen; und die Ruthe wird nun vollends zum Stabe des Augurs, der nicht von irgend einer äußeren Nothwendigkeit getrieben, sondern vom Priester nach den Regeln seiner Disciplina arcana geführt, bie Himmelsgegenden theilt. So erklärt sich, was dem Apmar begegnet, als sein Uebermuth ihn in diese Gebiete geführt: und wie es gekommen, daß die Versuche mit ihm in Lyon und Paris von gleich zuverläßigen Leuten, mit gleicher Sorgfalt angestellt, doch zu ganz entgegengesetzten Resultaten hingeführt. Eben so erhalten die Versuche der Geistlichen ihr vollkommenes Verständniß, ohne daß es nöthig wäre, dämonische Einflüsse zu Hilfe zu rufen. Selbst bei ben Versuchen Schäffers war die ganze Intention des Willens gegen das damals neu erfun= bene Electrophor hingerichtet; und so machte er in der ihm einwohnenden Kraft die Pendel gegen dasselbe schwingen: was ganz entscheidend aus dem Versuche mit den hundert Büchern hervorgeht, wo die Naturkraft bis zu einem Grade geschwächt, der alle Einbildungsfraft übersteigt, als Endursache mit einem minimum nur noch homöopathisch wirken konnte.

Fragen wir nun nach der Modalität dieser bewegenden Kraft, dann können wir nicht verkennen, daß es die dem Muskelspsteme einwohnende Bewegungskraft sei, die hier wirksam ist. Wir sehen diese Kraft durch Nerven, die zugleich andere sensible, dem Gessühle dienstbare, sich beigesellen, den Muskeln zugeleitet; und diese nun durch sie den Gegenständen, die der Sinn gewiesen, je nach der Intention des Willens, in Bewegung zugerichtet. Bei dieser Bewegung ist es nun in der Regel der Knochen, der als Hebel der Bewegung dient; der Muskel, der den Knochen belegt, oder von ihm sich belegt sindet, aber das Organ, dem die unmittelbar den Hebel bewegende Kraft eingegeben ist. Bei allen Lebensbewegungen aber wird es ein Physisches sein, das entweder einwohnend, wie beim Herzschlag das Blut, oder umwohnend, wie beim Athmen die Luft, als Endursache mit

Nothwendigkeit die Action determinirt; während in den auto= matischen ein Moralisches, gleichfalls einwohnend ober umwoh= nend, als Finalursache, die Action wohl auch zu sich hin sollizitirt; aber doch der freien Willführ die Wahl läßt, Bestimmung zu nehmen oder zu geben, und die Intention dahin oder dorthin zu richten. Eben so wird, gleichwie in frankhaften Nervenzuständen durch Depression und stärkere Bindung des Höheren durch das Tiefere, die freiere Wirkungsweise die Form der mehr gebundenen annimmt; so umgekehrt bei einer Steigerung durch Erhöhung das Tiefere seinerseits unter der Form des Höheren wirksam sein können, wie wir es ja auch vielfältig an den Heiligen gesehen. Die nächste Folge dieser Steigerung wird aber eine Entbindung der dem Organischen einwohnenden Rräfte sein; so daß die dem Muskelsysteme in Latenz eingege= bene Bewegungsfraft, jetzt strahlend geworden, aus demselben heraustritt; und nun, wenn sie zuvor in ihrer Latenz nur vom Muskel unmittelbar belegte Hebel bewegt, jetzt auch äußere, bloß äußerlich gefaßte, ins Spiel verset; mithin also die Ruthe ganz nach den Gesetzen und in den Formen der Muskelbewe= gung birigirt. Wie aber das Zwergfell in der inneren Bewegung sich concentrisch gegen seine Mitte zusammenzieht, so sahen wir das Pendel in der Hand Schäffers, sich von Außen in die Runde gegen die Mitte des Electrophors, bewegen. Wie die Ruthe, in der Hand des Wassersuchers, über der Quelle sich im Rreise dreht, so sehen wir das ganze System im Veitstanz in rotirender Bewegung umgewirbelt. Wie sie, nach Aufwärts gerichtet, gegen den Schatz in der Tiefe in halber Umdrehung sich abwärts; niederwärts gewendet, aber sich in anderem hal= ben Kreise gegen den über ihr nach Auswärts krümmt; so der ganze Organismus in ben großen Krämpfen, in benen er rückwärts oder vorwärts im Bogen sich zusammenkrümmt, während das einfache Zucken des Muskels nach Auswärts geworfen, im Zucken der Ruthe sich wiederholt. Es gibt aber, wie gleich= falls sich nicht verkennen läßt, einen zweifachen Zustand, in bem sich das Muskelsustem befinden kann: einen offenen und einen geschlossenen, analog der offenen und geschlossenen Säule; und die verschiedene Wirkungsweise der Kräfte, in den beiden

15

Gorres, driftl. Muftit. III.

Zuständen, die bei ihrer Latenz im Systeme beschlossen bleibt, wird bei der Steigerung entbunden, nach Außen treten und in verschiedenen Erscheinungen sich zu erkennen geben. Wir sehen aber, daß, wie die Säule beim Uebergang aus dem offnen Zusstand in den geschlossen, in Funken und Schlägen sich entlädt; so auch bei gewissen Thiergattungen, den Zitteraalen z. B., bei einem ähnlichen Uebergange, sich gleiche Erscheinung zeigt; und müssen daher urtheilen: daß, wie die geschlossene Säule magnetische Anziehung und Abstoßung wirkt, so auch das geschlossene Muskelsusten, besonders in den cataleptischen Zuständen, nach Außen magnetische Anziehung und Abstoßung hervorruft. Die die Ruthe bewegende Kraft wird sohin in der Form eines vitalen Magnetismus auf diese Ruthe wirken.

Dag es nun aber eine solche Stimmung ber Muskelsnsteme gibt, worin diese entweder durch physische Einwirkung, oder auch nach Umständen bei irgend einer moralischen Beranlassung, nach Außen magnetisch anziehend und abstoßend werden; dafür spre= chen außer der Ruthe noch mancherlei Thatsachen, die man im gemeinen Leben, oder bei Gelegenheit des Herenwesens beob= achtet hat. So hat ein Weib, Berehata genannt, um bas Jahr 1000 am Feiertage Garben abgeladen; plötzlich bemerkt sie zu ihrem Entsetzen, daß ihre beiden Hände an einer dersel= ben hängen bleiben, und so enge verknüpfen und verkram= pfen sich ihre Gliederungen um das, was sie festgehalten, daß man, um sie zu lösen, die zusammengezogenen hätte durchschnei= ben müssen. Da die Gebundenheit anhält, wallfahrtet sie nach Tile zur heiligen Walburgis; und wie sie vor dem Altare kniend ihr Gebet darbringt, wird zuerst ihre Rechte vom Strohgelöst. Sie wirft sich dann an die Erde, und wälzt sich eine Zeitlang auf ihr umher, und nun streckt sich auch die andere; und der Küster sieht das Stroh, das sie gefaßt, vor dem Al= tare liegen. Sie dankt für ihre Heilung, bei der viele Zeugen zugegen gewesen, und kehrt fröhlich in ihre Heimath zurück. 1) Es ist sichtlich ein Starrkrampf gewesen, ber sie ergriffen, und

<sup>1)</sup> Miracula s. Walburg. Tilae facta ex manuscr. Antverp. Act. Sanct. 25. Febr. p. 547.

der innere Zug, der den Muskel zusammengekrampft, ist aus ihm hervorgetreten, und hat die Halme eben so enge unter sich und mit der Hand verknüpft gehalten, bis Lösung eingetreten. Wieder ist es ein anderes Mädchen, sonst gar fromm und den Heiligen sehr zugethan, die aber das Ballspiel, das Jünglinge und Jungfrauen mit einander zu treiben pflegten, allzu sehr geliebt. Sie wird beswegen oft gewarnt, kann sich aber nicht überwinden, das Spiel aufzugeben. Da geschieht es, daß, da sie eines Tages ihrer Leidenschaft sich hingegeben, der Ball sich plötslich ihr so fest an die Hand anhängt, daß er nur unter großen Schmerzen, und mit nicht geringer Beschämung wieder gelöst werben kann. Sie läßt fortan ben Zeitvertreib und wendet sich zu einem ernsteren Leben. ') (Ein anderes Mal hängt sich einem Weibe, das in der Christnacht näht, der Anäuel so fest an die Hand, daß ihn niemand wegzubringen vermag.2) Noch eine andere Frau, in Sarburg wohnhaft, sitt, den Rocken in der Rechten, den Schneller in der Linken wirbelnd, am Spinnen, und gewahrt nun, wie beide plötzlich sich ihr an die Hände hängen. Um Abend geht der Schneller zwar los, aber nun beugen sich die Finger gegen die flache Hand hinein. Um andern Morgen geht sie zum Altare des heiligen Abelphus, zeigt ihm nach verrichtetem Gebete die an der Hangende Spindel, und diese springt sogleich aus ihr heraus. In der= selben Nacht wird ihre andere Hand contract, in der Mette aber wieder gelöst.3) Am beutlichsten tritt die Sache heraus an einem Beispiel, das in Lothringen unter den Augen Remy's sich begeben, und das er in seiner Daemonolatricia aufgezeichnet. 4) Jana Blasia von Balfracuria wohnte 1589 mit ihrem Eidam Rayner in einem Hause. Diesem, der ein Schneiber war, hatte Claude Gerard Tuch gegeben, um ihm Bein= fleider darans zu verfertigen, die er aber trotz allem Mahnen

<sup>&#</sup>x27;) Vita s. Walburgis ibid. p. 562.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vita s. Adelphi episcopi A. S. 29. Aug. p. 510.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 511.

<sup>4)</sup> Daemonol. Libri tres Nic. Remigii seren. Duc. Lotharingiae a Consiliis Francof. 1596. p. 217.

nicht von ihm erhalten konnte. Da er nun beswegen wieder eines Tages zu ihm gegangen, um ihn neuerdings zu mahnen, hatte er die Blafia allein am Herde gefunden, und ihr sein Anliegen mit ungeduldiger Heftigkeit vorgetragen. Sein Un= gestüm hatte sie verdrossen; aber ohne ihren Berdruß sich merken zu lassen, lud sie ihn ein, am Herde sich niederzusetzen, und von den gekochten Aepfeln zu essen, die sie eben am Feuer hatte. Er läßt sich bereden, und greift nach den Aepfeln; da bleibt ihm aber einer mitten in der Hand kleben, so kochend heiß, daß er von Schmerz getrieben, mit der andern schnell zufährt, um ihn abzustreifen. Wie aber diese der ersten nahe kömmt, bleiben beide so enge aneinander hängen, als wären sie zusammengewachsen; und er fühlt von dem Apfel einen Brand, daß er hätte von Sinnen kommen mögen. Er schreit auf, lauft nach Hause, bittet die Vorübergehenden, ihm zu Hilfe zu kommen; und die Leute eilen herzu, und rathen und verord= nen, was sie können und vermögen. Sie mühen sich, ihm mit Gewalt die Hände voneinander zu bringen; wie aber alle Mühe nichts verschlagen will, fällt einem unter benselben ein: man müsse ihn wieder zur Stelle führen, wo das Unglück geschehen. Wie er hinkömmt, lacht die Blasia ihn aus, spottet seiner, gleich als wenn ihm nur ein kurzweiliger Possen begegnet; streicht ihm aber den Arm von Oben herunter bis zur Hand so lange bis der Apfel von selbst herausfällt, und die Hände gesund werden wie zuvor. Man sieht, sie hatte vollkommene Einsicht in die Natur des Zufalls und der magnetischen Ma= nipulation, durch die ihm abgeholfen werden konnte; aber es wird auch flar aus diesem und den andern Vorgängen, daß hier nur die Kehrseite von dem hervorgetreten, was sich in anderer Weise an der Ruthe gezeigt. Sie, der Metallader ge= nähert, wird durch die Vermittlung des Nervengeistes, als das Beweglichere in Bewegung gesetzt. Hätte bagegen bas Metall die größere Beweglichkeit, dann würden dieselben Beister es in Bewegung setzen, und bas Bewegte würde, je nach den Umstän= den, gegen das Organ schwingen, zucken, um dasselbe her rotiren, und seinem Erfühler naben.

Nach solchen Erfahrungen dürfen wir uns daher nicht

ferner wundern, wenn wir bei Albertus magnus 1) lesen: er habe zwei Knaben gesehen, wahrscheinlich Zwillinge, die die Eigenschaft hatten, daß, wenn man sie in die Rähe einer ver= schlossenen Thure gebracht, ber eine sie mit der rechten Seite öffnete, während der andere mit der linken sie aufgeschlossen. Die magnetischen Pole im Muskelsusten, hatten, wohl schon im Mutterleibe, unter die beiden Brüder also sich vertheilt, daß das Uebergewicht ber Positivität in die rechte Seite des einen, das ber Negativität in die sinke des andern gefallen; und beide also wieder vereinigt, wie sie im Uterus gelegen, einen vollkomme= nen Lebensmagnet im Gleichgewicht ber Thätigkeiten bilbeten. Wichen aber beide auseinander, dann wurde in dem einen das positive Glied des Gegensates überwiegend, und trat nach Außen wirkend vor; wie im andern das negative, und mit ihm erschlossen die Anaben nun die Thüren, indem sie, mit ihren polarischen Seiten die eisernen Riegel fassend, sie zurückzogen. Wie es hier magnetische Strömungen gewesen, die die Wirfungen hervorgerusen, so sind es, wie kaum zu zweiseln, elec= trische, die bei den Bersuchen mit den beiden Mädchen Dhespina und Zabetula gewirft, wie uns burch die Zeitungen von Smyrna gemelbet worden. Fassen sie, ihrerseits wie es scheint in ent= gegengesetzten electrischen Zuständen, die beiden Enden eines nicht isolirten Holztisches, ohne mit einander in Berührung zu stehen; dann verräth sich sogleich die strömende Bewegung burch ein Knarren des Holzes in der Richtung von einer zur andern, das allmälig zu lauten Detonationen, wie durch einen Faustschlag hervorgerufen, erwächst; sogleich aber aufhört, wie die Mädchen sich bei Händen greifen, ober durch einen Leiter sich verbinden. Eben so wenig wird es uns Wunder nehmen, wenn wir lesen: es habe Menschen gegeben, die, wenn sie eine Wunde, in der noch das wundende Metall, die Pfeilspitze etwa, ge= steckt, berührt, oder ihr auch nur genaht, das Verborgene ohne Verzug herausgezogen; auf benfelben Grund hin, in dem man auch einem starken Magnet in dieselbe Wirkung zutrauen könnte. Das Alles ist nur Folge des allgemeinen Gesetzes der Wechscl=

<sup>1)</sup> De motu animalium Libr. 3.

wirfung. Metalle, Steine, Mineralien jeder Art, üben Zug und bindende Gewalt auf alle Menschen, die mit ihnen in einem natürlich angeborenen Rapporte stehen; und darum werden auch sie hinwiederum von den Angezogenen gezogen, und von den Gebundenen gebunden; und zwar, wenn der Rapport von einer Ueberkraft des Lebens ausgegangen, mit überwiegender Macht von seiner Seite. Dasselbe wird mit dem Wasser und dem Wassersühler sich begeben. Das Element in der Erde Grund, die Lebensgeister der mit ihm im Rapport verbundenen zu sich in die Tiefe sollizitirend, wirft, daß sie mit einem Gefühle von Bindung ebbend niedergehen; was die Sage vielfältig durch das Locken und Ziehen der Nixen und Udinen in ihrer Weise ausgedrückt. Dieser Ebbung wird in ber Rückwirkung eine Fluthung entsprechen müssen, in der nun auch seinerseits das Element, wenigstens in seinen Elementargeistern, ansteigend ge= horcht, und das Leben höht und verstärkt durch seine Macht.

Was sich an der Erde und dem Wasser ausgewiesen, wird sich auch bei ben andern Elementen bewähren müssen. alle berartigen Affectionen nach Innen reflectirt, als Instincte erscheinen, so werden sie als solche sohin von den Thieren mit= gefühlt, und zwar wegen ihrer größeren Naturnähe theilweise noch ftärker als von den Menschen. So sehen wir also, in Folge jenes Rapportes mit dem Festen und Bleibenden in der Erde, als die Regel in den Thieren aller Elemente, eine eben so instinctartig feste und bleibende Anhänglichkeit an den Boden, wo sie sich als ihrem heimischen zuerst gefunden: eine Anhäng= lichkeit, die z. B. den gehetzten Hasen, wie weit er im Laufe von dieser Stätte verschlagen sein mag, immer zuletzt wieder zu ihr zurückführt; eben so, wie sie noch im Heimweh bes Menschen mit Macht sich zu erkennen gibt. Wie aber nun in den beweglicheren Elementen die Stabilität einem vielfachen Wechsel unterliegt, der jedoch wieder, besonders in den tropi= schen Gegenden, und wohl auch in den polarischen, an bestimmte und feste Gesetze gebunden ist; so werden auch mit jeghaften Instincten andere auf bas Wantern gerichtete sich gesellen, die zwischen den Polen und den Tropen spielent und birigirend, bie Wanderzüge so vieler Thiere beringen. Bor

Allem werden es die Bögel sein, die in ihrer leichten Sensibi= lität und unstäten Beweglichkeit, der Leitung dieser Art von Instincten folgen. Wenn den einen im fernen Lande die steigende, ben andern die sinkende Sonne, die ihnen conge= niale Spannung in ben Elementen hervorgerufen, bann feten jene nach Norden, diese nach Süden sich in Bewegung; und es ist alsbann ber innere Magnet, ben sie Alle in sich tragen, ber die Spitzen ihrer Züge in den richtigen Winkel mit dem Meridiane stellt, daß immer dieselben zu derselben heimathlichen Stätte gelangen, und so bei der Umfehr der Bewegung wieder die zweite Heimath finden. Eben so ist es um die Wanderungen der Bewohner des flüssigen Elementes bestellt, die z. B. im schwarzen Meere, derselbe magnetische Instinct vom Norden herunter zu benselben weißen Felsen der nördlichen Küste Klein= asiens hinunterführt. Auch die Thiere der Landveste sind nicht also enge gebunden, daß bei ihnen solche regelmäßige Wander= züge sich gänzlich ausgeschlossen fänden; die unregelmäßigen aber, die man bei ihnen bemerkt, möchten theilweise mit jenem ihnen einwohnenden Justincte zusammenhängen, der viele derselben mit dem unterirdischen Feuer in Rapport versetzt, und sie in ihm 3. B. nahende Erdbeben vorfühlen macht. Darum wird auch der Mensch, der Landthier, Bogel, Fisch und Zoophyt in sich trägt, gleichfalls an den cosmischen Neußerungen dieser ihrer Triebe Antheil nehmen; und wie wir in den Zugvögeln jedes= mal im Beginne des Frühlings und des Herbstes lebendige Passatwinde von den Tropen zu den Polen, und wieder von ben Polen zu den Tropen wehen sehen; wie in den Zügen der Fische gleiche lebendige Meeresströmungen uns begegnen, so sehen wir auch in der Geschichte, besonders in den früheren naturnahen Zeiten, die Bölker über Land und Meer instinct= artig wandern, und ihre Schwärme sübwärts und nordwärts senden. Wir müssen also urtheilen: daß, wie den stabilen Instincten Rapporte mit den mehr gevesteten Elementen entspre= chen, die, wie wir gesehen, in einzelnen Fällen in auffallenden Wirkungen hervortreten; so auch die progressiven Inftincte in ähnlichen Rapporten mit den beweglicheren und bewegenden Elementen Luft und Keuer gründen, und in gleicher Weise in

einzelnen Anlagen entschieden hervortreten. Zu allen Elementen also sindet das Leben im Menschen sich, und zwar in dem, was in ihm einem jeglichen congenial entsprechend ist, magnetisch hingezogen, von ihnen bedingt, und hinwiederum sie bedingend, so zwar, daß, da die Temperamente in ihm den Naturelementen gegenüberstehen, auch von jenen zu diesen die einende Assonanz sich schlingt.

Es begreift sich nun leicht: daß, wenn Menschen, die schon von Natur mit irgend einem Elemente im Berbande stehen, zugleich die ganze Intention ihres Willens auf daffelbe richten, und mit ganzer geistiger Macht in sein Inneres sich vertiefen, eine wahre Verzuckung in basselbe erfolgen muß; eben wie wir gesehen, daß andere Anlagen in ein ähnliches Berhältniß zu ben Gestirnen gesetzt. Das Element seiner Vorliebe, bem ber Mensch mit abgöttischer Neigung ihm zugethan, sich hingegeben, und auf das er alle Affecte seines Gemüthes hingewendet, wird nun zum Grund, in dem sein Leben wurzelt und subsistirt, und der ihm fortan als wirksame Ursache aller Thätigkeitsäußerung gilt-Die Brücke aber wird vom Gleichen zum Gleichen hinüberge= schlagen; vom Naturseuer in das Lebensseuer, vom Athem der Lüfte zum Lebensathem in den Arterien, vom Wasser zu der Lebensfeuchte im Blut, von der Erde zum Muskel= und dem Anochensnsteme; die herrschende Naturmacht regelt die Rapporte, und das Beherrschte wird ihm dienstbar, wirkt aber seinerseits wieder in der Macht des Herrschenden. Denn als Einheit hat sich die elementarische Gewalt der Lebensrichtung unterstellt; und die Lebenskräfte aus ihrer Zerstreuung in sich und wie in einem Brennpunkte sammelnd, der nun auf jener tragenden Einheit ruht, hat sie zur bestimmendbestimmten Lebensmitte sich erhoben. Die auf solche Weise von dem Elemente begeisterte Persönlichkeit, in ihm gesättigt und getränkt, und ihm dadurch gleichartig und gleichgestaltig geworden, wird in ihrem magischen Seelenzustande alle seine Zustände mitdurchleben; sie wird alle ihre Liebe und ihre Neigungen in dasselbe legen; in der Inten= tion ihres Willens ihre Werke wirkend, die seinigen thun oder boch mitthun, und in seiner Intuition alle Weltauschauung gewinnend, im innern Geiftesblick aus seinem Standpunkt die Natur durchschauen und überschauen. Solche sind dann von Berufswegen, indem sie der Bezauberung des Elementes sich hingegeben, in den Zauberkreis desselben eingebannt; sie haben sich ihm, es hat sich ihnen angeeignet, und beide sind in Genossenschaft verbunden. Das Element: Feuer, Luft, Wasser oder Erde ist von den Genossen als Meister, und im alten Naturcultus als Gott geehrt und anerkannt; sie aber sind seine Priester und Propheten, die seinen Dienst verkünden und ausebreiten und üben; seine Seher, die seine Drakel sprechen, seine Magier, die seine Wunder wirken. So ist es um diese elementarische Magie beschaffen, die sich der früher behandelten astralischen zunächst beigesellt; und in der die verschiedenen Elemente, je nach ihrer Eigenschaft, wie die Gestirne die Duellen des Lichtseuers und der Erdseuchte, zu einander stehen.

c.

## Mystische Bezüge zum Pflanzenreiche.

Die Erde, umwachsen von der ganzen Fille des Pflanzen= reiches, ist der allzeit gedeckte Sonnentisch der Aethiopen; an bem die Menschen, bei der Erdmutter und dem Sonnenvater zu Gafte gehend, die Früchte schmaußten, mit denen die Sorgfalt der Pflegeältern ihn besetzt. Die aber Mutterstelle bei ihnen vertreten, war auch ihre Amme geworden, und hatte der frühesten Jugend des Geschlechtes die Sage erzählt: im ersten Frühling habe auch ein Baum geblüht, der Menschen zur Frucht getragen. Es war der Baum der Bäume gewesen; derselbe, ber die ganze Kraft und das Leben des Pflanzenreiches in sich geeint, und bessen Frucht daher Alles das in Ungeschiedenheit verband, was, in den anderen Früchten der Erde zerstreut, in ihnen als Speise bient, um das Leben, in seiner Aneignung wieder gesammelt und geeinigt, zu erhalten und zu vermehren. Sie weihten baher ben Baum, ber ihnen gezeigt wurde, zum heiligen Baum; Bild bes Weltbaums, ber Sterne und Planeten als Frucht getragen; an bessen Fuß ber Born ber Zeiten aufgequollen, von dessen Blättern Honig die erste Nahrung träufelt, und unter dem die Götter zu Gerichte sitzen. Der Baum, der Priester und König sämmtlicher Gewächse, das lebendige Centrum des gesammten Pflanzenreiches, galt ihnen als Vermittler mit den Göttern; und wenn sie unter seinem Schatten am Steintisch bas Opfermahl in seinen Früchten biel= ten, dann sollte das Essen dieser Frucht das ihnen einwohnende Leben mit dem Leben des heiligen Baumes, und in ihm mit bem Leben und der Kraft des ganzen Pflanzenreiches in Rapport versetzen; in diesem aber die gesuchte Einigung mit der Erdmutter und den Himmelskörpern sich erwirken. Wie aber bann das Haus sich theilte, und die Stämme wanderten, theilte sich der Urbaum in die verschiedenen Stammesbäume, indem jeder das seiner Natur und der seines Landes am meisten con= geniale Pflanzenleben, in einer besonderen Baumesart, sich zu dem seinigen wählte. Wie nun jedes gesonderte Essen der Stammesglieder sich an das allgemeine Opfermahl knüpfte, und von ihm erst seine Kraft und Heiligung gewann; so wurde wieder dies Opfermahl selbst auf das Primitive unter dem Urbaum zurückbezogen, in dem Alle insgesammt ihre Einheit fanden, und das sie lange hin fortbauernd in der Erinnerung behielten. So sind die Persea, der Lebakhbaum, in Aethiopien und Aegypten, der Lotosbaum in Lybien und Indien, die Palme in Phönizien und Arabien wie auf Delos, die Mandel in Phrygien, die Siche in Dodona und durch den ganzen gäli= schen, die Esche und Erle durch den germanischen Norden, und so andere anderwärts, Wunderbäume dieser Art geworden. Untergeordnete Mittelpunkte der Pflanzenwelt; umwachsen von immergrünenden, lichterhellten, durch die Stürme nicht berührten heiligen Hainen; knüpften untergeordnete Abtheilungen des ge= sammten Menschengeschlechtes, zugleich mit ihren Naturrapporten, an sie die Ideen der Götternähe, ihres waltenden Schutzes und ihrer Eingebungen in Drakeln; so wie der durch sie genährten Treue und Gerechtigkeit. Der Fortbestand bes Stammes und seiner Freiheit, wie Leben und Tod der ihm Angehörigen, sind burch die Weihsage eben so in den Banm in Mitte des Hains gelegt, und an ihn gebunden; wie Dauer und Fortbestand des Universums an den Weltbaum. Und so tief hat dieser pflan= zenhafte Verband mit dem Naturganzen, durch das Medium

bessen, was Pflanze ist im Menschen, den Anschauungen der früheren Zeiten sich eingeprägt, daß sie selbst dis in die höhern geistigen Gediete eingedrungen. Wie daher bei den Indiern Mythologie, Symbolik, Poesie und Plastik einen durchaus pflanzenhaften Charakter tragen, so hat im äußersten Occident die heilige Schrift der Fren, die Ogham, alle Buchstaben aus dem Pflanzenreiche hergenommen: so daß, indem jedes Wort zu einer Gruppe, in immer wechselnden Combinationen zusammengestellter Bäume, wird; die einzelne Triade, und größere aus ihnen zusammengestellte Werke und Schriftgebilde, wieder zu heiligen Hainen erwachsen, die die ausgesprochene Grundsidee umgrünend, sie in ihrer Mitte bergen.

Die sorgsame Mutter hatte bald die Aufmerksamkeit der ihr Pflegebefohlenen, in Mitte all der Gaben, die sie ihnen zur Nahrung bargereicht, auf die bessere, bas Getreide, ben Weizen hingewendet; und dieser nun schnell im Ackerbau verbreitet, wurde bald zur allgemeinen Rost, in der das Opfer= mahl sich seierte. Es war die Milch der Erde, die, in der den feimenden Saamenlappen einwohnenden Suge aufquellend, bem Säuglinge erster Jugendzeit sich zur Nahrung bargebo= ten, der dafür zum Danke nun auf das Gewächs, das ihm so wohlthätig sich erwiesen, alle Berehrung übertrug und Sitti= gung, Ordnung, Gesetlichkeit und alle Güter eines besseren, gefänstigteren Lebens an dasselbe knüpfte. Der einen Gabe hatte ein Abkomme des hohen Baters bald die andere, des herzerfreuenden Weines hinzugefügt; es war der Erde feurig Blut, wie Androchdes ihn im Briefe an Alexander den Großen nannte; 1) der Riesen Blut, wie die gewitzigten Aegypter ihn bezeichneten, das ihnen hier zugetrunken wurde. Als der Ge= nuß des Gebotenen in den lleberraschten eine Reihe jener wun= dersamen Erscheinungen hervorgerusen, die in den durch ihn gehöhten Lebenskräften ihren ersten Ursprung hatten; da glaubte der rege, aber durch die Neuheit betroffene Sinn: in das Mark der Rebe sei das Geheimniß einer höheren Ordnung der Dinge hineingelegt; die sich jett, da ber Gott in der Natur=

<sup>1)</sup> Plinii j. Nat. Hist. L. XIV. 7.

begeisterung in sichtbarer Nähe an die Menschen herantrete, ihnen aufgeschlossen. Einmal aufmerksam gemacht, mußten sie bald zu weiterem Forschen sich angetrieben finden; und nun that sich ihnen nacheinander der ganze Neichthum mannigfal= tiger Pflanzenproducte auf; beren jedes, wie es aus einem eigenthümlichen pflanzenhaften Leben, unter einem bestimmten Himmel und eigenthümlicher Sonnenstellung hervorgegangen; so auch in einem eigenen Bezuge mit einer ihm verwandten Nervenstimmung verbunden, die mannigfaltigsten Erscheinungen im menschlichen Organism weckte. Solche Anregungen, — in jenen Zeiten, schärfer aufgefaßt, emsiger verfolgt, und nuts= barer gemacht, als dies später der Fall sein konnte, wo sich ber Sinn mehr ber Beobachtung und Classifizirung ber äußeren Formen zugewendet —, fanden sich in der Fortsetzung der Linie liegend, die von den Wirkungen des Weines ihren Ausgang nehmend, tiefer und tiefer in die inneren Regionen des Lebens sich verlief, und nun von der fröhlichen Heiterkeit bis zur Fest= raserei, und dem in polarischer Zersetzung hervorgerufenen Hellsehen hinan, in ganzer Stufenfolge eine Reihe mystischer Lebenserscheinungen in sich befaßte. Auf das Alles wurde nun wohl gemerkt, und den erstgefundenen Spuren wurde weiter nachgegangen. Wie in den heutigen, mehr methodischen Bor= schritten auf dem Verstandeswege, führte ein Fund zu dem andern; und so hänfte sich bald eine Masse geheimnisvoller Erkenntnisse, durch welche die Berührungen mit der Natur immer inniger wurden, und die magischen Rapporte mit ihren Mäch= ten enger und vertrauter.

Ein Theil dieser also ersühlten Botanik jener Zeit hat in alten Schriften sich erhalten; ein anderer hat sich durch die Tradition bis in das Hexen= und Zauberwesen der neueren Tage fortgepflanzt, und lebt noch jetzt zum Theil im Volke bei Hirten, Scharfrichtern und Volksärzten sort; das Meiste wird untergegangen sein. Um uns einen Begriff zu bilden, welcher Gestalt und Art diese unstische Botanik gewesen, mag schon das hinreichen, was Plinius im XXIV. Buche seiner Naturgeschichte ausbewahrt. So erwähnt, wie er dort J. 102 u. f. sagt, Democritus der Pflanze Achemenidon, die von der Farbe des

Electrum und blätterlos im indischen Tardistylis wächst; beren Wurzel, in Pastillenform gebracht und mit Wein ver= mischt genommen, zur Nachtzeit die Verbrecher durch Gesichte schreckt, daß sie ihre Vergeben bekennen. Die Ophiusa, be= richteten Andere, habe ihre Heimath in der äthiopischen Elephante; sei bleicher Farbe und widerwärtiger Gestalt, und schlage biejenigen, die bavon getrunken, mit Schrecken vor den Schlangen, so daß fie dieser Furcht wegen sich selbst entleiben. Darum reiche man sie ben Gottesschändern, Palmwein sei jedoch das Gegengift. Die Theangelis, auf dem Libanon, dem Berg Dyctis auf Creta, in Babylon und Susa wachsend, mache bie, welche bavon gegessen, Zukünftiges weissagend. In Bactrien und am Boristhenes wachse die Pflanze, Geloto= phyllis genannt, die mit Wein und Myrrhe getrunken, gleich= falls Erscheinungen hervorrufe, und es werde des Lachens kein Ende, bis man Fichtenkerne mit Pfesser und Honig in Palmwein getrunken. Die Wurzel bes Manicum Solanum, wenn zu einer Drachme mit Wein getrunken, ruft nach Dioscori= des mannigfaltige Gesichte und nicht unlustige Bilder hervor. Anderwärts wird gesagt: als Antonius die Parther geschla= gen, seien diese, vom Hunger gedrängt, nach Appianus Alexandrinus, an eine Pflanze gerathen, die sie egbar geglaubt; und als sie bavon gegessen, hätten sie keines andern Dinges gedacht ober sich unterfangen, benn daß sie immerfort Steine ausgegraben, wähnend, sie schafften dadurch ein großes Werk. Darauf hätten sie Galle ausgebrochen, und seien so hingerafft worden. Man sieht, alle diese Anregungen haben das eine miteinander gemein, daß sie, eine Centrirung der unteren Le= bensfräfte bewirkend, ein Hellsehen hervorrusen. Jedem einzel= nen Reizmittel insbesondere gehört aber auch wieder ein Specifisches an, in dem es sich von dem andern unterscheidet; und burch das es, mit diesem ober jenem Organe und dem ihm einwohnenden Affecte in näheren Bezug gesetzt, in einer ober ber andern Richtung vorwiegend seine Wirkung äußert.

Als man in neuerer Zeit, zum Behnse der Heilkunde, wieder die Aufmerksamkeit niehr auf diese Wirkungen gerichtet, hat man einen Theil jener früher gemachten Beobachtungen neuerdings

bestätigt gefunden. So hat man bemerkt, wie der bloße Be= ruch des Samens vom Bilsenkraute, besonders wenn Wärme seiner Wirksamkeit zu Hilfe kömmt, bei benen, die ben Dunst einathmen, eine Neigung zum Zorne hervorruft. Ein sonst einträchtig lebendes Chepaar konnte nicht zwei Stun= ben im gemeinsamen Arbeitszimmer beisammen sein, ohne daß es zu den allerheftigsten Streitigkeiten zwischen ihnen gekom= men; man hielt das Zimmer für behert, bis man endlich ein Päckchen Bilsenkrautsamen in der Nähe des Ofens gefunden, nach bessen Entsernung ber Friede zwischen ben Streitenben nicht ferner mehr angefochten wurde. 1) In anderen Fällen brachte dieselbe Substanz die Wirkung hervor, daß es die von ihr Erregten bedünkte: ein Tropfen Basser sei ein weites Mcer, oder die Buchstaben eines Buches, das vor ihnen lag, lebten alle und bewegten sich tanzend durcheinander; während andere Alles scharlachroth erblickten, doppelt sahen und er= blindeten; noch andere völlig rasend wurden, und wie Besej= sene sich geberdeten. Aehnliche Wirkungen hat man an den ver= schiedenen Arten des Nachtschatten bemerkt, nur daß hier die Erregung, in ihren unteren Graben, mehr zur Lustigkeit und Ausgelassenheit disponirt; während der Schierling seinerseits in einzelnen Fällen mit Gesichten, z. B. unzähliger rund umber versammelter Raten und Hunde täuscht. So häufig brängten sich Erfahrungen der Art der Beobachtung auf, daß man selbst die Benennung mancher dieser Pflanzen von der Modalität dieser Wirkungen ableitete; und z. B. den Hahnenfuß oaodwu, die Wolfsfirsche Muthbeere, den Stechapfel Tollfraut, den Lolch Schwindelhaber, das Lycopersicum aber Lichesäpfel nannte. Der Drient besonders ist auf diese Naturverhältnisse sehr aufmerksam gewesen; um sie in seiner Weise in den Genuß, oder die Befriedigung der Leidenschaften zu verwenden. Man weiß, welcher Mißbrauch dort mit dem Opium getrieben wird, um mit Hilfe dieser Substanz, die selbst aus einer Art von Sonnenvision der Blüthe jener Pflanze, die sie trägt, hervorgegan-

<sup>1)</sup> Dictionaire de medecine de l'encyclop. meth. T. VII. Art. Jusquiame.

gen zu sein scheint, künstliche erstatische Zustände hervorzubringen, und welche verderbliche Folgen diese Schwelgerei äußert. So tieser wie anderer verwandter Pflanzenstoffe Eigen= schaften mit dem ihnen eigenen feinen Sinn erforschend, fie gegeneinander abwiegend, und nun in den mannigfaltigsten Mischun= gen, die sie mit gleich feiner Betastniß zusammensetzen, gegen= seitig durcheinander temperirend, sind die Orientalen dahin gelangt, Theriake daraus zu bilden, von denen sie Wunder zu rühmen wissen. Die Wirkung einer dieser Zusammensetzungen an sich selber zu erfahren, hat der Arzt Kämpfer Gelegenheit gefunden, und den Bericht darüber in seinem Buche aufbewahrt.1) Er war im Gamron, bem persischen Benber Abassi, von den Banianen mit sechs anderen Europäern zu einem Gastmahle, eine Stunde vor der Stadt, geladen. Als es im Berlaufe beffelben zum Gesundheit-Ausbringen fam, tranken sich die Europäer fleißig im Weine zu; die Banianen aber, dieses Getränkes sich enthaltend, nahmen dafür Bissen einer Latwerge, die ihnen fürzlich von ihrer Heimath her zugesendet worden. Kämpfer wünschte sie zu kosten, erhielt einen starken Antheil, und theilte ihn mit den andern; einen ausgenommen, der sich weigerte, weil er die Wirkung schon früher kennen gelernt. Alle wurden mit einem Gefühle von Wohlbehagen übergossen, wie sie es nie zuvor gefühlt; es war nichts als Frende, Scherz, Luftigkeit, gegenseitiges Anlachen und Sichlieb= haben. Als am Abend die Gaste ihre Pferte zur Heimtehr bestiegen, schien es, als habe die Wirkung andere Gestalt an= genommen; denn es war ihnen, als ob sie auf Flügelrossen über Wolfen und Regenbogen=Brücken getragen würden, ba von allen Seiten die hellsten Farbenlichter ihnen in die Angen schienen. Als sie angelangt sich zum Abendessen niedersetzten, verschlangen sie Alles mit Wolfshunger, und die Speisen wa= ren so schmackhaft, daß es sie bedünkte, als schmangen sie bei ben Göttern. Um folgenden Tage erwachten sie heiter und ohne Nachwehen zu fühlen; ihnen war nichts geblieben, als die Erinnerung an die Frendigkeit, in der sie gewesen; darneben

<sup>1)</sup> Amoenitatum exoticarum Fasciculi V. Lemgo. 1712. p. 652.

aber auch merkwürdig genug die Nachwirkung der fortdauernden Furcht, in der sie gehend wie reitend gewesen, nach der rechten Seite hin überzustürzen. Alles Andere, was sonst vorgesgaugen, mußten sie sich von dem Gefährten erzählen lassen, der sich des Genusses enthalten hatte.

Die Betrachtung der aufregenden Wirkungen dieser Pflanzenstoffe führte bald barauf, daß es auch andere entgegengesetter Art, von beruhigender, mäßigender, sänftigender, den Geist flärender Anregung geben muffe, und dieselbe Schärfe des Natursinnes, der jene Ordnung sich nicht verborgen, hatte auch diese andere bald ausgefunden. Wirkten die einen herausfordernd auf das Leben, polarisirend auf seine Kräfte, zersetzend auf die Grundstoffe, in deren Umhülle es sich gekleidet; dann mußten die andern ihrerseits dahin gehen, das aus seinen Ufern Ausgetretene wieder zurückzudämmen, den Widerspruch ber scharf gespannten Gegensätze, in den Kräften wie in den Grundstoffen, wieder zu beschwichtigen, und so mit der Dam= pfung der unteren Lebens = Aeußerungen den höheren Raum zu geben, ihrerseits in Wirkung einzutreten. Da die der ersten Art, weil jede Lebensfraft ihre eigene spezifische Erregung in irgend einem Pflanzenstoff gefunden, zusammen eine je nach bem Ansteigen dieser Kräfte gegliederte Reihe bildeten; so muß= ten auch die der anderen, eben weil keine von Allen ohne eine calmirende Naturwirkung geblieben, gleichfalls in eine folche Reihe zusammentreten, und einer fortschreitenden Linie sich ein= ordnen. Auf dieser Linie lagen nun alle Kräuter und Pflanzen, die die mustische Geheimlehre des Alterthums als derartige bezeichnete und gebrauchte. So z. B. in Bezug auf den Geschlechtsreiz, — dem Sathrion gegenüber, das schon in bloßer Berührung der Pflanze erregend wirkte, — die beruhi= gende Nhmphäa,") bann Daphne Cneorum, Agnus castus, Erigeron graveolens oder Conyza, der Anoblauch, vor Allem der lilienartige Asphodelus, die Wunderpflanze, die Mann und Weib auch im Unterreiche wächst. 2) Weiter die Mistel,

<sup>1)</sup> Plin. XXVI. 61, 62.

<sup>2,</sup> Crenzer, Symbolif und Mythologie IV. St. p. 454.

der Gallier heilige Pflanze, vom Himmel selbst auf die ihm geweihte heilige Eiche gefäet; die nun, am sechsten Tage bes Mondes, in ihrer Vollfraft vom Druiden mit goldener Sichel im weißen Gewande abgeschnitten, und in gleichem aufbewahrt, allheilend genannt wird; weil sie alle Gifte bricht und Frucht= barkeit gewährt. Ferner ber Gnabenbaum Som ber Magier, Duell des Segens und alles Gedeihens, die Krone des gesammten Pflanzenreichs, ohne die kein Opfer bargebracht wer= ben kann. Weiter die Asclepias acida in Indien, beren scharf reizender, säuerlich bitterer, zusammenziehender Milchsaft auf Die Nerven beruhigend und entspannend wirkt. Mit Feierlichkeit aus der Pflanze ausgepreßt, unter bestimmten Gebräuchen mit kräftigen Mantras besprochen, gilt dieser Pflanzenextract den Brahmanen als die Essenz aller Nahrung, die fruchtbarste Erd= milch, Honig und Medium der Unsterblichkeit, in welcher Eigenschaft sie gleichfalls bei ihren Opfern allgemeine Anwendung findet. 1) Man urtheilte nun in der Naturanschauung des Alterthums: die Substanzen der einen Reihe seien vorzüglich Producte ber Sonnenwirkung, und trügen barum die Signatur des Tagsgestirns, während die der audern in ihrer Wirkung durchhin näher dem Monde verwandt, auch vorzugsweise das Wesen bes milbsänftigenden Nachtgestirns ausbrückten; weswegen die Indier eben jene Asclepias Soma, d. i. Mondpflanze genannt. Da man indessen erwog: daß die Sonne es sei, die eigentlich im Monde wirke, wie der Mond wieder in der Sonne rückwirkte, und daß darum jeder positiven, durch jene gewirkten Spannung schon von Natur im Rückschlag eine Entspannung folge, wie jeder durch den andern hervorgerufenen Bindung im Nachschlag eine passive Lösung sich anreihe, lag die Fol= gerung nahe: daß beide Reihen, die der Sonnenpflanzen und die der Mondhaften, zweigliedrig seien, indem jede aufregende und beruhigende, weckende und in den Hellschlaf versenkende Pflanzenstoffe, nur in der einen in sonnenhafter, in der andern in mondhafter Weise wirkend, in sich beschließe. Go wieder=

<sup>&#</sup>x27;) Windischmann, die Philosophie im Fortgang ber Weltgeschichte. III. Abth. p. 1509.

Gorres, driftl. Duftit. III.

olte sich hier nur, was im Reiche der Mineralien sich schon hzefunden. Die gemeinsame Wurzel versenkte sich in die naherungsproßende Erde, die im Weizen ihr innerstes Mark dem Menschen zum Unterhalte dargeboten. Darüber erhob sich dann die Rebe, zur Höhe hinanrankend; abwärts erdhaft, sonst aber sonnenmondhaft, und als solche in lind anhebender Zersetzung den Wein ausweinend. Dann endlich, in immer zunehmender Verzweigung und Ausscheidung der Gegensätze, die ganze Folge von Sonnenmondpflanzen und Mondsonnenpflanzen, an die eine reiche Mannigsaltigkeit von Wirkungen sich knüpft.

Das große Gewächs, das also auf seinen irdischen Wurzeln steht, ist aber ber Baum ber Erkenntnig bes Guten und des Bösen; die Wirkungen daher, die seine verschiedenen Früchte hervorrusen, schon wie wir gesehen, physisch in ihren Modalitäten getheilt, können sich auch ethisch je nach gut und bös vertheilen. Wie daher das Magische in diesen Wirkungen in die harmlosere weiße Magie und die bose Schwarzkunft sich löst; so wird innerhalb dieses weiteren Gegensatzes der physische, enger gefaßt, als Zauber und Gegenzauber sich kund geben. Denn wie jegliches Gift sein Gegengift sich gegenüber zur Seite hat, so alles Zauberhafte den Gegenzauber; wenn daher unter den Corybanten 30 diesen Zauber wirkten, so wußten 20andere ihn wieder behend zu lösen. So begreift sich, wie bas Alterthum, nachdem es die Zaubermittel der Naturmagie aus= geforscht, überall auch nach dem Gegenzauber gesucht; eine Doppelforschung, die so frühe schon hervorgetreten, daß ihre Ergebnisse den Idiomen der verschiedenen Bolker aufs tiefste verwachsen erscheinen. Während daher in dem Germanischen, zur Zeit des Heibenthums viele Pflanzen analoge Götternamen angenommen; wie der Baldrian den des Balder, Aconit ober Thorshut den des Thor u. a.; so tritt im Christenthume der Gegensatz noch beutlicher hervor: indem das gute Prinzip im Pflanzenhaften seine Namen von Gott, Chriftus, Engeln und Heiligen angenommen; während das bose beim Tenfel und seinem Anhange sie gesucht. Wie barum die Scabiosa Teufelsabbiß, Bilsen Teufelsauge, Belladonna Teufelsbeere, Eu= phorbia Teufelsmilch, Bryonia Teufelskirsche, Schierling Teufelspeterlein, Aconitum Teufelswurzel, Lycopodium Teufelsklaue und Herenmehl genannt wird, so thut der Gegenzauber im Hypericum sich auf, das daher den Namen Teufelsflucht, Teufelsfluch und Teufelsraub angenommen; während Gottesgna= benkraut, Christwurzel, Engelwurz, Marienröslein und so viele andere den entschiedenen Sieg des Heilsamen ausbrücken. 1) Un manche hat dabei gut und bös zugleich sich angeknüpft; so an den in diesem Kreise so bedeutsamen Hyoscyamus. Das starke Zaubermittel wurde dort Apollinaris bei den Arabern Al Tercum, weil dem Apollo geweiht,2) genannt; wie in neuerer Zeit Belsinia und sofort auch Apollinarisfraut von bem gleichnamigen Heiligen. Der Name Schwarzchriftwurzel beim Helleborns scheint auf Aehnliches zu beuten; bort ist es Fluch und Segen, die in dieser Anschauung in den Eigenschaften der ver= schiedenen Pflanzen hervortretend, den Zauber und den Gegen= zauber in innerster Wurzel stärken und begründen. Wenn ba= her z. B. die Päonie schon bei Plinius als Hilfe gegen den Alp gerühmt wird; wenn bas Kraut Moly schon in ältester Zeit der Verblendung wehrt; wenn die Lychnisarten, die Ari= stolochien, die Thapsien, Huflattig, Cyclamen, Schlla, Rici= nus ober Palma Christi, Fenchel, Salbei u. a. m. allgemein als dem Zauber wehrend, anerkannt wurden, so hatten sie es diesem ihnen einwohnenden Natursegen zu verdanken.

Um diese zum Theil verblichenen Anschauungen früherer Zeiten uns zu ordnen und unserem Verständnisse, so viel dies beim jetzigen Instande unserer Einsicht thunlich ist, näher zu rücken; müssen wir, wie wir es beim Mineralreich gehalten, einen Blick wersen auf die Forschungen und Versuche, die man in neuerer Zeit in diesen Gebieten gemacht. Die Untersuchung wird begreissich schwieriger, als sie im unorganischen Natur-

<sup>1)</sup> Grimm hat in ber beutschen Mythologie alle biese Namen gesammelt.

<sup>2)</sup> Nat. Hist. L. XXI. 17. So glaubte man auch nach bemselben XXVI. 62., von den beiden Wurzelsnollen der Orchis errege der größere, härtere die Geschlechtslust; während der kleinere, weichere sie dämpse, wie das Aconitum, vom Cerberus ausgeschäumt, tödtet, aber vom Scorpion Gestochene heilet.

gebiet gewesen, weil dort ein tiefer gestelltes, dem Stoffe näher verwandtes Leben, die verschiedenen Elemente unter einfacheren Verhältnissen in Nebeneinandersetzung zu vielsilbigen Agglome= raten verbindend, in diesen plastisch greiflich sich ausgesprochen; hier aber eine höher gestellte Lebensfraft, auch unter einem höheren Gesetze die vor ihm zurücktretenden Elemente fassend, und durch den bloßen Wechsel ihrer gegenseitigen Stellung ihren Bildungstrieb an ihnen auslassend, nur durch das Greifliche hindurch allein in diesem Wechsel begreiflich ist. Die Grund= lage aller Pflanzen und Pflanzenstoffe ist demnach immer die= selbe: Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff, denen als den Selbstlautern sich andere Elemente nur als Mitlauter, zur Bil= dung des Wortreichthums dieser Pflanzensprache, beigesellen. Aus ihnen ist die Pflanzenfaser zusammengesett, die zu Mark, Holz und Rinde und den Gefägen, die fie durchziehen, verwebt, burch die Zweige in Blätter und Blüthen sich veräftelt. Bekanntlich aber ist die Fügung der drei Grundelemente der Art, daß, ungleich den unorganischen Zusammensetzungen, keines berselben in der Verbindung je zu einem Atome einzugehen ge= brungen ist; sondern daß mehrere Atome des Einen, etwa vier, mit mehreren ber andern, fünf z. B., zu einem zusammengesetzten Atome durchhin sich einigen. Dabei zeigt sich zugleich, daß solche aus gleichen ober nahe gleichen Elementen gefügte orga= nische Substanzen, nach Außen ganz andere chemische Eigenschaften zeigen, als die ihnen gleichgemischten unorganischen; so daß also die spezifische Eigenthümlichkeit des Pflanzenlebens etwas in die unorganischen Elemente einträgt, was die blos physische Natur ihnen keineswegs zu geben vermochte. Elemente aber, wie sie in die Begetation eingehen, so auch unverändert, nach dem Entweichen alles Lebens, wieder aus= geschieden werden; so ist es also die Lebenskraft, die die= jen Unterschied bewirkt, indem sie den vorwiegend quanti= tativen Bindungen und Lösungen dieser Elemente, noch grad= weise abgestufte Qualitative, eingibt. Das zeigte sich besonbers auffallend bei den dankenswerthen Versuchen, die Kerner mit verschiedenen Arten von Weintrauben, ihr Beeren von jeder in die Hände legend, an der Prevorsterin angestellt. Der Roth=

und Beigelben, jo wie ber Mustateller wirften Betäubung im Ropfe, Mattigkeit in den Gliedern und plötsliches Einschlafen; sie brachten also die weiche Lösung hervor. Riesling und Salvener weckten bagegen bas Gefühl von Rälte durch alle Glieder; beim ersten ergriff zugleich eine Art von Starrheit die Nerven, und er zeigte sich als nervenstär= fend, was beim andern nicht der Fall gewesen. Beide wirkten also die starre Bindung. Der Traminer und Velteliner beuteten bagegen burch die allgemeine Hitze; ber rothe Gut= edel durch das Herzklopfen und die heftige Blutbewegung; ber Affenthaler, Klevner, Drollinger durch die örtliche Wärme, die sie erregten, der erste auf der Brust, die beiden andern in den Eingeweiden, auf die leichte Lösung. die schwere Bindung schien keinen Erreger zu finden; wenn man nicht den Ruländer dahin rechnen will, der neben Spannen Schmerzen in den Augen, und Nebel vor denselben hervorrief. Alle diese Traubenarten sind wohl nahezu aus den= selben chemischen Elementen gemischt; aber es ist die, je nach ihres heimathlichen Landes Art, ihnen einwohnende verschieden= artige Lebensfraft, die diese Unterschiede in ihnen wirft. Diese Lebensfraft, die hier an die Stelle der physischen Kräfte ein= getreten, wird baher auch in bemselben Gegensatze getheilt er= scheinen, der die letztern in solche geschieden, die da positiv wirkend auf der Höhe im Sauerstoffe sich verkörpern; während die andern negativ wirksam als Bermögen in der Tiefe, im Ka= lium und verwandten gündlichen Substanzen, sich verstoffen.

Tiefer hinein führen nun die anderen Bersuche, die dersselbe Forscher mit andern schärfer erschlossenen vegetabilischen Substanzen angestellt. Die weiche Lösung, die, wie wir geschen, zum Zustand des Schlaswachseins führt, brachte in der leicht reizbaren Nervenstimmung der Seherin, besonders der Lorsbeer, durch seine Blätter, und noch mehr durch seine Beeren hervor, deren 5 in der Hand gesaßt, wie sie sagte, sie ganz schlaswach machen, 7 aber den Zustand auf 2 Stunden verlängern würden. Wie der Bergerhstall aus diesem Schlase sie wieder zu sich brachte; so versetzte zur Zeit, als sie nicht mehr magnetisirt wurde, Blatt oder Beere unsehlbar in den Zustand sie

zurück. Die Bogelbeere wirkte ähnlich, und so auch der Baum, wenn sie auch nur durch eine 15 Ellen lange Schnur mit ihm in Verbindung trat; dann sogar noch stärker, als wenn sie Zweige oder Blätter wirklich in die Hand genommen. dieser Baum und der grüne Thee, so wirkte auch die unreise grüne Kastanie ihr Betäubung und Nebel vor den Augen, so daß sie Nichts mehr als ihren Kopf empfand; während die Bliithe sie herabstimmend schlaswach machte. Spinatblätter bringen in ihr die Empfindung hervor, als schlafe ihr vorderes Gehirn, während das fleine mehr erwache. Lichen jolitus macht mit einem angenehmen Gefühle sie schlaswach, durch das, was riechend an ihm ist. Feigen und Feigenblätter, Spargel, Rosmarin, Salbei machen sie halbwach, Crocus und Anoblauch schläfrig; die Blüthe der weißen Lilie durchfühlt mit Anblasen das ganze Nervensystem, und ruft, eben wie zum Leuch= ten verwesendes Buchenholz, das Traumleben hervor. Berhältnisse, wie sich die Schärfe der gesonderten Gegensätze steigert, schärfen sich auch die Erscheinungen. So wirkt die Wurzel der Arthemisia vulg. Schwindel und lange Bewußtlosigkeit, und mit Schwerspath wieder zu sich gebracht, sagte die Kranke aus: sie sehe bald einen Berg, bald ein Kraut mit viel kleinen Blumen, die der Gedanke an den Spath wieder verschwinden mache; eine Erscheinung, die sich und später durch Analogie deuten wird. Die Betäubung, die der Mohn in seinen rothen Blättern hervorbringt, steigert sich bei denen von Bilsenkraut durch Schwindel bis zum Gefühl von Lähmung, Schlaf und magnetischen Halbschlaf; während ein Tropfen Bilsenöl Nebel vor den Augen weckt. Ein Gran der Wurzel der Bella= donna wirkt unter Schwindel das Gefühl, als schaukle sich ihr Gehirn; die Augen mit sehr erweiterten Pupillen werden dop= peltsehend, und schließen sich so, daß sie kaum wieder zu eröff= nen sind. Die Wirkung fühlt sich vorzüglich im kleinen Gehirn, halbwacher Zustand tritt ein, aus dem der Bergernstall erweckt, worauf Alles schnell zum gewöhnlichen Zustand zurückfehrt. Auch nur die Hälfte eines Granes vom Wurzelextract, in einer Unze Wasser aufgelöst, und von dieser Auflösung wieder 3 Tropfen in 4 Ungen Wasser gebracht, wirkten in 3 Tropfen

homöopathisch Wärme im ganzen Körper, besonders in Kopf und Brust, bei weiter Pupille verminderte Sehkraft, Heiserkeit; der Leib dabei ihr klein, der Kopf dick vorkommend, und jedes ihrer Worte wie ein Donner im Gehirne schallend. Der Lerchenschwamm endlich gibt neben der Betäubung die Empfindung: als tanze Alles im Zimmer umher; ein Gefühl, das der Schwerspath nur beruhigt.

Dem Lorbeer, der Prophetenpflanze, entgegengesetzt ver= hielt sich nun die Haselstaude, indem sie der Kranken alle magnetische Kraft entzog, und sie völlig wach machte. Da in ander= weitigen Versuchen dieselbe Staude, eine andere Frau, die an bie Wirkung keinen Glauben hatte, an Händen und Füßen er= starrte, so muß es die starre Bindung sein, die hier wie in der Rieselerde diese Wirkung hervorruft. Auch die Blüthe von Plantago media, die stärkend und aufweckend wirkte, scheint dahin zu gehören; vielleicht auch Spheu, das gleichfalls Erstarrung herbeiführte. Mit Helianthus, der Sonnenblume, hebt eine neue Folge von Erscheinungen an, die auf die leichte Diese Pflanze wirkt nämlich ein Spannen Lösung beuten. und Auseinanderziehen der Augenlider, das die von ihr Affi= zirte nöthigt, die Augen weit zu öffnen, während der Körper sich unwillführlich von der Brust an in einer freisenden Bewe= gung zu drehen beginnt. Unreifer türkischer Weizen brachte momentane Augenverdrehungen mit Bewußtlosigkeit hervor. Dann bewegte sich ber rechte Arm unwillführlich von der Seite hinauf langsam gegen den Kopf, und über das Gesicht hinunter wieder abwärts, und so in mehreren Wiederholungen auf und nieder in einem rythmischen Bewegen wie beim Beitstang; so lange bis ein Anhauch allgemeine magnetische Krämpfe weckte, und die Kranke nun mit einem Schrei erwachte. Frisches Kraut-von-Hopfen wirkt in ähnlicher Weise, von der Zungen= spite aus, Rühlung im ganzen Körper, und Betäubung im Ropfe, mit dem Gefühle, als laufe etwas am Rückenmark herauf. Dann, nachdem Schüttlungen vorhergegangen, tritt die Nöthi= gung ein, sich unwillführlich mit dem ganzen Körper, besonders mit den Armen zu bewegen; so zwar, daß eine Art von Selbstmagnetisirung eintritt, indem ber Arm, meist am Kopfe

anfangend, am ganzen Körper herabgeführt wird. Eben so brachte das Geum urbanum, in seiner Blüthe wie im Rraut, und so auch das Cautschuck, widernatürliche Bewegung und Nerven= thätigkeit hervor. Endlich wird sich auch die schwere Bin= bung in der Wirkung anderer Pflanzenstoffe nicht verkennen lassen. So tragen drei Galläpfel eine augenblickliche Läh= mung in die Rückgratssäule, daß die Kranke weder den Kopf zu heben, noch sich aufzurichten vermag. Die Lähmung geht nach ihrer Aussage vom kleinen Gehirne und Rückenmarke aus, und kann nur burch Riechen an ber Calendula, und Einreiben von 7 Tropfen Rosmarinöl in die Grube am Hinterhaupte, wieder gehoben werden. Der Geruch gibt ihr wirklich das Vermögen, den Kopf aufzurichten, wieder; das Einreiben aber regt ein Laufen vom Hinterhaupte bis zum Kreuzbein, von da in den Unterleib; worauf sie dann sich wieder aufzurichten Schon bas bloße Siten an einem Wandkasten, vermag. worin mehrere Galläpfel aufbewahrt werden, wirkt eine Läh= mung in dem ihm zugekehrten Acme. Die Einwirkungen des Ricinus-Saamen, der den Arm einschlafen macht, und des Indigo, der ihr die Hand frümmt, wie ein Metall, und heftige Brustkrämpfe verursacht, gehören ebenfalls in diese Ordnung von Erscheinungen.

Das Gesetmäßige, das durch die Resultate dieser Beobachtungen durchleuchtet, gibt Zeugniß für ihre Wahrhaftigkeit
und Verlässigieseit; wenn sie auch noch bei weitem nicht hinreischend sind, um uns in diesem Gebiete volle Erkenntniß zu versichaffen. Was man aber deutlich schon erkennt, ist die Macht, die auch das den Pflanzen einwohnende vegetabilische Leben auf das animalische übt; wenn dieses sonst in der dazu geeigneten Stimmung sich besindet. Jenes Leben hat nämlich seine Strösmungen und seine Haltungen, beide gegliedert, je nach Form und Gestalt des Gebildes, in untergeordneten Fluxionen um untergeordnete Achsen her; die zuletzt alle wieder in eine Gesammtbewegung um eine innere Bestigung herum, oder auch ihr entlang, sich einigen, und um die Pflanze eine Wirkungsssphäre von bestimmtem Durchmesser bilden. Tritt num eine sehr beweglich gewordene, begeistigte Vitalität ein in diese

Wirkungssphäre; setzt sie sich mit dem Baume, durch eine Leitung etwa, in noch engeren Rapport; dann beginnt un= ter der Vermittlung des Pflanzenhaften, das auch der höheren Bitalität sich eingegeben findet, die Wechselwirkung der ani= malischen und vegetabilischen Strömungen und Haltungen. Einen sehen von den Andern sich beschleunigt oder retardirt, in diese oder jene Richtung gewendet, so oder so gestellt; wo= bei, da die Wirkung eine gegenseitige ist, jedesmal das stärkere Leben überwiegt. Der Lorbeer, mit dem die regsame Priesterin auf solche Weise in Verkehr gekommen, wird ihr also, indem er sie hellsehend macht, zum Prophetenbaum; wie die Druideneiche des Zeus von Dodona, deren Wirkung sich noch burch die Quelle verstärft, die an ihrem Fuße quillt, die Priester des Gottes, die Hellen und die Seelen begeistern muß; eine Begeisterung, die dann die ernüchternde Wirkung anderer Pflanzengeschlechter wieder aufheben wird. Auch das Pflanzen= leben hat also seine electrische Seite, und eben so seine mag= netische. Beibe, wie sie in der unorganischen Natur unzer= trennlich voneinander, immer eine im Geleite der andern hervor= treten, werden auch, durch alle andern Lebensreiche hindurchgehend, jedesmal sich beisammenfinden, und Eine durch die Andere her= vorgerufen, zur Erscheinung kommen. Wie nun aber beide Rräfte, in allen Graben von Spannungen und Bindungen, allem Pflanzenhaften einwohnend, durch die verschiedenen Glie= berungen besselben sich vertheilen, so müssen sie auch in ben ver= schiedenen Hervorbringungen dieser Lebensglieder sich fixiren; und die mannigfaltigsten also modificirten Pflanzenstoffe werben die Eigenschaft besitzen, in jedem andern erregbaren Leben die= selbe Stimmung ber Kräfte hervorzurufen, aus ber sie selbst ursprünglich geworden sind. Daß aber wirklich solche electrisch= magnetische Stimmungen in ihren Abgliederungen unter der äußeren Hülle des Pflanzenreiches sich verbergen, und die Werkzeuge des der Pflanze einwohnenden Lebens bilden, scheint aus directen Versuchen, die Amoretti angestellt, sich zu ergeben. Er glaubt nämlich aus vielfachen Bersuchen gefunden zu haben, daß alle Pflanzen, lebend, und auch wenn sie zu vegetiren aufgehört, electromotorisch seien. Er fand die Antheren an

ihnen positiv, während die Pistille sich gegen ihn negativ ver= hielten; und eben so zeigte sich ihm aller zum Reimen taugliche Bei den in verschiedenen Blüthen eines Saamen bivolar. Stammes, ober auf verschiedene Pflanzen vertheilten Geschlech= tern, hatten die männlichen Blüthen positive Polarität, die weiblichen negative, wobei im letzten Falle ber Unterschied bis in den Stamm und Stengel sich verfolgen ließ. Je nachdem nun männlicher und weiblicher Saame verbunden, und etwa in einer Schote, oder auch getrennt in den Fruchtknoten reif= ten; befanden die, welche vom positiven ausgegangen, auch wieder Positives hervorbringen sollten, sich schon im Keime mit Positivität, wie die andern mit Negativität bezeichnet. Sben so zeigten die Blätter auf ihrer oberen Seite die Actionsweise ber Pflanze; während die auf der unteren mit der entgegenge= setzten sich ausgerüstet erwiesen. Bäume, die vom Blitze gut getroffen worden, waren von der Wurzel bis zum Gipfel und burch die Aeste, in Intervallen von etwa zwei Jußen; abwech= selnd positiv und negativ gestimmt; und die Stimmung bewahrt sich fort und fort, und wurde selbst in fossilem Holze ge= funden. 1)

Gilt es aber nun die Frage: wie dies Spiel verschiedener Lebenskräfte sich zu der Wirkung der Elemente verhält, die ihnen zur Umhülle dienen? Dann gestattet der heutige Zustand der Wissenschaft kaum, eine irgend befriedigende Antwort auszumitteln. Man weiß, daß, wie schon gesagt, durchhin Kohlenstoff, Wasserstoff, Sanerstoff und Stickstoff zur Zusammensetzung aller pflanzenshaften Substanzen sich verbinden; und daß die von einem größeten bis zum kleinsten wechselnden Verhältnisse dieser Elemente, alle Verschiedenheit unter ihnen bedingen. Diese Vierzahl der Elemente scheint nun, zu der electrisch=magnetischen Doppel=polarität, in einem bestimmten Bezuge zu stehen; so zwar, daß Sanerstoff und Wasserstoff die beiden Lösungen, der activen und der passiven entsprechen; während Kohlenstoff und der Stickstoff den beiden Vindungen correspondirten. Es hat sich

<sup>1)</sup> Elementi di elettrometria animali del Cav. C. Amoretti. Mil. 1816. C. X. p. 60.

aber nun ausgemittelt: daß die einfachsten Berbindungen dieser Elemente, bei vorwiegender Negativität, zusammengesetzte Ra= bicale bilden, die ganz und gar im organischen Gebiete den einfachen des unorganischen, in Metallen und andern gleich= artigen Substanzen hervortretend, entsprechen. Gleich diesen werden sohin auch jene, in dem Zutritt der Positivität, eine Beränderung ihres Zustandes erfahren; in der, — da die Folge dieser radicalen Substanzen sich in Bipolarität, von einem in= bifferenten Punkte aus, nach entgegengesetzten Seiten gliebert —, auch die nun zwiefach zusammengesetzten neuen Verbindungen zweiseitig, je nach vegetabilischer Acidität und gleicher Al= caleität, sich theilen müssen. So liegen also die verschiedenen Dele und Stearopten auf der einen Linie, um so fetter, dicker, schwersiedender, je mehr der Kohlenstoff; um so flüchtiger, leichter, verdunstbarer, und leichtsiedender, je mehr der Was= serstoff überwiegt. Dann aber in der andern, senkrecht auf diese gestellt, einerseits die Säuren: China=, Macon=, Lac= tuca=, Senf=, Schwamm=, Bolet=, Jgasur= und Gallert= Säure, andererseits vegetabilische Salzbasen: Mor= phin, Narcotin, Strychnin, Brucin, Chinin, Beratrin, Emetin und andere. Dazwischen auf ber einen Seite die abstringiren= ben, auf der andern die bitteren Stoffe; um den Durchfreuzungspunkt her endlich die indifferenten Substanzen: Stärke, Gummi, Schleim, Zucker u. s. w. Wie aber nun speciell alle biese Substanzen auf ben leicht beweglichen Organism wirken, läßt sich aus den vorliegenden Versuchen, die alle mit leben= digen, vielfach zusammengesetzten Pflanzen oder Pflanzentheilen angestellt sind, kaum ermitteln; aber es sohnte der Mühe, bei nächster sich ergebender Gelegenheit, neue in specieller Richtung auf diese verschiedenen Gegenjätze anzustellen.

d.

Magische Bezüge zum Thierreich.

Es ist die Nießung der verbotenen Frucht gewesen, die im Sündenfalle die Rapporte des Menschen mit der Natur, und dem ihr so enge verbundenen Pflanzenreich gestört; also

daß, da sie dem Gefallenen fortan freiwillig nur in Dornen und Unkraut aufgesproßt, ihr nährendes Mark in Frucht und Rraut ihr mühsam im Ackerbau abgerungen werden mußte. Aehnliches hat auch im Thierreiche sich begeben; und von der ursprünglich in ben Centralmenschen gelegten Macht und Gewalt über alle Reiche der Thierwelt, sind nur Reste ihm geblieben. Die Thiergeschlechter haben sich getheilt; einige haben ihm ihre Anhänglichkeit bewahrt, und indem sie fortan als Hausthiere sich zu ihm gehalten, hat auf dies Verhältniß der Hirten= stand sich begründet. Die andern haben ihm und indem sie landflüchtig geworden, oder ihm gar, wie die Distel den Stachel, so Horn und Zahn und Kralle entgegen= gewendet, haben sie ihn genöthigt, List und Gewalt gegen sie zur Hilfe aufzubieten, woraus der Jägerstand hervorgegangen. Aber wie ber also Gestellte nicht bleibend an einer bestimmten Stätte gevestet ist, sondern innerhalb eines gewissen ihm vergönn= ten Spielraums sich bewegen fann, entweder sich über sich er= hebend, ober noch tiefer unter sich versinkend; so werden auch biese seine Naturverhältnisse, wie zu den Pflanzen, so auch zu den Thieren einer Erhebung wie einer Erniedrigung fähig sein; und es werden in beiden Fällen aus den natürlichen Be= zügen wieder magische Rapporte hervorgehen; die, soferne sie als Anlagen erscheinen, dort als Naturgaben, hier als Fluch und Rrankheit und Naturvergiftung sich geltend maden. Giner zau= berhaften Herrschaft über einzelne Thiergeschlechter wird sich also, als Gegensatz auf der Rehrseite, eine Dienstbarkeit beige= sellen, deren Zeichen einerseits auf eine Humanisirung des Thierischen, andererseits auf eine Brutalisirung des Mensch= lichen beuten; Beides Zustände, auf die wir jetzt unsere Aufmerksamkeit zu richten haben.

Indem wir nun in diesen Kreis der Untersuchung übertreten, begegnet uns zuerst das Schlangengeschlecht; jene räthselhaste Thierart, unter deren Form und Hille eben die Verlockung zur ersten und radicalen Brutalisirung des Menschen
ursprünglich eingetreten. Sprechendes Symbol aller Magie,
hat sie durch dasselbe Auge, das noch jetzt kleinere Vögel lockend
zu bannen weiß, daß sie von Zweig zu Zweig, von Stein zu

Steine fliegend oder hüpfend, nicht ablassen, bis der gesperrte Rachen sie verschlungen, auch den Stammvater des Geschlechts bezaubert, daß er ihr sich hingegeben, und läßt dafür hinwie= derum von ihm willig sich bezaubern. Vollkommener Ausbruck des irdischen Gegensates, trägt sie den Tod in sich in ihrem Gifte, und zugleich ben Quell ber Jugend in ihrer Häutung; ein Thier der Untererde sucht sie ihr Dunkel und ihre Rühle, und liebt boch wieder im Lichte sich zu sonnen, damit ihr Gift mit steigender Sonne sich nach Plinius wieder schärfe, nachdem es zuvor im Winterschlafe geruht. Giftschlange und Heilschlange, Gestank aushauchend und Wohlgeruch, in schöner Farbenmi= schung prangend, oder in unheimlicher warnend, wird sie daher von den Menschen mehr denn irgend ein anderes Thier gehaßt und gescheut, und kann boch auch wieder in das vertraulichste Verhältniß zu ihm treten: so daß die, welchen die Macht bazu gegeben ist, selbst die giftigsten leicht aus ihren Löchern und Höhlen hervorlocken, sie mit Händen fassen, um Hals und Arme winden, und wie mit den zahmsten Thieren mit ihnen spielen mögen; während die unschädlichen Gattungen als Glücks= bringer gern in den Häusern geduldet, und mit Milch und an= bern Speisen genährt werben.

Daß dies Verhältniß schon zur Zeit Salomons bekannt gewesen, dafür zeugt der 58. Psalm in den Worten: "ihr Wüthen ist gleich dem Wüthen einer Schlange; wie einer tauben Otter, die ihr Ohr verschließt, daß sie nicht höre des Beschwörers Stimme, der wohl beschwören kann." Als solche wohl Beschwörende nennt Psinius") zunächst die Ophiogenes im Hellespont um Parium, die den Schlangendiß durch bloße Berührung zu heisen, und das Gift mit Auflegung der Hände auszuziehen wüßten. Nach Barro's Angabe, setzt er hinzu, seien noch zur Stunde welche in dieser Gegend, deren Speichel sich gegen ihren Biß heilfrästig bewähre. Dor Allen aber

<sup>1)</sup> Nat. hist. L. VII. 2.

<sup>2)</sup> Die Schlange vergiftet durch ihren Speichel, ber ben Menschen tobtet, wieder das Gift in höherer heilender Macht, die auch der Todgeberin Berberben bringt; darum ging die Sage im Alterthum:

seien die Psyllen, — ein afrikanisches Volk nach Agatarchides, vom König Psyllus genannt, dessen Grab in den größeren Sprten sich findet, - dafür bekannt, daß ihrem Körper ein ben Schlangen verderbliches Gift einwohne, und ein Geruch, der sie einschläfere. Das gehe so weit, daß es Sitte bei ihnen sei, die neugebornen Kinder den wüthendsten vorzuwerfen, um badurch, weil sie die im Chebruch erzeugten nicht flöhen, die Treue ihrer Gattinnen zu prüfen. Das Bolk sei zwar von den Nasomonen ausgetilgt, die derzeit ihr Gebiet bewohnten; ihr Stamm habe sich aber durch die Feldflüchtigen, oder jene, die nicht in der Schlacht zugegen gewesen, erhalten, und sei noch in wenigen Individuen vorhanden. Auch in Italien bestehe noch das Marsenvolk, das von der Tochter der Circe, der Anguitia, seinen Ursprung herleite, und dem gleichfalls solche Kraft einwohne. Von diesen Marsen bezeugt Augusti= nus: ') die Schlangen kennten ihre Stimmen also wohl, und seien ihnen so gehorsam, daß, so bald ein Marse nur rede, sie sogleich aus ihren Löchern fröchen. Biele andere Gewährs= männer bestätigen dies Zeugniß des Kirchenvaters. Auch den Oblogenern, einem eigenen Volksstamme auf Cyprus, schrieb man die gleiche Kraft zu; und ihr Abgesandter Heragonus legte von ihr eine Probe ab, indem er sich in ein mit Schlangen gefülltes Faß werfen ließ; die er nun alle bannte, daß ihn feine zu verletzen wagte, alle vielmehr ihn gar sanft umschli= chen, und ihn mit ihren Zungen leckten. Auch in Aegypten gab es in früheren Zeiten Solche, die durch ein Fingerschnalzen die Thiere aus ihren Höhlen lockten, und nachdem sie ihnen Wein zu trinken, und süße Speisen zu essen vorgestellt, sie wieder entließen. Auch Avicenna berichtet: im Lande Damescia gebe es Menschen, die ihren Körper so fest zu machen wüßten, daß Schlangen sie nicht bissen, außer wenn sie dieselben eigens dazu anreizten, wo sie dann aber im Augenblicke des

ber Speichel, besonders des nüchternen Menschen, tödte die Schlange augenblicklich, wenn er in ihren Mund dringe. Dies nach Plinius an derselben Stelle.

<sup>1)</sup> De Genesi ad Literam L. XI. c. 28.

Beißens selbst den Tod nähmen. Der Erzähler, als er Nachricht davon erhalten, begab sich selbst an Ort und Stelle, wo dergleichen mit einer großen Schlange sich begeben; als er aber ankam, war der Mensch gestorben, aber er sah seinen Sohn, der Aehnliches und Wunderbares vermochte. Der Berichterstatter setzt indessen hinzu: nicht immer sei die Anlage gegen jede Art von Schlangen sichernd. Einer dieser Beschwörer hatte schon unzählige ohne Schaden angegriffen, als eine besonders abscheuliche ihm den Tod gab.

Was hier die älteren berichten, hat auch in den Erfahrungen der neueren Reisenden vielfach sich bestätigt; indem sie in allen Welttheilen solche Schlangenbeschwörer vorgefunden. In Indien sind sie zur Stunde noch keineswegs selten, und sie sagen bort: sie hätten ein Schlangenpulver ober eine Schlangenfalbe, mit der sie sich einreiben, während sie das Bulver einnehmen, wo sie dann ein gutes Vertrauen haben, daß keine berselben ihnen etwas anzuhaben vermöge. Die Erfahrungen, die Lane in dieser Hinsicht in Aegypten gemacht, sind bekannt. Er war zum öfteren Zeuge, wie der Beschwörer durch Sprüche, die er hersagte, die Schlangen aus allen Ritzen der Häuser hervorkriechen machte; und er bestätigt das Zeugniß Avicenna's, daß diese Spriiche nicht immer sicherten, an dem Beispiele eines Solchen, der, nachdem er viele dadurch überwunden, endlich von einer Brillenschlange selbst überwunden und getödtet wurde.

Bei jenen Schlangenbannern der Barbarei, die Riley während seiner Gesangenschaft in der Wüste gesehen, war es übrigens mehr die Gewalt der Töne, und die Kenntniß der Heilmittel gegen das Gift, die diesen die Macht über das Thier
gegeben. Es war die schön gesleckte, viersüsige Effah, und die
schwarze achtsüsige Beiskah vom kleinen Atlas, deren sie sich
dabei gebraucht. Beide hatten bei einem Bersuche, während
die grünen Augen der einen, und die rothen der andern, wie
Vener leuchteten, auf den einen dersie behandelnden Araber
zuschließend, unter sürchterlichem Gezische ihn gepackt, und ihr
Gebis zuerst über der Hüste und am Halse in ihn geschlagen
sich zugleich ihm um Nacken, Arme und Beine schlingend. Der

Araber hatte unter gräßlichem Geschrei, Schaum vor dem Munde, mit ihnen wirkungslos den Todeskampf gestritten; im= mer enger hatten sie ihn umwunden, ihm den Athem beengend, und nun bort, nun da einbeißend, bis er endlich zur Erde stür= zend, und den ganzen Körper mit Geifer und Blut bedeckt, unter den fürchterlichsten Zuckungen sich hin= und herwälzte, und zuletzt ohne Bewegung wie todt liegen blieb. Nun aber war der durchdringende Ton einer Pfeife im Nebenzimmer hör= bar geworben, die ber Befährte blies; die Schlangen hatten sogleich aufgehorcht, und indem ihre Wuth langsam sich zu besänftigen schien, hatten sie allmälig vom scheinbar Todten sich losgemacht, und waren in ihren Kasten zurückgekrochen, und in ihm wieder beschlossen worden. Nun war der Gefährte hin= zugetreten, hatte dem Todtwunden die durch die Mundsperre ge= schlossenen Kiefer mit einem Meisel aufgebrochen, und etwas von einer schwarzen Flüssigkeit ihm in den Mund gegossen; mit berselben zugleich auch alle seine Wunden salbend, und dabei seine Lungen mit ihnen eingeathmeter Luft wiederholt anfüllend. Erst langsam hatte der Leblose wieder Lebenszeichen von sich gegeben; die Geschwulft verlor sich dann allmälig, gähnend kam er wieder zur Besinnung; jedoch so erschöpft, daß er sich nicht aufrecht zu erhalten vermochte. Es war der giftige Hauch und Geifer der Thiere, die diese Todessymptome hervorgeru= fen; benn die Giftzähne hatte man ihnen früher ausgerissen, und dagegen bestand, wie der Araber sagte, kein Mittel, außer benn die Kraft, die Schlangen zu bannen, womit der Allmäch= tige ihn und den Gefährten begabt.

Uebrigens sind es die Schlangen keineswegs allein, die in ein solches Verhältniß zum Menschen treten. "Nach Plinius") ist den Crocodilen im Nil das Volk der Insel Tenthra von Natur zuwider; sie fliehen vor dem Geruche dieser Leute, wie die Schlangen vor dem der Psyllen, und man sieht sie nie in der Nähe ihrer Insel schwimmen. Die Insulaner sind übrigens

<sup>1)</sup> Nat. hist. L. VIII. 38. Villamont in seinem Itinerar. L. III. 12. bezeugt, baß die Fischer noch zu seiner Zeit in dortiger Gegend diese Runst genbt.

klein, aber dem Thiere gegeniber, das feck im Verfolgen ber Fliehenden, feige vor den Angreifenden zurückweicht, durch Gegenwart des Geistes ausgezeichnet. Im Flusse schwimmend fürchten sie daher nicht ihm allein entgegenzutreten, sie schwingen sich, die Gelegenheit ersehend, auf seinen Rücken, und wenn es den Rachen zum Beigen öffnet, schieben sie ihm eine Reule in den Mund, die sie bei beiden Enden fassend, statt eines Zaumes gebrauchen, mit dem sie das gefangene Thier zum Lande zwingen. Darum schreckt schon ihre Stimme die Bestie also, daß sie sich gezwungen sieht, die Leichen beren, die sie verschlungen, zum Begraben wieder von sich zu geben." So finden sich Andere, deren Stimme ähnliche Macht über die Ratten übt, daß die Thiere, wie sie ihren Ton vernehmen, sogleich stehen bleiben. 1) Grilland seinerseits erzählt: "Ich sah einen Griechen in Rom, gleich zuvor, ehe Adrian VI. in die Stadt seinen Einzug hielt, der die Wuth eines wilden Stieres, welcher im Walde mit der Heerde ging, durch ein Wort also befänftigte, baß er den ihn Anftarrenden nun bei den Hörnern fassen konnte, und ihn mit einem schwachen Stricke, ber jedoch nach magi= scher Kunst bereitet war, mitten in der Nacht 4-5 Meilen weit, wohin er wollte, führte. Das war eine weltbekannte Sache, benn niehr als 200 Menschen waren Zuschauer dabei gewesen. Ich hielt ihn, setzt er hinzu, später auf dem Capitol im Rerfer, und er gestand ohne Umstände, daß er alles dies und noch weit ein Mehreres blos durch Worte vermöge. She das Ver= hör jedoch geschlossen war, entwischte er durch die Gunst des Volfes, und unter bem Schutze einiger Großen."2)

Fragt man nach den inneren Gründen und Ursachen dieser Erscheinungen, so sieht man leicht, daß diese in verschiedenen Gebieten aufgesucht werden können. In erster Instanz durch Alle insgesammt hindurchgehend, wirkt dabei die allen Thieren einwohnende instinktartige Anerkenntniß der Neberlegenheit des Menschen mit. Diese seine Neberlegenheit hat ihn dann darauf gesührt, das große Compensationsgesetz in der Natur zu erken-

<sup>1)</sup> Bepher ober Wierius de mag. infam. p. 92.

<sup>2)</sup> De sortilegiis Franc. 1592. Quaest. VIII. p. 143. Görres, drifts. Mystif. III.

nen, und in seinen Vortheil zur Steigerung seiner Herrschaft zu verwenden. Bermöge dieses Gesetzes ist die Gesammtheit ber Dinge und der Strebungen in ihnen also geordnet, daß jedem kecken Vorgriff ein scharfer Rückgriff, jedem überreich= lichen Ergusse eine dämmende Einschlingung, jeder allzu engen Bindung eine Lösung, jedem Gifte also sein Gegenaift irgendwo bereitet ist. Den thierisch materiellen Giften insonderheit sind aber unter andern auch im Pflanzenreiche ihre Heilmittel be= reitet, so daß der Geifer, den das Schlangengeschlecht in seinen. Gefäßen zeitigt, vollkommen sich gebunden findet in seiner Schädlichkeit durch das Flüssige, das jene amerikanische Pflanze in den ihrigen bereitet. Solche gegengiftige Bereitungen haben die Menschen nun frühe schon der Natur abgelernt, und durch sie gegen die zerstörenden Gewalten in ihr sich zu schirmen gewußt. Aber nicht blos in die Kräuter, auch in den Menschen hat, wie wir oben gesehen, diese Natur Gift und Gegengift hineingelegt, also, daß benachtheiligte ober begünstigte Indivi= duen Todesfräfte oder Heilfräfte, wie die Pflanzen oder auch Thiergeschlechter in sich tragen, die nur zum Bewußtsein ge= bracht werden dürfen, um mit Willen in Fluch oder Segen wirksant sich zu äußern. Wie aber in Gift und Gegengist sich die Stoffe binden, so binden sich auch gegenseitig die Kräfte und die Affecte, die bei der Herverbringung solches Stoffischen thätig wirken, und als vinculum solcher Bindung kann Alles wirken, was irgend der Aeußerung solcher Lebens- und Seelenbewegun= gen dienen mag. So macht also die magnetische Manipulation,. als Zähmung und Bändigungsmittel, sich gegen thierische Wildheit geltend. Schon die Alten verstanden in Zähmung der Löwen eine solche Kunst, die wahrscheinlich darauf beruhte; die Erfah= rungen, die man in neuerer Zeit in den Thierzwingern, und bei ben Heeren zur Bändigung der Pferde gemacht, laufen auf bas Gleiche hinaus. Weiter ist es der Ton, der vorzüglich, wie eine aufreizende, so auch eine befänftigende Wirkung auf. thierische Naturen übt. Vorzüglich scheinen die unteren Thier= geschlechter, Injecten und Reptilien, eine abjonderliche Erreg= barkeit für ihn zu besitzen. Man wußte von je, welchen Gin= fluß der Klaug des Erzes auf die Bienen übt, und wie der

Zeisler die Schwärmenden damit nach seinem Wohlgefallen lenkt. Neuere Beobachtungen aber haben überdem auch wahr= scheinlich gemacht, daß ihr ganzer innerer Haushalt und die Aeußerung ihrer geselligen Instinkte baran geknüpft erscheint. Auch die Schlange, in ihren Klüften das Thier der Erde, nun wie die Materie in geheimnisvoller Beschlossenheit ruhend, dann wieder den Metallen gleich in der Bewegung mit elastischer Schnellfraft losschlagend, erscheint, dem im Erdelemente schlafenden Ton entsprechend, mit dem regsten Tonsinn ausgestattet. Wie sie, obgleich ein Kind der Nacht, doch des befreienden Lichtes sich erfreut, so sehen wir die Stummschweigende doch am Klange sich ergötzen. Ergriffen von den Tönen, gibt sie sich willig dem Rhythmus hin; und in ihrem geschmeidigen Körper, zum Umstricken gebaut, läßt sie willig von ihnen sich umstricken und binden mitten in ihrer Wuth, und zurückführen zu dem schwei= genden Brüten, in dem ihr Leben verläuft. Uebt aber der Klana eine solche Wirkung auf dies Thier, dann wird auch die articulirte Rede nicht, ohne Widerhall in ihm zu regen, an dem Hor= denden vorübergehen. Das geflügelte Wort nämlich kann, wie sonst vom Ohre, so in einem in spezifischer Erregbarkeit ihm zu= gestimmten Leben, unmittelbar vernommen werden, und wird bann auch unverstanden seine Wirkung üben, und ihm wird Folge geleistet, wo es ertont, eine Einschlagsweise, die allein auch die Wirkung der Beschwörung oder des Gebotes beim Gehorsam, auf die ihren Sinnen Entfremdeten, erklärbar macht.

Prägt der Mensch auf solche Weise, im Gebrauche der ihm einwohnenden Machtfülle, die Signatur seines Lebens dem fügsamen Thiere auf, dann kann es auch hinwiederum geschehen, daß er seinerseits solches Gepräge von Seiten des Thieres gewinnt, was in zwiesacher Weise entweder als von dem Nehmenden oder Gebenden ausgehend gedacht werden kann. Um von dem letzteren Falle zuerst zu reden, kann es nämlich gesichehen, daß die Lebenskraft eines Thieres, durch krankhaste Erregung entzündet, theilweise dis zur Monstruosität sich steigert, so daß sie in Napport mit der menschlichen gesetzt, diese überwältigt, und sie dis zu einem gewissen Grade sich selbst aneignet. So ist weltbekannt, daß das Wuthgist des Hundes oder jedes

anderen verwandten Thieres, das der Wuth fähig ist, dem Menschen eingeimpst, ihn mit der Thiernatur ansteckt, so daß er gleichmäßig wüthend geworden, den unwiderstehlichen Trieb zu beißen in sich fühlt. Er hat aber zugleich auch in Anderem Hundesnatur angenommen. So hatte bei einem Wasserscheuen sich der Sinn des Geruches also geschärft, daß er Alle, die ihn zu sehen gekommen, schon von ferne gerochen, und sie bei Namen und Zunamen nannte, ehe man ihrer noch ansichtig geworden. Dundere Vorkommnisse bei solchen Zuständen gestatten tiese Blicke in die Modalitäten solcher ungewöhnlichen Zustände. Manche durch Hundesbis wüthend Gewordene erklärten ihre Scheu vor dem Wasser dadurch, daß sie das Vild des Hundes in ihm erzblickten. O

Eine besonders merkwürdige, dahin einschlagende Beobachtung über die Tarantel, — die, im Lause des ganzen Jahres unschädelich, erst in den Hundstagen in Apulien und Calabrien jene gistige Eigenschaft erhält, daß ihr Biß in dem Gedisssen zusgleich Lachen und Weinen, Schlaf und Schlaslosigseit, Furcht und Wildheit, Vrechen und Schweiß hervordringt —, sindet sich bei dem Arzte De St. André') umständlich aufgezeichnet. Der Leidende war ein Neapolitaner, Soldat beim Insanterieregisment de La Marre, und litt an den Folgen eines solchen Visssen, so lange er in Italien sich aufgehalten, in einem allährlich einmal regelmäßig wiedersehrenden Anfall seine Nachswirtung äußerte, in Frankreich aber viermal in jedem Jahre den Zufall wiederholt herbeisührte. Man sah ihn dann in eine

<sup>1)</sup> Borell. Centur. III. Obs. 68.

<sup>2)</sup> Nach den Beobachtungen griechischer Aerzte bei Paulus Egineta L. V. C. 3. und ein griechisches Spigramm bei Le Loyer L. I. p. 217.

<sup>3)</sup> In seinen Briefen an einige seiner Freunde über die Materie von der Zauberei, nach dem franz. Orig., das 1725 erschien, übersetzt von Th. Arnold, Leipzig 1727. p. 16. St. André war ein Gegner des Glaubens an die Macht des Teusels im Zauberwesen; die Briefe sind flach und flüchtig, aber mit Gewandtheit und nicht ohne Verstand geschrieben.

tiefe Melancholie gerathen, was die neuerdings eintretende Bewegung des Giftes ankündigte. Er wurde nun bald bleifarben im Gesichte, sah starr mit den Augen, vermochte kaum Athem zu schöpfen, und wollte vor Schlucken und Schnaufen ersticken. Die Zunahme des Uebels warf ihn zuletzt zur Erde, und man sah ihn ohne Bewegung, ohne Sinn und Verstand, und ohne Puls und athemlos ausgestreckt an ihr liegen, während das Blut ihm zum Munde und zur Nase hervorschoß. Er hätte dann ohnfehlbar den Geist aufgegeben, wäre man in diesem Zustande ihm nicht alsbald dadurch zu Hülfe geeilt, daß man Musikanten kommen ließ. Diese mußten ihm ihre Violinen an die Ohren halten und so scharf aufstreichen, als sie nur vermochten. Nach einiger Zeit gaben sich die durch den Klang angeregten Lebens= geister durch einige Bewegung seiner Hände zu erkennen. Diese Bewegung theilte sich bald dem übrigen Leibe mit, so daß er mit Händen und Füßen bem Gange des vorgespielten Stückes folgte, und zuletzt rasch aufspringend, einen seiner Kameraden ergriff, und dem besten Meister in der Kunst vergleichbar, mit ihm in bewunderungswürdiger Schnelligkeit und Richtigkeit tanzte. Dies Tanzen währte beinahe zweimal 24 Stunden ohne Aushören, etliche wenige Augenblicke ausgenommen, in benen er, wenn allzusehr ermüdet, eine kleine Weile verschnaufte. Dann ließ man ihn ein wenig Wein und ein in Milch frisch gesottenes Ei zu sich nehmen; und sobald man spürte, daß seine Zufälle wiederkehren wollten, fingen die Biolinisten wieder an, aufzuspielen, worauf benn auch bald das Tanzen wieder anhub. War es damit zu Ende, dann lief er aufs Feld hin= aus, damit er durch Transpiration und Schweiß vollends das Ansteckungsgift zertheilen möge. Der Beobachter sah ihn bis= weilen diesen Tanz mit blogem Säbel in der Hand abhalten, und mit ihm sich ziemlich starke Wimben in den linken Arm, den er entblöst hatte, schlagen, die er dann mit seinem Speichel, ber sich in einem Augenblicke in einen rechten Balfam zu verwandeln schien, auf der Stelle heilte. Hörten die Violinen auf, zu spielen, oder zersprang eine Saite, dann sah man ihn wieder in jenen leblosen Zustand zurücksinken, aus dem sie ihn erweckt; und um ihn wieder herauszubringen, mußte man ihm

die Geigen aufs Neue nahe an die Ohren bringen, und mit gleicher Schärfe intoniren. Das Merkwürdigste aber war die Bemerkung mit dem Spiegel, die der Arzt machte. Dieser stand auf einem Tische in der Stube, wo er den Anfall hatte, und man sah ihn öfter davor niederknieen, als ob er etwas in ihm anbeten wolle. Dies war das Bild der Tarantel, die ihn gestochen, das er in ihm erblickte. Nahm man nun ben Spiegel weg, ober legte ihn auch nur auf die Glasseite, bann verfiel er, wenn er es gleich nicht gesehen, auch nicht ge= wahr werden konnte, in seinen leblosen Zustand. Dasselbe er= eignete sich, wenn jemand mit einem schwarzen Bande an den Ort kam, wo er sich befand; spielten in beiden Fällen die Biolinisten auch noch so tapfer auf, es war unmöglich, ihn wieder zu sich zu bringen, bis man den Spiegel entweder wieder an ben vorigen Ort gebracht, oder das schwarze Band hinwegge= nommen. Dagegen bemerkte St. André, daß die rothe Farbe bem Kranken sehr angenehm war, und ihn noch mehr zum Tanzen anfrischte. Er hatte bem Regimentsarzt ben Rath gege= ben, ihn mit Purganzen und Cauterifirung des Ortes, wo er gestochen worden, und mit glühendem Eisen zu behandeln; aber er starb einige Zeit darauf in einem Anfalle, der ihn auf der Straße an einem Orte überrascht, wo man ihm nicht helfen fonnte.

Aller Aufmerksamkeit würdig ist in diesem Berichte zuerst das Zerfallen, des Thyus alljährlicher Wiederkehr, in die Vierzahl, dadurch bewirkt, daß dem Rückfalle am Jahrestage des Visses im Nachschlage ein anderer, diametral entgegengesetzter, sechs Monate später sich beigesellte, worauf die also gebrochene Zweiheit alsdann eine andere in den Quadranten zwischen sich genommen. Merkwürdig ist weiter die Wirkung, die die Farbe auf ihn übte. Die schwarze, — sie, die wie die Nacht alles Licht verschlingt, ohne das Gebundene wieder zurückzugeben, — band auch das Leben, und rief den Starrkrampf bei ihm hervor; und da die rothe umgekehrt ihn belebend zur Reaction gegen das Gift und zum Tanze aufregte, so muß man urtheilen, daß, dem warmen Noth gegenüber, das kalte Blau dem Schwarzen analoge Wirkung hervorgebracht haben würde.

Bu bemerken ist weiter die Heilsamkeit des Speichels in den Wunden, die er in seinem aufgeregten Zustand sich geschlagen, eine Erscheinung, die wir später, wenn sie uns noch auffallen= ber als hier begegnet, näher erörtern werden. Als das Merkwürdigste von Allem aber ergibt sich, was vom Bilde der Tarantel, bie ihn gestochen, im Spiegel, und der Verehrung desselben, gemeldet wird. Der Rückfall ist eine vollkommene Reproduction bes ersten Infectionsprocesses in allen seinen Momenten, unter benen also vor Allem auch das Thier, das ihn gewirkt, nicht fehlen darf. Sein Bild als Vision innerlich hervorgerufen, und äußerlich im Spiegel gesammelt und reflectirt, ist Medium und Vinculum des Rapportes zwischen der wirklichen Tarantel, und ihren noch wirksamen Ausflüssen in dem Kranken, und tritt also in dem nachbildlichen Acte ganz an die Stelle des Thieres im vorbildlichen. Der Kranke, durch diesen Rapport dem ihn beherrschenden Thiergeiste gebunden, fühlt sich im Anfalle von ihm beherricht; die Lebensbewegungen, die während seines Berlaufes in ihm sich regen, werden von dem, trotz der räumlichen Ferne, doch Gegenwärtigen beherrscht, und das geregte Leben, in seiner Nähe sich gehoben fühlend, bei seiner Berhüllung in der Umkehr des Spiegels aber trauernd und in sich zusammen= brechend, erkennt in ihm seinen Herrn und Meister, und sinkt verehrend vor ihm in die Kniee. Man sieht, der ganze Vorgang eröffnet einen tiefen Blick in den Ursprung des Götzen= Wie hier eine eigentliche Besessenheit durch die Ta= Dienstes. rantel eingetreten, und biese nun im Gefolge ber Bision ber Besitzenden auch den Cultus der Geseierten durch Huldigung und Tanz hervorgerufen, so ist es um jede Naturmacht be= schaffen, die des Menschen sich bemeistert, und ihn sich pflichtig gemacht. Ihr Dienst muß-nun begangen werden, und die or= giastische Feier ist zugleich Ausbruch der Krankheit, und Heilmittel wenigstens zur periodischen Genesung. Solcher Dienst kann aber gegen alle Theile der geschaffenen Welt gewendet sein, und jedes Ding mag zum Fetisch werden, denn jedes Object kann im Einschlag in die menschliche Natur in magischer Weise sie bemeistern. Nicht blos die Tarantel hatte jenen so ergriffen, auch Schlangenbiß hat in manchen Fällen das Bild des Thieres

so fixirt; und als die Prevorsterin mit dem Wermuthkraut in näheren Rapport gekommen, sah sie in ihren Gesichtern einen Berg mit dem Araut bewachsen, das nur der Anwendung von Schwerspath wich.

Das ist der eine Fall, wo der Mensch durch Gewalt und Vergistung von Unten herauf von der thierischen Natur sich überwältigt sindet. Aber es gibt einen zweiten, wo er selbst, entweder durch Anlage dazu getrieben, oder durch Verwilderung dazu bereitet, von seiner Höhe niedersteigt; und indem er in das Wesen der thierischen Natur sich hinein imaginirt, selbst thierische Natur an sich nehmend, in niedergehender Mestamorphose in den Kreis der animalischen Natur einzutreten scheint.

Schon in den ältesten Zeiten hat die Sage der Bölfer an die Verwandlung der Menschen in Thiere unter gewissen Um= ständen geglaubt, und die mythischen Metamorphosen ruhten zunt Theil auf diesem Volksglauben. Das Bewußtsein der Gewalt so vieler der menschlichen Natur einwohnenden reißenden Triebe, das jedem Menschen im Verlaufe des Lebens sich so leicht auf= dringt, hatte in jenen früheren Jahrhunderten, wo diese Triebe noch in ganzer ungebändigter Kraft wütheten, den vielen My= then von Verwandlungen, durch welche die Götter die gestraft, welche von ihrem Ungestüm sich zum Frevel hatten hinreißen lassen, den Weg bereitet, und räthselhafte, dahin deutende Zei= chen und Erscheinungen, die der rege Natursinn jener jugend= lichen Zeit wahrgenommen, hatten ihr die Sache leicht glanb= haft gemacht. So, als in den Tagen, da Zeus noch auf Erden wandelte, Lykaon, der König der Arcadier, den bei ihm ein= sprechenden Gott mit Menschenfleisch bewirthet, d. h. Menschenopfer dargebracht, hatte dieser zürnend ihn dafür in einen Wolf verwandelt, der fortan heulend durch die Wälder zog. Wer von da an von der Leber des Kindes kostete, das die Arcadier dem Zeus Lykanos zum Opfer brachten, der wurde gleich dem ersten Opferer zum Wolfe, wie es dem Demametus geschehen, der im zehnten Jahre wieder die Menschengestalt erlangend, im Faustkampse ben Preis in den olnmpischen Spielen

bavon getragen. 1) Und es wurde nun ein damit zusammenhängender Gebrauch in diesem Lande, alljährlich aus dem Geschlechte des Anthos durch das Loos Einen auszusuchen, der an einen See der Gegend geführt, nachdem er seine Rleider an einer Eiche aufgehängt, und über ben See geschwommen, in der Wiiste jenseits in einen Wolf verwandelt, 9 Jahre mit ben Wölfen ging, und bann, hatte er in bieser Frist des Menschenfleisches sich enthalten, zum See wiederkehrte, und nachdem er zum andernmale übergeschwommen, nur um 9 Jahre älter geworden, mit der vorigen Gestalt auch das Gewand wieder zurückerhielt.2) Solche Sagen und Vorgänge waren aber kei= neswegs auf die pelasgischen Arcadier allein beschränkt. ben schtischen Neurern, die, von den Schlangen vertrieben, ihre alte Heimath hatten verlassen müssen, berichtet uns Herobot:3) "Diese Leute sind wohl gar Zauberer, denn die Schthen und die im Schthischen aufäßigen Hellenen sagen, daß jeder Neurer einmal in jedem Jahre ein Wolf wird auf wenige Tage, und bann wiederum seine alte Gestalt bekommt. Sie machen zwar, was sie da sagen, mich nicht glauben, setzt er in seiner Art dazu; sie sagen es aber um nichts weniger, und schwören noch dazu. Diese selben Neurer, nachmals auswanbernd in den tiefen Norden, haben biese Sage mit in die neue Heimath hinübergenommen, und sie hat sich unter den bortigen flavischen Bölkern, die den Werwolf polnisch Wilkolak, serbisch Wakoblak, nennen, ausgebreitet. Bis zur Stunde noch lebt die Sage längs dem Bug in Podlachien und ander= wärts. Zauberer und Heren haben dort die Gewalt, badurch, baß sie ben zusammengebrehten Gürtel auf die Schwelle legen, und einen Trank aus Lindenholz gekocht, den Leuten unter die Füße gießen, diese in solche Werwölfe zu verwandeln, die burch ihre ungemeine Größe von den gewöhnlichen Wölfen un= terschieden, durch besondere Kühnheit ansgezeichnet sind, sich blindlings mit Wolfesgehenl auf alle Menschen werfen, sie töbten und verwunden, und besonders nach jungem Blute be-

<sup>1)</sup> Nach Agriopa in den Olympionifen bei Plinius L. VIII. 34.

<sup>2)</sup> Nach Evanthes und Fabius eben bort. 3) Gesch. 4. B. 105.

gierig, auch am liebsten Kinder anzufallen pflegen. Ift die Zeit verlaufen, dann werden die Verwandelten wohl von einem Schlaf befallen, und wenn sie aus ihm erwachen, finden sie sich wieder in Menschengestalt, aber nacht, und so, daß die Jahre, die sie als Wolf verlebt, dem Menschen in der Erin= nerung verloren scheinen. 1) Dieselbe Sage hat sich auch im XVI. Jahrh. in Liefland, Samogitien, Curland und ber Gegend umher vorgefunden. Es wird nämlich von dort geschrieben: wie alljährlich am Christscstabend ein lahmer, hinkender Bub umgehe, der alle die Seinigen ihm nachfolgen heiße, und im Falle sie säumig seien, einen großen Mann bestelle, der sie mit drahtgeflochtenen Geiseln vorwärts treibe, und sie oft so erbärmlich schlage, daß sie den Schmerz davon lange Zeit empfänden. Der Führer gehe dann voran, sie aber folg= ten ihm zu Tausenden; und so, wie sie über einen Fluß ge= schwommen, würden sie allesammt in Wölfe umgewandelt, würfen sich auf die Heerden, die ihnen begegneten, und thäten Schaben, wo sie nur immer könnten; nur Menschen zu verletzen, sei ihnen nicht gestattet. Diese Weise trieben sie nun 12 ganzer Tage, nach deren Verlauf sie wieder zu ihrer mensch= lichen Gestalt gelangten, und zwar an demselben Flusse, wo sie zuvor dieselbe abgelegt.<sup>2</sup>) Aehnliches erzählt Camden von den irischen Werwölsen im zweiten Theile seiner Hibernia. Man fann in dieser Fassung der Sage das wüthende Heer, in der Form des Zuges zum Hörsilberge, nicht verkennen. Zwölf Tage dauert dieser Zug, nachdem er zur Zeit des Wintersolftiziums, um die Weihnachtsfeiertage angefangen. Die 12 Tage sind also die 12 Merktage am Eingange des neu begonnenen Jahres; statt der Frau Holla geht der lahme Bube, die kraftlose Winter= sonne, vorauf, dem Heere aber folgt der Treiber alles Irdi=

<sup>&#</sup>x27;) Woycidi's poln. Volkssagen p. 48.

<sup>2)</sup> Pencer, ber bies berichtet, hat es von glaubwürdigen Reisenden vernommen, die es als Resultat angestellter gerichtlicher Untersuchungen ihm mitgetheilt; und Bodin in seiner Demonomanie L. II. p. 260. bestätigt es burch bas Zengniß des Languet, der in Liessand gewesen, und bezengt, daß es dort allgemeiner Bolksglande sei.

schen, mit der Beisel bewehrt; der Strom ist der Jahressluß, den durchschwimmend der hungernde Lichtwolf zum Werwolf wird, wie er rückkehrend, wieder zur vorigen Gestalt gelangt.

Eine andere, diesem Sagenkreise angehörige, aber in ihrer Lösung von ihm spezieller gefaßte Erzählung, hat Augustinus!) uns aufbewahrt. Als wir in Italien uns aufgehalten, hörten wir von einer gewissen Gegend dieses Landes erzählen: wie es dort Frauen gebe, die, bose Künste treibend, solchen Reisenden, an die sie kommen könnten, oder wollten, von einem Räse zu essen böten, durch den sie sofort in Lastthiere verwandelt wür= ben, und nachdem sie das ihnen Aufgeladene eine Zeitlang an Ort und Stelle getragen, wieder zu sich kämen. Dabei, sagten sie, werde die Vernunft keineswegs thierisch, sondern bliebe menschlich und ihrer selbst bewußt. Diese Sage, auf der der goldene Esel des Apulejus und andere ähnliche Dichtungen ruhen, hat sich noch bis in die Zeit Gregors des VII. und Lev's in benselben Gegenden erhalten; denn Peter Damiani erzählt sie beinahe mit den gleichen Worten, als habe sie sich auf der Straße nach Rom begeben.2) Aber das Beispiel, das Augustinus zur Befräftigung jener Stelle ihr bort und ander= wärts3) beigefügt, führt uns unmittelbar auf das zurück, was ihr als Naturwahrheit zum Grunde liegt. "Ein gewisser Prästantius, fährt er nämlich fort, erzählt: es sei seinem Vater begegnet, daß er von jenem giftigen Rafe in seinem Hause gegessen, und habe nun in seinem Bette wie ein Schla= fender gelegen, und man habe ihn durch kein Mittel erwecken können. Als er aber nach einigen Tagen erwacht, habe er, wie wenn er geträumt hätte, erzählt, was ihm begegnet: er sei nämlich zum Rosse geworden, und habe unter andern Last= thieren den Kriegsleuten Getreide in der Retica zugetragen. Man fand beim Nachsehen, daß Alles, was er also wie einen Traum erzählt, wirklich sich begeben. So berichtete auch ein Underer: wie er in seinem Hause, ehe denn er eingeschlafen,

<sup>1)</sup> De civit. Dei L. XVIII. c. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vincent. Bellov. spec. natur. L. III. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) De anima et spiritu. c. 26.

einen sehr berühmten Philosophen zu sich eintreten sehen, und der habe ihm einige platonische Sätze erklärt, deren Erklärung er früher ihm geweigert. Und da er ihn darauf gefragt, war= um er in seinem Hause gethan, was er im eigenen ihm ge= weigert, habe er erwiedert: ich habe es nicht gethan, sondern nur geträumt, wie ich es gethan. So wurde dem Wachenden durch ein phantastisches Bild gezeigt, was der Andere Schlafe gesehen. Das wurde uns nicht etwa von unglaubwür= bigen Menschen erzählt, sondern von solchen, auf welche wir vertrauen durften, daß sie uns nicht angelogen." Er war wirklich nicht hintergangen worden; die Erscheinung war aus einem Zustande hervorgetreten, der im Alterthume so oft vor= gekommen, daß eine Form besselben griechisch mit einem eigenen Worte Lycanthropie, eine andere arabisch mit Chatrab, — von einem dem Wassersloh ähnlichen, über die Wässer hinlaufenden Thiere —, bezeichnet wurde, weil bei diesem Volke die häufigere Form des Wahns eine Vogelgestalt gewesen; daneben jedoch nach Avicenna auch die des Löwen, wie anderwärts die des Hundes, Bären, der Katze und anderer Thiernaturen hervor= gegangen. Auch in neueren Zeiten geschieht daher dieses Uebels häufige Erwähnung, wobei dann mancherlei Umstände angeführt werden, aus denen wir uns ein Bild des ganzen Zustandes zusammensetzen können. So berichtet Wilhelm von Paris: 1) er habe einen Mann gekannt, der geglaubt, er sei in einen Wolf verwandelt, und sich zu bestimmter Stunde in einer Höhle eines wohlbelaubten Dickichts verborgen, und dort im Schlafe liegend, sich eingebildet, er sei ein wahrhaftiger Wolf. Man ging ihm zuletzt nach, entbeckte seinen Schlupswinkel, und fand ihn dort schlafend in Ekstase. Eben so wurde im Herzogthum Preußen ein solcher Werwolf von den Bauern, denen er ihr Dieh zerrissen, gefangen und ihrem Herrn zu= geführt. Es war ein wüster, unförmlicher Mensch, vielen Narben und Wundmalen in seinem Angesichte, welche, wie er jagte, von Hundsbijsen hergekommen, die er empfangen,

<sup>1)</sup> Im setzten Theise seiner Schrist de universo c. 13. bei Pierre le Loyer IV. Livres des spectres Par. 1586. Liv. III. p. 274.

wenn er in einen Wolf verwandelt gewesen, was ihm zweimal im Jahre zu geschehen pflege, nämlich im Winter zur Beihnachtzeit, im Sommer um St. Johannistag, zu welchen Zeiten er ganz wild werde, und durch den Trieb der Natur sich eine Zeit lang in den dichtesten Wäldern aufhalten müsse. Wenn er aber verwandelt werde, komme ihm, ehe die Wolfs= haare hervorwüchsen, zuerst ein Grauen und Schüttern bes ganzen Leibes an, so wie man auch anderwärts bemerkt, daß Solche, die in gleichem Zustande sich befunden, in plötzlicher Umkehr niedergestürzt, und sinn= und seblos da gelegen. Man hielt ihn nach dieser Aussage lange auf bem Schloß ge= fangen, und ließ ihn von dem Gefängniswärter fleißig beobach= ten, ob er etwa in einen Wolf verwandelt werde; er hat aber seine menschliche Gestalt jederzeit behalten. 1) Weiter berichtet Majolus:2) wie ein Bauer, ohnfern von Riga, bei seines Für= sten Amptmanne zu Nacht gegessen, und über dem Essen, als nunmehr die Zeit, schlafen zu gehen, herangekommen, von dem Stuhle, auf welchem er gesessen, herabgefallen, und ganz sinnlos und unempfindlich an der Erde gelegen. Der Ampt= mann merkte alsbald, daß dieser Bauer ein Werwolf sein müsse, hieß beswegen sein Hausgesinde zu Bette geben, und ben Bauern liegen lassen, welcher erst bes Morgens wiederum zu ihm selber kommen und davon gegangen. Als nun der Ampt= mann des andern Tags vernommen, daß in selbiger Nacht ein Pferd auf der Weide hart verwundet und getödtet worden, hat er einen Argwohn auf den Bauern geworfen, denselben in gefängliche Verwahrung nehmen lassen, und ihn um das auf der Weide getödtete Pferd befragt. Worauf der Inquisit bekennet: daß er Abends, ob des Amptmanns Tische, eine Lichtmücke gesehen herumfliegen, welche eine Unholdin gewesen. Die habe er stracks verfolgt und aufreiben wollen; weil sie sich aber auf der Weide hinter das Pferd verborgen, habe er vermeint, mit seiner Sichel die Unholdin zu verletzen; da sie aber sich seinem

<sup>1)</sup> Magiologia burch Barthels Anhorn. Basel 1674. p. 566.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dier. canicul. Tom. VII. Off. ad. Rom. 1691. colloq. de sagis p. m. 487.

Streich entzogen, habe er das Pferd verwundet, daß es ver= recken mussen. Wieder wurde in einem Processe, anhängig bei bem Parlament von Dole, gemäß den gedruckten Acten, ausge= mittelt: ') Gilles Germar von Ihon habe am St. Michaelstage, in Form eines Werwolfes, ein junges Mädchen von 10—12 Jahren, nahe beim Holze De sa Serre in einem Weinberge von Chastenon bei Dole, getödtet, theils mit seinen Händen, die Tatzen geschienen, theils mit seinen Zähnen; und nachdem er das Fleisch der Arme und Beine aufgefressen, noch seiner Frau davon zugetragen. Er habe dann, unter der nämlichen Geftalt, einen Monat später ein anderes Mädchen ergriffen und getödtet, um es aufzufressen, wenn ihn, nach seinem eigenen Bekenntnisse, das Herzukommen von 3 Personen nicht daran gehindert hätte. Darauf habe er abermal 15 Tage später wie= ber ein junges Kind von 10 Jahren, im Weinberge von Gredi= sans, erwürgt, und das Fleisch der Füße, Arme und des Bauches aufgefressen; dann aber, in Form eines Menschen und nicht in der eines Wolfes, einen Anaben von 12—13 Jahren im Walde des Dorfes Perouse getödtet, mit der Absicht, ihn zu fressen, wenn man ihn nicht daran verhindert hätte. Das Alles bekannte er, ohne daß er dazu irgend durch Gewalt ge= zwungen worden wäre; weswegen er, zum Feuertode verurtheilt, wirklich hingerichtet wurde.") Eben so erzählt Wilhelm von Brabant in seiner Geschichte, wie zu seiner Zeit, ein sonst verständiger Mann, dahin gekommen, daß er zu verschiedenen Zeiten des Jahres geglaubt, er sei in einen Wolf verwandelt, der, in Wäldern und Höhlen wohnend, besonders den Kindern nachstelle. Man habe ihn auch, wie einen Wahnsinnigen, in den Wäldern schweifend gefunden, er sei aber zusetzt boch wieder zu sich gekommen. Man hat an denen, die an solchem Uebel gelitten, durchaus eine blasse Farbe, tiefliegende, trockene Augen

<sup>1)</sup> Der Verhaftsbesehl unter dem 18. Jänner 1573 mit den andern Acten gedruckt bei El. Gibier in Orleans und des Hapes in Baris.

<sup>2)</sup> Bodinus Demonomanie des sorcieres. 1604. L. II. p. 255.

bei stumpsem Gesicht, und bei großem Durste eine trockene Zunge, vom Speichel nicht benetzt, bemerkt; dabei von dem vielen Beißen der Hunde die Beine mit Geschwüren bedeckt gestunden. Dem Petrus Pomponatius, einem berühmten Arzte seiner Zeit, hatten die Bauern Einen der Art zugeführt, den sie auf dem Felde in einem Heuhausen gefunden, und der ihnen immersort überlaut zugerusen: sie sollten sich auf die Flucht begeben, er sei ein Wolf, und werde sie Alle insgesammt zerzreißen. Sie hatten schon Anstalt gemacht, ihn zu schinden, um zu sehen, ob er, wie die Sage ging, unter der menschlichen Haut die eines Wolfes habe, waren aber doch zuletzt Naths geworzden, ihn zum Arzt zu bringen, der ihn durch Aderlassen bis zur Ohnmacht, lindernde Bäder, Absührungen und Einreibunzgen heilte. 1)

Die Deutung dieser Thatsachen wird nach dem Vorherge= gangenen nicht allzu schwierig sein. Der Mensch, nach Unten in eine Thierpflanze ausgehend, und in ihr mit dem gesammten Pflanzenreiche verknüpft, wird, wenn er durch Ansteckung in den überwältigenden Wirkungsfreis dieses Reiches eingetreten, von ihr niedergezogen, und die Stufenfolge der Entwicklung, die er zuvor ansteigend im Mutterleibe durchlaufen, jetzt in umgekehrter Richtung durchschreitend, zuletzt vegetabilisirt, und fann selbst zum gifthauchenden Zoophyten werden. Mensch aber, der also Pflanze ist unter Pflanzen, ist auch un= ter Thieren Thier, und zwar ursprünglich das Centralthier, das zwar aller Thiere Art und Kraft in sich hat, also jedoch, daß es, was diese in der Sonderung und Getheiltheit in sich aussprechen, in der Einheit in sich beschließt. Alle waren also ihm zugethan, ohne daß irgend eine Nöthigung in ihnen ver= bunden hätte; er war sohin ihr Gebieter, sie aber ihm in Dienst= barkeit verpflichtet, und so stand er in ihrer Mitte, sie aber im weiten Kreise jedes an seiner Stelle um ihn her geordnet. er aber aus bieser seiner Einheit herausgefallen, und in sein Centrum etwas von der Gesondertheit des Umfreises eingedrungen,

K

<sup>1)</sup> Vierus de praestigiis Daemon. Bas. 1564. Lib. III. p. 358. u. Euvichius de natura sagar.

ba hat sich seiner Herrschaft auch etwas von der Dienstbarkeit beigemischt, und die Möglichkeit, daß er der Knecht seiner Ruechte werde, hat sich herausgestellt. In dem Maaße näm= lich, wie er aus der Gemeinsamkeit in die Besonderung einge= treten, hat das an sich Besonderte über ihn Macht gewonnen, und da dessen, ihm dem Einigen gegenüber, gar vieles ist, so kann jedes in die Reihe um, ihn für sich in Anspruch nehmen, und wie mit Banden einer natürlichen Sympathie umschlingend, ihn fest= halten, an der Stelle, zu der er ausgewichen. Er nimmt als= dann in dieser Festigung die Natur und die Farbe dessen an, mit dem er in Rapport gekommen; und wie die Mitte nun in allen Radien ausgehen, und excentrisch werden kann, so mag auch die menschliche Natur in allen Farben spielen, und in der Larve aller Thiernaturen krankhaft hervortretend, unter jeder in den entsprechenden Trieben wirken. So wird er benn, wenn die in ihm frankhaft erregten Triebe gegen die Wolfsnatur hinneigen, von dieser umsessen, ergriffen, und mehr und mehr ihr angeeignet, und heult nun unter ben Wölfen, die in einem inneren Instinkte ihn als einen der Ihrigen erkennen, während die Hunde, ihm in gleichem Inftinkte feindlich, ihn verfolgen. Gleichwie dann jener spanische Edelmann-durch die Phrenäen irrt, weil er des Bären Art in sich aufgenommen, so wird der Beduine, in seinem Wesen den Thieren der Wiiste, die ihn umheulen, mehr verwandt, am häufigsten mit der Natur bes Löwen oder Tigers sich anthun, und der scheuen Gazelle burch seine Einöben folgen. Wenn dann anderwärts der Hund, ber Hirsch ober was sonst, mehr der Landesart entspricht, dann wird den von der Seuche ergriffenen Weibern die Rate am ersten zusagen, oder irgend ein anderes ihnen gleichgeartetes Thier. Welches Thier aber immer den Menschen inficirt, es hat alle seine Triebe und Instinkte ihm mitgetheilt: der Tiger hat seinen Blutdurst ihm eingegossen, der Bär die ungeschlachte Wildheit, die Katze ihre schleichende Tücke, der Wolf den Wolfshunger, der ihn verzehrt, und nun im Blute des Ergriffenen brennt, und ihn zum Menschenfressen, selbst außer dem eigent= lichen Anfall treibt, woran sich die nahe Verbindung dieses Zustandes mit dem Cannibalism früherer Zeiten leicht erkennt.

Wie nun aber die thierischen Triebe im Menschen mit den Temperamenten zusammenhängen, so erkennt sich leicht, daß das Uebel, je nach der Verschiedenheit derselben, in der Persönlichkeit Gestalt annehmen muß. Beim Cholerischen wird die Affection daher am öftersten in der Form irgend eines reißenden Thieres; beim Melancholischen mehr in der eines scheuen, die Einsamkeit suchenden sich zu erkennen geben; während das Phleg= matische mehr zu ber irgend eines Amphibiums, das Sanguinische aber zu der eines Vogels, des Raben, der Krähe, wozu im Herenwesen Beispiele in Menge vorliegen, neigt. Die Ansteckung verräth sich beim Anheben des llebels, wie bei so manchen an= bern, durch Schaudern und Zittern über den ganzen Leib, und es tritt nun im Niederstürzen bes Getroffenen ein bewußtloser, ekstatischer Zustand ein, in bem das Selbstgefühl die Metamorphose erfährt, und der Umwandlung entsprechend, thierische Vision in den neuen Bilderfreis überführt, dem, wie es scheint, auch die meisten der selbst eingestandenen Mord= thaten angehören. Aber diesem Zustande sinnlosen Vonsichkom= mens scheint ein anderer entgegengesetzter zu folgen, in dem der Ergriffene, von der rasenden Wuth aufgestachelt, nun thut nach Art des reißenden Thieres, die er angenommen, und jetzt nicht in der Einbildung, sondern in der Wirklichkeit würgt, und zerfleischt und zerreißt. Wie nun aber das thierische-Leben an Sonnen= und Mondstand und so viel Anderes enge gebun= den ist, so wird dieselbe Bindung auch in den Verthierten über= gehen, und so darf es uns nicht befremden, wenn jener Bauer berichtet, wie er zur Zeit der Solstizien immer zum Wolfe werde. Es ist im einen Falle der Sommerwolf, dessen Blut im Sonnenbrande sich entzündet, im andern der winterliche, der im Nagen des Hungers und im Kampfe mit der Kälte wiithend worden; weswegen denn auch nicht zu zweifeln, daß eben so die an gewisse Zeiten geknüpfte thierische Brunst mit übergeht.

0.

Begenseitige Bezüge ber Menschen zueinanber.

Ist der Mensch im weitesten Umkreise mit allen Natur= reichen, neben dem gewöhnlichen allgemeinen Lebensverkehr, noch in außergewöhnliche magische Wechselwirkung gesetzt, dann wird er auch, im enger geschlossenen Gebiete der eigenen Gattung, in ein ähnliches Wechselverhältniß sich verflochten finden, in das alle in Lebensconsonanz verbundenen Individuen eingehen, und vermöge dessen eines das andere ergreift und von ihm ergrif= fen wird, und zwar je nach allen Regionen ihrer Persönlichkeit, so zum Guten wie zum Bosen. Eben aber weil bieser Bezug. burch alle Regionen geht, wird er schon in der untersten vege= tabilischen beginnen; und wenn, nach dem Erlöschen aller höhe= ren Lebensfräfte im Tode, biese tiefsten unter Umständen in ihrer Sonderung am entschiedensten hervortreten, wird auch bie durch sie begründete Wechselwirfung am auffallendsten sich zeigen. Sie wird von da in die thierische Lebensregion sich ausbreiten, dahin, wo uns gleich in den Geschlechtsverhältnissen die physische Wurzel derartiger Beziehungen entgegentritt: Bezüge, die mit der Umsessenheit beginnend, zuletzt im Besitzen und Besessein auf dem natürlichen Wege zur Zeugung führen. Auf der magischen Linie werden dann in diesem selben Gebiete jene gegenseitigen Befruchtungen zum Leben oder zum Tod sich finden, in denen eine Persönlichkeit auf die andere, durch Mit= theilung der einwohnenden Lebensfräfte in die Ferne wirksam, heilenden oder verderbenden Einfluß übt, eine Wirfung, die entweder als Anlage in die tieferen Regionen gelegt, schon in ber blogen Anwesenheit des Begabten oder Heimgesuchten, durch die von ihm ausgehenden Einflüsse ins wache Leben eingreift, oder wie bei den magnetisch-somnambulistischen Erscheinungen vorsätzlich geübt, und an gewisse Manipulationen geknüpft, in die tiefer liegenden Lebensgebiete eingreift, m.b im Heil= oder Todesschlaf sich den Zugang bahnt. Betrachten wir auch diese Beziehungen nacheinander in der Folge, in der wir sie hier auf= gestellt.

a.

Magischer Bezug ber untersten Vitalfräfte im Tobtenreiche; Bampprism.

Am Uebergange bes organischen Lebensgebietes in die physischen der äußeren Natur, liegt das des Todes und der Verwesung, in der das Leibliche, von der einwohnenden wah= renden Lebenskraft verlassen, der Naturgesammtheit, der es heimgefallen, sich wieder angeeignet findet. Gibt es nun Stim= mungen, in denen das Metall-oder-Waffer, obgleich -in-den Tiefen der Erde beschlossen, doch aus der Ferne in die Wir= fungssphäre des Menschen, wie er in die seine eintritt, dann wird es auch benkbar sein, daß ein ähnliches Wechselverhält= niß zwischen ihm, während er im Leben weilt, mit schon Hin= gegangenen, die noch als Leiche im Grabe ruhen, wenn unter besondern Umständen mit ihm in Rapport gekommen, eintreten fönne, und in einem solchen Verhältnisse wird bann bas, was man gemeinhin mit dem Namen Bampyrism zu bezeichnen pflegt, seine natürliche Erklärung finden. She wir uns zu dieser wen= den, wird es auch hier gerathen sein, zuvor die Thatsache festzustellen; und wir werden damit am leichtesten zum Ziele kommen, wenn wir, was bei amtlicher Untersuchung sich erge= ben, zum Grunde legen, und diesem dann das andere beifügen, was mehr in zufälliger Beobachtung sich angerdem ausgemittelt, und was das Volk in seiner Weise sich davon gemerkt.

Seit 1718, wo durch den Passarowițer Frieden ein Theil Serviens und der Wallachei an Desterreich gekommen, liesen von den Besehlshabern der im Lande cantonirten Truppen Berichte an die Regierung ein, wie es dort allgemeiner Volksglaube sei, verstordene, im Grabe noch fortlebende Personen gingen unter gewissen Umständen aus diesem ihren Grabe hervor, um den Lebendigen das Blut auszusaugen, und sich selbst dadurch unter der Erde im Wachsthum und guten Wohlsein zu erhalten. Schon 1720 wurde gemeldet: zu Rissolova, einem Dorse in Niederungarn, sei P. Plogojowitz, nachdem er 10 Wochen früher begraben worden, einigen Einwohnern bei Nacht erschienen, und habe ihnen den Hals

bergeftalt zusammengedrückt, daß sie innerhalb 24 Stunden ge= storben, so daß binnen 8 Tagen in dieser Weise 9, theils junge, theils alte Personen den Tod genommen. Selbst seine Wittwe war von ihm beunruhigt worden, und hatte deswegen bas Dorf verlassen. Die Einwohner, da sie auf ihr Gesuch, ben Todten ausgraben und verbrennen zu dürfen, von dem Befehlshaber zu Gradisca abschlägig beschieden wurden, erklärten nun sammt und sonders, das Dorf verlassen zu wollen, wenn man ihnen das Ausgraben nicht gestatte. Der Befehls= haber begab sich daher mit dem Pfarrherrn von Gradisca an Ort und Stelle, und als er Peters Grab öffnen lassen, fand mar den Leib ganz und unversehrt, nur die Spitze der Nase etwas ausgetrocknet, dabei ohne allen übeln Geruch und eher einem schlafenden Menschen ähnlich. Haare und Bart waren gewachsen; statt der abgefallenen Rägel waren neue hervorge= trieben, unter der äußersten Haut, die todt und bleich erschien, war wieder eine andere ganz lebhafte gewachsen; Hände und Füße zeigten sich wie am gesundesten Menschen. Da man in seinem Munde ganz frisches Blut gefunden, hielt das Volk es für solches, das er den neuerdings Gestorbenen ausgesogen, und ließ sich nicht abhalten, ihm einen spitzen Pfahl durch die Brust zu stoßen, wo dann häufiges, ganz frisches und schönes Blut aus der Wunde, wie aus Mund und Nase floß. Die Bauern warsen die Leiche nun auf einen Scheiterhaufen, und verbrann= ten sie zu Asche. 1)

Einige Jahre später zeigte ein Gränzer, der in Heida= mac lag, seinem Regimente Alandetti und dieses dem In= haber desselben an, wie, als er mit seinem Wirth am Tische gesessen, ein Unbekannter eingetreten, und zu ihnen sich nieder=

<sup>&#</sup>x27;) Der Bericht wurde barüber nach Wien gesenbet, aus ihm bas Angeführte bei Rauf: vom Kauen und Schmatzen der Tobten in ben Gräbern. Leipzig 1728. Ohngefähr gleichsautende Erzählung in den sogenannten jüdischen Sendschreiben Nr. 137., nur mit dem Zusate: man habe den 62jährigen Alten mit offenen Augen, einem sebhasten, wohlgefärbten Augesicht, und ganz natürlichem Athem, übrigens aber wie tobt und unbeweglich gefunden.

gesetzt, worüber ber Wirth sehr erschrocken und am folgenden Tage gestorben, wo er dann erfahren, der Fremde sei der vor 10 Jahren verstorbene Vater des Wirths gewesen, und habe biesem seinen Tob angekündet und verursacht. Der Graf Cabrera, Hauptmann des Regimentes, erhielt den Befehl, die Sache zu untersuchen, und begab sich mit andern Offizieren, dem Auditor und Wundarzt an Ort und Stelle. Er verhörte die Hausgenossen, und da auch die andern Einwohner des Ortes ihr, dem Berichte gleichlautendes Zeugniß bestätigten, ließen sie ben Todten aus seinem Grabe ziehen; und man fand ihn in einem Zustande, als ob er eben erst verschieden wäre, mit frischem Blicke, wie eines lebendigen Menschen. Ihm wurde der Kopf abgeschlagen, und die Leiche dann wieder ins Grab gelegt. Ein Zweiter, ber vor dreißig Jahren gestorben, und von dem man ausgesagt, er sei dreimal am hellen Tage in sein Haus gekommen, und habe erst seinen Bruder, dann einen seiner Söhne, zuletzt den Knecht vom Hause durch Blutsaugen getödtet, wurde in gleichem Zustande gefunden, und nachdem ein Nagel ihm durch die Schläfe geschlagen worden, wieder begraben. Einen Dritten, seit 16 Jahren todt, der seine beiden Söhne, nach Angabe der Einwohner, getödtet, ließ Cabrera verbrennen. Sein Bericht wurde den Befehlshabern des Regimentes mit= getheilt, die die Sache bei Hof zur Anzeige brachten, worauf ber Kaiser eine Commission von Offizieren, Richtern, Rechts= gelehrten, Aerzten und Gelehrten ernannte, um solche seltsame und außerordentliche Begebenheiten näher zu erforschen. 1)

Um 1732 kam abermals wiederholte Meldung, wie im Dorfe Meduegha in Servien die Bamphre neuerdings ihr Wesen trieben; und nun sandte das Obercommando 2 Ofsiziere, Büttner und v. Lindenfels, um in Gesellschaft des Regismentschirurgen Flekingen und zweier Unterärzte neuerdings Einsehen in die Sache zu nehmen. Diese begaben sich an Ort und Stelle, und da sie die Vorgesetzten und Aeltesten des Oorses

<sup>&#</sup>x27;) Nach dem Berichte eines Zeugen, dem Cabrera selbst das Ereigniß 1730 in Freiburg erzählt, bei Calmet gelehrter Berhandlung zweiter Theil, von den sogenannten Bamppren. Augsburg 1751. p. 30.

abgehört, vernahmen sie, wie 5 Jahre früher der Heiduck Ur= nod Paole, - ber bei Lebzeiten oft bekannt, daß er bei Gof= sowa, an ber Gränze bes türkischen Serviens, von einem Vampyr heftig geplagt worden —, den Hals gebrochen, und darauf, 20-30 Tage nach diesem Todesfall, 4 Personen, die auf ihn gezeugt, umgebracht worden. Man habe ihn daher etwa 40 Tage nach seinem Tobe ausgegraben, und, — weil man seine Leiche ganz frisch und unverweset gefunden, auch ihm das ganz frische Blut zu den Augen, Mund und Nase herausgeflossen, er auch alle Tücher um ihn ganz blutig gemacht, überdem ihm neue Haut und Nägel statt ber alten gewachsen, — für einen Vampyr erkannt. Als man darauf nach ihrer Gewohnheit ihm einen Pfahl burchs Herz getrieben, habe er ein wohlver= nehmbares Beächze gethan, und ein häufiges Geblüt von sich gelassen, worauf sie den Körper sogleich verbrannt, was auch den andern 4 von ihm Getödteten geschehen, weil Alle; die von den Bamphren geplagt und umgebracht würden, wieder zu Bamppren werden müßten. habe aber Arnod Paole nicht blos die Menschen, sondern auch das Vieh angegriffen, und weil die Leute das Fleisch von solchem Biehe genützt, waren daraus wieder neuerdings Bam= phre geworden, so daß binnen 3 Monaten 17 junge und alte meist nach kurzer Krankheit gestorben. Darunter habe auch die Stanjoska sich befunden, die gesund zu Bette gegangen, um Mitternacht aber mit entsetzlichem Geschrei und Zittern erwacht und geklagt, wie der vor 4 Wochen gestorbene Heiduckensohn Millo sie um den Hals gewürgt, worauf sie einen großen Schmerz auf der Bruft empfunden, und ben achten Tag. hernach verstorben. Darauf wurde zur Untersuchung auf dem Kirchhofe geschritten, und unter 13 Leichen, die man ausgegraben, fanden sich 10 im Bamphrstande, und nur 3, die, wie es schien, an andern Krankheiten gestorben, ob sie gleich mit ten unter jenen lagen, waren verwest. Unter den Bampy= ren befand sich auch die Stanjoska und der Millo, der sie zum Bamphr gemacht. Die Frau hatte am Halse, wo sie nach ihrer Aussage gewürgt worden, rechts unter dem Ohre, wirklich einen blauen, mit Blut unterlaufenen Fleck, eines

Fingers lang, die Nase blutete ihr bei Eröffnung des Sarges, und Flekinger fand bei ber Section, nach seinem Ausbruck, ein recht balsamisch Geblüte, nicht blos in der Brusthöhle, sondern auch in der Herzkammer, dazu alle Eingeweide in gutem Zustand, Haut und Nägel aber frisch. So war es auch bei der Miliza, die nach der Meinung der Leute, weil sie im= mer das Fleisch von umgebrachten Schaafen gegessen, wieder den Anfang zum Bampyren gemacht. Die Heibucken verwunderten sich dabei gar sehr über den fetten vollkommenen Leib, da sie die Frau, burch ihr ganzes Leben bis zum Tode, sehr ma= ger und wie ausgedörrt gekannt. Ueberall war das Blut frischem extravasirten Geblüte gleich, und nirgend fand es sich stockend und coagulirt; an Händen und Füßen der Stana fielen Haut und Nägel ab, darunter aber lagen beide erneut und frisch. Alle wurden enthauptet und verbrannt, nach Lanbessitte. ') Ein Zeuge, der zugegen gewesen, erzählt bei Calmet einem Andern?) noch einige Umstände, deren Wahrheit man freilich dahingestellt sein lassen muß, da der amtliche Bericht nichts davon erwähnt. Als man am Abend zum Grabe des Pavli gekommen, habe man auf ihm ben Schein wie von einer Ampel, boch nicht ganz so hell, gesehen. Ihn selber habe man wie einen Lebenden, mit halboffenen und so lebhaften Augen, wie die der Anwesenden gefunden, das Herz aber klopfend. Als man den Leib aus dem Grabe erhoben, sei dieser zwar nicht weich, beweglich und biegsam, aber ganz unversehrt ge= wesen. Bei Durchstechung des Herzens sei eine weißliche, mit Blut gemischte Materie, boch mehr vom letten als

2) Dem Hauptmann Belog, ber es Calmet in einem Briefe melbet, ber in seinem Buche p. 150 steht.

<sup>1)</sup> Das Actenstück wurde damals von Amtswegen, mit den Unterschriften ber Aerzte und Offiziere beglaubigt, in der Belgrader Zeitung bekannt gemacht, und ging daraus in viele Schriften über, aus deren einer es Horst in seiner Zauberbibliothek Th. II. p. 255. neuerbings wieder bekannt gemacht. Die Untersuchung wurde auf Besehl Raiser Carl des VI. von Prinz Alexander von Würtemberg, damals Statthalter von Servien, angeordnet, und nach Beeidigung aller dazu Abgeordneten in seiner Gegenwart angestellt.

von der ersten, herausgestossen, ohne den mindesten Geruch; die gleiche Flüssigkeit sei auch beim Enthaupten ausgequollen. Als man ihn darauf mit vielem Kalk wieder in sein Grab gelegt, sei seine junge Enkelin, die er früher angesogen, von Stund an besser geworden. Die Bamphre hielten übrigens im Saugen keinen gewissen Ort, sondern saugten bald da, bald dort, wo sie aber angesetz, bleibe ein blaulichtes Malzeichen zurück.

Nicht auf Servien allein, noch auch auf die Zeit, in der die bisher angeführten Begebenheiten vorgefallen, hat sich das Vorkommen des Vamphrisms beschränkt; anderwärts und in früheren Zeiten ist eben so vielfältiges Geschrei darüber aus= gegangen. Die Zeitungen melbeten unter dem Jahre 1693 und 1694,') wie sich in Polen und besonders in polnisch Ruß= land nicht selten Vamppre sehen ließen, die bei hellem-Tage-Menschen und Vieh das Blut aussaugten, das ihnen dann im Grabe zu Mund, Nase, besonders aber zu den Ohren auslaufe, so daß man sie oft im Sarge wie im Blute schwimmend finde. Sie begnügten sich babei nicht mit einer Person im Hause, sondern, wenn man ihnen nicht wehrte, richteten sie nach und nach alle zu Grunde. Einige jedoch, um sich vor ihnen zu schützen, mengten von ihrem Blute unter das Brodmehl, und die von solchem Brode agen, blieben sicher vor ihnen. Dieser letzte Umstand muß die Capitularien Carls des Großen in Erinnerung bringen, wo es in benen pro partibus Saxoniae 1-6 heißt: "wer, vom Teufel betrogen, nach der Heiden Art glaubt, ein Mann oder Weib fresse Menschen, und nun eine solche Person verbrennt, und ihr Fleisch zum Essen gibt oder selbst ist, soll des Todes sterben." Wie in Polen, so war es auch gemeiner Ruf in Mähren, wie es seit einiger Zeit oft geschehe, daß Verstorbene sich wieder ihren Bekannten zeigten, und mit ihnen, ohne zu reden, zu Tische säßen, wo dann der, dem sie mit bem Haupte winkten, unsehlbar nach einigen Tagen sterbe Die Priesterschaft des Landes hatte deswegen in Rom Anfrage gethan, aber keine Antwort erhalten. Die magia posthuma

<sup>&#</sup>x27;) Aus bem Mercurius von biefem Jahre p. 48.

bie C. T. v. Scherz über diese mährischen Vamppre 1706 ge= schrieben, berichtet über sie manches Auffallende. Go von ber Einwohnerin eines Dorfes, die 4 Tage nach ihrem Begräbnisse bald in Gestalt eines Hundes, bald in der eines Menschen Bielen erschienen, und ihnen unter vielen Schmerzen hals und Magen zusammendrückenb, sie erstickt. Auch das Bieh habe sie geplagt, daß man die Kühe entfräftet und halb todt gefunden, ja bisweilen habe sie es mit den Schweifen zusammengebunden, wo dann das arme Dieh genugsam durch sein Schreien zu erkennen gegeben, was für große Schmerzen es leibe. Die Pferde fand man, wie von einer großen Reise wiedergekehrt, matt, besonders auf bem Riicken mit Schweiß überzogen, dabei außer Athem und schäumend. Das Elend dauerte mehrere Monate lang. In den schlesischen und mährischen Gebirgen, setzt er hinzu, zeige bergleichen sich gar oft, früher jedoch öfter als zu seiner Zeit, man fähe sie bei Tag und Racht. Dabei bewegten sich die Sachen, die ihnen zuvor angehört, und kämen von einem Orte zum andern, obschon man niemand wahrnehme, der sie berühre. Sich von ihnen los zu machen, gebe es kein anderes Mittel, als den Leibern den Kopf abzuschlagen, und sie zu verbrennen; doch geschehe solches mit förmlichem gerichtlichen Proces. Man fordere sie nämlich vor Gericht, verhöre Zeugen, überlege die Klage, besichtige den ausgegrabenen Leib; und wenn er die Merkmale an sich habe, und man erkannt, er sei der, welcher die Leute also plage, übergebe man ihn dem Scharfrichter. Doch ließen sie sich bisweilen auch wohl noch 4 Tage nach dem Berbrennen sehen. Berdächtige Personen lasse man daher auch manchmal 6-7 Wochen unbegraben liegen, und wenn sie nicht verwesen wollten, verbrenne man sie. Und wie nun nach diesem Buche auch in Böhmen Fälle des Vampyrisms vorkommen, so sind sie auch dem Bannat nicht fremt geblieben. Ein Bericht bei Calmet 1) erzählt: bie Meisten, welche bort an ihnen erkrankten, glaubten, sie sähen ein weißes Gespenst, welches ihnen aller Orten nachgehe.

<sup>1)</sup> Ans bem Mercurins vom Jahre 1693 und 1694 p. 56.

Sie erschwächten nun, verlören alle Eglust, magerten ab, und stürben dann nach 8, 10, oder bisweilen 15 Tagen, ohne daß man eine Fieberbewegung ober ein anderes Symptom, als die Abmagerung und Auszehrung, an ihnen wahrnehmen könne. Zwei Reiter von der Compagnie, der der Berichterstatter ange= hörte, waren an dem Uebel gestorben, noch mehrere hätten frank gelegen, und wären ohnfehlbar auch weggerafft worden, hätte man das landesübliche Heilmittel nicht gebraucht, nämlich einen Knaben auf einem ungesattelten, ganz schwarzen Hengst, ber noch keine Stute besprungen; über die Gräber des Gottes= ackers reiten zu lassen, und das Grab, über das er alles An= treibens ungeachtet, nicht hinüber will, zu öffnen, wo man dann ben Bamphr, fett und wie sanft schlafend, finde. Diese Probe ist ächt serbisch volksmäßig, und wahrscheinlich uralt heidnisch; eben so sagenhaft die Erzählung von dem Ungar, der den Vamphr dadurch vertrieben, daß er ihm das bei seiner Ausfahrt auf dem Grabe zurückgelassene Leichentuch genommen, und mit ihm auf den Kirchenthurm geeilt, dann aber, da der Rückfeh= . rende, um es wieder zu erlangen, zu ihm hinaufgestiegen, ihn fopfunter die Leiter hinabgestürzt. Eben so legendenhaft ausgemalt ift die Geschichte von dem Vampyr Grando in der Mark Kring in Krain, den man lange nach dem Tode im Grabe ganz roth gefunden, und dessen Gesicht dabei ordentliche Bewegungen gemacht, als wenn er gelacht, ja den Mund eröffnet, als ob er frische Luft schöpfen wollen. Als man ihm barauf mit lautem Zuruf ein Crucifix vor das Angesicht gehalten, seien ihm alsbald bie Thränen aus den Augen gedrungen, und als man ihm zuletzt, nach einem Gebet für seine arme Seele, den Kopf abgehackt, habe der Todte ein Geschrei gethan, und sich gewendet und fast gewunden, nicht anders, als ob er lebendig wäre, auch das Grab ganz voll= geblutet. 1)

Als Grundthatsache, an die alle diese Erscheinungen sich knüpfen, hat die Ersahrung sich herausgestellt, daß im Bam= phrism die begrabene Leiche lange nach dem Tode unverweslich

<sup>&#</sup>x27;) Zauberbibliothek T. I. p. 274.

bleibt. Der Tod, das ist, die Scheidung der Seele von dem Leibe, ist in diesem Zustande unzweifelhaft; dann aber sollte in ber Regel der Natur die Auflösung und das Zerfallen der Leiche eintreten. Diese bleibt aber hier nicht allein unversehrt, sondern findet mit einem flüssigen, unentmischten und leicht übertretenden Blut nicht blos im Herzen, sondern auch in allen Abern und Eingeweiden sich durchquollen; ein Blut, das nicht unthätig stockt, sondern mitten im Reiche des Todes einen Lebensproces vollführend, in Aufnahme und Absonderung Fett= ausscheidungen ins Zellgewebe macht, so zwar, daß bei ihrem Leben von Jugend auf magere Körper, nach kurzem Verweilen im Grabe, wohlbeleibt erscheinen; und bei der allgemeinen Turgescenz des Zellgewebes die Haare wachsen, und überhin, wie bei den Krebsen und Schlangen und andern Thieren, alljährlich die äußere Bekleidung wechselt, so eine neue Ober= haut mit verjüngten Nägeln sich erzeugt. Es ist hier nicht das Erdreich, das diese Wirkung hervorbringt; denn neben den vampprisirten Leichen haben andere in kurzer Zeit verwe= sene gelegen; es ist mithin die Art der Leiche, die die Erschei= nung bedingt. Sie wird auch nicht durch ein bloßes Beisam= menbleiben der Stoffe, in Trägheit und Erdorrung, wie bei den Mumien hervorgebracht, sondern es ist eine positive Thä= tigkeit, die in einem förmlichen Lebensacte sie im Grabe noch dem Tod abstreitet, und als eine Folge aus dem vorhergegan= genen Krankheitszustande sich entwickelt. Jede Absonderung, zwischen Jugestion und Egestion in den kleinsten Wefäßen vor sich gehend, setzt eine Bewegung des Blutes in diesen Haargefäßen voraus, die ohne eine solche auch in den größeren, bis zum Herzen hinan, auf die Länge nicht deukbar ist. Bewegung kann aber nicht dieselbe sein, wie die, welche im Leben sich vollbringt; denn der Mensch ist wirklich todt, die höhere Seele hat sich vom Leibe getrennt, und mit ihr sind jene höheren Elementargeister entwichen, die fortan jenseits ihre Umhülle bilden, also nicht ferner mehr Nerven und Muskeln beleben. Aber diese setzteren sind mit dem ganzen übrigen or= ganischen Apparate zurückgeblieben, und haben im vorliegenden Falle die ihnen einwohnenden niederen, physisch = plastischen

Lebenskräfte noch theilweise zurückbehalten, und die nun sind es, die hier die wundersam befremdliche Erscheinung wirken. Das-Blut-und bie Gefäße sind nicht ferner mehr beseelt im geistigen, und befräftigt im animalischen Leben; sie sind aberbelebt im Begetabilischen, und vielleicht noch eine Stufe barüber, in dem des Zoophyten, und wirken in ihnen bewußtlos in der gebundenen Wirkungsweise dieser Organismen. Sie nun im Blute treibend, schützen es vor dem Gerinnen, und während sie es also beweglich halten, bewahren sie ihm auch die Reizkraft, daß es fortdauernd die Gefäße zur Rückwirkung erregt, aber nicht ferner mehr als ein warmes Lebensblut, sondern als kalter Pflanzensaft, der langsam durch die Benen aufwärts zum Herzen hinaufsteigt, und eben so langsam durch die Lungen wieder zu ihm niedersinkt, und dann durch die Arterien, die aber ganz nach Art der Venen wirken, gleich den zur Wurzel niedergehenden Saftröhren in den Pflanzen, zu den Haargefäßen zurückfehrend, zudem durch die Einsaugung der Feuchtigkeit aus der Gra= besluft sich stets an Masse verstärkend, und das also von Außen Zugeführte durch innere Einsaugung mit organischem Stoffe schwängernd, Absonderungen macht, und organische Gebilde der untersten Art gestaltet. Diese Wangenröthe der Bampyre ist also die Todtenblume, die das in seinen niedrigsten Berrichtungen noch nicht erloschene Leben unter der deckenden Erde treibt, und ihre Wohlbeleibtheit vergleichbar der, welche Pflanzen zei= gen, die zufällig in der Tiefe der Bergwerke aufgegangen, und nun bleich aber breit, dick und mastig, vor ihren Brüdern gleicher Gattung, die im Lichte leben, kaum mehr kenntlich sind. Die Menge des auf diesem Wege vermehrten Blutes erklärt sich leicht durch analoge Beispiele unglaublicher Bluterzeugungen, bie im Leben vorgekommen. 1) Eben so begreift man, daß die

<sup>1)</sup> So schrieb Sebastian Brand als Augenzeuge dem Schenk von einer Frau, die in einem Jahre 400 irdene Kammerbecken voll Blut von sich gebrochen, und zugleich noch fünfzigmal zu Aber gelassen. Das Blut drang ihr durch die Haut. Eine ähnliche, unglaublich reichtiche Wasserzeugung hat sich kürzlich in Throl an einem Mädchen zugetragen.

Leute nicht ganz unrecht gesehen, wenn sie in einzelnen Fällen geglaubt, ein Athmen, einen Herzschlag, oder ein Berziehen des Mundes wahrzunehmen, es war der Zugang der äußeren Luft, der im einen Falle, der Zudrang des Blutes zum Herzen, der im andern Falle ein Analogon dieser Lebensbewegungen hervorgerusen. Auch der irrlichtartige Schein, den ein Zeuge über dem Grabe des Paoli bemerkt haben will, könnte, als Deuter und Zeichen des unten vorgehenden Processes, in der Wahrheit begründet gewesen sein.

Das ist nun ber Stamm, an ben eine andere Folge von Erscheinungen sich anlegt. Der Vampyr in seinem Grabe übt eine Wirkung auf die Lebenden aus, in Folge welcher, die von ihm Ergriffenen vamphrisirt, selber zu Vamphren werden. welche er nämlich besucht, erkranken, und ihre Krankheit ist von der Art der Suchten; die Eglust schwindet, die Lebens= fräfte siechen, Abzehrung tritt ein, und ohne daß eine Fieber= bewegung sich gezeigt, sterben sie nach kurzer Frist dahin, und werden im Grabe wieder zu Bamphren. Man kann es an den angegebenen Symptomen leicht erkennen, daß die Sucht, die sie hingerafft, gerade aus dem entgegengesetzten Zustande hervorgegangen, in dem sie nach dem Tode als Vamphre sich befinden. Wie hier die Haargefäße in einem Scheinleben mit verstärkter Thätigkeit sich wirksam-zeigen, so wird dort in ihnen bie Lebensthätigkeit vom Siechthum ergriffen, gebrochen und gelähmt, ihre Verrichtungen erschwächen, Ingestion und Egestion verarmen und stocken, und mit ihnen erlahmt alle Wirk= samkeit des lebendig plastischen Bildungstriebes; das Blut min= bert sich in seiner Masse und siebert in den größeren Gefäßen. Ist endlich der Tod eingetreten, bann folgt sofort in der Rück= wirkung der überirdischen Ebbe nun die unterirdische Fluth, badurch, daß das pflanzenhafte Leben, in seinem früheren Rück= tritt nicht getödtet, vielmehr von den höheren Aräften gefräftigt, jetzt im Vorschreiten in die Haargefüße wiederkehrend, in ihnen verstärkte Wirksamkeit äußert. Der Vanppr, also mit dem Vamphrisirten im Napport, ruft in ihm den entgegengesetzten Zustand von dem seinigen hervor, wie der Magnet sich zunächst im Eisen den entgegengesetzten Pol erweckt. Die Wirkung

beider ift aber eine Wirkung in die Ferne, und das Gefühl, das sie begleitet, zeugt für die Natur des Gegensatzes, in bem sie sich begibt. Der blutreiche Vamppr bringt nämlich bie Empfindung der Blutentleerung durch Saugen hervor, und wird sohin, was sein türkischer Name ausdrückt, ein Blut= sauger, wie auch der magnetische Pol, das Eisen an der ihm zugekehrten Seite des ihm Gleichartigen entlecrend, ein Saudes Ungleichartigen wird. Das Ungleichartige, was ber Bampyr saugt, kann nichts Anderes als der Nervengeist sein, dessen die in ihm überfließend und strahlend gewordene vegetale Lebensfraft bedarf, wie die überirdische Pflanze nach dem Lichte hungert. So wird also dem Gefühle des Angeso= genwerdens noch ein anderes, mehr nervöser Art, zur Seite gehen, und wie dem Extravasate im Vamphr der blaue Fleck an der gesogenen Stelle, als dem Orte der Einimpfung, ent= spricht, so wird der vegetativ gewordenen Nervenstimmung im einen, eine krampfhaft gesteigerte im andern gegenüberstehen. Darum ist das Gefühl des Sangens zugleich auch mit allen Gefühlen begleitet, die das Alpdrücken zu bezeichnen pflegen; ein weißes Gespenst, ein schweigender Schatten, oder irgend eine Thiergestalt, die nicht von dem Erfrankenden lassen will, würgt ihn unter vielen Schmerzen, im Hals und Magen zu= sammenbrückend, und also zunächst gegen die solarischen Bang= lien und den umschweifenden Nerven, die überhaupt alle magi= schen Einflüsse vermitteln, diese seine verderbliche Wirkung richtend. Das zeigt sich auch an den Thieren, die in den Kreis bieses zerstörenden Rapports gerathen. Bei den Kühen hat ber Vampyr durch die zuleitenden Nerven auf die Wirbelfäule und ihre Fortsetzung sich geworfen; ihre Schweise haben unter= einander sich verkrämpft, der Blutsauger hat sie unter vielen Schmerzen zusammengebunden, zu einer Art von Rattenkönig. Beim Rosse, ganz Muskelsnstem, weil zum Ziehen und Tragen bestimmt, darum auch in seiner ganzen seltsamen Natur Mervenzufällen so leicht ausgesetzt, hat er gleichfalls von den Gang= lien aus auf den Rücken und die Bewegungssusteme sich ge= worfen; er hat das Roß als Mahr geritten, daß es außer Athem schäumend, und mit Schweiß überronnen, am Morgen

steht. So ist es also eine nervose Wirkung in die Ferne, die das Band zwischen dem Bampyre unter der Erde, die er durch= wirkt, und den von ihm Beimgesuchten über der Erde knüpft; benn auch wenn die Todtenblume in der unterirdischen Nacht erblüht, rührt sich fern am Lichte des Tages der Tod, den das Leben in sich faßt. Wie aber dies Leben, durch ein von ihm ausgehendes Vital=Miasma ein anderes befruchtend, in ihm sich selbst in einem dritten reproduzirt, so wird auch dieser Tod, ber in der Krankheit in ein Lebendiges eingetreten, durch das Leben, das er an sich gerissen und gebunden hält, ein Todes= miasma bereiten, das wieder andere Lebendige befruchtend, ihnen denselben Tod einzeugt, aus dem es hervorgegangen. Das wird denn nun auch im vorliegenden Falle sich also ver= halten müssen. Der Vamphr, weil noch nicht ganz ber Ver= wesung verfallen, bildet in dem ihm gebliebenen, cadaverösen, giftig gesteigerten Lebenskräften einen Ansteckungsstoff, — Die Arome, in der diese Asphodelblume des Hades duftet, — der dann, die Erde durchwirkend, vorzüglich die Blutsverwandten, ihm harmonisch Gestimmten, sucht, und ihre Nervenaura berührend, diese in denselben Zustand bringt, der ihn hervorgetrieben. Denn, wie schon das Metall unten in der Tiefe eine Sehnsucht hat, an den Tag hinauszutreten, und das Wasser einen Trieb im Lichte sich zu ergehen; und wie beide nun den, der sie ver= steht, ansaugen unter gang ähnlichen Gefühlen, wie die geschil= berten: so hat, was einmal im Leben gewesen, und noch einen Rest unerloschener Lebenskraft in sich bewahrt, eine so größere Sehnsucht, wieder ins verlassene Lebensreich zurückzukehren, und so sucht es mit ihm in alle Wege neue Bezüge anzuknüpfen, um an ihnen sich wieder hinaufzuhelsen. Und ist es ihm damit ge= lungen, dann tritt es zu den Lebendigen in ein ähnliches Ver= hältniß, wie das, in dem die Magnetisirte zum Magnetisiren= den steht. Es nimmt wahrhastes Leben von denen, deren es sich bemeistert, es in sich zu einem falschen umgestaltend, und gibt dafür den Tod, so das Leben bestehlend, ohne sich selber Die Lamphrisirten sind also von den Todten zu bereichern. wahrhaft organisch Besessene, und das Volk hat in seinem Instinkte auch diesmal richtiger gesehen, als die Gelehrten in

ihrem durchgängig verneinenden Verstande. Es hat überdem im Verbrennen der Leiche das einzig wirksame Heilmittel gegen diese Seuche ausgefunden, die, wie es scheint, epidemisch von Zeit zu Zeit wiederkehrend, mit dem Weichselzopf vorzüglich an den Stamm der Slaven sich knüpft, wie die Pest an den der Türken, weil sie in allen seither bekannt gewordenen Fällen nur in ihm hervorgetreten. Alls Anlage wird übrigens der Cretinism, in dem der Mensch ein Zoophytenleben sebt, eine dieser krankhaften Erscheinung gewissermaßen verwandte bilden.

## β. Das böje und bas gute Aug.

Dieser Folge von magischen Einwirkungen, in denen der Tod, in der Hülle eines falschen Scheinlebens, dem Wahren nahend, und es zum Verderben infizirend sich assimilirt, schließt nun eine andere zunächst sich an, in denen derselbe Tod, dem scheinbar gesunden Leben selbst einwohnend, von ihm aus und in seinen Verrichtungen fort geleitet und getragen, gleichfalls in magischer Infection, im fremden, wirklich gesunden und ungebroche= nen Leben seine verderbende, vergiftende Wirkung offenbart. Solche lebendigen Todausstrahler haben z. B. in Spanien sich gefunden, und eine Reisende, die im Jahre 1679 dies Land und seinen Hof besucht, 1) läßt sich darüber von einer jungen spanischen Frau folgendes erzählen: "Mit Ihrer Erlaubniß! Sie müssen wissen, daß es in diesem Lande Leute gibt, die ein solches Gift in den Augen haben, daß sie, wenn sie jemanden, vorzüglich ein kleines Kind, starr ausehen, verursachen, daß es an der Auszehrung ftirbt. Ich habe einen Mann gesehen, der ein also süchtiges Auge hatte; da er nun die Leute frank machte, wenn er sie mit diesem Auge ansah, so zwang man ihn, es

a) Zu ben Griechen, die die Bamppre Brucolaken neunen, haben wahrscheinlich die einwaudernden Slavenstämme den Bampprism verpflanzt. Tournefort war im Jahre 1701 Zenge eines solchen Brucolakensärms auf der Jusel Micon.

<sup>&#</sup>x27;) Der Frau von D'Anlnop Reise burch Spanien. Aus bem Franz. Nordhausen 1782. T. II. p. 33.

mit einem Pflaster zu bedecken; benn das andere war bei ihm unschädlich, und hatte nichts Giftiges. Wenn er manchmal bei seinen guten Freunden war, so brachte man einige Hühner herbei, hierauf sagte er: sucht euch eines aus, bas ihr wollet - todtgesehen haben. Zeigte man nun auf eins, bann blickte er bas Huhn starr an, und man sah es barauf bald einigemal im Kreis herumtaumeln, und in kurzer Zeit todt darnieder fallen." Ich fragte die junge Frau: ob man nichts Außeror= bentliches an den Augen dieser Leute wahrnehme? "Nein," fagte sie, "außer daß sie einen solchen Glanz und eine solche Lebhaftigfeit haben, daß es scheint, als ob sie ganz Feuer seien, und als wenn sie einen wie mit Pfeilen durchschießen wollten." Viba kannte einen Solchen, ber oben auf ber Höhe von Viterbo wohnte. Es war ein alter Mann von widerwärtigem An= sehen; das düstre Auge war mit Blut unterlaufen, und borfti= ges graues Haar bedeckte seinen Scheitel. Er nun töbtete durch seinen Blick von kriechenden Thieren, was ihm vorkam, fleines Gevögel und jedes schwächere Leben. Trat er irgendwo in einen Garten ein, wenn ber erste Frühling die Keime her= vorgetrieben, und die Bäume in der Blüthe standen, dann war es eine Verwüftung unter ben Pflanzen und in aller Grüne: benn wohin er irgend ben entsetlichen Blick und ber An= gen Schärfe richtete, ba fah man auf einmal alle Blüthen, tvie vom Todeshauche angeweht, himwelfen und absterben. 1) Er stand keineswegs allein, auch Andern ist das Gleiche vor= gekommen, und Borell begegnete in seiner Praxis Solchen, aus beren Augen so giftige Ausflüsse sich entwickelten, daß sie nicht allein die Milch in den Brüften der Sängammen vertrochneten, sondern auch die Blätter an den Bäumen und die Früchte ver= sehrten, die man erdorren und abfallen sah. Es kam so weit, daß sie nur mehr wagten, irgendwo hinzugehen, wenn man auf die Anzeige ihres Nahens zuvor die kleinen Kinder mit ihren Ammen, nengeborne Thiere, und überhampt alle Sachen, benen sie schädlich hätten werden können, hinweggeschafft. Eben so sah er Andere, beren Blicke fogar bie Gläser und Spiegel

<sup>1)</sup> Hieron. Vida, Bombycum L. II. Görres, dvistl. Mystil III.

die sie im Gebrauche hatten, anfraß, so daß sie dieselben von Zeit zu Zeit wechseln mußten, weil die Oberfläche derselben blind, ja das Glas an manchen Orten sich durchlöchert zeigte. 1) Auch St. Andre fannte eine Frau, die nicht lange berselben Brille sich gebrauchen konnte, und die ihm etliche vorzeigte, die in der Mitte ganz zerfressen, und mit unzähligen kleinen Bertiefungen burchlöchert waren.2) Das hängt bamit zusammen, daß der Athem und die Ausdünstung Mancher, denen, die ihnen in der entsprechenden Stimmung nahen, Kopfweh, Herzens= angst, ja wohl gar ein Fieber verursacht; und daß Frauen zur Zeit der Menstruation Milch, Wein, Most u. dgl. um= schlagen machen. Auch den Alten war jene Erscheinung keines= wegs unbekannt, und Plinius3) berichtet aus Jsigonus und Nym= phodorus: es gebe in Africa Familien von Solchen, deren lobend Wort das Gelobte verderbe, die Bäume erdorre und bie Kinder tödte. Dergleichen fänden sich auch bei ben Tri= ballen und Illyriern, die durch ihren Blick bezauberten und Alles tödteten, was sie länger, besonders mit zornigen Augen anblickten, am leichtesten jedoch Kinder, und es sei merkwürdig, daß sie zwei Pupillen in jedem Auge hätten. Nach Apollonides gebe es auch Frauen der Art in Sch= thien, die Bythien genannt würden; nach Phylarchus aber habe auch im Pontus das Geschlecht der Thibier und vieler Anderen die gleiche Eigenschaft, die durch die doppelte-Pupille an dem einen Auge, das Bild eines Rosses am andern bezeichnet seien. Solche könnten babei im Wasser nicht unter= gehen, selbst von Rleidern belastet. Ihnen nicht ungleich sei auch nach Damon das Geschlecht ber Pharnagen in Aethio= pia, deren Schweiß die von ihm berührten Glieder süchtig mache, und Cicero erkläre den Blick aller der Frauen als schäblich, die doppelte Pupillen hätten. Plutarch, 4) da wo er von diesem Augenzauber redet, wie er besonders Kindern

<sup>1)</sup> Borell. observ. 67. Centur. 3. und obs. 1.

<sup>2)</sup> De St. André. Brünn p. 92.

<sup>3)</sup> Natur. hist. L. VII, c. 2.

<sup>4)</sup> Sympos. V. c. 7.

wegen ihrer noch weichen und flüssigen Complexion nachtheilig sei, setzt dann hinzu: es zeigten sich jedoch jene Anwohner des Pontus, die man in früherer Zeit Thybier genannt, nach Phylarchus nicht blos den Knaben, sondern auch den Män= nern verderblich; denn Alle siechten und erfrankten, gegen welche fie Blick und Athem ober Rebe hingewendet. Die Sache sei, wie es scheine, durch die ausgekommen, welche in jener Gegend Handel trieben, und Sclaven von dort ausführten. Das ist das böse Auge, gegen welches die Alten ihre Kinder durch die Fascinen, wie heute noch die Spanier durch die Higa's, be= waffneten, während die italienischen Mütter durch die Worte: "di gratia non gli date mal d'ochio!" bie sie ben sie Lo= benden zurufen, das Uebel von ihnen abzuwenden suchen. Die doppelte Pupille und die Bilder von Pferden im Auge, die man an solchen Verderbern bemerkt, — entsprechend den Raten= pfoten und Krötenfüßen, die man in denen der Hegen wahr= genommen, — weil beide von einem Krampfe in der Pupille her= rühren, zeugen für die framshafte Anlage derjenigen, die durch solche Eigenschaft ausgezeichnet sind; so wie auch ihr Nichtunter= gehen im Wasser, auf den Grund dieser Anlage hinweisend, in der Herenprobe wiederkehrt. Finster blickende, tief liegende, scharf convere Angen sind daher den flavischen Völkern ver= bächtig, und sie suchen Hülfe gegen sie bei Solchen aus ihrer Mitte, die im Rufe stehen, den bosen Blick derselben wegzaubern zu können.

Das Uebel ist die telchinische Seuche, von der schon die urältesten griechischen Zeiten so viel zu erzählen wußten; eine Krankheit, die der Neid der Telchinen, jener in Men= > schen umgewandelten Hunde des Actäon, ausgebrütet, und die sich dann verderblich gegen Alles, das in ihre Nähe gekommen, gewendet. Neben dem Zorne war es also hauptsächlich die neidische Mißgunst, in der man den Ursprung des Uebels gesucht, das ihr gleichsam nur einen Körper gegeben, durch den sie, wie jede andere Seuche, im Gebiete des Lebens verderblich wirkte; ein Verhältniß, das sich in ihrer lateinischen Benennung Fascinatio, so wie in anderer Weise in dem teutschen Worte Scheelsucht treffend ausbrückte. Legte man einer solchen Sucht 19 \*

aber die Macht bei, vom Süchtigen ausgehend mit Verderben anzustecken; dann mußte man ihr auch jene andere zugestehen, sich gegen sich selbst gewendet, selber zu verderben, und so er= zählte das Alterthum: Euthelides habe, seine Schönheit mit nei= dischem Auge in der Quelle erschauend, sie in Krankheit hin= welken gemacht. Die Sage, die einen so allgemein verbreiteten und gründlich durchgebildeten Glauben vorgefunden, hat des willkommenen Gegenstandes sich zu bemeistern nicht versäumt; und so erzählt sie bei den Polen von dem Edelmanne, der am Weichseluser einsam im weißen Hause, von allen Nachbarn mit Angst und Zagen geflohen, wohnte, weil sein Blick allen Men= schen Krankheit und Tod brachte, seine Heerden tödtete, und die Scheunen in Brand steckte, und nur durch Ansehen eines welken Erbsenbüschels eine Zeit lang gebunden wurde. Endlich in Liebe zur Tochter eines andern Edelmannes entbrannt, die die Wölfe zu ihm ihre Zuflucht zu nehmen genöthigt, nimmt er sie zur Gat= tin; weil aber sein Uebel auch sie und die Tochter, die sie ihm gebärt, mit Unglück bedroht, reißt er sich die Augen aus, und vergräbt die glänzenden Ernstalle an der Gartenmauer. Er war nun genesen, aber die vergrabenen Augen gewinnen in der Erde neue Rraft, also, daß sie den alten Diener, der früher der einzige in der Nähe des Herrn ausgehalten, zuletzt noch tödten, als er aus Meugierbe sie ausgegraben. 1)

Man sieht, der Grund der Wahrheit, der allen diesen Berichten sich unterlegt, ist eine von Junen heraus bewirkte krankhafte Assection des Auges, des Organes, das zum Leben und allen Assecten in einem so nahen Bezuge steht, und nun von dem verderblichsten vergistet, zum Basiliskenaug' entartet. Jedes Organ im gesammten unteren Organism kanne bei der Verstimmung des ihm einwohnenden spezisischen Lebenszgeistes, zu einem Gistquell werden, dessen verderblicher Wirskungskreis durch die Weite der von ihm ausgehenden Strömungen bedingt erscheint; wie z. B. die lebenskranke Lunge in der Phtysis vergistende Wirkung in die Ferne äußert, während die in der Syphilis gistströmenden Organe in ihrer Wirkung an

<sup>1)</sup> Woncifi's polnische Volkssagen und Märchen. p. 25.

unmittelbare Berührung gebunden erscheinen. Dasselbe wird auch vom höheren Organism, im Verhältniß zu ben ihm ein= wohnenden Seelenaffecten, gelten; die über die Bebühr geschärft, ober auch je nach ihrer Natur gelöst, eine corrosive Schärfe ober ein narcotisches Effluvium in den Organen bereiten, das num auf eine größere ober geringere Weite seine Napporte mit dem Lebendigen funipft, je weiter oder enger im gesunden Zustande der Wirkungskreis des Theiles sich in den von ihm aus= gehenden Strömungen gezeigt. Nun sind aber die Strömun= gen, die vom Auge ausgehen, mächtiger und weiter in die Ferne reichend, als bei irgend einem Organe. Die Erfahrung hat überdem, wie wir oben gesehen, ausgewiesen: daß die Ausflüsse dieses Organs bisweilen in frankhafter Ausartung burch äußere Einflüsse eine fressende Schärfe, vielleicht in ber Art der Flugspathsäure entwickeln, der selbst die Härte des Glases nicht zu widerstehen vermag. Es begreift sich, daß wenn von Innen heraus durch zerrüttende Affecte, ähnliche Berderbniß in das Organ gekommen, solche Effluvien in dem einwohnenden Leben strahlend gemacht, und mit bestimmter Intention auf einen Punkt hingerichtet, in ihm jene erzählten nachtheiligen Wirkungen hervorbringen müssen; wenn glücklicher Weise eine solche vergiftende Wirkung in die Ferne nur unter den seltensten Umständen und Zusammentreffungen sich entwickelt. Uebrigens ist es eine Folge dieser Erklärungs= weise, daß nicht das Auge allein es ist, das also todeskräftig werben kann, sondern jedes Andere, von dem aus Strömm= gen in die Ferne gehen; der Mund mithin und die im Athem ausgehende Rede, die gesammte Hautoberfläche und der ihr entströmende unsichtbare Aushauch, die Hand endlich und ihre durch den Willen leicht lenkbaren Ausflüsse. Der ganze Mensch fann baher Schlangennatur annehmen und zum Giftbaum werden, der das allumher ihm Nahende siech macht und ertödtet.

Jedes Berberben aber setzt ein Unverdorbenes voraus, in dem es sich erzeugt; und wie nun dies von einer gewaltsamen, zerreißenden, zerstörenden Action ergriffen, und negativ poten-

zirt, zum Mittelpunkte eines Kreises von Verderbnig und einem Brunnquell schädlicher Einflüsse wird, so kann es von einer wohlthätigen, höhenden und steigernden Macht angeregt und positiv potenzirt, Centrum eines Kreises von Segen, und Born heilbringender Influenzen werden. Den Verderbern vom Hause aus, wie sie an uns vorübergegangen, werden daher andere sich gegenüber gestellt finden, die von der Natur her mit einer angebornen Heilfraft sich ausgerüstet sehen. Diese, früherhin vorzüglich in Spanien nicht selten vorkommend, wurden in der Landessprache Saludadores, Heilfräftige, und Ensalmadores, Besprecher, genannt. Sie bildeten eine Art von Genossenschaft, in der ein Theil ansäßig, seinen Geschäften oblag, während die andern durch Städte und Dörfer zogen. Ein Kreuz hing ihnen vor der Brust, das sie denen, die geheilt zu werden verlangten, zum Rüffen barboten, dabei einige Sprüche hersagend, und den Rranken leicht anhauchend, oder ihn küfsend; auch wohl bei Vergiftungen oder bei ber Hundswuth ein Stück Brod, das sie angebissen, ihnen darreichend. Die Schäden begriffen sie mit nach Zahl und Weise bestimmten Griffen; und es gelang ihnen oft, dadurch eingewurzelten Uebeln zu begegnen, Eisen aus den Wunden zu ziehen, und sie dann zu heilen. Sie behaupteten: zur Ausübung ihrer Kunst sei ihnen der reichliche Genuß des Weines vonnöthen, ohne Zweifel zur Erhöhung der einwohnenden lebensfräftigen Gabe; was denn aber, verbunden mit anderer Ungebühr, die das umschweifende Leben herbeigeführt, viele von ihnen sehr verrusen machte. Reine Verbindung war jedoch zwischen diesem ihrem Wandel und der Heilgabe wahr= zunehmen, woraus sich urtheilen ließ, sie sei nicht an ihr Moralisches, sondern an ihr Physisches geknüpft. Biele trugen das Bild eines Rades an ihrem Leibe, das Zeichen des Mar= tyrthumes der heil. Catharina, die damit zum Tode gebracht worden; auch sagten sie aus von sich: ein Saludador, der dem andern begegne, kenne ihn fogleich an natürlichen Zeichen, wenn er ihn auch nie zuvor gesehen. Sie rühmten sich wohl auch, wie sie bremnende Rohlen ohne Berletzung anzugreifen im Stande seien, und im Feuerofen ohne Schaden verweilen kömten;

was jedoch an dem sich nicht bewährte, den Bair 1) gesehen, ber, weil sein Gefährte ununterrichtet, daß er im Ofen sei, die Thüre hinter ihm zugeschlossen, verbrannte. Eben so rühm= ten sie sich des Vermögens, in weite Ferne zu sehen, wovon Torquemada ein merkwürdiges Beispiel anführt. Er berichtet nämlich im britten Buche seines Jardin de Flores. Salamanca 1577. p. 159, zuerst im Allgemeinen über sie redend: sie hätten vorzüglich die Gabe, vom Bisse wüthender Hunde zu heilen, und Menschen und Thiere vor Schaden zu bewahren. Sie fagten von sich aus: wie das Rad der heil. Katharina ihrem Gaumen oder einem andern Theile des Körpers sich aufgeprägt finde; doch sei nicht zu läugnen, daß sie sich größerer Dinge rühmten, als sie zu leiften im Stande seien. Sie gehörten meist den unteren Volksclassen an, und es sei interessant zu sehen und zu hören, welcher Gebete und Beschwörungen übelge= fügter, oft unverständlicher und lächerlicher Worte, sie sich bei llebung ihrer Kunst bedienten. Daher komme es, daß da auch ihre Aufführung bei Manchen nicht sehr löblich sei, viele Zweifel an der Art ihrer Gabe hegten; doch möge das wohl auch mitunter baher rühren, daß Manche sich für Saludadores aus= gaben, die keine seien. Er erzählt nun ein Beispiel wirklicher Heilung, die einer an seinem Vater vollbracht. Als dieser in früher Jugend eine weite Reise angetreten, hatte ihn im Verlaufe derselben ein Hund angefallen, und ehe er ausweichen kinnen, ihn durch den Stiefel ins Bein gebiffen, so daß 1 oder 2 Tropfen Blutes aus der Wunde gegangen. Er hatte aber aus der Sache nichts gemacht, und die Reise 3 oder 4 Tage fortgesetzt, bis er eines Morgens in einem Dorfe zur Messe läuten gehört, und abgestiegen, um sie anzuhören. Als er zur Kirche gegangen, trat ein Bauer an ihn heran, und rebete ihm mit ben Worten zu: "Sagt mir, Herr! Euch hat ein Hund gebiffen?" Der Gefragte, ber bie Sache schon vergessen, er= wiederte: "Allerdings hat mich vor wenig Tagen einer ange= fallen, warum fragst Du?" Da lächelte der Bauer, und sagte:

<sup>1)</sup> Bei Delrio Disquisition: magicar. L. I. c. III. Q IV. p. 29-32. aus tessen Schrift De fascino L. II. c. 11.

"bankt Gott, daß er Euch hergeführt, um Euer Leben zu retten, benn ich bin ein Saludador; ber Hund aber, ber Euch ins Bein gebissen, war rasend; kam Euch bis zum neunten Tage keine Hülfe, dann wardt Ihr verloren. Und damit Ihr Euch überzeugt, daß ich die Wahrheit rede, will ich Euch die Zeichen des Hundes sagen;" und er beschrieb nun ben Hund, wie Torquemada ihn gesehen. "Um Euch zu heisen," sagte darauf der Bauer, "muß ich eine Zeitlang Euch hier behalten." Er ging nun mit ihm in sein Haus, und besprach ihn bort, und Alles, was sie agen, und nach dem Essen abermal. Dann sagt er: "Ihr müßt schon einige Geduld haben in dem, was ich vornehme!" Da der Gebissene in großer Furcht sich willig zeigte, stach er ihm mit der feinen Spite eines Messers an 3 Orten in die Nase, daß einige Blutstropfen hervordrangen, die er gesondert auf einen Teller setzte, worauf er ihn die Wunde mit besprochenem Weine waschen hieß. Er ließ nun das Blut nicht aus den Augen, bis in jedem der Tropfen ein kleiner Wurm sich zu bewegen anfing; dann sagte er: "Herr! aus Gottes Gnade seid Ihr heil, — dankt ihm, daß er Euch her= geführt!" — In gleicher Weise rühmte sich ein Geschlecht in ben Ardennen, das seinen Ursprung vom heil. Hubert abgeleitet: es sei mit dem Blute des Stammgenossen auf die ihm Angehörigen die Gabe übergegangen, vor der Hundswuth zu bewahren, und die schon von ihr Ergriffenen zu heilen. Eben so führten die Könige von Frankreich die Heilgabe für die Scropheln auf den heiligen Robert, ihren Ahnvater, wie die von England auf den heiligen Eduard den Bekenner zurück.

## Das Alpbrücken.

Den Uebergang von diesen Einwirkungen, die im wachen und vollkommen nüchternen Zustand eintreten, zu den eigentlich magnetischen, bilden nun jene, die sich an den des natürlichen, wenn auch schon krankhaft affizirten Schlases anknüpfen, und weil dem Willen und dem Bewußtsein. wie sinnlicher Auffassung entrückt, einen Zustand von Passiwität als Bedingung ihres Eintretens voranssetzen. Der Art ist, was man im Teutschen mit dem Namen des Alps bezeichnet; hier zunächst gefaßt, inwiefern er auf Geschlechtsverhältnisse Beziehung, und also bie bahin gehörigen Nervensnsteme zu seinem Herbe hat. Die Römer, auf die Verschiedenheit dieser Verhältnisse und ihren Gegensatz Rücksicht nehmend, haben ihn daher Incubus und Succubus, ab incumbendo und succumbendo; die Griechen Ephialtes, d. i. insultor genannt; die gälischen und germanischen Bölker aber, eine geisterhafte Einwirkung babei voraussetzend, haben diese dort den Dusen oder Tausen, hier in Teutschland aber ben Alfen zugeschrieben. Die Aerzte nahmen nach ihrer Weise ben ganzen Zustand als Krankheit ober Folge ber Krankheit der sie mit Heilmitteln zu begegnen suchten, während die frühe= ren Theologen mehr dahin neigten, in bedeutenderen Fällen ihn aus einer Bezauberung herzuleiten. Er kann beides sein aber auch als Anlage in einem, an die Sexualorgane sich knüpfenden, magnetisch in die Ferne reichenden Bande seinen Ur= sprung nehmen. Als Arzt hat Paul der Aeginete (L. III. c. 15) ihn also beschrieben, wie er noch zu dieser Stunde sich zu zeigen pflegt. Der Ephialtes, sagt er, erhielt nach Einigen seinen Namen von einem Menschen, der also hieß, oder wei bie, welche bavon ergriffen werben, glauben: sie würden von einem Beiste angefallen und übermeistert. Themison nennt ihn jedoch im zwölften Buche seiner Episteln Pnigalion, weil er ben Magen und die Stimme erstickt. Diese Krankheit entsteh von allzu vielem Trinken und allzu lange anhaltender Unver= daulichkeit. Ein unterdrücktes Athemholen befällt die von dem Nebel Ergriffenen; die Sinne sind ihnen betäubt und gelähmt, in ihrem Schlase wandelt sie ein Gefühl von Erstickung, und eines mit Plötlichkeit einbrechenden Uebels an. Ihre Stimme findet sich überdem gebunden, und läßt sich nur unarticulirt und stotternd vernehmen, und es kommt ihnen vor zu ihrer großen Berwunderung, als ob ein Mann oder eine Fran, um ihr Aufschreien zu verhin= tern, ihnen ben Mund zuhielten. Sie bewegen beswegen Arm und Beine im Bette, um sie abzutreiben, aber Alles umsonst. Ja sie meinen sogar, sie hörten sie reden, und zum Beischlafo auffordern, fähen sie ohne weiteres ihr Bett besteigen, um irgend

einen Streich auszuführen. Er setzt hinzu: man müsse in Zeiten bagegen Vorkehr treffen, weil das Uebel sonst zu einem Schlag= fluß oder einer Epilepfie führen könne. Nach so vielen Jahr= hunderten ist es noch bis zur Stunde sich völlig gleich geblieben, und ein neuerer Arzt') schildert es in der folgenden Erzählung in gleicher Weise. Neulich kam ein Geiftlicher zu mir, mich um Hülfe bittend, weil er sonst zu Grunde gehe. Sieh nur! sagte er, wie mager ich bin, einem Gespenste gleich; da ich jonst wohl beleibt, und wohlaussehend gewesen. Beinahe jede Nacht nämlich kömmt zu mir ein Weib, das ich gar wohl fenne, läßt sich auf meine Brust fallen, und brückt und preßt mir die Luftwege, daß ich kaum athmen kann. Will ich auf= schreien, dann verschließt sie mir den Mund, will ich im Schrecken mich erheben, dann kann ich es nicht vollbringen, benn ich kann weder die Hände bewegen, um sie abzutreiben, noch auch die Füße, um zu entfliehen; darum, weil sie mich gebunden und gebannt hält. Der Arzt lächelt zu dem Jammer, weil er das Uebel gleich erkennt, und spricht: das ist Alles eitel Einbildung und eine bloße Täuschung. Wie? erwiedert er, eine Einbildung, was ich mit diesen meinen Augen gesehen, was ich mit diesen meinen Händen gethan, und zwar ganz wach und meiner Sinne mächtig! ich sehe sie vor mir, halte ihren Angriff aus, suche sie von mir abzuwehren, aber Alles um= sonst, weil Mattigkeit, Furcht, Beängstigung und die Gewalt, die ich leide, mich befängt. Wie unsinnig bin ich herumgelau= fen, Jeben um Rath fragend und um seine Bülfe bittend. Ginen flugen Franziskaner habe ich beswegen angegangen, aber er wußte kein Mittel, als ein eifriges Gebet zu Gott, das Uebel von mir abzunvenden, was ich längst schon mit großem Eifer, aber fruchtlos versucht. Darauf ging ich zu einem alten Weibe, die beim Volke ihrer Zauberkunft wegen berufen war; die gab mir ein altbekanntes Mittel, bei bessen Gebrauche die, welche mich also bedränge, mir am gleichen Tage sichtbar werden müsse. Ich sträubte mich lange, weil ich es für unnütz und gottlos hielt; endlich trieb mich die imerträgliche Noth und

<sup>&#</sup>x27;) Jas. Pratensis de cerebri morbo c 26.

Ungebuld, es anzuwenden. Da kam nun freilich die Plagerin in mein Haus, sich über Blasenschmerz beklagend, aber wie ich auch immer aufs Bitten mich verlegen mochte, ober burch Drohungen zu schrecken suchte, daß sie fortan zur Nachtzeit mir nicht ferner schreckhaft sei, sie blieb unversöhnlich bei ber alten Weise, denn sie hatte sich einmal vorgesetzt, mich tobt zu äng= stigen. Raum, setzt ber Verfasser hinzu, konnte ich ihm burch vieles Zureden die Sache aus dem Sinne bringen; boch fing er vom zweiten, britten Besuche an heiterer zu werden, die Natur des Uebels einzusehen, und auf Genesung zu hoffen. Der Arzt sagt nicht, ob er sie erlangt. Die Sache hat sich allerwärts und zu allen Zeiten wiederholt, so daß ein eigener Ausbruck, mich hat die Drude gebrückt, llebersetzung bes malum daemoniacum bei Plinius, sie bezeichnen muß. Auch in den Beichtstühlen fömmt sie häufig genug mit verwickelnden und auffallenden Me= benumständen vor.

Es wird nicht nöthig sein, uns lange bei diesem Zustande aufzuhalten, da es nur eine andere Form eines schon in so manchen andern an uns vorübergegangenen lebels ist. Ift es ein Naturelement, das am Menschen wirksam ist, dann wird das entsprechend Elementarische in ihm ergriffen, und er selbst dann ganz und gar in ihm gebunden. Ist es der Giftschwamm in der Tiefe, in dessen Dunftkreis er eingetreten, dann wird das Pflanzenhafte in ihm infizirt, daß es alle anderen Kräfte überwächst. Ist es ein Animalisches, bann wird bas Thierische bis zur Monstruosität gesteigert, und welchen Thieres Form er an sich genommen, gegen bessen Art sind alle seine Kräfte hin= gerichtet. Eben so wird hier in der gleichen Gattung das Ge= schlecht vom Geschlecht ergriffen, und das Ergriffensein, weil es ein Leiden ist, hebt mit einem Locken an, und endet mit einer Bindung. Bei allen diesen Affectionen insgesammt, ist es jenes untere gangliöse Gehirn, bas als ber Herd ber ganzen Auregung erscheint, aber biese wird nun in das eine Mervengeflechte, nun ins andere, je nach Verschiedenheit des Zustandes, geschehen; und nachdem sie mannigfaltig verschiedene Rückwirkungen in den andern Geflechten hervorgerufen, werden Alle nun in diesem und in jenem Ganglion sich sammeln. So

werben es daher hier die Geflechte des Sexualsustemes sein, die den ersten Eindruck in einem physisch oder psychisch ge= fnüpften Bande vermitteln, in der Nückwirkung wird dann ber im ganzen Vitalsustem hervorgerufenen Anregung, eine Bin= dung der andern Systeme der Sinnenwahrnehmung und Bewegung entsprechen, baburch begründet, daß selbst schon im Gangliensysteme die höhere Thätigkeit in den Lungengeslechten sich gebunden findet, wodurch eben die große Beängstigung entsteht. Aber dies Gebundensein, obgleich die am häufigsten vorkom= mende Form des Zustandes, ist jedoch keineswegs die ausschließ: liche; er gestattet vielmehr, — und gerade da am meisten, wo er am reinsten hervortritt, — bas entschiedene Gegentheil eines solchen Verknüpftseins und lähmender Gebundenheit. So hatte bem gelehrten Theologen Martinus von Arles') der Beicht= vater einer frommen verheiratheten Matrone berichtet, wie sie ihm anvertraut: es komme ihr gar häufig im Schlafe vor, als reite sie mit Gefolge über Feld und Aue, und wie sie so über die Wasser schreite, wohne irgend einer ihr bei mit dem vollen Lustgefühle des Actes, und das geschehe noch dazu ihr gar oft. Das Reiten über Land und Wasser ist hier Folge des Gefühles einer Lösung des Muskelsystemes, in der der drückende Alp, statt aufzusitzen, selber in Rosses Gestalt zum Träger wird. Uebrigens ist die ganze Erregung, wie jede andere des Gang= liensystemes, wie man sieht, mit einer Bision verbunden, die wieder nur nach der Natur des Zustandes sich modificirt, und wenn sie im Bampprism die Gestalt eines blutsaugenden Ge= spenstes vorführt, hier die einer verführenden, gewaltsam belastenden und zwingenden, oder mit Furie hinreißenden Ge= walt annimmt. Bei der allgemeinen Mitleidenschaft, in der alle Systeme miteinander verbunden sind, geht also auch hier, wie bei den andern Affectionen, die Anregung von einem der= selben aus, verbreitet sich aber von da über alle andere: über die Geistigen in Form dieser Vision; über die Bewegenden in ber Action der Bindung oder Lösung der dort wirksamen Thä= tiakeiten, über die Vitalen in beklemmender, beängstigender Unlust

<sup>&#</sup>x27;) In seinem Buche de superstitionibus. c. 7.

ober in expansiver Luft. Es begreift sich übrigens leicht, daß der ganze Zustand von Außen herein als ein Leiden an den Ergriffenen kommen kann; wenn irgend eine andere Persönslichkeit, die sich mit ihm in einen solchen magnetischen Rapport versett, durch denselben seiner mächtig geworden, daß er aber auch in dem Afficirten selbstthätig entstehen kann, der alsdann zum Ergreifenden wird, und in ihm Rapporte mit einem Andern sucht, und wenn er sie gefunden, in solcher Weise sich mit ihm verbindet. In einer dritten, mitte inneliegenden, am häusigsten vorkommenden Form, wird er endlich als ein phantastisches, traumartiges, blos von Persönlichkeit zu Persönlichkeit hinüberdeutendes Spiel, ohne bestimmte Realität ersscheinen.

8.

## Die magnetischen Rapporte.

Das führt uns in natürlicher Folge zu dem Lebensmag= netism hinüber, und zwar zu jenen unteren Graden desselben, in benen sich ein solches magisches Band zwischen bem Schlaf= wachenden und dem ihm Verbundenen knüpft. In diesem Zu= stande ist nämlich dem in die innere Trammwelt Uebergegan= genen, durch die Beschlossenheit des äußeren Lebens, Wachwelt gänzlich versunken, bis auf die Individualität, mit der er in der Fortsetzung besselben Lebensbandes, das höheres seelisches Sein an das untere irdisch leibliche knüpft, sich verbunden findet. Dieser eine, dem die Macht gegeben ist, ihn aus hiesem Zustande zurückzurufen, und ihn wieder in benselben zu versenken, ist baburch, daß er Anfang und Ende besselben beherrscht, und somit auch im ganzen Verlaufe die Herrschaft führt, an die Gränze der beiden Welten gestellt, ihm ein Seelenführer ober Verführer, je nach den Umständen. Seine Stelle ist angerhalb bes Kreises, in bem ber Schlaswache sich beschlossen findet; von dort ans wirkt er in der äußeren Welt auf den andern, der seinerseits in der andern Hemisphäre wurzelt, und bestimmt von seinem Standpunkt aus das, was diesem noch aus bem wachen Zustande geblieben; so wie er seinerseits von ihm wieder

Bestimmung empfängt, in Allem, was er von des andern Zu= stand in sich hat. So werben also die unteren Stufen, wo die Macht des Aeußeren überwiegt, auch durch das Vorwiegen ber Gewalt des Magnetisirenden, und die gänzliche Hörigkeit bes Magnetisirten, bezeichnet sein. In dieser Hörigkeit sieht ber Schlaswachende nichts von allem Aeußeren mit eigenen Augen, noch hört er etwas mit eigenem Ohr, was ihm sich in diesen Sinnen vernehmlich machen will, müht sich umsonst die Beschlossenheit derselben zu durchbrechen. Denn er sieht nun mit den Augen und hört mit dem Ohre dessen, der über ihn gebietet, und nicht leicht kann etwas Zugang zum befangenen Geiste finden, was nicht zuvor in diesem seinem Sinne gewesen. Eben so ist es auch um die unteren Sinne beschaffen, was der Bindende schmeckt und riecht, was sein Gemeingefühl afficirt, wird vernommen von dem Gebundenen. Auf gleiche Weise ist es um den Willen gethan, der Schlafwachende hat seine Person= lichkeit, aber wie sich von selbst versteht, nur äußerlich, au ben verloren, der auf solchem Wege seiner Meister geworden. Seine innere Willeusfraft, unerreichbar jeder äußeren Gewalt, ist zwar frei vor wie nach; aber nach Außen ist diese Kraft von einer anderen umsessen, die sie in der Richtung von Außen zu Innen, eine zweite wirkende Ursächlichkeit, senkt und deter= minirt zu ihren Zwecken. Endlich ist es um die Gedanken und Ideen nach Oben hin eben so beschaffen, wie um die Lei= benschaften und Affecte gegen die Niederung des Menschen hin. Den Gebanken, die der Eine von Innen heraus deuft, wirft der Andere Gedanken entgegen, die er seinerseits ihm einge= bacht, und den aus= und einquellenden Gefühlen und Affec= ten des Ersten begegnen ein= und ausquellende des Andern. Es bilbet sich also in dieser Wechselwirkung eine Doppelströmung, von Persönlichkeit zu Persönlichkeit, durch alle Gebiete derselben hindurch; so zwar, daß überall das von Außen herantretende als das Mächtigere, das von Junen vorbrechende umfaßt, zu= rücktreibt, bemeistert und beherrscht, ohne darum dem inneren Seelischen anders, als durch Antrieb, Lockung und Verführung irgend Etwas anzuhaben. Und es ist nun diese Wirkung kei= neswegs blos auf die unmittelbare Nähe der Berbundenen

beschränkt, sondern sie geht, wie jede andere magische, eben so auch in die Ferne, weil bei aller höheren Beziehung nur das Qualitative in Harmonie oder Disharmonie, Sympathie und Antipathie, keineswegs aber das Quantitative in Zeit und Raum, Nähe und Ferne bestimmt wird. Da der Magnetisi=rende bei dieser Action ganz auf dem kesten Grunde des gewöhnslichen Lebens steht, und doch auf meisenweite Entsernungen den ihm Verbundenen schlaswachend macht; so ergibt sich daraus, daß alles Leben, nicht blos das gehöhte, eine Wirkung in die Ferne hat, und daß diese nur unvernommen bleibt, weil es in seiner Umgebung an Erregbarkeiten sehlt, an denen sie sichtbar werden könnte.

Besteht aber nun ein solcher Zustand der Bindung des Innen von dem Angen, des Schlaswachen durch den Magnetisiren= ben, bann wird dieser als seinen Gegensatz einen andern be= bingen, in dem umgekehrt das Angen vom Innen, der Wachschlafende vom Schlafwachen sich gebunden findet, und der um= gekehrte Rapport auch entgegengesetzte Erscheinungen hervorruft. In einem solchen Bezuge würde das Sensorium commune, die bedingende Ursächlichkeit, und der Lebensherd nicht in den Magnetisirenden, sondern in den Magnetisirten fallen, und diesem also die Macht einwohnen, aus seiner Persönlichkeit hervor, die des Andern zu beherrschen und zu bedingen, und zwar in einer weit nachbrücklicheren Weise, da ihrer Natur nach die inneren Kräfte, als solche, die dem Centrum näher liegen, und darum weiteren Umfreis bemeistern, mächtiger wirken als die änßeren. Wie daher in der ersten Form des Rap= ports der Außenstehende, wenn and, ängerlich fern, doch dem Imenbeschlossenen nahe und sichtbar ist, nicht aber umgekehrt, so würde jetzt dieser jenem in jede Ferne nahe und sichtbar stehen, er würde ihm seine Gedanken eindenken, seine Bilder einbilden, seine Entschlüsse durch ängeren und inneren Antrieb in ihn hinübertragen, und mit seinen Affecten wie mit einem Contagium ihn inficiren, so daß in allen Richtungen das gewöhn=

<sup>1)</sup> Untersuchungen über ben Lebensmagnetismus und bas Hellschen von G. C. Passavant. 1837. p. 111 n. f.

liche Leben dem übergewöhnlichen dienstbar würde. Bei einiger Ueberlegung erkennt sich leicht, daß der erste dieser Bezüge in ber natürlichen Magie ber vorherrschende sein müsse, und daß nur die Anfänge des entgegengesetzten in den höheren Graden ber ihr eigenthümlichen gesteigerten Zustände eintreten können. Diese Magie ist nämlich der unterste, dem gewöhnlichen Leben am nächsten verwandte Grad solcher Steigerung; dies Leben aber, weil vorherrschend in der Natur befangen, auch allein ftark in ihr. Der Schlaswache wird aber durch den ihn Be= handelnden in dieser Magie künstlich über diese Stufe hinaus= gehoben, und nach Gefallen auch wieder hinabgezogen; sie ist also in ihm die Herrschende und Meisternde, die irdische Nacht, bie ihren Tag geboren, ift ftärker als ihre Geburt, und sohin in ihrer Kraft auch der äußerliche Mensch stark über den in= nerlichen, und dieser kann in seiner persönlichen, wenn auch gehöhten Macht, seiner sich nicht erwehren. Soll er das aber vermögen, dann muß, wie der Eine stark ist in der irdischen Natur, der Andere stark werden in einer überirdischen, damit er durch sie gekräftigt die Natureinflüsse überwinden, und über ihren Repräsentanten herrschen kann. Darum ist uns solche Herrschaft bei den Heiligen in ihren Efstasen häufig begegnet, wir werden sie bei den dämonischen Erscheinungen eben so häufig wiederfinden, in der natürlichen Magie tritt sie seltener, am häufigsten noch bei jener Art von Ekstase, die, wenn der Rampf bes Lebens ausgekämpft ist, im Tode sich zu zeigen pflegt, hervor. Unter vielen Beispielen der Art, führen wir nur eines ber burch glückliche Fügung ter Umstände bewährtesten hier an. Maria, die Gattin des John Goffe von Rochester, erkrankt an einem langwierigen Uebel, und wird beswegen nach West= mulling, 9 Meilen von ihrem Wohnorte, in ihres Vaters Haus gebracht, wo sie am 4. Juni 1691 stirbt. Um Tage vor ihrem Tode wandelt sie ein großes Berlangen an, ihre beiden Kinder zu sehen, die sie unter der Pflege einer Amme zu Hause zurück= gelassen, und sie bittet ihren Gatten ein Pferd zu miethen, sie müßte nach Rochester gehen, und bei ihren Kindern sterben. Man macht ihr begreiflich, sie sei nicht in dem Zustande, das Bett zu verlassen, und zu Pferd zu sitzen, sie aber besteht darauf,

wenigstens den Versuch zu machen; kann ich nicht sitzen, so lege ich mich der Länge nach aufs Roß, sagte sie, denn ich muß meine Lieblinge sehen. Ein Geistlicher war um 10 Uhr Abends noch bei ihr, dem sie ihre Willigkeit zu sterben und die Hoffnung, die sie auf Gottes Barmberzigkeit hatte, erklärte; aber, sagte sie, mein Jammer ist: daß ich meine Kinder nicht mehr sehen kann. Zwischen 1 und 2 Uhr am nächsten Morgen fam sie außer sich. Eine Wittwe Turner, welche die Nacht bei ihr gewacht, sagte: ihre Augen seien offen und starr ge= wesen, der Mund aber geschlossen; die Frau brachte ihre Hände an ihren Mund und die Nasenlöcher, und fühlte keinen Athem, sie glaubte, die Kranke liege in einer Ohmnacht, und war ungewiß, ob sie todt sei oder lebendig. Als sie später am Morgen wieder zu sich kam, erzählte sie ihrer Mutter, sie sei zu Hause bei ihren Kindern gewesen. Das ist unmöglich, er= wiederte die Mutter, du bist alle die Zeit nicht aus diesem Bette gekommen. Wohl, sagte barauf die Andere, aber ich war vergangene Nacht bei ihnen, als ich im Schlafe lag. Uebereinstimmend mit dieser ihrer Rede, sagte und betheuerte nun die Amme in Rochester, die Wittwe Alexander, und sie war willig es mit einem Eide vor der Obrigkeit zu bekräftigen, und das Sacrament darauf zu nehmen: wie sie am Morgen etwas vor 2 Uhr bie Gestalt der Maria Goffe aus dem Nebenzimmer, in dem bei offener Thüre das eine Kind allein schlief, kommen gesehen, und wie sie etwa eine Viertelstunde an der Seite des Bettes gestanden, in dem sie mit dem junge= ren Kinde lag. Ihre Augen bewegten sich, und ihre Lippen schienen zu sprechen, aber sie sagte nichts. Die Amme setzte hinzu: sie sei vollkommen wach gewesen, und weil es einer ber längsten Tage im Jahre war, habe es hell zu werden an= gefangen. Sie setzte sich in ihrem Bette auf, blickte unverwandt die Erscheinung an, und hörte die Glocke auf der Brücke 2 schlagen. Nach einer kleinen Weile sagte sie: im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, was bist du? Auf diese Worte entfernte sich die Gestalt, und ging von dan= nen, sie warf sich schnell in ihre Kleider und folgte, konnte aber nicht anssinden, was aus ihr geworden war. Nun und

nicht früher wandelte sie ein Grausen an, und sie ging aus bem Hause, das am Wasser lag, und wandelte einige Stunden auf dem Kai herum, nur von Zeit zu Zeit nach den Kindern sehend. Um 5 Uhr Morgens klopfte sie an einem Nachbar= hause an, aber erft eine Stunde später ließ man sie bei wieberholtem Klopfen ein, und sie erzählte den Leuten nun, was sich begeben. Die wollten sie bereden, sie habe geträumt, sie aber erwiederte: wenn ich sie in meinem ganzen Leben je gesehen, dann sah ich sie diese Nacht. Eine von denen, die bei ihrer Rede zugegen gewesen, Marie, die Gattin des J. Sweet, erhielt am Morgen Botschaft von Mülling herüber: die Goffe liege am Sterben und wolle sie sprechen, sie ging baher am gleichen Tage hinüber, und fand sie in den letzten Zügen. Die Mutter der Kranken erzählte ihr nun unter andern: wie sehr ihre Tochter nach den Kindern sich gesehnt, und nun sage, sie habe sie gesehen. Das brachte der Frau Sweet die Worte der Umme wieder ins Gedächtniß, denn bis dahin hatte sie nichts bavon erwähnt, sondern es als einen Jrrwahn der Frau lie= ber verschwiegen. Thomas Tilson, der Pfarrer von Ayles= worth bei Maidstone, der den Verlauf dieses Ereignisses be= kannt gemacht, erhielt die ausführliche Nachricht barüber am Begräbniftage von John Carpenter, dem Bater der Berftor= benen. Am 2. Juli verhandelte er die Sache umständlich mit ber Amme und den beiden Nachbaren, zu denen sie am Mor= gen gegangen. Um folgenden Tage hörte er durch die Mutter es bestätigen, dann durch den Geiftlichen, der am Abend bei ihr gewesen, und durch die Wärterin, die die Nacht über bei ihr gewacht; alle waren einstimmig in der Erzählung der Ge= schichte, und das Zeugniß des Einen bestätigte die Aussage der Andern. Alle waren verständige, ruhige Leute, denen es nicht zu Sinne fam, ber Welt etwas aufzubinden, ober mit Lügen umzugehen; auch war gar nicht abzusehen, was sie dazu bewo= gen haben sollte, die ganze Erzählung ist also eine reine, wohl= bewährte und darum vollkommen glaubwürdige Thatsache. 1)

<sup>1)</sup> The spectre or News from the invisible World. by T. Ottway. London 1836. p. 184. Tilson schreibt ben Borgang in

Sollen wir uns einigermaßen Rechenschaft geben von bieser Erscheinung, dann müssen wir auf die Weise zurückgehen, in ber sich die Leiblichkeit erbaut. Es sind nämlich die der Seele zugetheilten, und ihr in Dienstbarkeit verbundenen Elementar= geister, die unter ihrer Lenkung, nach einem für jede Persön= lichkeit durch die der beiden Zeugenden bedingten Plan und Gesetz, diesen Bau erwirken. Er wird aber zwiefach aus= geführt: einmal vorbildlich in mehr überirdischer Weise, durch die höheren Beister in den sogenannten imponderabeln Elemen= ten, die, obgleich in active und passive Kräfte und Vermögen getheilt, doch wie überhaupt mehr von der Einheit, so auch mehr die Art des geistig Thätigen an sich haben, dann aber nachbildlich in mehr irdischer Art durch die Tieferen, die wie= der eben so zwiefach getheilt, vorherrschend in der Natur des Mannigfaltigen und leidend Stoffischen erscheinen. Der Leib ist also eine aus zweien Leiblichkeiten im Bande der dritten zusammen= gehaltene Doppelnatur, beren eine Obere dem gesammten Ner= vensysteme einwohnend, im Nervengeiste wirkt; die andere Un= tere mehr aus dem Blute geboren, im Umlaufsusteme sich aus= prägt, während das Beide einende Band in den Muskelsustemen hervortritt. Die erste und darum die zeugende ist das Vorbild, nach dem die andere als gebärende sich gestaltet; während beibe als Gleichniß ber einwohnenden Seele gegenüberstehen: so daß man die erste, obwohl uneigentlich, ihr Spectrum; die andere die plastische Hülle und Büste besselben nennen könnte. So lange nun das Band der Persönlichkeit beide fest und enge in ber Ordnung des gewöhnlichen Verlaufes der Dinge zusam= menhält, sind sie einander eingegeben, durchwohnen sich und werden durchwohnt, und binden sich gegenseitig in einer schwe= benden Harmonie. Löst im Tode aber sich dies Band, dann lassen sie voneinander ab; und indem die Harmonie, in der sie sich verbunden, auseinanderweicht, hält die eine sich zu der ihr

einem Briefe bem bekannten Theologen Baxter unter bem 6. Juli 1691 zu, und bieser hat ihn in sein Buch: bie Gewißheit ber Geister gründlich dargethan durch unläugbare Historien. Nürnberg p. 149, aufgenommen.

näher verwandten Seele, während die andere, der irdischen Natur mehr zugethan, ihr die Schuld bezahlt. Zwischen beiden Extremen liegen aber nun Mittelzustände zwischen inne, in benen das Band sich lockert, ohne zu zerreißen, und in Ge= folge der loseren Bindung nun die beiden Naturen voneinan= berlassend in Excentricität auseinanderweichen. Geschieht diese Lösung aber also, daß die höhere vorbildliche durch Ueberfräfti= gung sich ablöst von der unteren abbildlichen, und der Latenz sich entringend, in der sie von ihr gehalten wird, über dieselbe hinaussteigt, ohne jedoch ganz von ihr abzulassen, dann wird, wie das Wetterleuchten aus der sich kühlenden Wolke, so das Spectrum aus der Umhülle frei, und in der Aufzuckung sichtbar. Also befreit, wird es aber, weil mit dem Gezweiten weniger verwickelt, in seiner Einheit gehöht, und somit also in all sei= nem Wirken mehr centrirt. Centrirt aber, wie es nun ist, wird es baburch zwar nicht allgegenwärtig, was nur Gott zukömmt, aber doch nach Maaßgabe seiner Befreiung vielgegenwärtig, im zugemessenen Kreise seiner Herrschaft verschwindet der Raum, und es kann also im ganzen Umfange desselben überall zugegen sein, wohin es sein Verlangen fixirt. Wie es also in dem Theile, der noch mit der greiflichen Umhülle verwickelt ist, in ihr zugegen zu sein fortfährt, so ist es mit dem andern mehr centrirten anderwärts, und wird dort sichtbar in den Rräften und den Stoffen, die ihm zu Gebote stehen. dann eine Art von Nebensonne, die sich neben der wahren bil= det, aber nicht durch Brechung in einem fremden Medium her= vorgerufen, sondern durch ein Sichselbstentrücktsein der Persönlichkeit bei beharrlichem Bleiben in sich selbst erwirkt; so jedoch, daß die wahre Sonne im Spectrum gegeben ist, die Nebensonne aber in jenen Theil der Persönlichkeit fällt, wo das Höhere noch ins Tiefere verwickelt, es mit getrübtem Lichte burchbricht.

Man sieht, wie die cataleptischen und schlaswachen Affectionen, die eine solche Scheidung erwirken, das Eintreten eines derartigen Doppelgeschenwerdens begünstigen; aber daß es auch als Anlage in mancher Persönlichkeit sich sindet, erweist sich durch mancherlei Beispiele, die von solchen aufgezeichnet

sind, die obgleich allen Zeichen gemäß, bei vollkommener Gesundheit, doch in diesen Zwiespalt mit sich selber eingetreten. Ein junger Mensch in London, den Morton kannte, war nach bessen Zeugnisse nüchtern, religiös, sinnig, nicht zu wunderlichen oder leichtsinnigen Einbildungen geneigt, auch nicht närrisch ober fränkelnd, noch auch zur Doppelsichtigkeit ober wachen Träumerei, wie so manche Gespensterseher, geneigt, sondern wohlunterrichteter, besonnener und ernster Mann, und boch geschah ihm folgendes. Er stand als Lehrling bei einem Kauf= manne in London, der eine Factorei in Amerika hatte, und sollte sogleich dahin sich einschiffen. Das Schiff lag segelfertig in Gravesand; sein Lehrherr machte die nöthigen Briefe und sonstigen Abfertigungen für ihn zurecht, konnte ihn daher beim Drange der Arbeit nicht wie gewöhnlich mit zu Tische nehmen, und hieß ihn darum in der Schreibstube bleiben, bis er komme ihn abzulösen. Dem gemäß, als er abgespeist, ging er hinun= ter, um ihn zum Essen hinaufzusenden, und sah ihn durch die Thire ber Schreibstube bort beim Buchhalter schreibend sitzen, wie er ihn zuvor verlassen. In dem Augenblicke wurde er durch irgend einen Umftand bestimmt, wieder schnell die Treppe hin= auf zum Eßzimmer zu gehen, von wannen er eben herabgestiegen, ließ baher den jungen Mann, ohne mit ihm zu reden, in der Schreibstube zurück; wie er aber oben war, sah er ihn mit seinen andern Leuten am Tische sitzen. Das Vorzimmer, in dem sie saßen, öffnete gegen die Treppe und konnte von ihm ganz übersehen werden, so daß darin kein Irrthum statt finden mochte; der junge Mann, wenn er sich nicht unsichtbar zu machen verstand, konnte nicht ungesehen auf der Treppe an ihm vorübergegangen sein, was ihm auch die Schicklichkeit nicht ge= stattet hätte. Der Lehrherr sprach nicht zu ihm, was ihn hernach gereute, sondern ging in der Bestürzung vorüber in das Eß= zimmer, das rechts von dem der Leute lag, aber er sandte von da sogleich jemand hinüber nachzusehen, ob er wirklich dort am Essen sitze, und er war ganz eigentlich dort, so daß, was er in der Schreibstube gesehen hatte, das Scheinbild gewesen sein mußte. Daß es Anlage bei ihm war, ergibt sich aus spätern Umftänden, die sich mit ihm zugetragen. Er war seit längerer

Zeit in Boston, und ging von da aus seinen Lehrherrn, im Proscripte eines Briefes, um Nachricht seines Bruders wegen an. Denn, sagte er: jüngst am 20. Juni, als ich völlig wachend nach 6 Uhr in der Frühe im Bette lag, sah ich diesen meinen Bruder am Fuße des Bettes die Vorhänge öffnen, und er blickte, ohne zu sprechen, mir ins Gesicht. Ich voller Schrecken faßte mich boch genug, um sagen zu können: Bruder, was ist's mit dir? Er hatte seinen Kopf mit einem blutigen Tuch um= bunden, war sehr blaß und schrecklich anzusehen, und sagte: ich bin schändlich ermordet von dem und dem, aber mir soll Gerechtigkeit werden, worauf er verschwand. Der junge Mensch, ein Student in London, war, 14 Tage vor dem Datum des Briefes, dort in einer Schlägerei mit einem Schüreisen nieder= geschlagen worden, und bald darauf an der Wunde gestorben. Morton hatte ben Brief eine Stunde nach seiner Ankunft in London gelesen, kannte die Hand des Schreibers, wie ihn und seinen Bruder vollkommen wohl, konnte also nicht hintergangen werden. 1) Ist die Erzählung bei Tharsander, 2) so wie manche andere ähnliche, in der Wahrheit gegründet, dann kann bas zweite Bild zugleich dem Eigener und andern Personen um ihn Die Frau eines Amtmannes ist dort in die sichtbar sein. Schreibstube ihres Gatten gegangen, und ihn auf seinem ge= wöhnlichen Stuhle sehend, wird sie ungewiß, ob dies Gesicht ihr rechter Chemann sei, oder der, den sie in der Wohnstube gelassen. Sie lauft baber bestürzt hinunter, und erzählt ihrem Herrn, was ihr oben begegnet sei. Der will die Sache selber in Augenschein nehmen, geht in Begleitung seiner Frau hinauf, und findet das Gespenst in seiner eigenen Gestalt, eben so ge= fleidet, wie er, auf dem Stuhle sitzend und schreibend. tritt nun hinzu und spricht: Gesell! hier gehört mir und nicht dir zu sitzen; du hast hier nichts zu schaffen, weiche; indem er nun zugleich ben Stuhl rückt, verschwindet die Erscheinung. Das wird eine Art von seltener geistiger Fata Morgana sein,

<sup>1)</sup> Morton on Apparitions in Ottways; the spectre or news from the invisible World p. 180.

<sup>2)</sup> Schauplat vieler ungereimten Meinungen. I. B. IV. Ct. p. 620.

in der die Seele, außen ohne sichtbare Störung, dem Körper einwohnend, durch ihre Organe dem Spiele ihrer Nervengeister zuschaut, die das Spectrum, statt es dem Leibe einzugesben, außerhalb desselben hinausgeworfen.

Wie in diesen Fällen nur ein Bild leiblicher Persönlichkeit in die Ferne ausgesendet worden, so kann es unter gewissen Umständen geschehen, daß diese Leiblichkeit selber bis auf be= schränkte Distanzen, durch einen inneren Ungestüm in Aufhe= bung des Gleichgewichtes unter den Richtungen mechanisch organischer Kräfte, entrückt werbe. Ein Beispiel, bas Fince= lius!) erzählt, kann nur bahin gebeutet werden. In Halber= stadt kam 1557 am 25. November Georg Weberings Chegattin Elisabeth, ein ehrlich, gottesfürchtig Weib, etwa 24 Jahre alt, mit einer Tochter nieder, die zu St. Moriz getauft, 8 Tage hindurch von der Mutter, besonders zur Nachtzeit, wohl gewartet und gepflegt wurde. Auch in der Nacht Maria Em= pfängniß hatte sie es also gehalten, das Rind aufgehoben, ge= fäugt, und dann es in Gottes Namen in die Wiege, sich aber ins Bett gelegt, barneben eine Magd bei ihr in ber Stube geblieben. Nach einer Viertelstunde etwa fängt bas Kindlein heftig zu schreien an, so daß es die Magd länger nicht schweigen mochte, sondern die Frau rufen müssen, die hat aber nicht gehört, worüber sich die Magd sehr verwundert, und gebacht: es müsse nicht recht zugehen, daß die Frau jetzt so hart schlafe, die zuvor aufs Kindlein so guten Fleiß gehabt. Sie tritt beswegen zum Bette und spricht: Frau! hört ihr nicht, wie das Kindlein so sehr schreit? Da ihr aber nicht geant= wortet wird, greift sie ins Bett und fühlt niemand. Die Magd erschrickt, ruft bem Herrn, ber in ber nächsten Rammer gelegen, und spricht: die Frau ift hinweg! Der schreit auf: das wolle Gott nicht! zündet ein Licht, nimmt sein Kindsein, hüllt es

<sup>1)</sup> Wunderzeichen. Wahrhaftige Beschreibung und gründlich Berzeichniß schrecklicher Wunderzeichen und Geschichten, die vom Jahre 1517 bis auf jetiges Jahr 1556 geschehen und ergangen sind nach der Jahrzal durch Johnn Fincelinm. Franchiurt a. M. 1566. Der Ander Theil. Jahr 1557.

ein, lauft in alle Winkel des Hauses, ruft ihr und befindet, sonder= lich weil es geschneit hatte, daß sie zur Hof= oder Hausthüre nicht herausgekommen. Sie sind beswegen nach dem Keller gelau= fen, und haben ihr gerufen, aber nichts als ein Geplätscher im Wasser gehört. Denn es war am Keller ein Brunnen ein= gesenkt, der in dieser Frauen und ihres Nachbarn Hof gegangen, weil aber die Thüren zugewesen, hatten die Suchenden darauf nicht Acht gehabt. Sie sind berwegen auf die Gassen gelaufen, und haben mit großem Geschrei die Nachbarn aufgeweckt, und ihnen, was geschehen, angezeigt; der arme Mann lauft unterbessen mit dem Kindlein immerfort jämmerlich hin und wieder, und kann sie nirgend finden. Sein Nachbar Lorenz Schade hört aber inzwischen, daß seine Hinterthüre, die sonst am Tage schwerlich aufzumachen gewesen, aufgehe; hört auch ben Tumult, und spricht zu seinem Weibe: hörst du, es soll wohl ein Dieb im Hause sein! Die aber rebet ihms aus. Indem hören die Sucher, daß sich jemand in Schaden Haus rege, meinen die Frau sei aufgestanden, und wollens ihr auch anzeigen, klopfen berwegen an. Die Thure wird geöffnet, und wie man zusieht, ifts die Kindbetterin. Sie sprechen sie an, was sie da mache, und wo sie gewesen sei, aber vor Zittern und Weinen kann sie anders nicht sagen denn: sie sei aus bem Brunnen gekommen, darin sie gelegen, wie ihr Haar und Leib auch ausweist. Da man weiter gefragt, wie sie hineingekommen ober auch herauskommen, hat sie nicht können Bescheid geben. ber Brunnen im Hofe ist fest zugedeckt gewesen, und ist auch ein klein Loch, dadurch sie hineinkommen, und dieweil man im Schnee nicht hat spiiren können, wie sie aus dem Hause an den Brunnen gekommen, so hat man doch ihre Pantoffel bei dem Brunnen bei einander stehen gefunden, daraus zu er= achten, daß sie daselbst hinein, und am andern Ort, in ihres Nachbarn Haus, herauskommen sei; wie aber, weiß kein Menich. Sie ist hernach 4 oder 5 Tage sehr schwach gewesen, aber ben sten Tag wieder ziemlich wohl auf, daß sie sogar gegessen, getrunken, umhergegangen und des Kindleins gewartet hat, so daß man in der Hoffnung gewesen, es sollte ferner kein Not mit ihr haben: wiewohl sie allwegen geklagt, wie ihr das

Herz sehr schwer wäre, wüßte nit, wie es möchte zugehen. Soldjes ist ihr jedoch ausgeredet worden, und haben sie getröftet, auf Gott zu vertrauen, und sich zu befleißen, daß sie nur ichlasen könne, welches ihr denn am schwersten geworden, so daß sie auch gemeint: wenn sie nur schlafen könne, würde es bald besser mit ihr werben. Sie hatte aber also groß Verlan= gen nach Wermutbier gehabt, und gemeint: wenn sie solches befäme, wollt sie davon wohl schlafen, wie sie denn den 13. December immer davon gesagt. Den folgenden Tag zwischen 7 und 8 Uhr hat sie ihr Kindlein wieder zu sich genonnnen, es gefäugt, eingewunden und wieder in Gottes Namen mit herzen und füssen niedergelegt, auch das Morgenbrod bei dem Tisch, Abwessens ihres Mannes, gegessen. Darnach hat sie die Magd in St. Bernhardskloster gesandt, Wermutbier zu holen, daß sie also allein daheim blieben. Indem kommt ihr Bruder Hans Otto, will sehen, wie es seiner Schwester gehe; wie er in die Stube kommt, findet er sie im Bette auf dem Rücken liegen, mit geschlossenen Augen. Des wird er gleich froh, meint, sie schlase; will sie berwegen uit erwecken, sondern geht stracks zurücke. Da begegnet ihm die Magd mit dem Bier, und er verbietet ihr hineinzugehen, sie aber sagt: ich muß sie auf= wecken, denn sie hat mirs befohlen, geht derwegen hinein zur Wiegen, nach dem Kinde zu sehen, das aber war hinweg aus ber Stuben. Nu gedenkt bie Magd an den Brunnen, darin die Frau gelegen war, sieht hinein, und findet das Kindlein im Wasser, und die Windel um sein Beinle henken, da es boch zuvor fest von der Mutter eingewickelt worden. Solches ist durch zween Schöppen und Herrn Conrad Perca, Pastorn zu St. Johannis aus dem Brunnen todt gelanget und besichtigt worden. Die Mutter aber hat von der Zeit an, da sie ihr Bruder hat schlafend gesimden, von acht Uhr Morgens bis zu viern in der Nacht, zwanzig Stunden hindurch, entzückt gelegen, keinen Athem geholt, noch sich geregt, man hat sie auch nicht ermuntern können, weswegen man sie liegen lassen, und fleißig Gott für sie gebeten. Gegen den Morgen hat sie sich geregt, daß mans hat sehen können, da ist der Pfarrherr und ihr Chemann zu ihr aus Bett getreten, auf ihr Rufen und

Rütteln aber hat sie nichts geantwortet, sondern über eine Weile ihre Augen aufgeschlagen und gesprochen: Ei berath Gott! Darauf der Pfarrer geantwortet: der berathe allwege und helf Euch und uns Allen! hat sie geantwortet: Amen! Ist auch von ihrem Manne gefragt worden: ob sie ihn kenne? hat sie mit Weinen gesagt: ja, Ihr seid mein lieber Mann! und der bei euch steht, ist der Pfarrherr zu Sanct Johannes. Hat sie darauf mit Weinen vermahnet, daß sie für Sie beten sollten, welches benn geschehen, worauf sie bann ge= sagt: warum habt ihr mich aufgeweckt? ich bin in so großer Freude gewesen, habe meinen Heiland gesehen und die lieben Engel. Ach warum habt ihr mich nicht liegen lassen, hat auch ge= klagt, der Mund thue ihr wehe, welchen die Weiber zuvor mit Würz und Essig gerieben hatten, weil sie gemeint, sie läge in Ohnmacht. Zugleich klagte sie, wie sie sehr müde und das Herz ihr schwer wäre. Darauf hat sie vier Stunden geruht, während welcher Zeit der Pfarrherr stets bei ihrem Bette ge= sessen, nach deren Verlauf sie aufgefahren, neben das Bett gegriffen, und geweinet und geseufzt. Da man sie gefragt, hat sie gesprochen: sie hätt da ein Kind stehen gehabt, wo das wär, sie wollts haben. Da mans ihr aus bem Sinne reben wollen, hat sie sich nicht baran gekehret, sondern immer gesagt: hab ich boch nur ein einziges Kind, bazu gute Milch, barum langt mir mein Kind her! und hat sich nicht zu Frieden stellen lassen, bis man ihr es auf den andern Tag zu geben versprochen. Nun hat sie vom 14. bis zum 21. Dec. stille gelegen, wenig geredet, allein oft und viel geseufzet, und nach dem Kinde nicht mehr gefragt. Wie es weiter burch göttlichen Willen mit ihr zugehen werde, wird die Erfahrung geben; die Zeugen der Geschichte aber sind: Conrad Perca, Pfarrherr zu St. Johann, Simon Becker, ein Schöppe, Lorenz Schade u. a. bei Fincelius genannte.

So der Berichterstatter, der, wie man seiner Erzählung leicht ansieht, aufrichtig in der Wahrheit ist, wenn man gleich wünschen könnte, daß er über einzelne Umstände sich weiter und deutlicher ausgebreitet. Die Frau war keine Heilige, aber auch keine Zauberin, denn von dämonischen Einflüssen ist keine

Spur zu sehen, auch der Gedanke an Trug von ihrer Seite scheint so ferne gelegen zu haben, daß keiner aus der ganzen Umgebung ihn gefaßt. Es war also ein Unglück, das sich zu= getragen, und bei dem es auf natürlichem aber übergewöhnli= chem Wege zugegangen. Sie war in Folge ihres ersten Wochen= bettes frank, wie die Schwere im Herzen zeigt, über die sie sich beklagte. Die Krankheit war nervöser Art, wie gleich von Vorn herein aus der hartnäckigen Schlaflosigkeit sich ergibt. Der dann eintretende, und 20 Stunden hindurch anhaltende Schlaf ohne Regung und ohne Athem, beweist, daß es Catalepsie, verbunden mit spontanem Somnambulism gewesen, an bem sie gelitten. In diesem Zustande wechselt nun, wie bekannt, ber Starrframpf, in dem alle Glieder, unbeugsam wie metal= lene Stäbe auseinander reden, mit ber fügsamsten Beschmei= bigkeit des gesammten Muskelspstems, verbunden mit solcher Leichtigkeit, daß die kleinste Kraftanstrengung hinreicht, große Bewegungen auszuführen, ober auch den Körper in seltsamer Lage zu erhalten, etwa den ganzen Obertheil des ausgestreckt liegenden in jedem beliebigen Winkel zu erheben, und in dieser Lage ihn festzuhalten. Das vorliegende Beispiel gibt nun Zeugniß, daß in solchem Zustande, unter gegebenen Umständen, wohl auch bisweilen ein innerer Ungestüm erwacht, der die von ihm Ergriffenen aufhebt, und sie leiblich irgend einem Gegen= stande, hier dem Wasser des Brunnens, entgegentreibt. Die verschlossenen Thüren nach Außen hin, und die Abwesenheit aller Spur im Schnee beweisen, bag es nicht ein Behen ge= wesen, durch das die Kranke zum Ziel gelangt, sondern ein Schießen und Schweben, wahrscheinlich durch das geöffnete Fenster zum Hofe, dann in den Brunnen hinab, und wieder aus demselben hinaus, nach einigem Geplätscher des Wassers, in Folge des Eindrucks, den dies auf die Schlaswache gemacht, wobei die große Schmiegsamkeit der Glieder das Einschlüpfen burch die enge Deffnung erklären muß. Bei dem späteren Borgange mit dem Kinde muß, da niemand zugegen gewesen, zweifelhaft bleiben, ob sie dasselbe in ähnlicher Weise, von ir= gend einem Gedanken bewegt, zum Brunnen hingetragen, oder ob es im Rapporte mit ihr, von dem von ihr ausgehenden Ungestüm denselben Weg geführt worden, den sie selbst zuvor durchgemacht.

f.

Magischer Bezug bes Menschen zu sich selber, ober ber spontane Somnambulism.

Die eben berührten Erscheinungen, inwiefern sie, die äuße= ren veranlassenden Ursachen in sich verhüllend, ganz vom In= neren des in ihnen wirksamen Menschen auszugehen scheinen, führen uns zu einem neuen Gebiete magischer Wirkungsweise hinüber, wo die Kreise, innerhalb deren sie sich kund gibt, in engster Geschlossenheit mit den Gränzen der individuellen Per= sönlichkeit zusammengehen, und nun Verursachendes wie Verur= innerhalb bieser Gränzen sich beschließt. nämlich magische. Rapporte zwischen dieser Persönlichkeit und Allem, was näher oder ferner sie umsteht und umströmt, Rapporte, die von ihr aus in mit ihren Gegenständen sich erweiternden Sphären sich aufthun, dann wird, da sie selbst, zugleich Unterwurf und Gegenwurf, sich gegenüber= steht, auch ein engster Rapport zwischen bem Subjectiven und Objectiven in ihr eintreten können, in dem sie sich selbst, vom Einen zum Andern magisch bestimmt, und in außergewöhn= liche Zustände sich versetzt. Diese Art der Rapporte wird das Eigenthümliche haben, daß ihr positiver und negativer Grund, die sonst zwischen der Person und einem sie Bestimmenden oder auch Bestimmung Erhaltenden vertheilt erscheinen, jetzt in sie zusammengehen, so daß die durch sie hervorgerufenen Wirkun= gen, wenn auch oft nur scheinbar, als etwas der Individualität Inhärirendes und durch sie Hervorgerusenes sich geltend machen. Man hat daher den Complex dieser Wirkungen mit dem Namen bes spontanen Somnambulism's bezeichnet, dem wir jetzt noch eine nähere Betrachtung zuzuwenden haben.

Wie die Erde die Sonne und alles Siderische in der Höhe des Universums über sich, den Mond und alles Peripherische in den Niederungen der Welt unter sich hat, so ist die menschliche Persönlichkeit in die Mitte eines erweiterten

Gegensates gestellt, also zwar, daß sie von der höheren, un= sichtbaren Geisterwelt überragt, ihrerseits selbst wieder über der sichtbaren Naturwelt steht. Sie bietet aber ihre geistige Seite der Geisterwelt, ihre leibliche der Naturwelt dar, und wie biese in dem engeren Gegensatze von überirdisch und unterir= bisch getheilt erscheint, so wird berselbe auch in der Andern sich aufthun, und der menschliche Geist wird im geistigen Ber= fehre zu Geistern der Höhe aufblicken können, die über ihm stehen, und zu Mächten der Tiefe niedersehen, die unter ihn gestellt erscheinen. Wie aber nun die Erde in und neben bem wahrhaft und spezifisch Irdischen, das sie eigenthümlich charakterisirt, auch ein Siberisches hat, in bem sie mit ben Gestirnen verkehrt, und ein Subterranisches, in dem sie mit allen tiefer liegenden Naturregionen im Wechselverkehre steht, so wird es auch um die menschliche Persönlichkeit in ihrer Zweigetheiltheit eben also beschaffen sein. Das Leibliche an ihr, in seiner Zu= fehr zur umgebenden sichtbaren, auf gleicher Höhe gestellten Natur, wird, wesentlich erdhaft in diesem seinem erbeigenen Stammhaften, auch eigenthümlich irdische Signatur annehmen, und in ihr abgeschlossen, in der zugetheilten Region sich heimisch machen. Aber diesem Erdhaften an ihm wird auch ein Side= risches zugetheilt sein, in dem es in den Lichtbrunnen der Höhe schöpst, und ein Unterirdisches, durch das es in die Brunnen der Tiefe des Naturweltlichen hinunterreicht. Eben so wird auch dem unsichtbaren Menschen, der dieser Leiblich= feit einwohnt, ein Erdhaftes, das in seinem gegenwärtigen Leben ben Kern seines irdischen Daseins bilbet, eingegeben sein, zugleich aber werden, da auch die zwei unsichtbaren Welten, die eine, der er entstiegen, die andere, aus der er herabgekommen, fortdauernd Ansprüche an ihn machen, in die= sem Erdhaften Regionen sich finden müssen, in die sie ihren Einschlag machen können, und in benen dem eigentlich Irdischen, auch ein überirdisches und ein unterirdisches geistiges Element, sich beifügt. Sichtbares wie Unsichtbares am Menschen wird also in sich breigegliedert sein, und da er nun also geordnet, nicht blos in die Mitte zwischen das Oben und Unten in beiden Welten, sondern zugleich auch zwischen die gesammten beiden

Weltsphären, von Innen zu Außen getheilt, vermittelnd einstritt, und das letztere höhere und weitere Verhältniß die beiden engeren in sich befaßt, und in ihrer Getheiltheit zusammenhält, so wird auch in dieser Hinsicht die menschliche Natur dreisgetheilt erscheinen: indem sich in Mitte des der sichtbaren Naturwelt zugekehrten äußerlich leiblichen, und des der Unsichtbarkeit zugewendeten inneren Menschen, ein dritter, das eigentsliche Suppositum, zwischenstellt, der in den beiden anderen nur dessen, was innerlicher ist und äußerlicher denn er selbst, theilshaftig wird.

Es ist aber, wie wir schon früher im ersten Buche umständlich ausgeführt, durch die beiden ersten, im dritten ge= faßten Berhältnisse hindurch, einerseits im unsichtbaren inneren Menschen die psychische Person das eigentlich Stamm= hafte, im Leben hinieden auf Erden recht Heimische, während die pneumatische über sich in die Regionen höherer Beistig= feiten strebt, die vitale aber unter sich in die Gebiete tieferer Mächte hinabreicht. Andererseits sind diese drei Gliederungen der unsichtbaren Persönlichkeit in der sichtbaren Leiblichkeit gleichfalls abgemarkt und abgegliedert, indem nach Oben in ben ber Psyche dienstbaren Torso, das dem Pneuma zuge= theilte, nach Unten das die Lebenskräfte umkleidende organische System, sich eingetragen findet. Die Psyche wird baher im Un= sichtbaren eben so ben höheren geistigen Menschen mit dem unteren vitalen vermitteln, wie die mittlere Leiblichkeit die höheren leiblichen Systeme, die dem Geistigen dienen, mit den unteren, die im Dienste bes Lebens sich bemühen, verknüpft. So die Psyche aber, wie ihr Werkzeug mussen, wenn sie wirklich vermitteln sollen, etwas von den zu Vermittelnden in sich haben. Auch sie werden daher wieder in sich dreigetheilt er= scheinen, und weil sie das sind, und die Vermittlung ihre we= sentliche Bestimmung ist, darum werden bei ihnen auch die beiden Gegenfätze, im britten, die beiden andern umfassenden Berhält= nisse, ihre Synthese finden, und dieselbe Psyche, die in ihrem Organe wirksam, den oberen Menschen mit dem unteren ver? bindet, wird auch den inneren mit dem äußeren zusammenhalten, und wie sie Actionen von einem zum andern hinüberleitet, jo auch mit jenem wesenhaft verbunden, in diesen ihren Ein= schlag nehmen. Dieser Einschlag, zunächst in der mittleren Region nach Art dieser Region geschehend, wird von da aus auch in die höheren Regionen hinaufreichen, und dort eben so das Pneuma mit seinem leiblichen Organe verbinden, wie er nach Unten niedergehend, das Leben mit dem Seinigen verknüpft, und die Einigung wird bort in pneumatischer Weise, hier in vitaler vor sich gehen. Da nun auch burch bieselbe Synthesis bas Pneumatische mit dem Vitalen verbunden gehalten wird, und bie entsprechenden beiden leiblichen Systeme eben so durch das britte miteinander sich verschlingen; zugleich aber auch überall das verbindende Mittelglied an der Natur der verbundenen Theil nimmt, wie diese an der seinigen, und dadurch sofort auch wieder das Erste an der des Zweiten, so folgt: daß int innern wie im äußeren Menschen, und dem mitten inneliegen= ben, und eben so auch im obern und im unteren, und dem zwischengestellten mittleren, alle Gliederungen, je nach diesen verschiedenen Richtungen, in sich wieder dreigetheilt erscheinen, und daß nur durch diese Dreigetheiltheit, in der jedes am Wesen des andern Theil nimmt, das freie Durcheinanderspie= len aller Kräfte und Verrichtungen der Persönlichkeit möglich wird.

In dieser also gesügten Persönlichkeit steht nun der Mensch, in seinem unsichtbaren Inneren auf sich selbst, in seinem äußeren Leiblichen aber auf dem Grunde dieses verhüllten Inneren erbant, und also sich ihm selber unterstellend, in runder Abgeschlossenheit seiner selbst mächtig da, die Rechte der Person in Anspruch nehmend. Aber dieser um und um geschlossenen Besonsterheit unterstellt sich nun auch, einerseits in ihren innersten geistigen Tiesen, Gott und alles Göttliche, sie als Glied der höheren unsichtbaren Belt in Anspruch nehmend, andererseits aber in ihrer Leiblichkeit die Natur und alles Natürliche, von da aus als Glied der gesammten Naturwelt sie konstistuirend, und unter Bedingungen ihren Gesetzen sie pslichtig machend. Die verschiedenen Unterstellungen und die von ihnen ausgehenden Ansprüche werden nun verschiedene Rapporte, — dort in der Innerlichkeit vom Göttlichen zur geistigen Persöns

sichkeit vorzugsweise hinüberreichend; hier in der Aeußerlichkeit von der Leiblichkeit vorzugsweise in das Natürliche hinunter= gehend —, anknüpfen, und nachdem in Mitte dieser inneren und äußeren Strebungen, die Persönlichkeit in ihren Rapporten zu sich selber, je nach ihren verschiedenen Gebieten, sich geordnet und eingerichtet, werden die Anderen gleichfalls nach jedes Ge= bietes Art und Weise geordnet und eingerichtet. Zweischlachtig getheilt und wieder im Dritten geeint, wie die Personlichkeit sich findet; wird auch ihr Thun und Lassen anders in dem, was Beistigkeit ist in ihr, anders in dem, was ihrem Leben auge= hört, sich kund geben; in ihrem Seelischen aber wird es, Theil an beiden Wesen nehmend, im Charafter durchgängiger Gemein= samlichkeit erscheinen. Nun ist aber der Beist in seinem innersten Grunde sich selbstbewußt, und wie seiner felbstmächtig, so selbstquellend in seinem geistigen Leben. In seinem tief= innersten Selbstbewußten faßt und einigt er aber in höherer Einheit, subjective Selbstbestimmung zum Denken mit objectiver Selbstbestimmtheit, also in klaver Besonnenheit, die entgegengesetzen Richtungen im Ein und Aus, in der höheren Synthesis zusammenfassend, wie sie in ihren Aeußerungen in unterer tieferer sich verbinden. Indem aber die Grundrichtun= gen geistiger Kräfte mit ben geistigen Vermögen sich synthesiren, und in einer neuen Ordnung von Kräften und Vermögen, benen des Willens zu Tage treten, theilen auch diese sich im Gegensatze subjectiv wollender und objectiv können= ber, die, wie sie in jeder einzelnen That abwärts zusammen= geben, so nach Aufwärts in der höheren geistigen Selbst= bewegung sich synthesiren. Indem endlich in der Fassung bieser Kräfte auch die Bermögen zur Durchdrungenheit gelangen, entsteht eine britte engste Ordnung, so der Kräfte wie der Bermögen, die dem selbstständigen, unsterblichen geistigen Leben entquellend, aus dieser Synthese im Ausquellen und im Einquellen, in zwiefacher Richtung sich entfalten, und indem sie in jedem geistigen Lebensacte wieder nach Abwärts zur Verbindung kommen, dem Beiste erst seine ihm eigenthümliche Fille und Plastik geben, die nicht ihn hat und beherrscht, sondern die er hat und beherrscht. Gegenüber dem Geiste ist

aber das tiefere Leben, wenn gleich innerlich ihm aufgesetzt, nur dunkel sich selbstbewußt, nur unvollkommen seiner selbst mächtig, und in seiner Bedürftigkeit nur bedingungsweise sich selbsterhaltend. Eben weil das Leibliche, unmittelbar der Natur aufgesetzt, normgebend in ihm ist, und es zur Natur in der Persönlichkeit qualificirt, darum wird auch das Unterste, Naturnaheste in ihm, — das Gebiet plastisch=vitaler Kräfte und Bermögen, die das leibliche Ein und Aus bedingen, — seine ihm eigenthümliche Mitte bilden, in der diese ganz in Natur= nöthigung befangene Kräfte ihre Einheit finden. Erfolgt höher hinauf, gegen die geistige Mitte, eine erste Schiedniß ber mit den entsprechenden Vermögen verbundenen Kräfte, dann geht eine höhere Ordnung von Kräften, die der vitalen Bewegungs= fräfte hervor, die in ihren Gebilden diese Mitte umspielen. Das Wesen dieser Kräfte ist nun gleichfalls vorherrschend blinde Nöthigung, sowohl in den subjectiv bestimmenden als in den objectiv bestimmten, wie denn die Arterie z. B. gleichmäßig von Außen herein durch das Blut, und von Innen heraus, durch den bewegenden Nerven zur Bewegung bestimmt wird. Wenn endlich in neuer Schiedniß die dritte Ordnung dieser Kräfte sich entbindet, — gleichsam die innerliche Peripherie des Suftems umspielend, und sie zur höheren Mitte machend, — bann sind selbst diese strahlenden Lebenskräfte von jener Nöthigung noch nicht gelöst. Denn auch selbst der Lebensgeist, dem das Lebens= gefühl einwohnt, hat fein flares, besonnenes Selbstbewußtsein, das subjective und objective Richtung frei beherrschte, sondern es ist nur ein dunkles Selbstgefühl, das aus dem ganzen Lebens= freise Stimmung erhält, aber keineswegs selbst ihn stimmt. So ist es um den Geist oben und das Leben unten bestellt; das Seelische in der Mitte wird der Natur beider theilhaftig sein. Dem Momente, worin es am Geistigen Theil nimmt, wird eine modificirte geiftige Freiheit gegeben sein; dem, worin es dem Leben sich eingibt, wird eine in etwa gelöste Nöthigung einwohnen; in seinem Mittleren endlich, worin die seelische Function eigenthümlich sie selber ist, wird die durch Freiheit vermit= telte Nöthigung charakteristisch sein, und hier der Anoten zwischen Beistigem und Vitalem gang eigentlich sich geschlungen finden.

Der Geist, dem höheren Nervensusteme eingegeben, kann sich in ihm und mit ihm, und in zwiefacher Bewegung einer Niedersteigenden und einer Aufsteigenden bewegen. nimmt sich nämlich im Fortgange von Oben zu Unten, durch bie brei Ordnungen seiner in ihren Vermögen wirksamen Kräfte niedergehend, immer mehr zusammen, indem er die umfassende Allgemeinheit der höheren in die plastische Besonderheit der niederen überführt, und dadurch zugleich die größere Geschiedenheit der Pole in ihren Vermögen mehr und mehr in die Indifferenz der Mitte beschließt; oder indem er in umge= fehrter Richtung ansteigend aus der unteren Mitte in die Pole, und aus der Besonderheit in die Allgemeinheit geht. Das Leben, bem unteren ganglibsen Mervenstiftem in seiner Berbindung mit dem des Kreislaufs, eingegeben, wird gleichfalls in jener doppelartigen Bewegung, wenn auch in beschränkterer Gemessenheit, sich regen; und entweder aufsteigend aus der un= teren plastischen Mitte im Gefäßsusteme durch die verschiedenen Ordnungen seiner Kräfte und Vermögen in die höhere All= gemeinheit der gangliösen Nervenfräfte gehen; oder umgekehrt aus dieser zu der Plasticität der Tiefe niedersteigen; so zwar, daß die Bewegung, die hier äußerlich von Gefäßsystem zu Nervensustem und hinwiederum hingeht, oben vom kleinen Gehirn, dem Träger des plastischen Lebens im Beiste, junt großen, dem des eigentlich Geistigen im Beiste gerichtet steht. Wie nun aber Beist und Leben im Seelischen sich verknüpfen, wie Gangliensustem und Gehirn im Mückenmark, so werden auch in diesem Seelischen diese verschiedenen Bewegungen oben und unten durcheinander vermittelt, und aneinander ausge= Weil der Geist nun aber durch das leibliche Leben mit der äußeren Natur verkettet, und in ihre Periodenzahlen verflochten ist, erscheint die Persönlichkeit, in jener naturge= regelten, alternirenden Oszillation zwischen Wachen und Schla= fen unaufhörlich auf = und niederschwingend, dadurch bewirkt, daß stets die austeigende und niedersteigende Bewegung umein= ander, durch die ganze Personlichkeit, in die Aeußerung ihrer Thätigkeiten sich theilen. Wie die Welt aus der Nacht hervorge= gangen, so hat daher dieser Wechsel zuerst mit Schlaf ange=

hoben, dem das Wachen dann erst gefolgt. In diesem Schlafe ist der Geist in seinen geistigen Lebensgrund niedergestiegen, der im kleinen Gehirne seinen Träger hat; um, nachdem er in der dort herrschenden Plasticität sich neuerdings erfrischt, gleich= wie die Wasserlisie aus tiefem Grunde des Elementes an seine Dberfläche steigt, um Angesichts ber Sonne die reichgeschmückte Blumenkrone aufzuthun, so in umgekehrter Ordnung die Höhen seiner Geistigkeit wieder zu besteigen, und von da aus den Reichthum seiner oberen Kräfte zu entfalten. Das Gleiche hat unten in der Tiefe gleichzeitig sich wiederholt, indem im Schlafe bas untere Nervenleben ins Gefäßleben und seine untere Plastif übergeht, dann aber dort restaurirt, von ihm gelöst im Erwachen seine alte Stelle und Bedeutung wieder gewinnt. Was in solcher Weise in beiden Negionen sich begeben, wird auch zwischen ihnen sich wiederholen; indem im Einschlafen das Leben im Gangliensustem in sich versinkend, auch den Geist im gesammten höheren Nervensnsteme nach sich zieht, daß seine Wellen über ihm zusammenschlagen, während im Erwachen derselbe Geist, sich wieder der Bindung entwindend, seiner Natur gemäß zur Söhe strebt.

Diese auf= und niedersteigende Bewegung, die im inneren Menschen, wie in seinem Organe dem äußeren, durch alle Regionen beider im vollkommenen Parallelism vor sich geht, ist aber nun keineswegs die Einzige in der Persönlichkeit. innere Perjon ist nämlich ihrem sie umgebenden Träger ein= gegeben, und beide find von Innen zu Außen in einem Bande verbunden, das von demselben mittleren Seelischen aus, das den höheren Geist mit dem unteren Leben verknüpft, sich zwi= ichen jenen Geist und sein Organ, sowie zwischen dies Leben und seinen Träger, hincinverzweigt, und überall Innerliches mit Aeugerlichem im Lebensknoten bindet. Dieser Knoten ist in der Zeugung geschlungen worden, und wird im Tode wieder aufgelöst. Jener folgt im Mutterleibe ein schlafähnlicher Zu= stand, wo im Verlaufe der Evolution des Embryo's die ge= knüpfte Bindung durch alle Regionen sich vollendet, während bem andern ein Zustand vorangeht, in dem bei fortgesetzter Involution die allmälige Lösung sich vollbringt. Zwischen beiden Zuständen zieht sich nun der Lebenslauf dahin, und wird in Wohlbefinden durchschritten, wenu das Band im Anoten sich in Wohlgefügtheit knüpft. Aber es kann auch in Losheit auseinanderweichen, oder hinwiederum wohl sich allzu enge schürzen. Im ersten Falle wird, indem das Innere sich mehr dem Neußern, die einwohnende Begeistigung dem leiblichen Um= wohnenden entwindet, das Leben den Tod bis zu einem ge= wissen Grade anticipiren; während umgekehrt, wenn jene tiefer in die Verleiblichung sich versenkt, ein Rückschritt gegen den Fötuszustand geschieht. So wird also eine zweite Oszillation um jene Mitte her möglich sein; und da in ihr Innen mit Außen verbunden ruht, so wird in dem Einschwanken, das die größere Lösung durch alle Gebiete der Persönlichkeit er= wirkt, eine größere Verinnerung erfolgen; während im Aus= schwanken eben so eine allgemeine Veräußerung die Folge ist. Das gibt eine neue Folge von Zuständen, in deren einem das im Ausgang veräußerte Innere in seinem Organe mehr ober weniger zur Latenz sich gebunden findet; während im Andern das im Eingange tiefer Verinnerlichte dadurch entbunden, in größerer Befreiung strahlend wird: beides krankhafte Zustände, insoferne sie die8= und jenseits der in den gewöhnlichen Lebens= verhältnissen an bestimmten Punkt gevesteten gesunden Mitte liegen. Auch hier wird, — da im irdischen Leben das Innere zuerst in der Verhüllung des Aeußeren zum Vorschein kömmt, und die Latenz das Erste ist, dem die Entbindung erst als Zweites folgt, — die Oszillation, wie von Außen herein bedingt erscheinen, so auch von Unten herauf vom Leben her ihren Ausgang nehmen. Die Ungewöhnlichkeit des Zustandes kann daher Folge einer angebornen Anlage sein, die dies Leben vorwiegend nach Innen, oder überwiegend nach Außen disponirt; wo dann im ersten Falle spontaner Somnambulism auf unterer Stufe, im anderen z. B. Cretinism sich entwickelt. Ober der Zustand ist Folge irgend einer Zerrüttung, die ins Leben, physisch oder moralisch, durch Unglick oder Verschuldung, eingedrungen; indem es entweder von der feindseligen Gewalt der Natur bezwungen, oder von seinen Begierden hingerissen, ihrer Anechtschaft an= beimgefallen. Ift dann in Mitte solcher Zerrüttung noch ein

Fond von Lebensenergie verborgen, dann weckt diese, aus ihrem Grund sich erhebend, eine Folge entgegengesetzter Bewegungen; die von Außen nach Innen strebend, und mit Nückfällen wechslelnd, einen Sturm im Leben hervorrusen, der entweder durch die Stadien eines glücklich verlaufenden Heilungsprocesses hinschreitend, zur Wiederherstellung der Gesundheit im neuerdings wohlgevesteten Bande, oder in Lösung desselben zum Tode, dem physischen oder auch moralischen hinsührt. In jedem Falle aber ist es das Ganglien und Umlaufssystem, in dem, als dem Lebensorgane, die ganze Bewegung anheben, und in dessen Gliederungen sie in ihren Stadien sich abgliedern muß. Ein Blick auf jene wird uns daher den Verlauf dieser vollkommen deutlich machen.

Das Gangliensustem als Lebensorgan von der untersten Lebenstiefe, durch die Lebensmitte bis zur Lebenshöhe, parallel bem in drei gleichen Gliederungen niedersteigenden Geistesorgane aufsteigend, ist also in seinem ganzen Verlaufe durch die Letzteren, indem es einem jeden derselben mit einem seiner Glieder sich eingibt, dreigetheilt; und gliedert sich erst von den drei diesen Theilungen angehörigen Mitten ab den untergeordneten einzelnen Organen ein. Die erste dieser Abtheilungen hat das halb= mondförmige Ganglion, um die Eingeweidepulsader vor ber absteigenden Aorta herliegend, zum Mittelpunkte; seinen Umfreis aber in der Webe feinster Nervenfähen, die die Haargefäße sämmtlicher vitalen Eingeweide belegen. Damit aber nun der Uebergang von diesem nervosen Centrum zur gleichen Peripherie vermittelt werde, sind dem Sonnengeflechte jenes Gauglions andere Geflechte entstrahlt: nach Auswärts die Aungengeflechte, nach Abwärts aber links das Milzgeflechte, und die beiden der Leber, weiterhin die Nierengeflechte, zu unterst die spermatischen; alle dem Tiefsten in ihrer gemeinsamen Mitte untergeordnete nervöse Centra für die gleichnamigen, der Assimilation unmittelbar dienenden Organe. Durch die Mitte aller dieser, um das Centralganglion verbundenen Geflechte, geht aber noch eine andere Folge dem Gebiete zugetheilter, und darum nach Abwärts aufs engste mit beiden verknüpfter Mer= vengewebe, dem ganzen unwillführlichen Muskelsnsteme dieser

Region bestimmt, das von Schlund und Kehlkopf durch den Magen bis zum After bin sich behnt. Diese Folge zieht sich von den Geflechten, die der Stimm= und Beinerve um Schlundund Luftröhre bilden, in die beiden Kranzgeflechte des Magens, die beiden Gekrösgeflechte und das hypogastrische bis zum coccygeum hinunter. Alle diese Mitten zweiten und britten Ranges, mit ihren Strahlungen in der gemeinsamen Mitte gefaßt, gehören der ersten Gliederung an, deren Gränzen also durch die äußersten Nervenendigungen bezeichnet sind. Die zweite Gliederung wird das ganglienartige Herzgeflechte tiefstes Centrum sich unterstellen; das, wo die Luftröhre sich rechts und links abspaltet, gegen den Bogen der Aorta hin liegt. Dies Geflechte, wie es nach Aufwärts mit den beiden Zungennerven und den unteren Halsnerven; nach Abwärts aber durch den gepaarten Umschweisenden, mit dem halbmondförmigen Ganglion in der unteren Gliederung verkehrt, so strahlt es im Kreise um sich herum, durch den langen Herznerven in das erste spindelförmige Ganglion des Halses, durch den mittleren in das zweite, durch den unteren in das dritte aus, und wird burch noch andere solche Ausstrahlungen auch mit den Brust= ganglien verknipft. Die ganze Ganglienreihe, wie sie an der Wirbelfäule hinunter, der Aorta entlang, von den Hals= knoten durch die Brustknoten zu den Lendenknoten und endlich in die Sacralganglien übergeht; und diesem Herzgeflechte, als ihrer gemeinsamen Mitte, zugewandt, und in ihm befaßt, in den einzelnen Ganglien untergeordnete Mittel= punkte bildet, wird also auch als das dem Herzen unmittelbar auf dieser Stufe angehörige System sich ausweisen; und indem es mit ihm die zweite Gliederung in ihrem tiefsten Grunde zu= sammensetzt, wird die peripherische Gränze derselben durch die, allen diesen sympathischen Ganglien entstrahlenden, die Haargefäße des ganzen Rumpfes, vom Antlitz bis zu den unteren Extremen hin, belegenden Nervenendigungen gegeben sein. Die britte Gliederung endlich wird dem Gehirnsufteme angehören. Die beiden Carotiden, unmittelbar aus der Aorta entiprin= gend, und durch das Felsenbein in die innere Schädelhöhle ein= bringend, bilden nämlich mit den Vertebralen, die von der



Schlüsselarterie ausgehend, durch das große Hinterhauptloch in bieselbe Höhle treten, und dort in die Basilararterie sich verbinden, einen Gegensatz, der für das neue Gebiet, dem er bestimmt ist, eine Vermittlung sucht. Er findet sie, indem die Carotiben an der unteren Fläche des Gehirns eine überleitende Arterie zur Basilaren senden, in der die beiden geschiedenen Systeme zum Abernfranz sich einigen; und nun also verbunden, vorne drei Zweige, den vordern, hintern und auswärts= gehenden zum großen, hinten zwei andere zum kleinen Gehirne, aus der Mitte aber die tiefere Hirnarterie gerade auswärts in die mittinnersten Theile des Organes senden. Die doppelartigen weichen Nerven, die vom obersten Halsganglion aufsteigend, bem Laufe ber Carotiden und der Vertebralen folgen, werden daher, wie sie an ihnen in den Schädel bringen, so auch dort mit ihnen zu einem Geflechte, einem Nerven= franz entsprechend dem Adernkranze, sich verbinden, das vielleicht in noch nicht ausgefundenen kleinen Ganglien sich glie= dert, und wie es durch Fäden mit dem fünften, sechsten und siebenten Nervenpaare verbunden ist; so nach Aufwärts mit seinen Strahlungen das dreigetheilte Aberngeflecht ins Innere bes Gehirns verfolgt, und indem es die äußersten Endigungen der Gehirngefäße mit seiner feingetheilten Webe belegt, dort die dritte Gliederung um jene centrale Mitte her, abgränzt und figurirt.

beit magisch verinnernde Metamorphose beginnen. Alle Naturemetamorphose hebt aber mit einem Zustande an, der die keimensden Gegensätze in einer Indisserenz gebunden hält; wie der Embryo in einem solchen sich befangen findet, wenn er als Keim dem Mutterschose anvertrant, und in der ersten Metamorphose sich entfaltend, aus dem Wasser an die Lust treten soll; und die Chrysalide, wenn in ihr in einer andern die intestinale Nanpe in den lungenhaften, vogelartigen Schmetterling sich nunvandelt. Beide Zustände sind mit Schlaf verbunden, in den Schlaf werden also die Kräfte, denen die Metamorphose bevorsteht, vor Allem herabgezogen, damit unter seiner Umhülle sich das Werf vollbringe. Dies Werk soll aber durch ein

inneres Erwachen des gesammten Ganglienspstems, dem parallel entgegen ein gleich innerliches, in den analog gegenüberstehens den Gliederungen des geistigen Nervenspstems, entspricht, bes gründet werden; und diese Begründung wird in der untersten Lebensregion beider Systeme ihren Anfang nehmen. Dort also muß das Erwachen des Ganglienspstems zuerst anheben, dort im Gebiete jener durchaus plastischen, massenhaften Lebenskräfte, die dem geistigen Bewußtsein am fernsten entrückt, in Dunkel und Stille das gleichfalls massenhafte Gewirke des Leibes auszuwirken haben. Der anhebende Berinnerungsproceß soll aber Ordnung in die bestehende Berwirrung bringen, und Ausgleischung in den Kampf der durcheinander treibenden Gegensätze; er wird also selbst von annoch verworrenen Bewegungen seinen Ausgang nehmen, und erst allmälig zur besseren Ordnung in rechter Folge voranschreiten.

Ein unbestimmtes, aber stets zunehmendes Schwanken zwischen Innen und Außen, wird sich daher zuerst in diesem unbestimmten Zustand regen; indem das Leben jetzt mit einer gewissen Energie in sich zurückgezogen, ober auch aus seiner Naturverlorenheit in den Grund seiner Tiefe zurückgewiesen, sich in ihr zusammenzunehmen anfängt, und dann wieder außer sich hinausgerissen, aufs Neue ins Aeußere sich verläuft; und so hinwiederum in öfterem Wechsel. Unter der sieberhaften Alternation von Licht und Dunkel, Frost und Hitze, im fortbauernden inneren Kampfe, nach Außen schon häufig durch Krämpfe und convulsivische Anstrengungen bezeichnet, zeigen sich nun bald in den Momenten der Vertiefung, die ersten Anfänge des inneren Erwachens, noch in kurzen Intervallen mit soporösen Zuständen wechselnd; bald aber deutlicher hervortretend, und indem die Rückfälle mit wachsender Energie der Verinnerung immer sel= tener werden, mehr und mehr in Ausbreitung zunehmend, bis endlich der in den Sopor niederziehenden Schwere der Sieg abgewonnen ist, und die innere Lebensseite nun im inneren Lichte, wie die äußere im wachen Zustand im Naturlicht beleuchtet steht. Das innere Erwachen, im Gegensatze des äußeren, hat sich baburch erwirkt, daß, wie in diesem die in Indisserenz lchlummernden Vermögen in ihre polarischen Gegensätze, die

unteren Lebensfräfte aber in die höheren, hinaufgegangen, so hier die leiblichen Vermögen nach Innen, gegen die Einwirfung der einwohnenden Vitalfräfte, sich in größerer Entgegensetzung ihrer Pole mehr erschlossen, diese Kräfte aber selber sich mehr nach Innen gehöht und gesteigert haben. Indem sie aber vom leiblichen Stoffe sich mehr abgelöst, als dies in den gewöhnslichen Lebenszuständen der Fall sein kann, haben sie die allem Geistigen wesentlich eingegebene Natur der Einheit, indem sie aus der Vermannigfaltigung sich zurückgezogen, mehr angenommen, und wirken in dieser nun auch vorzugsweise von der allem Innerlichen näher verwandten Mitte, in den Ganglien und vorzüglich dem halbmondsörmigen Ganglion aus, je nach ihrer Wesenheit.

Eine größere und engere Unificirung bieser Kräfte, und in ihrem Gefolge eine stärkere Polarisirung der in ihnen gefaßten, nach Innen gewendeten Bermögen, wird also bas allgemeine Resultat dieses Erwachens sein. Alle Kreisungen des Blutes, die um die Herzmitte, und der Nervengeister, die um die Ganglienmitte geschehen, werden nur enger und schärfer zusammengezogen und gleichsam eingerefft. Aber während da= burch in der größeren nervösen Concentration, das im Ge= fäßsystem Umgetriebene, im Momente seiner Bewegung gemindert, stockt, der Blutumlauf nach Außen beinahe gänzlich gehemmt erscheint, der Athem in langen Zwischenräumen zum Stehen kömmt, der Drang natürlicher Bedürfnisse ganz und gar nachläßt, wird dagegen das Bewegungsmoment der Nervengeister in den enggeschlossenen Kreisen um so mehr gesteigert, und ihr rascherer Umsauf muß für den gehemmten andern eintreten. Gleichzeitig mit der also innerlich erwachten Gliederung des Gangliensustems, wird aber auch die ihr entsprechende unterste Region des höheren Nervensustemes, - die hintere Seite jenes tieferen Theiles des Rückenmarkes, die durch die Eingeweide= nerven mit dieser Gliederung in Verbindung steht, - gleichfalls innerlich erwachen, und die ihr einwohnende, unterste Function geistiger Lebendigkeit, wird gleichfalls nach ihrer Art in Wirksamkeit eintreten. Während also die unteren halbfreiwilligen Bewegungsfräfte, wie beim Nachtwanteln vom Sonnengeflechte

her ihre Direction erlangen, wird ein Gleiches auch mit den Verrichtungen der Sinne sich begeben. Nach Außen periphe= risch von dem allgemeinen Banne, der alles Meugere betroffen, einbefaßt, erscheinen sie auswärts geschlossen und gebunden, und von ihren mittleren Verhältnissen zum großen Gehirn gelöst, dafür aber innerlich aufgethan, und ans halbmondförmige Ganglion angewiesen. Diesem dienen sie nun, so lange ber Zustand dauert, sie sind ihm wie Mund, es selber ist der Ma= gen, der alle durch sie zuströmende Sinnenspeise aufnimmt und verdaut. Denn was von ihrem Gesammtvermögen, in solchem innern Wachsein der unteren Region, mit wachgeworden, ist in diese Mitte eingekehrt, dort aber aufgenonimen und in die Bedingung hier herrschender Concentration und Unificirung ein= getreten, hat es sich auch zu einem vitalen Sensorium commune aufgeworfen. Alle getheilten Strömungen geschiedener Sensation, die in solcher Schiedniß den mannigfaltigen Sinnen einwohnt, — Geschmack und Geruch zuerst, dann auch, gleich noch ferne, Gehör und Gesicht, — haben in Einheit sich zusammengethan, und der daraus erwachsende Gesammtsinn, an sich nach des Gebietes Art plastischer Natur, wird dem Ge= meingefühle am nächsten verwandt erscheinen. Dieser Gemein= sinn, um die Herzgrube und den Magenmund gesammelt, bedarf nun nicht der Vermittlung eines besondern Organes, weil das in ihm wirksame Bermögen, in der höheren Potenzi= rung seiner Gegensätze, alles Stoffische durchbricht, und völlig unvermittelt allen Raum durchfühlend, in der Form des höch= sten Sinnes, im Medium bes ber Region eigenthümslich ent= quellenden Lebensfeuers, die Objecte zur Wahrnehmung bringt. In ihm wird das magnetisirte Wasser von dem rohen Naturwasser durch seine Lieblichkeit unterschieden, in ihm die Berwesung tief unter der Erde erkannt, in ihm wird der Berkehr mit allen Naturkreisen, von des Himmels Höhe, durch die Luftmeteore in die Erdentiesen himmter, und durch die Mine= ralien ins Pflanzenreich hinauf, und so durch die Thiere bis zur Söhe des gleichgestellten Menschen hinan, vermittelt. Inbem nun auch alle anderen activen Lebensregungen, von der festaestellten Mitte aus, gleichfalls gesteigert und gehöht und

gekräftigt, sich in ein höher graduirtes Bermögen, wie in ihren Umkreis hinein entfalten, werden alle Lebensacte bis zur Reprosduction hinunter einen magischen Charakter gewinnen, während auch nach Außen hin sich die vielkachen Rapporte bilden, von den rhabdomantischen bis zu jener magischen She hinauf, in die der Magnetisirende mit der Magnetisirten eintritt.

Aber das Sonnengeflechte ist nur relative Mitte; es ist nur Centrum für seinen Umkreis, der allein das in sich befaßt, was im Gebiete des unteren Lebens liegt. Die Einigung, die in ihm gewonnen worden, wird daher gleichfalls nur eine relative sein; gültig für die wirklich erfaßten Gegensätze, und sie nur in einer approximativen Ausgleichung, mehr in Assonanz einander näher bringend, als bis zum Einklang ineinander= schmelzend. Die angehobene Bewegung beruhigt sich deswegen noch keineswegs; sie steigt aus den Abgründen des Lebens zu ber anderen Ordnung verborgener Gegenfätze herauf, die noch nicht an der Aufregung Theil genommen, um mit ihnen den schon durchlaufenen Proceß nochmal gründlicher, umfassender, durchgreifender zu wiederholen, und dann am Schlusse in einer höheren, gründlichern, umfassendern und durchgreifendern Einheit sie zu einigen und zu beruhigen. Es beginnt also eine zweite Crise im Gefolge neuer Stürme, stärker als die ge= wesen, welche in die erste eingeführt. Die Einkehr in der Ganglienmitte, die in der vorigen Bewegung gewonnen worden, hat als unzureichend sich erwiesen, und es wird jetzt eine anbere gesucht, der gegenüber die verlassene nur als Auskehr gelten fann, wie ihr gegenüber der gewöhnliche Zustand der Dinge als eine solche sich erwiesen. Die Crife muß daher zu-einem neuen Erwachen, und zwar in der zunächst folgenden Gliederung des gesammten Gangliensustemes führen, und dort die Mitte im Centrum dieser nächsthöheren Abgliederung suchen. Dieser neu erschlossene magische Umkreis ist nun durch das System des sympathischen Nerven und seine Verbreitungen in den Torso abgegränzt, und die gesuchte Mitte im gangliösen Herzgeflechte gegeben und ausgedrückt. Wie der Rumpf die Einge= weide in sich befaßt, so bas System des sympathischen Nerven das der Jutestinasen, die von ihm ihren Ausgang nehmen

und während das halbmondförmige Ganglion nur die Mitte bes letzteren Nervensustemes ist, ist bas Herzgeflechte Centrum zugleich ber sympathischen Ganglien und des halbmondförmigen; also eine Einheit höheren Ranges, die die nächstunteren in sich begreift. Das Erwachen in bies System hinein, ift also ein höheres Erwachen, dem gegenüber das vorige wieder als ein Schlafzustand erscheinen muß. Die nächste Folge bieses Wachwerdens in einer höheren Mitte wird nun sein: daß die Vorige, wie sie innerhalb des unteren Lebenssnstemes sich entfaltet, jetzt ihr als Object gegenüberstehend, als solches Gegenstand eines inneren Schauens wird. Und wirklich haben Somnambulen auf vieser Höhe das Sonnengeslecht in der Herzgrube lichtburch= drungen, und wie im Mondschein strahlend, in Mitte des Ge= webes weißer, plastischmassiver Nerven geschaut. Die andere Folge ist, daß alle die Erscheinungen, die den Eintritt bieses höheren Erwachens begleiten, ganz in der Art der jetzt erreichten Region vor sich gehen. Mit dem Berlaufe des eigentlich sym= pathischen Systems in seinen Ganglien, längst ber Wirbelfäule himmter, erwacht nämlich nun die ganze hintere Seite des Rückenmarkes, bis in die Brücke hinein, gleichfalls innerlich; und weil damit das Gebiet animalisch freiwilliger Bewegungen sich erreicht, barum wird in diesen besonders die eingetretene Beränderung sich bemerkbar machen. Während daher der Krampf in den Lungen und anderen Eingeweiden, der den Athem und den äußeren Umlauf stockend gemacht, durch die von Innen heraus gestärkte Macht des Herzens jetzt sich löst, und diese Art der Bewegungen, nun mehr von der Gewalt des Willens beherrscht, sich leise wieder regt, hat der Kampf der Gegen= sätze sich jetzt vorzugsweise ins Minskelspstem zurückgezogen, und gibt bort in bem Wechsel cataleptischer Erstarrung und geschmeidiger Biegsamkeit bis in die Anochen hinein sich zu erkennen. Wie bieser Wechsel in ben heftigsten Aräm= pfen sich ankündigt, nun nach Vorwärts, nun nach Rückwärts den Körper zusammenziehend, oder auch ihn bald um diese, bald um jene Achse her rotirend, so fügt sich ihm noch jener andere bei, in dem er einmal bleischwer der Tiefe entgegensinkt, das anderemal wie geflügelt zur Höhe strebt. Da aber auch, wie

das Untere jetzt in die mittlere Region sich eingetragen findet, so auch das Höhere in sie hinabgezogen in ihren Formen sich manife= stiret, so werden die Sinnvermögen jetzt von dem Sonnenge= flechte abgelöst, und in das Herzgeflechte eingetragen. Gemeinsim nun, nach Art der Region seiner tieferen Plasti= cität entbunden, wird in einem freieren Flusse klarer, umfassender und durchdringender, und nicht ferner mehr an die Herz grube gebunden, kann-er-sich-an Finger, Zehen, die Rasenspitze oder auch an die ganze Hautoberfläche versetzen, und so durch zahllose Zuströmungen die Sinnesnahrung, in das jetzt Magen gewordene dauende Herz, eintragen. Dieselbe höhere Centri= rung, die also den Sinnenvermögen widerfahren, wird auch den thätigen Aräften zu Theil werben; Alle ben Willensfräften nahe verwandt, wie sie von ihrem Leiblichen sich mehr gelöst, sind machtkräftiger geworden, wirken auch ihrerseits magisch, und dabei ihrer größeren Unabhängigkeit wegen, unermüdlich.

Das zum innerlichen Wachsein gelangte reproductive Leben bes Nachtmenschen, ist nun in das gleichfalls wache mittlere seelische Leben eingetragen, und beiden parallel gegenüber hat ein Gleiches in den entsprechenden Regionen des Tagmenschen sich zugetragen. Aber damit sind Kanupf und Tuniult noch keineswegs gestillt, denn die höchste Einigung ist noch nicht gewonnen, die allein dort sich findet, wo der Nachtmensch in den Tagmenschen übergeht, und beide Zustände nur als ver= schiedene Seiten besselben Daseins sich erkennen. Das Herz= geflechte einigt wohl die Bielheit der sympathischen Ganglien mit der Einheit des coliacischen in seiner höheren; aber über ihm thut im Gehirnsusteme ein neuer Gegensatz sich kund, ber auch in diesem Systeme allein wieder durch eine nun höchste Einheit seine Vermittlung finden kann. Neue Stürme bezeich= nen, bei der Zunahme des Dranges zum Ziele, den Eintritt einer britten Crise, zu ber die Kräfte und Vermögen in noch schär= ferer Concentration sich zusammennehmen, und die durch eine Folge tiefsteinschneidender Schwankungen, endlich zur höchsten Stufe jenes innerlichen Wachlebens, zum eigentlichen Hellsehen führt. Der Herd der gesammten Bewegung, und die Mitte des Kreises, der sie umschreibt, ist nicht ferner mehr in den

Herzgeflechten, sondern er hat sich ins Gehirn erhoben; und wie der Nervenkranz an seiner Grundfläche das steigende Cen= trum aufgenommen, und wahrscheinlich durch geheime Nerven= verbindungen es mit den Centralganglien des Gehirns verfnüpft, so breitet der Umfreis sich in das Gewebe feinster sympathischer Nerven, in den äußersten Endigungen der Mark= fibern des Gehirnes, aus. Gleichzeitig hat die innerliche Er= weckung auch im andern Nervensusteme ihren Fortgang genom= men, und ist am hinteren Rückenmarke aufsteigend, durch die Brücke jetzt ins kleine Gehirn eingetreten, das, während das große im äußeren Schlafe befangen ruht, jetzt seinerseits ins Wachen eingetreten. Die, welche auf bieser Stufe angelangt, sehen die früher durchlaufenen jetzt unter sich, und weil nun das ihnen angehörige Leibliche dem inneren Schauen objectiv gegenübersteht, wird es ihm auch sichtbar, das untere im bämmernden Schimmer, das mittlere in ernstallheller Klarheit, und das obere im eigenthümlich durchdringenden Lichte quellend. Die Sinne sind wieder an ihren Ort zurückgekehrt, aber sie werden, wie z. B. das Auge, in dem von Innen ausgehenden Lichte jetzt selbst leuchtend gesehen. Denn ein centrales Schauen hat jetzt begonnen, ein Sehen im Geiste, das sich selbst Licht ist, und überall das ihm Gleichartige in den Tiefen der Dinge erkennt. Im unmittelbaren Verkehre mit dem Allgemeinen ist daher dies objective Schauen zugleich ein durchdringendes Er= fennen, das durch die Hüllen hindurch allein vom Wesen sich in Anspruch genommen findet. Und wie das Erkeimen in sol= cher Weise gleichfalls ein durchdringendes unvermitteltes Schauen in voller Objectivirung ist, so wird das Denken gleichfalls in einer durchgreifenden Symbolik, wie unter der Hülle eines geistigen Leibes, sich befangen finden. Derselbe vorwiegende Charafter bes Ergriffenseins, im Gegensatze mit dem Begreifen im äußerlich wachen Zustande, der die geistigen Verrichtungen im Hellschen bezeichnet, wird auch allen Funktionen des Wil= lens sich mittheilen, so daß auch seine Wirksamseit durchaus bas Gepräge der vorherrschenden Begeisterung trägt. vieser höchsten Stufe der Lösung des Junerlichen im Menschen vom Leiblichen, macht baher eben wegen ber Steigerung aller

Aräfte und Vermögen diese Art innerer Affection, im Gesgensatze mit der, die im äußerlichen Leben vorherrschend wird, am entschiedensten sich geltend; und da nun also die beisden Richtungen bis zu ihren Tiesen verfolgt, in ganzer Sonsderung sich gegenüberstehen, so wird eben hier entweder die höhere Einheit ihre ausgleichende, beruhigende Macht zur Heislung an ihnen üben, oder die andere Beruhigung, die des Todes, wird dem Kampse seine Gränze setzen.

## IV.

## Der psychische Grund der dämonischen Mystik.

Ift es wahr, wie es benn wahr sein muß, daß alle Ge= biete des Daseins, von einem allgemeinen sie alle fassen= den Bande umschlungen, zueinander gestimmt in einem fort= dauernden Wechselverkehre stehen; dann wird auch das Reich der Unsichtbarkeit, das im Inneren der äußeren Sichtbarkeit sich bewegt, mit dem Unsichtbaren im Menschen durch Hilfe irgend eines Mediums in Gemeinschaft und Verbindung stehen, in der beide ineinander spielend gegenseitig Einwirfungen mit= theilen und empfangen. Auf diese Mittheilung ist der Wech= selverkehr der beiden Kirchen, der streitenden unten und der triumphirenden oben gebaut, und wie die Lehren von Schniggeistern, der Vorbitte und den Todtenopfern auf der Gemeinschaft der Heiligen ruhen, so muß der Glaube an eine Geisterwelt überhanpt in den dahin einschlägigen Thatsachen sich bewähren, und Alles geht zuletzt wieder auf die Anerkennt= niß einer providenziellen Führung aller Dinge, als auf seinen innersten Grund zurück. Die höheren Berührungen in diesem Verkehr, weil ganz geistiger Natur, werden daher auch in den geistigen Reichen verlaufen, also in Unsichtbarkeit und Unfühl= barkeit geborgen, nicht in die Sinne fallen. Aber es wird geschehen können, daß beide Verkehrende sich auch in der Sichtbarkeit begegnen, und bie Zeichen ihrer Wechselwirkung änferlich vernehmlich werden; dann wird diese wenigstens in einem ihrer Momente hinabreichen in das Gebiet natürlicher

Faßbarkeit, und dort in ihm einen eigenthümlichen Complex von Vorgängen und Thatsachen hervorrufen, die physischer Natur in ihrem niedern, transcendenter in ihrem höheren Theil eben darum den Charakter psychischmagischer an sich tragen. Wir haben Thatsachen der Art in den befangeneren Regionen bes Daseins in Kille hervortreten gesehen, wie sollte es er= klärbar sein, wenn wir in den höheren, in ihrem Gesichtskreis mehr erweiterten, und in ihren Kräften mehr durchdringenden, sie vermißten? Allerdings bildet die Erde als Weltkörper ein geschlossenes Sanze, eine schwimmende und schwebende Insel in den Räumen, in der Alles, was den inneren Kern umfteht, im Bande sicherer und augenfälliger Instinkte in greiflicher Gegenwärtigkeit sich verbunden findet. Aber diese also in Ab= rundung geschlossene Masse ist nicht einsam in die Weltwüste hinausgestellt, mit andern Aehnlichen wieder in natürlichen Sym= pathien verflochten und verstrickt, sonnt sich die ganze Schaar im Lichte jener höheren Flammeninsel, die ihrerseits zwar gleichfalls ein geschlossenes Ganze bildet, aber andererseits boch, unbeschadet dieser ihrer Geschlossenheit, alle, die ihr gegeben sind, in ihrem feuergewebten Mantel birgt. Sollte es nun im Beisterreiche anders geordnet sein?

Gibt es aber nun eine ähnliche in die Reiche der Sicht= barkeit hinabgehende Verbindung der Geister, dann wird diese in ihrer Möglichkeit, je auf zwiefache Weise begründet, denkbar sein. Einerseits ist nämlich, wie wir vielfältig uns überzeugt, ber Meusch im irdischen Dasein keineswegs so enge in die Leiblichkeit eingefangen, daß ihm nicht unter besonders günstigen Umständen, ein Blick über die Umhülle hinaus, in die Tiefen ber Dinge hinein, und auf das, was hinter der gröberen Er= scheinung liegt, gestattet wäre. Solche Anlage ist in ihren unteren Graden allerdings auf greifliche Gegenstände beschränkt, in benen sie die ungreiflichen und oft unbegreiflichen Naturfräfte erschaut. In ihren höheren aber sehen wir sie schon, eines Höheren sich vermessend, den in die Leiblichkeit gehüllten Beist außer sich erspähen, in seinem Geheimnig ihn erkennen, und in seiner Zukunft ihn erschauen. Es wird daher ganz und gar auf der Linie des angehobenen Fortschritts liegen, wenn

bei günstiger Anlage und regster Rührbarkeit, dem in dieser Richtung wirksamen inneren Sinne, solches lichtsammelnde Bermögen einwohnt, daß er wie ein lichtstarkes Fernrohr weiter Deffnung auch die schwächste nur eben aufdämmernde Gestaltung schon aufzufassen vermag, so daß er nicht ferner mehr der fremden Leiblichkeit als des Ausgangspunktes für sein Schauen bedarf, sondern auch die abgeschiedenen Beister schaut, und in ihrem Wesen lichter oder dunkler sie erkennt. Denn, — unt darauf gründet sich die zweite Weise, in der solche Schauungen und Begebnisse sich formiren können, — wenn auch der Tod bei diesen Abgeschiedenen das Band gelöst, das ihr Geistiges mit ihrem Leiblichen verbunden, dann sind sie darum nicht aller Leiblebensfräfte baar geworden, weil ja eben der Ansatz zu einem neuen, in der Erstehung aller Dinge sich wiedergebären= ben Leben, mit hinübergegangen sein ninß, da diese allein aus bem Reime dieser Rräfte geschehen kann. So Geartete können daher, in eben diesen Kräften noch mit dem Schauenden verbunden, in ihnen auch einerseits von ihm geschaut werden, an = bererseits aber in eben diesen Kräften burch Natur= wirkungen, die sie im Gebrauche derselben hervor= rufen, felbst folden sich bemerklich machen, die kein gehöhtes Schauungsvermögen besiten.

Es begreift sich, daß nicht alltäglich und allnächtlich, auf allen Straßen und Wegen bergleichen sich begeben wird. Eben Die Voranssetzung einer solchen überhäufigen Begegnung hat, in der Gespensterfurcht, die sie herbeigeführt, nur immer mehr sich stärkend, alle die vielfältige Verwirrung in diesem Gebiete hervor= gerufen, und durch die Menge von Trugbildern, die sie hervorge= bracht, die unläugbaren Thatsachen in den Hintergrund gedrängt, und die Wahrheit selbst unwahrscheinlich gemacht. Die Reiche der Lebenden und der Abgeschiedenen, wie die beiden zueinander gehörenden Hyperbeln, nur in wenigen Punkten um ihre Scheitel einander nahe, sehen wir in ihrem ganzen Verlaufe sonst in allen Andern nach entgegegesetzten Richtungen mehr und mehr von einander abstreben, und in unbegränzte Fernen sich ver= lieren. Wie selten also immer auch die Conjunctionen der in folche Bahnen geworfenen Persönlichkeiten sein mögen, sie 22 Görres, driftt. Muftit. III.

werden doch eintreten, und zwar in der angegebenen doppelten Weise, daburd: daß entweder der ungewöhnlich geschärfte Sinn bas, was sonst außer seinem Sehkreis liegt, in einem natürlichen Gesichte wahrnimmt, oder in der Art, daß das Unsichtbare in den ihm gebliebenen physischen Kräfte in die Sicht= barkeit eintretend, auch dem unbewaffneten Sinne sich vernehm= bar macht. In beiden Fällen wird die häufigere oder seltenere Vorkommnis wieder durch den Standpunkt der dabei wirksamen Persönlichkeiten bedingt erscheinen, so daß im ersten die Stellung des Schauenden, im andern die des Geschauten mehr von Einfluß ist. Denn das unsichtbare Reich, eben wie das sicht= bare, hält gar viele Ordnungen von Geistern in sich beschlossen, und es wird Berührungen aller dieser Ordnungen mit dem. Menschen geben können, aber begreiflich werben diese Berührungen um so seltener eintreten, je höher die Berührende gestellt Nur in den unteren Gebieten, die, weil an das irdische Leben am nächsten gränzend, am meisten mit ihm gemein haben, wird auch eine relativ größere Gemeinschaft statt finden, und wenn hier die unteren Grade der Erregbarkeit von Seite des Schauenden zureichen, so werden dort Gesteigerte erforderlich sein, um das weiter Entrückte zur Wahrnehmung zu bringen. Während daher die untersten Ordnungen, unter gewissen Umständen, dem ungeschärften Sinne sich vernehmlichmachen können, wird es, wo diese fehlen, schon jener Steige= rung bedürfen, die etwa der spontane Somnambulism in die Funktion jenes dann erwachenden Gemeinsinnes bringt, um diese trüben Lichtnebel des nächtlichen Geisterhimmels zu ge= wahren. Da dieser Sinn das ihm Gleichartige in der Weise, wie sie auf seiner Höhe gilt, aufnimmt, so wird er also auch nur bis zu jener Geisterordnung hinaufreichen, die eine der Lösung der Geisterart, der er angehört, vergleichbare Lösung durch ben Tod erlangt, wird sohin also nicht leicht über die Zwieschenregionen im Todtenreiche sich erheben. Nur da, wo nicht etwa blos, wie bei den Somnambulen, eine magische Erhebung, sondern eine wirklich unstische, in Folge einer strengen Asceje in langer Durchübung statt gefunden, wird bas Sehervermögen auch in höhere Gebiete sich erheben, und

auch die tiefer ins Innere des Geisterhimmels gestellten Ordnungen werden einem so gesteigerten Sinne aufgehen können. Wie hier nach Graden, so werden aber auch diese Erscheinungen, im Gegensatze des Guten und des Bösen, sich theilen, und sich zur Rechten und zur Linken hinwenden. Denn es kann aus verschiedenen Gründen, und zu verschiedenen Zwecken, dies oder jenes aus der Unsichtbarkeit hervor, den von ihm solicitirten oder es solicitirenden Einen oder Andern in der Sichtbarkeit, es besuchend oder versuchend nahen, und daraus werden sich dann wieder sehr verschiedene Arten des Verkehrs zwischen beiden Welten ergeben müssen.

Durch das Gesagte sind uns die Wege zur Behandlung dieser mannigsaltigen Arten von Einflüssen gewiesen; und indem wir die verschiedene Modalität, so der Auffassung als Einwirkung, unserer Untersuchung als leitendes Princip unterlegen, werden wir sie anheben, indem wir die Neueröffnete mit der früher geführten, durch das Mittelglied jener ersten Negung eines durchschauenden und fernschauenden und vorschauenden Sinnes, die man unter dem Namen des zweiten Gesichtes kennt, verbinden, und diesem dann die ganze übrige Folge von Erscheinungen in ihrer allmälig fortschreitenden Entwicklung, mit den unteren Graden anhebend und allmälig zu den höheren übergehend, anreihen, auf diese Weise den Gegenstand in der umfassendsten und lichtvollsten Weise zu behandeln uns bes mühend.

1.

## Das zweite Geficht und bas Schauen in die Ferne.

Im Falle des Doppelsehens ist das Spectrum, aus seiner Umhülle in die Weite hinausgetragen, anderwärts erschienen; für die Person also hat sich die Ferne dadurch ausgehoben, daß sie aus sich hinausgehend, dem Entsernten somit gegenwärtig worden. Umgekehrt wird dann auch, wie sie dem Andern in dieser Ferne zur Sichtbarkeit gelangt, so auch dieser Andere ihr sichtbar sein; und wenn jenes Heraustreten durch eine natürliche Magie ersolgt, so wird auch dies Fernschen, körperlich

im Raum, geistig in der Zeit, Folge solcher magischen Natur= verknüpfungen sein. Aus dieser Wurzel hervorgegangen, zeigt es sich nun unter anderen als Anlage im brittischen Norden, seltener bei den Hochländern, häufiger bei den Inselbewohnern, in der Erscheinung, die man dort second vight zu nennen pflegt. Im Gälischen werben Solche, die dies Gesicht haben, Taishatrim und Phissichin, das letztere Wort aus Wurzel Phis, Vorwissen, das andere von Taish abgeleitet, das da einen Schatten bezeichnet, der zwar nicht mit Händen zu greisen, aber durch das Auge doch einigermaßen zu sehen ist: dasselbe, was man auf der Insel Farve, wo die gleiche Anlage nicht selten vorkömmt, einen hohlen Menschen mit ausbrucksvoller Bezeichnung nennt. Diese Anlage ist auf jenen Inseln und Gebirgen nicht etwa von heute oder gestern her zu Hause, sondern sie ist zu aller Zeit vorhanden gewesen, ja vor bem Anfange bes vorigen Jahrhunderts häufiger, als im Ver= laufe besselben; am häufigsten, ehe das Christenthum in jenen Gegenden sich ausgebreitet. Sie erscheint nicht etwa sparsam und sporadisch, an diesen oder jenen Fleck geknüpft, in irgend einem abgelegenen Winkel einer Insel hervorgetreten, sondern hat sich an Orten, die 50 und mehr Meilen voneinander ent= legen gewesen, und deren Einwohner nicht den geringsten Verkehr miteinander gehabt, gleichzeitig kund gegeben. Die Gabe findet sich nicht durch das Geschlecht bedingt, denn Frauen und Männer haben sie gehabt; nicht durch das Alter, denn man hat gesehen, daß Kinder in der Wiege furchtsam und erschrocken aufgeschrieen, wenn ein Erwachsener in ihrer Nähe das Gesicht gesehen; selbst Thiere, Pferde, Kühe, Hunde, hat man unruhig werdend befunden bei solcher Gelegenheit, und bavon ben gleichen Schluß auch auf sie gezogen, freilich mit zweifelhafter Berechtigung, da die Erscheinung wohl eher darauf deutet, daß sie den Zu= stand des Sehenden empfinden, ohne darum nothwendig sein Gesicht zu sehen. Die Anlage erscheint eben so wenig burch Temperament oder Gesundheitszustand im Allgemeinen bedingt; es sind keineswegs solche, die durch melancholische Stimmung vor ihren anderen Landsleuten ausgezeichnet wären, sie werden von diesen weder als Träumer und Phantasten, die sich leichtlich

etwas einbilden mögen, gescholten, noch als besonders Begnabigte geehrt; und wie auch kein Gewinnst irgend einer Art ihnen dadurch zu Theil wird, so halten sie vielmehr die Sache für etwas sehr Beschwerliches, wovon sie gern befreit sein möchten. Einfach in ihrem Leben, mäßig in ihrer Nahrung, sowohl was die Masse als die Eigenschaft der Nahrungsmittel betrifft, wie alle diese Insel = und Bergbewohner sind, und darum keines= wegs von dronischen und hysterischen Uebeln im Allgemeinen heimgesucht, sind es noch weniger etwa blos die fränklicheren unter ihnen, die der Gabe sich erfreuen; sondern diese kehrt ein, wo es ihr wohlgefällt, und man hat bisweilen gesehen, daß sie in den Familien vom Bater zum Sohne fortgeerbt, wäh= rend sie eben so oft an die Erbfolge sich nicht kehrend, in einem Hause erloschen, um in andern aufzutauchen. die sie in der Jugend nicht gehabt, bekommen sie bisweilen im Alter, ohne zu wissen, wie ihnen dabei geschehen. Auch hat man die Bemerkung gemacht, daß einem trunkenen Menschen nie ein solches Gesicht zu Theil geworden. Es sind in der Regel einfältige, ungelehrte, aufrichtige Leute, die solche Er= scheinungen haben; sie erzählen, was sie gesehen, ohne eine absonderliche Wichtigkeit darauf zu legen, und die ihnen Glauben beimessen, sassen sich auch nicht so leicht mit Lügen be= rücken. Sie merken auf, ob das Geschene wirklich sich erfüllt, und dann thun sie freilich ihren Sinnen und ihrer Vernunft nicht Gewalt an, um fünftlich zu läugnen, was sich ihnen natürlich bewährt. Man sieht also, es ist eine Naturanlage, die feiner äußeren Vorrichtung bedarf, um geweckt zu werden, aber an eine besondere Stimmung des Nervensystems geknüpft erscheint, was sich auch an der Beobachtung zeigt, die man gemacht: daß, wenn ein Anfänger, der noch nicht seit lange das andere Gesicht erlaugt, zur Nachtzeit außerhalb des Hauses eine Erscheinung sieht, und darauf einem Feuer nahe kömmt, er sogleich in Ohnmacht fällt. Auch das ist merkwürdig, daß, wenn mehrere solcher Seher beisammen sind, sie keineswegs alle dasselbe Gesicht zu gleicher Zeit erblicken; wenn aber einer unter ihnen sehend wird, und nun den andern berührt, oder seinen Fuß auf den des andern setzt, dann sieht auch dieser sein

Gesicht, was sohin die Mittheilbarkeit der Gabe beweist. Man muß daher urtheilen, daß, wenn viele solcher Schauenden durch gegenseitige Fassung bei den Händen einen Kreis bilden wollten, das Gesicht durch sie Alle durchlaufen würde, was wieder darauf schließen läßt, daß es ihnen in der Herzgrube und den solarischen Geslechten zur Wahrnehmung gelangt.

Obgleich aber diese also gehöhte Wahrnehmung Brennpunkt an jener Stelle hat, wo sie wie ein in Sensonum Commune aus ihrer Mannigfaltigkeit sich sammelt, kann sie boch der Reihe nach durch alle Sinne zugeleitet werden. liegt z. B. der des Geruches keineswegs so tief, daß er nicht zu einem solchen Zuleiter dienen könnte; und bei Manchen hat es, freilich in der niedrigsten Ordnung, die Form angenom= men, daß sie z. B. ins Haus einzubringenden Fischsang zum Voraus gerochen. Wieder fündigt in anderen Fällen die Zu= funft, z. B. der Tod irgend einer Person, dem Fernhörer burch einen Schrei in der Stimme des Bedrohten sich au, was so oft vorkömmt, daß man diesen Schrei mit einem eigenen Namen Taisk, in den Niederlanden Wrath bezeichnet. Um häufigsten ist es aber boch das Auge, was die Zuleitung bildet. Die Augenlider sind, wo der Vorblick in ganzer Stärke ein= tritt, auseinandergezogen, in einzelnen Fällen frampfhaft nach Innen eingehalten und umgeschlagen, und das Auge sieht starr vor sich hin. Denn die Erscheinung hat also der Aufmerksam= keit des Sehers sich bemeistert, daß er sonst nichts Anderes sieht, noch auch gedenkt, und nun tiefsinnig oder fröhlich er= scheint, je nachdem das Gebilde gewesen, das sich ihm vor= gestellt. Das Gesicht ist jedoch in der Regel nicht von längerer Dauer, und währt meist nur so lange, als der Schauende die Augen unverwandt, und ohne zu blinzeln, festhalten kann. daran gewohnt sind, betrachten es mit einem starren Blicke, damit sie es um so länger sehen; die Furchtsamen aber sehen es nur vorübergehen, unter dem Zittern der Augenlider. Der Seher weiß übrigens feineswegs, weder den Gegenstand noch auch die Zeit des Eintritts oder den Ort, wo das Gesicht ihn überfällt, zum Voraus; es kömmt ihm eben, ganz ohne sein Buthun ihn überraschend. Auch geschieht es wohl zuweilen,

daß dieselbe Erscheinung gleichzeitig von verschiedenen Personen gesehen wird, die in einer ziemlichen Entlegenheit voneinander leben. Die Ferne, auf die hingesehen wird, scheint nicht begränzt, sie hat in einzelnen Fällen bis nach Amerika hinüber= gereicht. Bisweilen sind es Gegenstände der Natur und Runft: Häuser, Bärten, Bäume, Schiffe u. f. w. an Orten, wo nichts bergleichen noch zur Zeit vorhanden, aber etwa fünftig erst sich finden soll. Dagegen greift das Gesicht auch ein ander= mal in die unsichtbaren Geisterreiche hinüber, und es werden Beister in der Gestalt von Frauen, mancherlei Thierarten oder auch Feuerballen gesehen, wiewohl diese Art des Gesichtes bei dem allmäligen Einschwinden der ganzen Anlage seit dem Ansange des vorigen Jahrhunderts gar selten geworden. Solche Geister gaben bann burch mancherlei Tone und Klänge von Harfen, Pfeifen, Hahnenschrei sich zu erkennen. Auch hat man bisweilen zur Nachtzeit Stimmen in den Lüften vernommen, die irländische Lieder gesungen, deren einige, nach Martins Zeugniß, noch im Gedächtniß der allerglaubwürdigsten Leute sich aufbehalten. Einer dieser Gefänge ftellte die Stimme eines furz zuvor verstorbenen Weibes dar, und bezog sich auf ihren Zustand in der anderen Welt. Zuweilen laufen auch heren= hafte Anklänge mitunter, wie bei bem Seber in Anokow auf Stye, ber gang gefund plötzlich vom Stuhle fällt, weil im Gesichte ihm ein fernahwohnend ungeschlachtes Weib, das Liebe zu ihm trägt, erscheint, und Grimm im Angesichte, Schmachreben im Munde, mit Kopf und Händen so lange ihn bedroht, bis er umgefallen. Andere haben einen Geist zur Seite, worunter besonders einer, unter dem Namen Brownie beim Landvolk wohl bekannt, in Geftalt eines schlanken Mannes mit langem, braunem Haare, früher häufig in allen ansehnlichen Familien auf ben Inseln und dem festen Lande eingesprochen. Bei einem vieser Seher war er in Knabengestalt immerfort zugegen, zu= gleich mit einem andern, Meigmalloch genannt, in Form eines Mägbleins; und man glaubte, beide gehörten einem alten Beschlechte, Grang in Strahtsben, an, aus bent auch bieser Seher hervorgegangen, bei bem bas Ferngesicht vorzüglich ftark und klar gewesen. Man erzählte von ihm, daß er ordentlich

wenn er nach dem Feuer sehe, vorher zu sagen wisse, was für Fremde des nächsten Tages, oder kurz hernach, in sein Haus fommen würden, die er dann nach Kleidung, Waffen und bis= weilen auch mit ihren Namen bezeichnete. Wurde etwa ein Stück von seinem Vieh vermißt, dann konnte er seinem Anechte den Ort anzeigen, wo solches anzutreffen, ob es im Kothe ober auf trockenem Lande liege, ingleichen ob es etwa bereits todt sei, oder bald sterben werde, ehe sie dazu gelangen könnten. Wenn er im Winter neben Andern um das Feuer in einem bichtgeschlossenen Kreise saß, pflegte er die von der Gesellschaft manchmal zu ersuchen, sie möchten für einige Personen Platz machen, die neben ihm ständen, obschon keiner von den Andern etwas sah. Er erblickte zu allen Zeiten seine zwei Geister um sich, manchmal aber auch mehr berselben; auch schien er zum öftern ganz zornig, ein andermal wieder sehr bekümmert, obgleich ihn nichts von dem, was den Anwesenden in die Sinne fiel, dazu bewegen konnte.

In der Regel sind es Menschen und menschliche Zustände: Geburt, Heirath, Streitigkeiten, Rriege und Schlachten, Le= bensweise, Freundschaften, Todesart, Begräbnisse, welche in Gesichten zur Wahrnehmung gelangen. Was die Menschen selbst betrifft, so ist es keineswegs nothwendig, daß diese vom Seher zuvor gekannt sind. Eben so wenig ist es nothwendig. daß das Bild dem gewöhnlichen beschränkten Bilderfreise jener Insulaner angehöre. Archibald Macdonald auf der Insel Stye, ein berufener Seher, war im Flecken Knokow eingekehrt, und meldete nun vor dem Abendessen den Hausleuten: wie er eine seltsame Sache gesehen, die ihm Zeitlebens nicht vorgekommen. Er habe nämlich einen Mann mit einer häßlichen, langen Mütze erblickt, der den Ropf in Einem fort geschüttelt, das seltsamste unter Allem aber wäre eine kleine Harfe, nur mit vier Saiten gewesen, an welcher oben zwei Hirschgeweihe sich angebracht befunden. Alle, die von diesem wunderlichen Gesichte hörten, fingen an, über Archibald zu lachen, sagend: "er müsse nicht bei Troste sein, oder geträumt haben;" er aber blieb darauf und meinte, nach der Erfüllung werde die Reihe an ihm sein, auszulachen. Er kehrte in seine Heimath zurück,

I oder 4 Tage später aber kam ein Mann mit einer Mütze und Harse zu dem Hause, und Harse, Saiten, Hörner und Mütze trasen vollkommen mit dem Gesichte überein; er schüttelte auch mit dem Kopfe, wenn er spielte, dem er hatte 2 Schelsten an die Mütze angeheftet. Es war ein armer Mann, der ums Brod Musik machte, und den man niemals in diesen Gezenden gesehen, er hatte sich zur Zeit des Gesichtes auf der Insel Barrah befunden, die von diesem Theile von Ske mehr als 20 Meilen entsernt liegt. Alle Einwohner des Fleckens bezeugten die Wahrheit des Vorgangs.

Die Gesichte von menschlichen Zuständen sind mit gewissen symbolischen Zeichen begleitet, die auf die einzelnen Umftände des Vorgangs hinweisen, also daß die Deutung des Gesichtes ein Geschick voraussetzt, das nur durch Erfahrung oder Mit= theilung sich erwirbt. So wird die Zeit des Eintressens durch die Tageszeit, in der die Erscheinung aufgestiegen, bezeichnet. Ein Gesicht in der Morgenfrühe deutet auf Erfüllung binnen weniger Stunden, am Mittag auf eine solche im Berlaufe des Tages, am Abend vielleicht noch in der Nacht, und dann durch die Nacht um so viel Wochen, Monate und bisweilen Jahre später, als die Stunde tiefer in sie hineinfällt. Es kömmt je= body auch bisweilen vor, daß Gesichte von Sehern gesehen werden, die bei ihren Lebzeiten sich nicht erfüllen, sowie auch wieder andere, die niemand versteht, bis sie erfüllt worden. Ein Pächter von Glenary geht mit seinem Sohne, um die Hälfte bes vorigen Jahrhunderts, in Sommersmitte nach Glenshiran in Geschäften, und beibe kehren nach Beendigung berselben um die Mittagszeit wieder heim. Wie sie zur Gairanbrücke kom= men, und gegen Inverneß sich wenden, sind sie erstaunt, eine große Zahl Bewaffneter gegen sich heranziehen zu sehen. Die vordersten haben eben Kilinalien erreicht, sie ziehen enge ge= schlossen in bester Ordnung, 7 Mann hoch, einher, zur Seite von vielen Weibern und Kindern begleitet. Die Sonne scheint hell und voll, daß der Glanz der Waffen bisweilen ihre Augen blendet, und wie sie, von Zeit zu Zeit stehen bleibend, die Fahnen zählen, befinden sie 16 Paare berselben. Der Bater hatte früher in den Hochlanden gedieut, und erklärte dem verwun=

R.

berten, immer aufs neue fragenden Sohne, welche Beschaffen= heit es um solche Heereszüge habe, meinend: das vorüber= ziehende Heer komme von Irland, habe in Kynthre gelandet, und ziehe nach England hinunter, es möge seiner Schätzung nach zahlreicher sein, benn bie Heere auf beiben Seiten in ber Schlacht von Cullodon. Bei der Wendung des Weges kommen sie nun dem Vordertreffen so nahe, daß sie den Führer des Heeres, der ihm zu Pferde voran zieht, in seiner Kleidung und allen seinen Zügen erkennen, wo bann ber Vater bem Sohne räth, etwas abseits zu gehen, damit er nicht etwa von den Ziehenden mitgeschleppt werde. Dieser, Folge leistend, klettert über einen Steindamm, ber in einiger Entfernung dem Wege zur Seite zieht, und geht nun, von ihm gebeckt, weiter vor= wärts. Als er so weit gekommen, daß er in Sicherheit zu sein glaubt, geht er zum Bater zurück, der unterdessen, in Bebanken hinschreitend, wenig Acht auf den Zug gehabt; zu ihrer Berwunderung ist Alles jetzt verschwunden. Ein Reiter, dem sie nun begegnen, und ber den Haufen mitten durchritten, wie sie gesehen zu haben glauben, hat nichts bemerkt, klagt aber über die Hitze des Tages und die brückende Luft, die ihm den Althem versetzt, und auch sein Roß so geschwächt, daß er es leiten musse. Bis zu dieser Stunde hat sich das Gesicht noch nicht erfüllt. 1) Noch andere symbolische Zeichen begleiten jolche Gesichte. Soll einer ruhigen Todes im Bette sterben, so ist es das Leichentuch, das, von Unten auf nach Oben hin, um so mehr von dem Leibe des Sterbenden verhüllt, je näher im die Sterbestunde steht. Ist es ein gewaltthätiger Tod, der seiner wartet, dann geht ihm das Wasser bis zum Halse, wenn er ertrinken soll, ein Dold, stedt in seiner Brust, ein Strick ist ihm um den Hals gelegt, oder er erscheint hauptlos, je nach ber Weise des Todes, den er zu sterben hat, während Heirathen burch eine ober mehrere Frauen, bem Manne zur Seite, sich angebeutet finden. 2)

News from the invisible World, p. 382.

<sup>2)</sup> Mus Martini: a Description of the western Isles of Scotland, call'd by the ancient geographers Hebrides. London. 8. 1740.

Diese Symbolik, das charakteristische Rennzeichen alles an= schaulichen Wissens, zeigt sich gleich entschieden and anderwärts. Die Jeländer, die das Gesicht haben, sagen von sich aus: wie sie von Kindheit auf, ohne Anwendung irgend einer Kunst und eines äußerlichen Mittels, auch ohne weder am Leibe noch im Geiste frank zu sein, durch bloße Anlage eines Menschen Schat= ten oder Naturgeift in Gestalt irgend eines Thieres, ganz klar, kenntlich und eigentlich heraustreten sehen, und aus dieser Ge= stalt nun die Neigungen und Gesimmingen des Menschen zu beur= theilen vermögen. Zweierlei setzt dabei an solchen Personen in Verwunderung: einmal, daß sie dieses oder jenes abwesenden Menschen Ankunft oft etliche Stunden zum Voraus wissen, und wenn man sie um die Art befragt, wie sie solches erfahren, erwiedern: es pflege der Schatten des Erwarteten oft einen weiten Weg vor seinem Leibe herzugehen, und diesen hätten sie gesehen. Zweitens, daß sie aus der also ihnen sichtbar gewor= benen Gestalt, die geheimen Anschläge des Menschen, oder zum wenigsten seine Gemüthsart erkennen können. So wenn sie ihn in Wolfsgestalt erblicken, schließen sie, er sei gesimmt, einen Raub zu üben, oder wenigstens von Natur raubsüchtig. Ift er einem Fuchse gleich gebildet, so geht ihr Urtheil auf listige Ränke und Verschlagenheit, wie die Löwengestalt ihnen auf Muth und tapfere Entschlüsse deutet. Darum pflegen sie oft die dänischen Kaufleute, die bei ihnen Handel treiben, vor Die= sem oder Jenem zu warnen, weil sie die Beister beider sich ein= ander zuwider und befeindet sehen, und daraus auf einen verborgenen, balb ausbrechenden Groll ihre Schlüffe machen, die in der Regel durch die Erfahrung bestätigt werden.

In Wales haben die Todeszeichen wieder andere Form angenommen, es sind nämlich die stillen Lichter, in der Landes= iprache Canhwillan Chrth, Körperlichtlein genannt, die in

und John Aubrey's Miscellaneis 1695 zusammengezogen. Der Erste war selbst auf den Inseln, und die dortigen Seher hatten ihn schon erblickt, als er noch 200 Meilen von ihnen eutsernt war; der Letzte, Mitglied der Loudoner Akademie, legte Nachrichten zum Grunde, die ein Einheimischer ihm mitgetheilt.

biesem Lande, besonders in den Grafschaften Cardigan, Carmarthen und Pembrock als solche Todesboten beob= achtet werden. Hört man beschreiben, wie sie einem brennenden Lampenlichte gleichen, mit dem Unterschiede, daß sie abwechselnd nun aufleuchten, und dann wieder verschwinden, das letzte besonders, wenn jemand gegen sie kommt, worauf sie jedoch hinter ihm sogleich wieder erscheinen, und ihres Weges weiter gehen, hört man, daß kaum in jenen Gegenden ein irgend Bejahrter sei, der sie nicht einmal wenigstens gesehen, dann über= zeugt man sich leicht, daß es Frelichter sind, die zunächst den Grund zu dieser Art von Gesichten gegeben. Aber wie es scheint, hat, indem das Hellsehen der dortigen Einwohner des Naturgegenstandes sich bemeistert, dadurch das physische an ihnen in die psychischen Gebiete sich hiniibergeleitet, und dort zu einer vollkommenen Semiotik sich ausgebildet. Denn, wie man aus der großen Zahl und Häufigkeit der in diesen Gegenben sichtbaren Lichter schließen muß, es kommen nicht blos bie gröberen, auch gewöhnlichen Sinnen schon bemerkbaren Erschei= nungen der Art, zur Wahrnehmung, sondern auch die feinen, zarteren, die, wie die Nebelsterne des Himmels nur dem weiter geöffneten Fernrohr, so dem geschärfteren Auge sichtbar werden. Darum schweisen die dortigen Stilllichter nicht etwa blos auf Feldern und Auen um, sondern sie dringen ins Innere der Häuser ein. So hören wir benn erzählen: wie, als in Carbigan einer der dortigen Einwohner zu Bette gelegen mit all seinen Hausgenossen, eines dieser Lichter, als er nach Mitter= nacht erwacht, in seine Stube gekommen, worauf bann, eines nach dem andern, wohl zwölf an der Zahl, sich hinzugefunden, in der Gestalt von Männern, zwei oder drei aber auch Frauen gleich, mit kleinen Kindern in den Armen. Bald darauf habe es geschienen, als ob die Stube heller und weiter werbe, benn sie zuvor gewesen, und die Lichter eine Art von Tanz begännen. Alle hätten sich darauf um einen Teppich hergesetz zum Belage, sie hätten, gegen ihn lächelnd, ihm von ihrer Speise augeboten, doch habe er feine Stimme hören können. baber fort und fort zu Gott um seinen Schutz gerufen, bis endlich eine wispernde Stimme in wallischer Sprache ihm

geboten, er solle ruhig sein. Als es so vier Stunden gewährt, habe er sich bemüht, sein Weib zu wecken, sie wollte aber nicht munter werden. Nachdem der Tanz noch eine Zeitlang in einer andern Stube fortgebauert, seien sie fortgegangen, worauf er dann aufgestanden, habe aber, wie klein die Stube ge= wesen, die Thure nicht finden können, bis sein Schreien die Hausgenossen aufgeweckt. John Ludwig, der Friedensrichter an Ort und Stelle, gibt bem Manne bas Zeugniß, daß er ein ehr= licher, armer Hausvater sei, und im besten Leumund stehe. er nur 2 Meisen weit von ihm wohnte, sieß er ihn vor sich bringen, und machte ihn glauben, er wolle ihm einen Eid auf die Wahrheit abnehmen, er fand sich ganz willig, denselben abzulegen. ') Die Hausmeisterin bei Baronet Rubds zu Llan= gathen geht in die Kammer, worin die Mägde schlafen, und sieht in ihr 5 Lichter beisammen. Bald darauf wird die Kam= mer neu gefüncht, und zum schnelleren Austrochnen ein großes Becken mit Kohlenfeuer hineingestellt. Fünf der Mägde gehen bann nach ihrer Gewohnheit dort zu Bette, aber zu frühe, man findet sie Frühmorgens alle erstickt.2) Selbst an der eigenen Person des Sehers kommen sie bisweilen zum Vorschein. Ca= tharina What in der Stadt Tenby sieht, als sie eines Abends in ihrer Schlaffammer sich befindet, zwei derselben recht auf ihrem Leibe, sie will sie mit der Hand wegschlagen, ver= mag es aber nicht, sie verschwinden dann nach einiger Zeit von selbst. Bald hernach kömmt sie mit 2 todtgebornen Kindern nieder. Davis selbst, ein Prediger, mußte einst bei einer Gerichtsversammlung eine feierliche Predigt abhalten, und reist nach Beendigung derselben wieder nach Haus zurück. Bei be= ginnender Abenddämmerung, da es noch so hell wie am Mit= tag war, schien es ihm zwei= ober dreimal, als fliege hinter ihm, rechts zwischen seinen Schultern und seiner Hand, etwas Weißes, etwa in der Größe einer welschen Ruß, und die Empfindung kehrte immer in Zwischenräumen von je 70 oder 80

<sup>&#</sup>x27;) Sein Brief barüber bei Barter: Die Gewißheit ber Geister p. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Brief von John Davis an Barter. 19. März 1656. Eben bort p. 143.

Schritten zurück. Anfangs macht er sich nichts baraus, und hält es für den Schein seiner Halskrause, aber es wurde immer röther und röther. Zum wenigsten war es kein Irrwisch, setzt er hinzu, sondern ein pures klares Feuer, sowohl dem Lichte, wie der Farbe nach. Er kehrte deswegen sein Pferd zwei= oder dreimal um, zu sehen, wo es herkaine, und ob es ihm etwa ins Gesicht fahren werde, dann aber konnte er niemals etwas erblicken; wenn er aber wieder sich nach Vorwärts wendet, fliegt es wie vorher um ihn herum. Man könnte versucht sein, die Leuchtung für eine electrische Erscheinung zu erklären, aber was folgt, ist mit dieser Voraussetzung nicht wohl vereinbar. Als ber Prediger ins Dorf Llaurislid gekommen, wo er nicht Willens war, einzukehren, und nun am Eingange hart an einem Wirthshause vorüberritt, sprang sein Feuer, als er eben dem Thore gegenüber sich befand, von ihm ab auf dieses hin, als ob es dort einkehren wolle. Er sah es nun nicht ferner mehr, ihm wurde aber unheimlich zu Muthe, und er blieb deswegen fernab von jenem Hause, in einem andern am Ende des Fleckens. Dort erzählte er dem Wirthe, was ihm begegnet, der theilte es am andern Tage Einigen von der Gerichtsversammlung mit, die wieder Andern, und so wurde auf derselben von Nichts als dem Gesichte des Predigers geredet. Es geschah aber noch in derselben Session, daß ein Ebelmann, Wilhelm Lloyd genannt, erkrankte, und auf der Reise nach Hause von einem so heftigen Paroxysm überfallen wurde, daß er in dem Hause, wo der Prediger sein Feuer gelassen, einkehren mußte, wo er bann auch 4 Tage später gestorben. 1) Morris Griffith, ein sehr religiöser Prediger, als er in Pembrokeshire in Tre=Daveth sich aufhielt, sah vom Hügel hinunter in der Tiefe ein großes Licht, es war sehr roth, und stand etwa eine Viertelstunde still im Wege zur Lanferchllawdon-Kirche. Der Prediger ging schnell auf die andere Seite des Hügels, um es besser zu schen, und sah nun, wie es zum Kirchhof schwebte, bort eine Zeitlang wieder stille stand, und dann in die Kirche

<sup>1)</sup> Der Brief von John Dvais au Barter. 19. März 1656: Die Gewißheit ber Geister p. 142—145.

einzog. Er wartete, und nach kurzer Zeit sah er es wieder aus der Kirche kommen, und an einer gewissen Stelle des Kirchehofs eine Zeit lang verweilen, worauf es dann verschwand. Einige Zeit hernach starb der Sohn eines Einwohners im Orte, Higgon genannt. Die Leiche hielt eine Viertelstunde am Orte, wo das Licht gestanden, weil ein Wasser dort den Leichenzug aufgehalten, und wurde dann an der Stelle begraben, wo es zuvor verschwunden war. 1)

Da die Erscheinung so oft und in so vielfacher Gestalt in jenen Gegenden wiedergekehrt, hat man die vorbedeutenden Zeichen mit den verschiedenen Arten der Erfüllung zu vergleiden angefangen, und auch hier wie im Norden gewisse Regeln zur Dentung des Gesichtes abgezogen. Ist das Licht klein, blag ober bläulicht, so beutet man es, in einer dieser Regeln, auf unzeitige Geburt oder die Leiche eines Kindes; ist es stark und groß, dann ist der Angedentete zu seinen Jahren gekommen. Sind zwei, drei oder mehrere große, gemischt mit kleinen, zugegen, dann sind es eben so viele Todesfälle, in gleicher Mi= schung aus Erwachsenen und Kindern zusammengesetzt. Kom= men zwei der Lichter von unterschiednen Orten her, und scheinen sich zu bewegen, so ist es mit den Leichen derselbe Fall, weicht eines zuweisen ein wenig aus dem Wege zur Kirche hin, dann pflegt in der Regel auch irgend ein Hinderniß den Zug zu hemmen. Uebrigens sind diese Todtenlichter nicht blos auf Wa= les beschränkt, sie sind auch auf der Jusel Man vorgekommen. Alls der Befehlshaber zu Belfast, Leathes, 1690 auf der Reise durch einen Sturm 13 Mann verloren, sagte es ihm bei einer Landung dort sogleich ein alter Priester. 2018 der Haupt= mann fragte, wie ihm das bekannt geworden? erwiederte er: durch 13 Lichter, die er auf den Kirchhof habe kommen sehen. Wie aber in allen biesen Fällen das Licht die Todesbotschaft ausrichtet, so anderwärts wohl auch die Finsternig, indem, wie Martin anführt, zu seiner Zeit in Bommel, in ber Proving Holland, ein Weib gewesen, die einen dunkeln Ranch um das Angesicht berjenigen gesehen, denen der Tod nahe

<sup>1)</sup> News from the invisible World. p. 149.

gewesen, was, da es vielfach sich bewährt, ihr zugleich große Verfolgung und große Zudringlichkeit herbeigeführt. Sonft ist die Gabe feineswegs allein auf jene Gebiete des Inselreichs beschränkt, sondern pflegt auch anderwärts im Volke häufiger, als man gewöhnlich glaubt, vorzukommen. Die Hochlande wie die Hebriden und Wales sind von den Ueberresten des gä= lisch=bretonischen Stammes bewohnt, daß also die Gesichte vorzüglich bei ihnen so häufig vorkommen, deutet darauf hin, daß vorzüglich biefer Zweig bes gälischen Volkes mit solcher Gabe bedacht gewesen, und berechtigt zu dem Schlusse, daß sie auch den anderen Verzweigungen nicht fremd geblieben. Wirklich hat sie, noch am Anfange des vorigen Jahrhunderts, in ber Dauphine und ben Cevennen häufig sich gezeigt, und ber bamalige Aufstand bieser Gegenden war auf sie begründet. Auch die germanischen Stämme sind reichlich zu aller Zeit mit ihr bedacht gewesen, und das Alrunenwesen hat darauf geruht. Nicht leicht möchte irgend eine Provinz des Reiches sein, wo sie zu dieser Stunde gänzlich ausgegangen, häufig kömmt sie noch jetzt unter dem westphälischen Landvolk, stellenweise in der Schweiz und in Schwaben, in der Gegend von Salzburg und anderwärts vor. Auch den flavischen Stämmen ift sie, wie es scheint, nicht fremd geblieben, wenigstens ist sie zur Zeit der Religionsunruhen in Böhmen in einem bedeutenden Grade hervorgetreten. Vorzüglich sind es aber die finnischen Stämme in ihrer weiten Ausbreitung durch Europa und den ganzen Norden Asiens, denen ein reichlich Theil davon zugefallen, der biese Bölker vor vielen andern in den Ruf der Zauberei ge= Man sieht: es sind die Nordischen, und im Süden hauptsächlich die Bergbewohner, die mit diesem Geisterblick am reichlichsten begabt erscheinen, weil sie mehr an die Gränze ber inneren und äußeren Welt gestellt, auch in ihrer Stimmung mehr zwischen innerem und äußerem Sinne hin= und hinüber= chwingen, und somit also Gesichte zweier Welten leichter bei ihnen wechseln, als bei den Bewohnern der üppigen Erdnie= berungen, die mehr im Aeußeren befestigt stehen. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Einzelne Fälle von Solden, die die Babe haben, führen Debefins

Das zweite Gesicht hat uns somit an die Gränze der Geisterwelt geführt, die in ihm, wie mit Sternenschimmer, in das gewöhnliche Leben hineinzuscheinen beginnt. Unser Weg weist uns also jetzt zu ihr hinüber, damit wir betrachten, wie benn diese in ihrem näheren Antreten dem auffassenden Sinne sich gibt. Die hier zunächst sich bietende Stufe ist, daß das Schauen in die Ferne, das auf der Borigen innerhalb des Lebenskreises fich beschließt, jest über denselben hinaus vorbricht, und seinen Gesichtskreis über die sonst verschlossenen Regionen der Abge= schiedenen ausbreitet. Es ist dann nur eine Steigerung ober auch eine andere Form der Gabe, die aller Grade folcher Stei= gerung empfänglich, je nach der ihr zugetheilten Schärfe und Regsamkeit, ein flacher oder tiefer eindringendes Geistersehen begründen wird. Neben dieser Weise, die mehr durch den Schanenden bedingt erscheint, wird dann die andere sich geltend machen, die, mehr an das Geschaute geknüpft, durch ein Entgegenkommen und ein sich Geben dieses Geschauten sich be= gründet. Das in seiner Abgeschiedenheit unvernehmbare unsinn= lich Geistige kann nämlich, durch Selbstdepotenzirung in phy= sischen Kräften, ein Medium sich bereiten, in dem es dem in

in seiner Beschreibung ber Farverinseln Laurentius Ananias de Natura Daemonum, Venet. 1581. L. II. gegen bas Ende, Walton im Leben bes D. Donne, Camerarins hor. subcis. C. I. c. 70. Beaumont über die Geister von c. IV. an. Der Lettere mar selbst hellsehend. Das erstemal, ergählt er in bem angegebenen Buche p. 354, als fie kamen, fab er fie nicht; er borte fie nur rufen, fingen, auf Inftrumenten fpielen und mit Glodchen länten, und er fonnte nichts an ihnen abnehmen, bas auf ein Bofes gezielt hatte. Etliche Jahre fpater erschienen fie ihm fichtbarlich bis zu hunderten. Er fab fie in seinem Barten in einem runben Rreise unter Singen tangen, fich babei bie nach Innen gewendeten Rücken zukehrend. Diefe Tänger waren gut und bos, wie es fam; einigen babei ging ein finsterer Ranch jum Munde heraus mit einem libelriechenden Geruche; reichten fie ihm die Sand, fo wurde er feines empfindlichen Widerstands gewahr. Sie fagten ihm bisweilen erstaunenswürdige Dinge. Das erstemal war er eben von einem Wechselfieber genesen, bas ihn ein Jahr lang gequalt; bas zweitemal mar er, wie er aufrichtig gesteht, in etwas bem Trunke ergeben.

ähnlichen Kräften verhüllten Menschengeiste sich mitzutheilen vermag, und die wirkliche Mittheilung wird alsbann entweder burch Bilber, selbst an ungeschärfte Sinne, geschehen, oder sonst durch auffallende Naturwirkungen sich vermitteln. Auf der Linie der ersten Art von Mittheilung wird ein großer Theil des Gespensterwesens, auf jener der andern das gesammte Spukwesen liegen, beibe in den unteren Graden oft von einander getrennt, auf den höheren aber bei tieferem Einschnei= ben burchgängig im gemeinsamen Grunde sich begegnend, so daß Erscheinung und thätiges Einwirken sich zu verbinden pflegen. Das Erste, schon in den vorchristlichen Zeiten tief im Volksglauben wurzelnd, hat erst mit der Ausbreitung des Christen= thums in seiner spiritualistischen Richtung den rechten Grund gefunden. Wie baher die Erscheinungen Verstorbener schon in ben allerersten christlichen Zeiten nicht selten vorkommen; wie schon der heilige Martialis, Bischof von Limoges, nach seinen Acten, die Seele der heiligen Valeria, als sie den Marthrer= tod zur Zeit Bespasianus' erlitten, in Gestalt einer leuchtenden Flamme zum Himmel ansteigen gesehen, und wie von Justinus an beinahe alle Kirchenväter für den Grund der Wahrheit in solchen Erscheinungen Zeugniß geben, so sind sie in der Folge in allen Menschenaltern und Jahrhunderten, bis auf unsere Tage hinunter, in zahlreicher Menge wiedergekehrt, und haben zu aller Zeit die Gemüther viel beschäftigt. Gegenstand aber, in den unteren Graden befangen, der nahe= liegenden Täuschungen wegen Gegenstand vielfältiger Controverse geworden, und darum ohnehin vielseitige Behandlung gefunden, bas aber, was trotz berselben immer zweifelhaft geblieben, in ben höheren Graden von selber sich bewährt, so werden wir nach bieser flüchtigen Berührung an ihm vorübergehen, und dafür jener anderen Reihe von Erscheinungen, die das soge= nannte Spukwesen bietet, unsere Aufmerksamkeit zuwenden, da. hier bas Auffallende der Wirkungen, am hellen, lichten Tage sich ereignend, dem Zweifel, selbst in den unteren Gebieten, weniger Raum gestattet.

2.

## Der Geiftersput.

a.

Die nedenben Poltergeister und Robolbe.

Zu allen Zeiten und bei allen Völkern haben sich in der Nähe der Menschen Wirkungen mancherlei Art begeben, die sie, weil keine physische Ursache zu ihrer Erklärung aussindig zu machen war, der Wirkung von Geistern zuzuschreiben sich ge= brungen fanden. Da die Aeußerungen dieser Geister überhaupt etwas Unbestimmtes, Seltsames, Eigensinniges, bisweilen Neckisch= spielendes und Lärmendes an sich hatten, so hat man dies ihr Thun mit dem Namen des Spukens, sie selbst aber mit dem Namen der Spuk= und Poltergeister bezeichnet. vertrausiche Weise, in der die Unschädlicheren unter diesen Wesen sich oft hülfreich in den Haushalt der Menschen eingedrängt, örtlich an diese ober jene Stelle, an Haus und Hof sich knüpfend, hat diese Art dann bald in der Meinung des Volkes mit den altberufenen Zwergen identificirt, die, wie sie unauf= gehalten durch alle Materie schreitend, sich überall freien Zu= gang öffnen, so auch sich unsichtbar zu machen wissen. Wie sie baher unter dem Namen der \*abaddor schon bei den Griechen mit den zwerghaften Cabiren in naher Berührung gestanden, so haben sie im Norden in ihrer funstreichen Behendigkeit und in ihrem zugreifenden behülflichen Wesen unter ihrem Namen Robolde, plattteutsch Rabuntermannekens und Gülterkens, schwe= isch Trullen, Gobelins und Lutins bei den Franzosen, Trazgos bei ben Spaniern, Farfarellis in Italien, Coltren bei ben Ruffen, überall im Bolfe bekannt, und im Ganzen feines üblen Leumunds sich erfreuend, als eine Art von Hauszwergen ihm gegolten, mit denen es, besonders in der vorchristlichen Zeit, in einem vertraulichen Verhältnisse gestanden, die Dienste dieser Laren mit kleinen Opfern lohnend. Wollen sie in einem Hause sich ansiedeln, dann tragen sie, also erzählt das nordische Bolk, zur Nachtzeit Holzscheiter auf einen Haufen, und bringen in

die Milchfübel Koth von mancherlei Thieren. Trinkt dann der Hausvater am Morgen mit seiner Familie von der Milch, und wirft er die Holzhaufen nicht auseinander, dann bleiben sie bei ihm, wohnen in dem Holzstoße, und empfehlen sich den Haus= bewohnern dadurch, daß sie Getreide aus fremden Scheunen zu= tragen, Holz in die Rüche führen, und mehr dergleichen Ge-Dies heimlich vertraute Thun, besonders schäfte übernehmen. in der christlichen Zeit durch mancherlei nicht unbegründete Bedenklichkeiten, wie es scheint, gestört, ist seither durchgängig aus der Ordnung einer freiwilligen Dienstbarkeit herausgetreten, und in ein seltsam befremdendes und störendes Treiben um= geschlagen, dem die Zeugen verwundert zusehen, ohne es sich erklären und deuten zu können. Da inzwischen gerade hier eine Menge der auffallendsten, am hellen, lichten Tage sich begeben= den, von zahlreichen Augenzeugen bewährten, und mit allen Sinnen wahrnehmbaren physischen Wirkungen uns begegnen, jo ist es schon der Mühe werth, bei ihnen eine Zeitlang zu verweilen, und der hinter diesen sichtbaren Wirkungen verborgenen Ursache nachzuforschen.

Wir sagten: schon in den frühesten Zeiten kommen dersgleichen vor, und wir finden wirklich, um von Vorchristlichem nicht zu reden, schon bei Augustinus!) das Gut des Hasparius, Cubedi genannt, in der Diöcese des Bischoss, von solchen Geistern beunruhigt, und durch das Gebet eines Priesters seiner Genossenschaft, um dessen Sendung der Eigener angehalten befreit. Zur Zeit des Ostgothenkönigs Theoderich ist in Rasvenna das Haus des Arztes Elpidius von Kobolden bewohnt, die ihn oft mit einem Steinregen empfangen, und er bittet den heiligen Cäsarius, Bischof von Arles, auf seiner Durchreise um Hüssen. Dieser reinigt das Haus mit Weihwasser, und die Plage verschwindet, ohne daß sich weiter etwas blicken läßt.2) Als derselbe Heilige einst bei einer Umreise durch seine Diöcese in ein Gebiet gekommen, Succentriones genannt, sand er dort prächtige Bäder, an denen aber Jeder, der vorüberging, bei

<sup>1)</sup> De Civit. Dei. L. XXII. c. 8.

<sup>2)</sup> Vit. s. Caesarei episc. et conf. A. S. 27. Aug. p. 70.

seinem Namen sich rufen hörte, worauf dann gewaltige Steine ihm vor die Füße fielen, oder ihm nachgeworfen wurden, so daß niemand mehr dort vorbeizugehen wagte. Als der spätere Lebensbeschreiber des Heiligen, der ihm damals den Stab vorzutragen pflegte, diesen in der nahen Kirche vergessen hatte, waren die Leute froh darum, hingen ihn an den Wänden der Bäber auf, und das Uebel verschwand. 1) Eben so erzählt der Priester Georg, Zögling des Archimandriten Theodor, in seinem Leben: zu seiner Zeit seien im Hause eines Tribunen, auch Theodor genannt, gleichfalls von solchen Geistern Menschen und Thiere vielfältig behelligt worden. Saß das Gesinde zum Mittag = ober Abendessen am Tische, bann wurden Steine auf benselben hingeworfen, so daß ein großer Schrecken Alle überfiel. Auch wurde ben Mägden bas Garn auf bem Stuhle zerriffen, und eine solche Menge von Schlangen und Mäusen erfüllte zuletzt alle Räume, daß niemand aus Furcht dort mehr zu weilen wagte. Endlich betrat ber Diener Gottes das Haus, brachte die Nacht mit Singen und Beten in ihm zu, segnete es mit Weihwasser, das er geweiht, überall aus, und es wurde vom Spuke befreit. Das Gleiche erzählt der Lebensbeschreiber des heiligen Hubertus vom eigenen Hause des Bischofs in Lüttich. Sigebertus hat in seiner Chronif unter dem Jahre 958 die Erscheinungen des Geisterhauses zu Camonz bei Bingen auf= genommen, wo auch geworfen und gepoltert wurde, bis der Erzbischof von Mainz Geistliche hinüberschickte, die dem Un= wesen Einhalt thaten. Unter dem Jahre 1130 berichtet Trithe= mius über den Geift Hödeken-oder Hitchen, der am Hofe Bern= hards von Hilbesheim, eine Art von Schaffner, Warner und Helfer im Schlosse vorgestellt, an den die Sage sich so sehr angehängt, daß sie noch immer Hütchens Rempfad nachzuweisen weiß, auf dem er einmal eilig von Schloß Winzenburg aus zu ihm hingelaufen. Später bann ist es ber, welcher nach Wilhelm von Paris in einem Hause ber Pfarrei von St. Paul in Poitiers gehaust, und, Fenfter und Glaswerk zerbrechend, mit Steinen

<sup>&#</sup>x27;) Vita Scti. Auct. Messiano presb. et 8tephan. Diacono. Ibidpag. 79.

geworfen, ohne doch jemand zu verletzen. Von da an werden die Nachrichten über dergleichen immer häufiger und umsständlicher.

Man darf nicht glauben, daß man in früheren Zeiten solche Vorgänge ohne weitere Untersuchung nur auf Hörensagen hingenommen. Man hat bei solcher Gelegenheit überall scharf zugesehen, selbst in Spanien, das man mit dem Aberglauben so sehr in Berruf gebracht. Als ich, erzählt Antonio de Tor= quemada 1), vor etwa 10 Jahren noch auf der hohen Schule von Salamanca mich befunden, lebte dort eine angesehene Frau, Wittwe schon bei Jahren, die in ihrem Hause 4 oder 5 Mägde hielt, wovon zwei jung und hübscher Gestalt waren. Es verbreitete sich damals von ihrem Hause ein Gerücht im Volke: in ihm halte sich ein Robold (Trazgo) auf, der allerlei Streiche übe, und unter andern von den Dächern Steine in solcher Menge und so anhaltend herabwerfe, daß, obgleich die Würfe keinen Schaden anrichteten, sie den Hausgenossen doch viel Verdruß und Ungemach verursachten. Der Unfug kam so weit, daß der damalige Corregidor Kenntniß davon nahm, und sich vorsetzte, was an der Sache wahr sei, zu erforschen. Er ging also in Begleitung von mehr als 20 Menschen, die gerade zugegen waren, in das berufene Haus, und ordnete, als er an Ort und Stelle angekommen, einen Alguazil mit 4 Mann ab, daß sie mit brennender Fackel Alles aufs genaueste untersuch= ten, und nicht einen Winkel unerforscht ließen, wo sich irgend ein Mensch verbergen könne. Sie thaten, wie ihnen befohlen worden, in solcher Weise, daß nichts fehlte, als noch die Bö= ben aufzuheben, und kehrten dann zurück mit dem Bescheide: es sei Alles sicher, und niemand könne im Hause verborgen sein. Der Corregidor wendete sich nun zur Hausfrau, und suchte ihr begreiflich zu machen, daß man sie zum Besten ge= habt, indem ihre jungen Mägde wahrscheinlich Liebhaber unter= hielten, wie daher das beste Mittel sei, den Sput los zu werden, wenn sie ein aufmerksames Auge auf ihr Thun und

<sup>&#</sup>x27;) In seinem Jardin de flores curiosas. En Salamanca 1577. Colloquio tercero p. 147.

Treiben gerichtet halte. Die gute Frau wurde über dies Zu= reden gar sehr bestürzt, und wußte nicht, was sie darauf er= wiedern sollte, doch blieb sie dabei, es habe mit den Steinen seine Richtigkeit, und sie würden wohl auch noch ferner geworfen werden. Der Corregidor und die, welche mit ihm waren, ver= sießen nun, noch weiter ihren Scherz mit ihr treibend, die Stube; wie sie aber an das Ende der Treppe gelangt, kam mit großem Gepolter eine solche Masse von Steinen die Stufen derselben herabgerollt, daß es schien, es seien 3 bis 4 Körbe voll derselben ausgeschüttet worden. Die herabkommenden fuhren ihnen zwischen den Beinen und Füßen hindurch, ohne jedoch Einen irgend schmerzhaft zu verletzen. Der Corregidor befahl nun denen, die er zuvor ausgesendet, ohne Verzug mit größter Schnelligkeit hinaufzueilen, und nachzusehen, ob sie ben nicht ertappen könnten, der sie herabzuwerfen sich erkühnt. Sie thaten nach seinem Geheise, aber nicht mit besserem Erfolge als das erstemal. Wie sie noch damit beschäftigt waren, fing es am Portal des Eingangs Steine in Menge zu regnen an, so daß sie oben an dasselbe aufschlugen, und dann abspringend an seinem Fuße niederstürzten. Wie nun Alle betreten und verwundert angafften, was sich vor ihnen begab, nahm der Alguazil einen der größten Steine, die niedergefallen, und ihn über das Dach eines gegenüberstehenden Hauses werfend, rief er: sei's der Teufel oder ein Kobold, sende mir jetzt diesen Stein zurück! In demfelben Augenblicke sahen Alle, wie der Stein über das Dach zurückfehrend, ihm gegen die Kappe über den Augen fuhr, und sie mußten erkennen, daß es Wahrheit sei, was man ihnen hinterbracht. Nach einiger Zeit kam ein Beist= licher, von denen, die sie Torres menudas nennen, nach Sala= manca, und sprach einige Exorcismen in dem Hause, worauf dann das Werfen und die andern Erscheinungen sofort aufhörten.

Um auch hier der Untersuchung eine sichere Grundlage zu unterstellen, auf die sich mit Verlaß fortbauen läßt, theilen wir hier eine Folge von Erscheinungen der Art mit, die vor nicht langer Zeit sich ereignet haben, und die glücklicherweise einen unbesangenen, ausmerksamen, hinreichend unterrichteten Beob-

achter gefunden, bessen Zeugniß als durchaus glaubwürdig und unverwerflich erscheinen muß. Der Schauplatz dieser Ereignisse war der sogenannte Münchhof, eine Stunde von Voitsberg, drei Stunden von Grätz. Der Beobachter aber, S. V. Aschauer, damals Verweser in Kamach, ein in der Physik und Mathe= matik vorzüglich erfahrner Mann, und daher auch seither als Lehrer der technischen Mathematik am Johanneum in Grätz angestellt. Ich folge buchstäblich dem Berichte, den er über seine Erfahrungen, unter dem 21. Jänner 1821, an einen ihm Befreundeten abgestattet, ihn nur da und dort, jedoch nur in unwesentlichen Dingen, aus einem späteren ergänzend, den er mir selbst vor etwa 9 Jahren mitzutheilen die Gefälligkeit gehabt. Er betheuert, daß er die Wahrheit des Erzählten in jedem Augenblicke beschwören könne, und daß er vor der gan= zen Welt als ehrlos gebrandmarkt sein wolle, wenn in seiner Beschreibung ein auch nur übertriebenes Wort zu finden sei. Er eröffnet aber seinen Bericht zuerst mit dem, was sein Schwa= ger, der Hausherr auf dem Hofe, Obergemeiner, ihm mündlich mitgetheilt, dahin lautend: Beiläufig im October 1818 wurden Nachmittags und Abends verschiedenemale Würfe an die Zim= merfenster des Hofes zu ebener Erde wie mit kleinen Steinen verspürt, wobei wohl auch mitunter einige Scheiben zerbrachen, was jedoch immer aufhörte, sowie die Leute Feierabend mach= ten und zur Ruhe gingen. Obergemeiner glaubte anfangs, es seien Schulkinder, die sich im Vorübergehen den Spaß mach= ten; da er aber ohngeachtet alles Aufpassens niemand entdecken konnte, und es nun auch an der vorderen und hinteren Haus= thüre, die beide versperrt waren, stark zu pochen ansing, daß der Kettenhund anschlug, so gerieth er auf die Vermuthung, es sei Raubgesindel, das ihn herauslocken wolle, und schloß beswegen die Thire nicht auf. Da ihm aber das Gesinde furchtsam, und er selbst der Unruhe überdrüssig zu werden an= fing, so beschloß er, die Sache ernsthafter zu behandeln. ging deswegen, gegen Ende des Monats, ohne seinen Hausgenossen etwas zu sagen, zu den umliegenden Bauern, und nahm sie alle, 24 — 36 Mann sämmtlich bewaffnet, mit zu seinem Hause, umstellte alle seine Gebäude in ziemlich weitem

Areise mit ihnen, und nachdem er angeordnet, daß die Wachen feinen Menschen weber ein= noch auszulassen hätten, ging er nun selbst mit Koppbauer und noch einigen Andern in das Haus, versammelte dort alle seine Leute, um sich zu überzeugen, daß keiner abgehe, und durchsuchte dann alle Gebäude vom Dachfirst bis in die Keller. Das geschah gegen halb 5 Abends, die Wachen hatten unterdessen ihren Areis immer enger geschlossen; niemand war gefunden worden, aber niemand, weder Mensch noch Thier, konnte auch durch den Kreis gedrun= Während bessen aber hatte es schon angefangen, gen sein. auf die Rüchenfenster verschiedene starke Steinwürfe zu machen und da nun die Würfe immer stärker wurden, stellte sich Ropp= bauer ganz aulehnend nach Außen in ein solches Fenster, um bie Richtung der Würfe zu erkennen. Als er so stand, und Obergemeiner mit einigen Andern in der Küche war, geschah ein starfer Wurf in eben bieses Fenster, so daß mehrere Schei= ben bersteten hinter dem Rücken Koppbauers, der darüber sehr erzürnte, weil er glaubte, die in der Küche hätten, um ihn zu necken, das Fenster eingeworfen. Da aber Obergemeiner ihn eines Besseren belehrte, und das Erstaunen der Andern dessen Worte bestätigte, so verfielen sie nun barauf, es musse von Innen heraus geworfen werden, was denn auch wirklich in dieser Richtung gegen alle Fenster vor sich ging, aber nach halb 7 Uhr mit einemmale ganz aufhörte. Unterbessen war bas Durchsuchen fortgegangen; Dfenlöcher, Kamine, furz Alles wurde erforscht, wo sich nur ein Mensch ober ein Thier verbergen konnte; auch blieben bie Wachen die ganze Nacht in der Nähe des Hauses. Es blieb Ruhe bis um 8 11hr Vormittaas.

wo das Wersen in Gegenwart von mehr als 60 Menschen wieder begann. Man sah nun deutlich, daß es die Steine unter den Küchenbänken, z. B. d herans, in die Fenster de, und zwar in ganz merklärlicher Weise auswärts, in zurückgeschlagener krunmer Linie og



werfe. Es waren die sogenannten Sechtsteine 1/4—15 Pfund schwer, bestimmt, um geglüht und im Wasser abgelöscht zu

werden, die jetzt zugleich in den allerverschiedensten Richtungen auch in die anderen Fenster geschleudert wurden. aber bald nicht bei biesen Steinen, sondern Alles, was sonst beweglich war: Schüsseln, Häfen, leere wie volle, Löffel u. f. w. wurde ergriffen und unter die Leute, auf den Boden, in die Fenster geworfen, und zwar mit unglaublicher Geschwindigkeit. Mancher Wurf ging durch die Fenster hindurch, mancher bedeutend große Körper, ungeachtet seiner Masse und Geschwin= bigkeit, blieb mitten in den Scheiben stecken, andere berührten das Glas nur eben, und fielen dann innerhalb dem Fenster senkrecht hinunter. Menschen, die vom Werfen großer Steine getroffen wurden, empfanden zu ihrer Verwunderung, trotz der großen Wurfgeschwindigkeit, den Anschlag nur leicht, und auch an ihnen fiel der Körper dann senkrecht herunter. Nun mußte man trachten, die tollen Töpfe und alles Bewegliche aus der Rüche zu retten; während man aber mit dem Wegtragen beschäftigt war, wurde Vieles den Tragenden aus den Händen geschlagen, oder wenn es auf den Tisch im Vorhause nieder= gesetzt wurde, vor den Angen Aller, ohne Rücksicht auf Schwere, hinuntergeschleudert. Nichts blieb unangetastet als ein auf biesem Tische aufgestelltes Bild, Christus am Kreuze; die da= neben brennenden Lichter aber wurden mit großer Gewalt herabgeschlagen. Binnen zwei Stunden war keine Fensterscheibe in der Rüche mehr ganz geblieben, und alle zerbrechlichen Beräthe, bis auf die geretteten, zertrümmert, so daß Obergemeiner mit allen seinen Leuten bei seinem Nachbar kochen und essen mußte. Die Frau rettete eine Schüssel mit Salat in das Speisgewölbe im ersten Stock, ging bann mit ber Rellnerin hinauf, öffnete die Thüre und schickte die Magd nach bem Salat hinein; wie diese aber darnach griff, wurde er ihr aus der Hand geschlagen. Die Magd lief davon; die Frau glaubte, sie habe ihn aus Furcht und Ungeschicklichkeit fallen lassen, und wollte es ihr verweisen, als plötzlich die Schüssel mit ihrem Inhalte aus dem hinteren Theile des Speisegewölbes an der Frau in der Thüre vorübergeflogen kam, und im Vorhause niederfiel. Der Haus= herr saß an diesem Tage, da es gegen 11 Uhr mit Werfen endlich nachgelassen, in seinem gewöhnlichen Speisezimmer zu

ebener Erde, und hatte eine leere Maaßflasche mit eingeriebes nem Glasstöpsel vor sich stehen; mit einemmale hob dieser sich langsam in die Höhe, und siel neben die Flasche auf den Tisch. Er brachte tenselben wieder an seinen Ort, und drückte ihn mit Anstrengung sest in den Hals der Flasche. Nach 2—3 Secunden stieg er abermal auf, und siel herunter, und so auch zum drittenmale, worauf er die Flasche einsperrte, weil dem verschlossenen Geräthe nie etwas angehabt wurde. Die solgenden Tage war es darauf ziemlich ruhig, doch mußte man alle Geschirre, in denen man kochen wollte, sesthalten, und die zers brechlichen wieder entsernen, wenn gar gekocht war.

Diesen Berlauf vernahm nun der Zeuge zu Boitsberg auf dem Markte vom Hausherrn selbst, und bat denselben durch Zuschrift, wenn sich wieder etwas ereignen sollte, ihn unfehlbar holen zu lassen. Gegen Allerheiligen erhielt er wirklich einen Gilboten, und begab sich nun eiligst an Ort und Stelle. Bei seiner Ankunft fand er die Hausfrau und Koppbauer, die allein zu Hause in der Kiiche waren, beschäftigt, die Scherben eines Topfes aufzulesen, den er bei seinem Eintritt noch hatte fallen hören. Wie er nun mit ben beiden Andern, jedes etwa zwei Schritte vom Nächsten entfernt, in der Rüche stand, kam ein großer eiserner Schöpflöffel aus bem Löffelbrette, mit unglaub= licher Geschwindigkeit dem Koppbauer an den Kopf geflogen, und siel dann senkrecht herunter. Da ber Löffel 3/4 Pfund wog, hätte er, bei der erstannlichen Schnelle der Bewegung, eine bedeutende Contusion verursachen sollen; auf Befragen sagte ber Getroffene aber, daß er nur eine leise Berührung empfunden habe. Der Zeuge war nun zwei Tage im Hause, sah aber bis den zweiten Tag Nachmittags 4 Uhr nichts mehr, da er wegen dem Rauchen der Küche, und seinen gerade damals schmerzhaften Augen, nicht beständig in ihr bleiben kounte, wo es denn bei seiner öfteren Entfernung mehrmals in die wieder= hergestellten Teuster geworfen. Er untersuchte unterdessen alle Wetterableiter und Gegenstände mittelst eines Electrometers, das er dazu mitgebracht, fand aber nirgendwo electrische Un= häufungen, auch wurde bei den heftigsten Würfen nicht das mindeste Leuchten, Geräusch, Knall oder auch irgend ein Geruch wahrgenommen. Die Lokalität der Küche war so, daß kein Mensch auf die Körper in ihr weder mittelbar noch unmittelbar einwirken konnte; und wie sehr der Zenge, Angesichts der Erscheinungen, nachsann, aus dem ganzen Neiche der bekannten Naturfräfte irgend eine auszufinden, aus der sich mit einiger Wahrscheinlichkeit die Phänomene erklären ließen, er konnte nichts ersinnen. Auch Obergemeiner hatte seinerseits öffentlich einen Preis von 1000 Florin dem Entdecker der Ursache zu= gesagt. Am zweiten Tage, gegen 4 Uhr Nachmittags, als ber Zeuge schon wieder zweifelhaft werden wollte, stand er am Ende ber Rüche, ihm gegenüber war ein großer Schüffelrahmen. Zwischen ihm und seinem Auge, das sich eben zufällig darauf heftete, war weit herum kein den Blick hemmender Gegenstand, und nun sah er plötzlich eine kupferne, mit Eisen beschlagene, etwa für 10—12 Menschen zureichende Suppenschüssel alles Geräusch aus dem Rahmen sich bewegen, und in einer fast horizontalen Linie mit unglanblicher Geschwindigkeit gegen sich fommen, und so nahe am Haupte vorüberfliegen, daß der Luftzug davon ihm die Haare aufhob, ohne daß irgend ein Laut, ein Sausen oder Zischen zu vernehmen gewesen wäre, worauf sie dann hinter ihm mit großem Geräusche, aber ohne alle Beschäbigung niederfiel. Alle Anwesenden, die zur Seite standen, waren erstaunt darüber, denn es sehlte nie an Leuten, weil Alles fern und nah hinströmte, um das Außerordentliche zu sehen. Gleich barauf rieb bie Magd Semmel zu Brosamen, wie sie aber sich umkehrte, um Semmel und Reibeisen in ihr Behältniß zu legen, bewegte sich der hölzerne Teller, mit mäßi= ger Geschwindigkeit den Herd austreifend, horizontal bis an ben Rand besselben, und wurde dann, wie von einem großen abwärts gehenden Schlag getroffen, auf den Küchenboden so stark niedergeworfen, daß er mehrmal aufhüpfte, und die Brosamen durch die ganze Küche fuhren. Daß hier niemand Hand anlegte von Allen, die gegenwärtig waren, davon sei er, sett ber Zeuge hinzu, wie von seiner Existenz gewiß. Etwa um 5 Uhr fam ein Fremder an, der behanpten wollte, die bewegende Ur= sache sei ein Mensch, der in dem (innen mit Rauch erfüllten) Schornsteine sich verborgen. Der Zeuge, über bas Abgeschmackte

einer so lächerlichen Erklärung etwas ungehalten, führte ihn gegen die Thire an eine Stelle, wohin niemand, nach seinem eigenen Geftändniß, aus dem Rauchfange reichen konnte. Dort stand auf einem niederen Brette, wohin außer ihnen niemand Anderer langen konnte, eine kupferne Schüssel, und der Zeuge fagte nun zum Anderen: Was würden Sie benn urtheilen, wenn biese Schüssel ohne unser Zuthun von hier an die entgegenge= setzte Seite geworfen würde? Er hatte kaum die Worte aus= gesprochen, da flog die Schüssel davon, und der Fremde schwieg betreten. Von da an bis Nachts halb 10 Uhr wurde in seiner Gegenwart nichts mehr geschlendert; nur als er im Schlafzimmer bes Hausherrn seinen Hut an einen langen Nagel aufhängte, wurde er viermal nacheinander heruntergeworfen. Sie beschlos= sen nun, als ganz abgekocht war, zu fünfen die Rüche völlig auszuleeren, alle Winkel, selbst die kleinsten, von allem irgend Beweglichen zu reinigen, und an festgemerkten Stellen nur brei Gegenstände: einen Aubeldurchschlag von Weißblech am hinterften Küchenfenster, einen gußeisernen Topf voll Wasser am Herbe, und einen hölzernen Wassereimer mit zwei eisernen Reifen, dem Durchschlage gegenüber, am Boden zurückzulassen. Die Thüre und die vergitterten Fenster waren wie immer ge= schlossen, und nur vier Personen in der Küche. Lange geschah nichts; sie wollten deswegen, da sie die vorige Nacht mit Wa= chen zugebracht, schon zu Bette gehen. Wie sie aber zur Thüre kamen, warf es in horizontaler Richtung den Durchschlag mit= ten unter sie hinein. Sie brachten ihn wieder an seine Stelle, schlossen die Thure, und als sich jeder wieder an seinen Ort gestellt, fiel nach etwa 10 Minuten der alte, ohngefähr 15 Pfund wiegende Holzeimer, den sie am Boden gelassen, plötlich senk= recht von der obersten Höhe des Küchengewölbes mitten zwi= schen sie hinnuter, ohne daß sie begreifen konnten, wie er hin= auf gekommen, da nichts oben war, woran sich irgend etwas hätte anhängen lassen. Bei der geringsten schiefen Richtung bätte ber fallende einen ber Anwesenden getroffen. Sie stellten sich darauf um den Herd hermn, jeder ein Licht in der Hant so daß, wer an den eisernen Hafen rührte, gesehen werden unfte. Mit einemmale aber wurde biefer gang sachte umge=

stürzt, bis der lette Tropfen Wasser verronnen war. Der Umsturz war offenbar nicht nach den Gesetzen des freien Falles. sondern viel langsamer geschehen, so, wie wenn man ein Gefäß nur allmälig ausleeren will, auch wurde der Ressel wieder eben so aufgerichtet. Nach diesem fiel lange nichts vor. gingen nun aus der Kiiche, der fünfte blieb allein in ihr eingesperrt, und die Andern sahen durch eine Oeffnung Alles, was sich um iln her begab, da sie ihn ganz und einen großen Theil der Küche überblickten. Wie er nun ruhig, ein Licht in der Hand haltend, da saß, warf es aus allen Ecken mit Gierschalen, so zwar, daß sie nicht begreifen konnten, wo diese hergekommen, ba sie zuvor Alles aufs sorgfältigste bis aufs kleinste ausge= räumt hatten. Nachdem das mit einigen kleinen Unterbrechun= gen etwa eine Stunde gedauert hatte, geschah diese Nacht und bie folgenden Tage nichts weiter. Der Zeuge verließ am näch= sten, dem dritten seiner Anwesenheit, das Haus, und was nun folgt, ist wieder vom Hörensagen.

Es blieb mehrere Tage im Hause ruhig, aber in der um etwa 6 Minuten Weges entfernten Mühle wurden dagegen nun oft die gehenden Wasserräder abgestellt, und, nachdem der Mül= ler mit sammt der Bettstätte umgeworfen worden, die Lichter abgeschlagen, und verschiedene Gegenstände vor die Thure gewälzt. Nach etwa 3-4 Tagen hörte es hier wieder auf, und warf in der Küche nur hier und da einmal einen Hafen oder irgend sonst etwas herunter. Nachdem es darauf 5-6 Wochen ganz ausgesetzt hatte, standen an einem Sonntag Vormittag, als die Uebrigen alle in der Kirche waren, die Mutter des Obergemeiner und seine Frau vor dem Herde, und sprachen von dent, was sich begeben, dabei deutend auf die Stelle, wo die meisten Häfen heruntergefallen. Mit einemmale warf es wieder, ben größten ber Häfen an ihnen vorbei, auf den Boden hin= unter. Seither ereignete sich nicht das Mindeste mehr; wenig= stens erzählte der Hausherr, der überhaupt nicht gerne von der Sadje sprach, dem Berichterstatter nichts Weiteres bavon. Der Vorgang hatte übrigens bei der Behörde Aufsehen gemacht, und das Bezirksamt Ober-Greiffeneck eröffnete seinen Bericht an bas Kreisamt Grätz vom 7. November 1818 unter andern mit den

charafteristischen Worten: "Entfernt von jenem finstern Zeitalter, wo jebe, bem gemeinen Verstand unbegreifliche Erscheinung ber Wirkung einer Zauberkraft ober des Satans zugeschrieben wurde, während der in den Naturfräften mehr Eingeweihte biese abergläubische Meinung nicht selten zu betrügerischen Speculationen zu benuten wußte, und weit entfernt, durch sein Ueber= gewicht an Kenntnissen dem Frrthum zu steuern, vielmehr in ber Verbreitung irriger Meinungen seinen Vortheil ersah, bleibt es merkwürdig, wenn in einem Zeitpunkt, wo die hell sodernde Fackel der Aufflärung alle Dämonen längst verscheuchet, und die neue Physik und Chemie die verborgenen Naturkräfte an bas Tageslicht befördert hat, Erscheinungen zum Vorschein kommen, die früher nicht bemerkt wurden, und die die genane und aufmerksame Beobachtung sachkundiger Männer zu lösen nicht verstand." Run wird Bericht erstattet, im Wesentlichen übereinstimmend mit bem eben Gehörten, der Anwesenheit des Herrn Verwesers Aschauer in Gesellschaft des Herrn Caplans Hötzel wird gedacht, und seine vollkommene Competenz zum Urtheil anerkannt; und nachdem auch einer Untersuchung er= wähnt worten, die auf Ersuchen der Behörde Herr F. Gaper, Glasfabrikant zu Oberndorf, mit seinen electrischen Apparaten bort angestellt, schließt ber Berichterstatter mit den Worten: "Das löbliche k. k. Kreisamt, begabt mit der Macht, gründliche Physiker der Hauptstadt zu näheren Erforschungen aufzufordern, wird baher um so mehr zur Entbeckung biefer seltsamen Er= scheinungen die gehörigen Maßregeln zu ergreifen geruhen, als diese Geschichte schon allgemeines Aussehen erregt. Frohlockend sieht der bei Einigen noch schlummernde Aberglande, bei Andern bie verstellte Gleisnerei auf bieses Ergebnig hin, und nur die natürliche Auflösung dieser vermeintlichen Wundergeschichte kann einen Wahn bekämpfen, bem ber gemeine Mann aus Unverstand oder Bosheit so gerne anzuhangen pflegt." Der Bescheid barauf von Seite bes Guberniums war: daß sich wahrscheinlich Alles durch einen im Rauchsange versteckten Menschen erklären laffe. Doch wurden brei Professoren vom Johanneum, der der Geologie, Mineralogie und Chemie und Botanif, zur Untersu= dung abgeordnet, die es aber unter ihrer Würde fanden,

einem Robold nachzuziehen, und den Auftrag ablehnten. Später, als nichts mehr vorsiel, kam noch ein Abgeordneter der Polizei ins Haus, der nun natürlich das weiteste Feld zu Bermuthungen vor sich fand, worunter die ergöplichste auf physikalische Kunststücke deutete, die der Zeuge selbst den Hausgenossen vorgemacht. Damit wurde sofort die unbequeme Sache der Vergessenheit hingegeben.

Glücklicherweise haben wir in dem Berichte dieses Zeugen Alles beisammen, was zu einem guten, soliden, unverwerflichen Zeugniß erfordert wird. Ein achtbarer, wahrhafter, glaubwür= biger Mann hat es abgelegt, und babei keinen Anstand genom= men, sich, allen Spott nicht achtend, persönlich herauszustellen. Es ist ein Mathematiker seines Zeichens, ber von Berufs we= gen schon weiß, was zu einem correcten, mit Strenge schließen= den Urtheile gehört. Er ist auch der Naturkräfte gar wohl fundig, und weiß recht wohl, was in den Bereich ihrer Wir= fungen fällt. Er hat seine Beobachtungen mit allem vernünfti= gen Mißtrauen angefangen, und mit Unbefangenheit sie fort= geführt, sie haben sich öfter und unter wechselnden Umständen wiederholt und lange genug gedauert, um zu einem bestimmten Ergebniß hinzuführen. Mehr noch, er hat auch, die vorhan= benen Möglichkeiten in ihren Wechselfällen berechnend, mit gutem Verstande Versuche angestellt, und ihre Resultate mit geschärfter Aufmerksamkeit beobachtet. Es ist also Alles ge= schehen, was nach menschlicher Möglichkeit zu einer guten Reihe gesicherter Beobachtungen gehört, und die seinigen kön= nen vor jedem unbefangenen Sinne dieselbe Bültigkeit ansprechen, wie etwa eine Folge astronomischer Beobachtungen auf der Sternwarte von Greenwich, die alle Astronomen unbedenklich ihren Rechnungen unterlegen. Erklärt nun ein solcher gleich unserm Zeugen, der Evidenz nachgebend: er sei überzeugt, daß unter den vorliegenden Umständen kein physikalischer Apparat und kein taschenspielerisches Geschick solche Wirkungen hervorzu= bringen vermöge, dann müssen wir, gern oder ungern, ihm Glauben beimessen, und uns in Gefolge bieser Einstimmung nach andern Ursachen als den gewöhnlichen physischen umsehen. Da nichts Veranlassendes zur Sichtbarkeit gekommen, mußte

bie Beranlassung aus dem unsichtbaren Reiche hinübergreifen. Es war eine bewegende Kraft, die sich in ihr wirksam zeigte, aber nicht zu einem mit Nothwendigkeit gewiesenen Ziele hin, sondern sie breitete sich über Dieles nach eigenem Wohlbefinden aus, war also burch eine freie Thätigkeit getrieben und gelenkt. Diese wirksame Thätigkeit konnte sich mit den Anwesenden in Verkehr versetzen, denn sie vernahm, was diese unter sich verhandelten, und ließ sich badurch in ihrem Thun bestimmen, wie sich bei der Amvesenheit des Fremden, als sie die klug aus= gesonnene Erklärung der Sache auf die Anfforderung des Zengen zu Schanden machte, und jo auch bei anderer Gelegenheit ausgewiesen. Es ist also eine geistig ausmerkende und vernehmende Thätigkeit, die hier wirksam gewesen. Es ist aber auch eine solche, die moralischer Motive fähig ist; denn während sie burch Zertrümmern ber Fenster und Geräthe am Besitzthume Schaben anzurichten sich nicht gescheut, hat sie boch mit sicht= barer Sorgfalt jede körperliche Verletzung der Anwesenden vermieben. Selbst religiöse Beweggründe sind nicht ohne Einfluß auf ihr Treiben geblieben; benn während sie alles Bewegliche im Hause zum Spiele ihres Muthwills gemacht, hat sie sich boch gehütet, an das aufgestellte Crucifix zu rühren, ob sie gleich die Leuchter zu beiden Seiten weggeworfen. Ihr war ferner über die physischen Kräfte, deren sie sich zur Hervorbringung bieser Wirkungen gebraucht, entweder größere Gewalt oder ein größeres Geschiek gegeben, benn sie hat damit durch Menschen nicht ober kaum zu Leistendes erwirkt, so in der Richtung der Würfe in einer nach physischen Gesetzen kaum erklärbaren spi= ralförmigen Bogenlinie. Eine große Energie wohnte ihr in der Bewegung bieser Rräfte ein, benn bie Gegenstände wurden mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegt, einmal sogar, wie bei bem zum Gewölbe gehobenen Eimer mit solcher, baß sie bem Auge gänzlich entschwunden sein mußten, da niemand begriff, wie ber fallende Eimer zur Decke hinaufgekommen. bewegten Massen waren oft groß, also bei der pfeilschnellen Geschwindigkeit das Moment der Bewegung übergroß, und boch die Wirkung am Ende so gering, daß das Geworfene wohl in den Scheiben steden blieb, oder senfrecht an den bewor=

fenen Personen niederfiel. Die Kraft konnte also nach Wohl= gefallen mehr oder weniger intensiv sich auslassen, die Reguli= rung dieser Intension aber war nicht dem Zufall hingegeben, sondern zu vernünftigem Zwecke, die Menschen nicht zu ver= leten, geordnet; sie war also bei vorausgesetzter Gutartigkeit burch sich selbst gemäßigt, bei Annahme von Bösartigkeit aber durch ein höheres Gesetz gehalten und beherrscht, in beiden Fällen also wieder eine durch Vernunft geordnete Willensfraft. Ist dem aber also, sind die Thatsachen nicht abzuläugnen, lassen bie hier daraus gezogenen Schlüsse sich nicht abweisen, dann sind also entweder unsichtbare, unleibliche Geister, oder wenn leibliche Menschen, dann solche, die entweder in die Ferne wirken oder sich unsichtbar machen können, dabei wirksam ge= wesen, was Beides den magischen Gebieten angehört. Alles ift unabweisliche Folgerung aus unabläugbaren Vorder= sätzen, und somit einem gründlich philosophischen Verfahren wohlgemäß, während das jetige alberne Verneinen Thorenart ist, das Aufsichberuhenlassen und Abweisen aber elende Geistes= feigheit und Nullität.

Ein zweiter Vorgang, der für die Deutung durch Wirkung in die Ferne zu sprechen scheint, und über dessen ganzen Verslauf Glanvil duns umständlichen und glaubhaften Bericht aufgezeichnet, wird dem eben erzählten am süglichsten sich anschließen können, um das Urtheil über diese Art von Erscheisnungen festzustellen. Es ist die Geschichte des Dämon von Tedworth, die wir mit einigen Abkürzungen in den Worten des englischen Erzählers hier wiedergeben.

Als H. Mompesson von Tedworth in der Grafschaft Wilts

<sup>1)</sup> Sadducismus triumphatus: or a full and plain evidence, concerning witches and apparitions. In two parts. By J. Glanvil, chaplain in ordinary to King Charles II. and F. R. S. The fourth edition. London 1726. 8. p. 270. Glanvil in Plymouth 1636 geboren, seine Studien in Orford machend, dann mehre Kirchenämter in From, Bath, Worcester begleitend, 1680 gestorben, war also Zeitgenosse der Begebenheit, dabei ein wahrbaftiger, geistreicher und achtbarer Mann.

im März des Jahres 1661, in der nahen Stadt Lugarspal sich aufhielt, und ein Getrommel in ben Stragen hörte, erfunbigte er sich bei dem Bogt der Stadt, in bessen Hause er sich gerade befand, was das bedeute? Der Bogt erzählte nun, wie sie dort seit einigen Tagen von einem unnützen Trommser beun= ruhiget würden, der auf einen, wie er glaube, falschen Baß hin bettle. H. Mompesson sendete auf diese Auskunft nach ihm, und befragte ihn, auf wessen Ermächtigung er also bas Land mit seiner Trommel durchziehe? Er erhielt die Antwort: auf gute Ermächtigung, wobei er Pag und Vollmacht, unterschrie= ben von H. William Cawley, und Oberst Ayliff von Greten= ham, vorlegte. H. Mompesson, der die Hand der beiden Herren wohl kannte, überzeugte sich sogleich, daß Paß und Vollmacht falsch seien, ließ daher bem Vagabunden die Trom= mel abnehmen, und trug bem Gerichtsdiener auf, ihn zur weiteren Untersuchung und Bestrasung vor den nächsten Friebensrichter zu führen. Der Schalk geftand nun den Betrug ein, und bat, daß man ihm seine Trommel zurückgeben möge. B. Mompesson erwiederte: daß, wenn er von Oberst Anliff, für bessen Trommelschläger er sich ausgab, ein Zeugniß seiner Un= bescholtenheit beibringe, er sie wieder haben solle, bis dahin solle sie ihm bewahrt bleiben. So ließ er den Menschen in des Gerichtsdieners Händen zurück, der aber, wie es scheint, durch seine Drohungen eingeschreckt, ihn hernach laufen ließ.

Um die Mitte des nächstfolgenden Aprils, als H. Mompesson Vorbereitung zu einer Reise nach London traf, sandte der Vogt die Trommel in sein Hans, und als er nun später wieder heimgekehrt, erzählte ihm seine Gattin, wie sie die Zeit seiner Abwesenheit in großer Furcht vor Dieben zugebracht. Er war auch kaum wieder drei Nächte zu Haus gewesen, als daszselbe, was die Familie in Schrecken gesetzt, sich wiederholte, ein starkes Klopsen an die Thüre und die Außenseite des Hause. Er untersuchte daher, mit Pistolen bewassnet, das ganze Haus, öffnete die Thür, woran eben geschlagen worden, und hörte nun den Lärm an einer andern. Er öffnete auch diese, und hielt die Runde um das Haus, konnte aber nichts entdecken, nur daß der Schall immer stärker und hohler wurde. Als er

wieder zu Bett gegangen, sautete es wie ein Anschlagen und Trommeln auf dem First des Hauses, das eine gute Zeit dauerte, und dann allmälig in die Lüfte sich verlor.

Darauf war der Lärm mit Anschlagen und Trommeln häufig, gewöhnlich fünf Nächte nacheinander sich wiederholend, und drei aussetzend. Es war an der meist getäfelten Außenseite bes Hauses, und kam, wenn sie, früh oder spät, eben zu Bette gehen wollten. Nach einem Monat ließ es eine halbe Stunde nach dem Schlafengehen, fünf Nächte von sieben, zwei Stun= ben lang in dem Zimmer, wo die Trommel lag, sich hören. Das Zeichen des Aufangs war ein Geheul in der Luft über dem Hause, das des Abzugs aber ein Trommelschlag wie bei Ablösung einer Wache. Das dauerte so zwei Monate lang, in beren Verlaufe der Hausherr selbst in jenem Zimmer sich auf= hielt, um näher zuzusehen. Als bald darauf die Hausfrau ins Kindbett kam, war in derselben Nacht nur ganz wenig Lärm, und dann drei Wochen lang keiner zu verspüren. Nach dieser höf= lichen Unterbrechung aber kehrte er stärker als zuvor zurück, und verfolgte und ängstete die Kinder, indem es so heftig an ihre Bettstätten schlug, daß es schien, als sollten sie in Stücke gehen. Legte man die Hand an sie, dann erhielt man zwar feinen Schlag, fühlte sie aber mächtig erschüttert, eine gange Stunde lang wurden bekannte Kriegsmärsche der Reihe nach geschlagen. Darauf wurde unter den Betten der Kinder, wie mit Eisenkrallen, gekratt. Es hob die Kinder auf, und ver= folgte sie von Zimmer zu Zimmer, sonst niemand beunruhigend. Als man sie nun auf einem Oberboden, der bis dahin nicht allarmirt worden, bei hellem Tage zu Bette brachte, war der Störenfried sogleich zur Hand.

Am 5. Nov. 1661 gab es einen gewaltigen Lärm, und als einer der Bedienten im Kindszimmer zwei Bretter sich bewegen sah, erbat er sich eines derselben, worauf das Brett, ohne daß er jemand dabei gesehen hätte, bis auf eine Elle an ihn heranstam. Der Mann rief sofort: nun gib mir es in meine Hand! worauf es ohne Verzug-näher auf ihn los kam, und wohl zwanzigmal auf und nieder, vorwärts und rückwärts sich beswegte, bis H. Mompesson sich die Fortsetzung solcher Vertrau-

lichkeiten verbat. Das geschah am hellen Tage, vor allen Leu= ten, die das Zimmer anfüllten, auch ließ es an diesem Mor= gen einen sehr angreifenden Schwefelgeruch zurück. Zu Nacht kam ein Geistlicher, H. Cregg, mit mehreren Nachbarn zum Besuch, und er begab sich, mitten unter großem Lärm an der Seite des Bettes mit ihnen ins Gebet. Während des Betens zog es sich auf den Oberboden zurück, kam aber, als er geendet hatte, ohne Verzug wieder. Im Angesicht Aller gin= gen nun die Stühle im Zimmer herum, die Schuhe der Kinder flogen ihnen über die Köpfe, und Alles, was beweglich war in ber Stube, rührte sich. Zugleich wurde eine Bettleiste nach dem Geistlichen geworfen, welche ihn am Schenkel traf, aber so sanft, daß eine Wollflocke nicht sänftlicher hätte aufschlagen tonnen; man bemerkte dabei, daß sie sogleich am Orte, wo sie hingefallen, liegen blieb. Da H. Mompesson sah, wie es also die Kinder verfolgte, brachte er sie in ein benachbartes Haus, nur seine älteste, zehnjährige Tochter ließ er in seinem eigenen Zimmer schlafen. Sobald das Mädchen im Bette lag, begann aber das Treiben wieder, mit drei Wochen lang fortgesetztem Trommeln und anderem Lärm, und man bemerkte, daß es genau auf Alles mit Trommeln antwortete, was man ihm-vorgepocht, oder wonach man gefragt. Als darauf das Haus, wo die Kinder wohnten, viele Fremde bekam, und man bie Kinder wieder heimführte, und sie ins Visitenzimmer, das bisher nicht beumruhigt worden, zu Bette brachte, hatte ihr Berfolger auch dort sie ausgesunden, begnügte sich aber damals, sie nur beim Haare und den Nachtkleidern zu raufen und zu zupfen.

Man bemerkte, daß, wenn der Lärm am größten war, und mit der jähsten und erstannlichsten Heftigkeit ausbrach, kein Hund um das Haus herum sich rührte, obgleich das Pochen oft so ungestüm und gewaltig war, daß man es auf große Entsernung ins Feld hinaus vernahm, und die Nachbaren im Ort, deren keiner unmittelbar am Hause wohnte, aus dem Schlasdarüber erwachten. Das Gesinde wurde oft mit den Betten ausgehoben, und ohne Verletzung wieder sanft niedergelassen, bisweisen auch lag es wie eine schwere Last auf ihren Füßen.

Gegen Ende December 1661 wurde das Trommeln seltener, aber nun lautete es wie Klingen gezählten Geldes, was, wie man glaubte, durch ein Wort der Mutter des Hausherrn veranlaßt war. Sie hatte nämlich Tags zuvor mit einem Nachbar von ben Teen gesprochen, und von dem Golde, das sie zurückzulassen pflegten, hinzusetzend, es sei wohl billig, wenn etwas der= gleichen auch diesmal, zur Entschädigung für all die Unruhe, erfolge. Darnach hörte das ungestüme Lärmen auf, und es begnügte sich mit kleinen, minder lästigen Narrentheibungen. Als am Weihnachtabend furz vor Tagesanbruch einer der Anaben ausstand, wurde er an die Ferse mit der Thürklinke ge= worfen, die mit einem so feinen Stifte befestigt war, daß es Mühe kostete, ihn herauszuziehen. In der Nacht nach Christ= tag wurde das Kleid der Hausfrau im Zimmer herumgeschleppt, ihre Bibel aber in die Asche gesteckt. Dergleichen Streiche wiederholten sich oft. Später wurde es einem Bedienten des Hausherrn, John genannt, einem derben, verständigen Burschen, sehr lästig. Mehrere Nächte hindurch suchte es ihm die Decken vom Bette zu reißen, und obgleich er sie mit Gewalt festgehalten, wurden sie ihm doch bisweilen weggerafft, und die Schuhe ihm dabei an den Kopf geworfen. Manchmal fühlte er sich festgehalten, als wären Hände und Füße ihm gebunden. Er bemerkte aber dabei, daß, wenn er Gebrauch von seinem Schwerte machen, und damit um sich schlagen konnte, das ihn Haltende entwich. Bald hernach kam der Sohn von H. Th. Bennet, dessen Taglöhner der Trommelschläger früher gewesen, an, und erzählte dem Hausherrn einige Worte, die dieser ge= redet. Das wurde, wie es scheint, übel aufgenommen, benn als sie zu Bette gegangen, ertönte die Trommel so laut und lärmend, daß der Fremde aufstand, und seinen Diener, der bei John schlief, wedte. Sobald dieser fortgegangen, hörte John ein Geräusch in der Kammer, und es kam etwas zum Bette, wie mit Seide angethan. Er griff nach seinem Schwerte, bas er aber wie von sich weggehalten fühlte. Nur mit Anstrengung bemächtigte er sich seiner, und sowie das gelungen, verließ ihn bas Gespenst, wie benn zu aller Zeit bemerkt wurde, baß es die Waffe scheute.

Mit Anfang Jänner 1662 vernahm man ein Singen im Ramine, ehe es hernieder kain; auch sah man um diese Zeit eines Nachts Lichter im Hause. Gines bavon kam in H. Mompessons Schlafzimmer, die Flamme schien blau und schimmernd, und bewirfte ein Starren in ben Augen berjenigen, die sie sahen. Nach dem Lichte hörte man etwas, wie mit abgezogenen Schuhen, die Treppe hinaufsteigen. Das Licht wurde hernach noch vier= oder fünfmal im Kindszimmer gesehen, und die Mägde betheuerten, die Thüre sei mindestens zehnmal vor ihren Augen geöffnet und geschlossen worden, und bei jeder Deff= nung wäre es gewesen, als sei wohl ein halbdutzend Menschen eingetreten. Darauf habe man gehört, wie einige um bas Zimmer gegangen, wobei eine Person wie in Seibe gerauscht, wie es auch einstmal der Hausherr selbst vernahm. Zur Zeit bes lauten Pochens, als viele Leute zugegen waren, rief einer ber Anwesenden: Satan, wenn der Trommelschläger beiner sich bedient, dann thue drei Schläge und nicht mehr! Die drei Schläge erfolgten, und es wurde wieder ftill. Dann klopfte der Mann selbst, um zu sehen, ob er wieder wie gewöhnlich Antwort erhalte, aber es erfolgte nichts. Um weiter sich der Sache zu versichern, forderte er ben Unsichtbaren auf, wenn es der Trommelschläger sei, fünfmal zu pochen und dann die ganze Nacht über nicht mehr. Es geschah also, und die ganze Nacht blieb ruhig. Das geschah in Gegenwart von H. Th. Champerlam aus Oxfordshire und mehreren andern Zeugen. Samstag Morgens, am 10. Jänner, eine Stunde vor Tag, wurde eine Trommel vor der Zimmerthüre des Hausherrn ge= schlagen, die bann ans andere Ende des Hauses vor die Thüre ber dort schlafenden Fremden ging, vier oder fünf Märsche ihnen vortrommelte, und dann in die Lüfte verhallte. Als der Schmied des Dorfes bei John schlief, hörten beide ein Beräusch, als wenn einem Rosse Hufeisen angelegt würden, und es kam etwas, wie mit einer Zange nach des Schmieds Nase schnappend. Als einst H. Mompesson frühmorgens aufgestanben, börte er großen Lärm unter sich im Zimmer, wo die Kinder schliefen, er eilte hinab, eine Pistole in der Hand, und hörte beim Eintritt eine Stimme, rufend: eine Bere!

eine Hexe! Darauf war Alles still. Als es eines Nachts eine Zeit lang an H. Mompessons Bett hanthirt hatte, ging es zu einem andern Bette, worin seine Tochter lag, und unter ihm nun von einer Seite zur andern durchfahrend, hob es sie jedesmal auf, und man hörte dreierlei Arten von Geräusch im Bette. Man suchte es mit einem Schwerte zu erreichen, aber es vermied ben Stoß, sich unter dem Kinde bergend. Die Nacht darauf fam es, und keuchte wie ein Hund außer Athem. Jemand versuchte nun mit der Bettleiste nach ihm zu schlagen, die aber wurde ihm aus der Hand geriffen, und weggeworfen; und als Leute kamen, füllte sich das Zimmer mit einem eckelhaften Blumengeruch, und wurde sehr heiß, obgleich mitten im sehr stren= gen Winter nicht eingeheizt war. Es fuhr eine Stunde lang fort, zu keuchen und zu kratzen, und zog sich dann in ein nahes Zimmer, wo es noch ein wenig pochte, und wie eine Kette rüttelte. Das wiederholte sich zwei oder drei Nächte hinter= einander. Bald darauf wurde die Bibel der Hausfrau, die Blätter nach abwärts, in der Asche gefunden, beim 3. Cap. des Evangelisten Markus aufgeschlagen, wo von den unreinen Geistern die Rede ist, die vor dem Heiland niedergefallen, und wie er den Zwölfen die Macht gegeben, Teufel auszutreiben. In der folgenden Racht streute man Asche in der Stube aus, und fand am Morgen an einer Stelle den Abdruck wie von einer starken Kralle, am andern Orte von einer kleinern, an einem dritten einige Buchstaben, aus benen man aber nichts zu machen wußte, außerdem allerlei Kreise und Gekritzel in der Asche.

Um diese Zeit langte Glanvil selbst im Hause an, um in eigener Person nachzusehen, was an der Sache sei. Das Trommeln und übermäßige Lärmen hatte schon vor seiner Anstunft ausgehört, aber Vieles von dem Zuvorerzählten wurde ihm durch die Nachbarn, die gegenwärtig waren, bestätigt. Es pslegte damals die Kinder zu plagen, und zwar vom Augenblicke an, wo sie zu Bette gegangen. Das war an dem Abend um acht Uhr geschehen, und eine Magd kam bald herab, um anzukündigen, es habe sich gezeigt. Glanvil und H. Hill, ein Freund, der mit ihm gekommen, gingen nun mit Monpesson

hinauf. Schon auf der Treppe hörten sie ein seltsames Kratzen, und als sie ins Zimmer traten, überzeugte sich Glanvil, daß es gerade hinter dem Kiffen der Kinder, wie gegen den lleber= zug besselben, geschehe, so saut, als nur irgend jemand es mit Nägeln hervorbringen konnte. Es waren zwei stille Mäd= chen, von etwa 7-8 Jahren in dem Bette, ihre Hände waren außer ber Decke, und von ihnen konnte bas Kratzen hinter ihren Köpfen nicht ausgehen, sie waren schon gewohnt an der= gleichen, hatten immer jemand in der Kammer bei sich, und schienen darum sich nicht sehr zu fürchten. Oben am Bette stehend, sagt Glanvil, fuhr ich mit der Hand unter das Rissen, gerade an die Stelle, wo das Gekratze herkam, worauf es bort aufhörte, und an einem andern Orte bes Bettes aufing, so wie ich aber die Hand wegzog, kratte es wieder an der vori= gen Stelle. Da man mir gesagt hatte, daß es vorgemachten Schall nachmache, versuchte ich es, nacheinander fünfinal; fieben und zehnmal an der Bettstätte kratzend; es that sofort desgleichen, und ließ ab, wenn die Zahl erfüllt war. Ich suchte unter und hinter bem Bette nach, nahm bas Bettzeng bis auf bie Gurten weg, durchforschte die Wand hinter dem Bette, kurz, that Alles, um auszufinden, ob irgend ein Betrug, Kunststück ober sonst etwas Beranlassendes da sei. Mein Freund seinerseits versuhr eben so, aber wir konnten nichts entdecken, so daß ich bamals überzeugt war, wie ich es noch bin, ber Lärm rühre von einem Geiste ober Dämon ber. Nachdem es eine halbe Stunde also angehalten, kam es in die Mitte bes Bettes unter die Kinder, und schien bort sehr saut zu keuchen, wie ein Hund außer Athem. Ich legte meine Hand auf ben Ort und fühlte das Bett dagegen anschlagen, als hebe etwas von Innen herans dasselbe auf. Ich griff in die Federn, um mich zu überzeugen, ob etwas Lebendiges darin sei, und schaute überall nach, ob ein Hund, eine Katze, ober etwas bergleichen im Zimmer sich befinde; die Andern thaten besgleichen, aber wir fanden nichts. Die Bewegung, die das Kenchen hervor= brachte, war so stark, daß die Fenster sichtbarlich davon zitterten. Das bauerte so eine halbe Stunde lang in unserer Unwesenheit fort, und länger noch, wie man ims sagte, als wir weg waren.

Während des Reuchens sah ich zufällig etwas, das ich für eine Maus ober Ratte hielt, in einem Sacke sich bewegen, ber an einem andern Bette hing. Ich ging hin, faste ben Sack beim obern Ende mit der einen Hand, und ließ ihn durch die andere laufen, fand aber nichts darin. Niemand war in der Nähe, der die Bewegung, die ganz aus dem Innern des Sackes zu kommen schien, hätte hervorbringen können. Glan= vil war bei dem Allen ohne die mindeste Furcht, gerade wie damals, als er das Geschene niederschrieb. In der Nacht schlief er mit seinem Freunde in einem Zimmer ununterbrochen, als vor Tagesanbruch ein starkes Klopfen vor seiner Thüre ihn weckte, und er dann wieder den Gefährten. Er fragte mehr= mal, aber das Klopfen dauerte fort ohne Antwort. Er rief nun: "Im Namen Gottes, wer bist du, und was willst du?" Eine Stimme rief: "Nichts mit Cuch!" Beide benkend, es sei ein Diener des Hauses gewesen, schliefen wieder ein; als sie, was vorgegangen, aber am Morgen dem Hausherrn erzählten, sagte ihnen dieser, daß niemand der Hausgenossen dort herum schlafe, oder in der Gegend etwas zu thun gehabt, und daß das Gesinde nicht eher zu kommen pflege, bis er rufe, was nach Tagesanbruch geschehe. Die Leute bestätigten die Angaben, betheuernd, daß sie es nicht gewesen, die den Lärm gemacht. Am Morgen melbete ihm sein Diener, das Roß, auf bem er hergeritten, stehe in vollem Schweiß, als wenn es bie ganze Nacht auf ber Straße gewesen. 2018 sie zum Stalle gin= gen, befanden sie es also, und nähere Zufrage ergab, daß das Pferd, das seit lange immer gesund gewesen, von seinem sehr ordentlichen Diener wohl besorgt worden war. Als er aber hernach eine ober zwei Meilen sachte in einer Ebene auf ihm geritten, wurde es lahm; und als es seinen Herrn mühsam nach Hause gebracht, fiel es am zweiten oder britten Tage, ohne baß jemand errathen kounte, was ihm gefehlt.

Als der Hausherr später am Tage einiges Holz im Ka= mine sich wie von selber bewegen sah, schoß er mit einer Pistole hinein, worauf man mehrere Blutstropfen auf dem Herde und an verschiedenen Orten der Treppen bemerkte. Zwei oder drei Nächte hindurch blieb es nun still im Hause, dann aber fam es wieder, und plagte ein kleines Kind, bas eben ent= wöhnt worden, also, daß es zwei Nächte nacheinander nicht Rube hatte. Es bulbete keine Lichter in ber Kammer, sondern führte sie weg aufs Kamin, ober warf sie unter das Bett. Das arme Rind erschrack so über sein Ansetzen, bag es Stun= ben lang nicht wieder beruhigt werden konnte, und daß man es abermal mit den andern aus dem Hause legen mußte. Zur barauffolgenden Mitternachtszeit kam es die Stiege hinauf, an Mompessons Thure anklopfend, ging bann zum Bebienten, und erschien ihm am Fuße seines Bettes. Die Gestalt konnte er nicht genau unterscheiden, doch glaubte er eine große Figur mit zwei rothen, glänzenden Augen, die eine Zeit lang fest auf ihn gerichtet waren, und dann verschwanden, zu erblicken. In einer andern Nacht schnurrte es in Anwesenheit mehrerer Fremder im Bette ber Kinder, wie eine Rate, wobei bas Bettzeug sammt ben Kin= bern mit solcher Gewalt aufgehoben wurde, daß sechs Männer es nicht niederzuhalten vermochten. Die Kinder wurden nun weggebracht, in der Absicht, das Bett aufzutrennen; aber man hatte die Kleinen nicht so bald in ein anderes Bett gelegt, als dies noch mehr als das vorige beunrnhigt wurde. Das dauerte so vier Stunden lang und schlug die Beine der Kinder so hart gegen den Bettpfosten, daß sie aufstehen und die ganze Nacht aufbleiben unisten. Dann goß es Nachtgeschirre in die Betten aus, und streute Asche hinein, eine lange Eisengabel wurde in die Schlafstätte des Hausherrn gelegt, und in die seiner Mutter ein Messer, die Schneide auswärts. Schüffeln wurden mit Afche gefüllt, alle Sachen umbergewor= fen, und der Lärm dauerte ohne Unterbrechung fort. Als An= fangs April 1663 ein Fremder im Hause sich aushielt, wurde ihm alles Geld in der Tasche geschwärzt, und als Mompesson eines Morgens zu seinem Stalle kam, fant er sein Roß an ber Erde, mit einem seiner Hinterbeine im Maule so fest ein= gefeilt, so daß mehrere Manner es mit Hilfe eines Hebels nur mit Mühe herausbrachen. Noch mehr anderes Merkwürdige fiel später noch vor, aber bie Berichte Glanvils reichten nicht weiter; nur einmal noch schrieb ihm Mompesson, wie bas Hans mehrere Nächte hintereinander von 7 oder 8 Figuren in Menschengestalt heimgesucht war, die aber, sobald ein Feuersgewehr abgeschossen wurde, alle miteinander in den Baumgarten davon huschten.

Der Trommler wurde bei der Gelegenheit vor die Assissen von Salisbury gebracht. Früher hatte man ihn Diebstahls halber in den Kerker von Gloucester eingeschlossen, und als ihn ein Mann aus Wiltschire bort heimsuchte, fragte er biesen, was es Neues dort zu Lande gebe. Der Besuchende erwiederte: er habe nichts vernommen. Da sagte ber Gefangene: Habt ihr denn nichts von dem Getrommel im Hause des Mannes von Tedworth gehört? Ja wohl, sagte der Andere. Gut, sprach ber Trommser, ich bins, ber ihn plagt, und er soll niemals Ruhe haben, bis er mir Genugthuung dafür gegeben, daß er mir meine Trommel weggenommen. Nach vollendeter Infor= mation über diesen Vorfall wurde er als Zauberer in Sarum vor Gericht gestellt, alle die oben angeführten Thatsachen wur= ben in den Ufsisen von dem Geistlichen der Pfarrei und einigen der gescheidtesten und solidesten Einwohner des Ortes, mehrere Jahre hindurch von Zeit zu Zeit Angenzeugen ge= wesen, beschworen, und über den Kerl darauf das Urtheil ber Landesverweisung ausgesprochen. Er entkam jedoch, als man ihn eingeschifft, man weiß nicht wie, ber Sage nach burch Sturm und den Schrecken der Seeleute. Es war nun auffallend, daß all die Zeit über, wo er verhaftet und abwe= send war, im Hause Alles ruhig blieb; sowie er aber losge= fommen, ber Lärm sogleich wiederkehrte. Er hatte unter Crom= well Kriegsdienste geleistet, und pflegte oft von Büchern zu erzählen, die er von einem alten Manne, der für einen Zauberer galt, her habe.

Die Sache machte begreiflich großes Anssehen, und erregte, wie immer in solchen Fällen geschieht, heftigen Widerspruch. An Mompesson's Wahrhaftigkeit konnten Alle, die ihn als einen ernsten, scharssehenden, tüchtigen und weder eiteln noch auch leichtgläubigen Mann kannten, nicht zweiseln. Sein Zeugniß konnte nicht verworfen werden, da er alle Eigenschaften eines guten Zeugen besaß, die Sachen in seiner Nähe, ja in seinem Hause vorgingen, und nicht etwa ein= oder das anderemal sich

zeigten, soudern hundertmal, und das ins dritte Jahr anhal= tend, während welcher Zeit er sie immer mit Ansmerksamkeit verfolgte. Daß einer seiner Dienstleute ihn betrogen hätte, dafür war kein Grund abzusehen, und es lag auf der Hand, daß ein so lange fortgesetzter Trug zuletzt doch an den Tag gekommen wäre. Es einer melancholischen Stimmung von seiner Seite zuzuschreiben, wollte gleichfalls nicht erklecken, da sich in keiner Weise begreifen ließ, wie er mit dem Uebel seine ganze Familie, dazu Nachbarn und Fremde hätte anstecken können. Die Voraussetzung, er selbst müsse um den Betrug gewußt haben, führte ebenfalls auf Unbegreiflichkeiten. Sein guter Name, sein Vermögen, der Zustand seiner Angelegenheiten, der Kriede seines Hauses, Alles litt bei der Sache. Den Ungläubi= gen galt er als ein Betrüger, Andere sahen in der Zulassung eines so außerordentlichen Uebels ein Gericht Gottes über ihn irgend einer geheimen Unthat ober Gottlosigkeit wegen. Sein Besitzstand litt unter dem Zuströmen so vielen Volkes von allen Gegenden zu seinem Hause; die Abhaltung von seinen Geschäften, die das bewirkte, und die Entmuthigung seines Gesin= des, die so weit ging, daß er kaum jemand mehr finden konnte, der bei ihm blieb, drückte schwer auf ihn. Nicht zu reden von dem beständigen Aufruhr, in dem die Familie war, den schreck= haften Erscheinungen und Plagen, dem Aus= und Ginschleppen der Kinder, und der fortdauernden nächtlichen Unruhe im Hause. Es war also ganz und gar nicht begreiflich, daß er sich selbst so lange geplagt haben sollte, blos um zu betrügen, und von sich reden zu machen, noch unbegreiflicher, daß von ben vielen kritischen Geistern, die, an nichts dergleichen glaubend, nur gekommen, um den Betrug aufzudeden, keiner etwas gefunden, ob man allen gleich zum Nachsuchen volle Freiheit gelassen. Manche vielmehr waren, vom Gegentheile überzeugt, in aller Stille davon gegangen. Die Nachricht von dem, was sich in Wiltshire zutragen, war zuletzt auch an den Hof gekommen; der König Karl II. sandte daher einige Herren hin, um selber zuzusehen. Die Nacht, in der die Gesendeten im Hause zugebracht, blieb aber ruhig. Nun war die Sache ausgemacht. Wie jener Spanier, der geschlossen: es gibt keine Sonne in

England, denn ich war sechs Wochen im Lande, und habe feine zu sehen bekommen; also urtheilte man: die Hofherren waren eine Nacht im Hause und haben nichts vermerkt, also gibt es nichts dort zu bemerken; davor mußten nun alle, wenn auch noch so zahlreichen positiven Zeugnisse verstummen. an der Evidenz noch etwa fehlte, wurde nun leicht aus eigener Einbildungsfraft ergänzt. Glanvil hatte ben Bericht über bas Vorgegangene in den drei ersten Auflagen seines Buches bekannt gemacht, ohne Widerspruch zu finden. Jetzt aber kam ihm von allen Seiten die Nachricht zu: nun wisse man, es sei nichts mit ber Sache; er, Glanvil, und Mompesson selber hätten es gestanden, daß Alles Betrug und Erfindung gewesen. Tau= sende kamen gelaufen, um jenen zu befragen, ob es ihm mit dem Geständniß wirklich ernst gewesen, und es wurde nun auch in seinem Hause des Geisterlärms beinahe so viel, wie zuvor in Mompessons, so daß er müde, zu antworten, sich lieber zu einer neuen Ausgabe bes Buches entschloß. Da es indessen bamit noch einige Zeit anstand, so wurde die Sache mit bem Geständniß einstweisen als weltbekannt und ausgemacht angenommen, und als nicht weiter zu bezweifeln zu Buch gebracht. Glanvil arbeitete seinerseits die neue Ausgabe größtentheils aus, wurde aber, ehe sie erschienen, 1680 vom Tode überrascht. Sie wurde indessen später gedruckt, und enthielt gleich am Eingang einen Brief, ben Mompesson am 8. Nov. 1672 ge= schrieben, worin er unter Anderm sagt: "Oft befragt, ob ich nicht Er. Majestät oder irgend jemand gestanden, alles in meinem Hause Vorgegangene sei Betrug gewesen? gab ich die Antwort, und kann an meinem Tobestage keine andere geben: daß ich mich selbst als Lügner und Meineidiger erklären müßte, sollte ich einen Betrug in einer Sache anerkennen, von der ich überzeugt bin, daß keiner darin war, noch sein konnte, wie ich, der Geistliche des Ortes und zwei Ehrenleute vor den Afsisen eidlich es erhärtet. Will die Welt auch diesem keinen Glauben beimessen, so muß ich es geschehen lassen, bitte aber zu Gott, mich fortan von dieser ober ähnlicher Heimsuchung frei zu halten." Später fügt er diesem noch die Umstände seiner Rlage vor der Affise in einem anderen Briefe vom 8. August

1674 an Collins bei. Nun schwieg man, legte die Sache ad acta, und sorgte, sie sobald als möglich zu vergessen. So hielt man es damals in solchen Dingen, so durch das ganze philosophische Jahrhundert, und so noch heute.

Wir knüpfen nun an diese Ergebnisse an, was wir ander= wärts bei gleichen Vorkommnissen über die einzelnen Erschei= nungen wahrgenommen, beginnend mit dem Verständnisse mensch= licher Gedanken und dem Eingehen in menschliche Absichten, wie es diesen Spukgeistern einwohnt. In dem väterlichen Hause Weslen's 1), bes Begründers der nach ihm genannten Methodisten, hatte am Anfange des vorigen Jahrhunderts ein solcher sich gezeigt, und die Familie, rielfach durch ihn beun= ruhigt, hatte den Vater gebeten, ihn anzureden. Er, die Vitte gewährend, hatte sich deswegen eines Abends um 6 Uhr im Dunkeln in das Zimmer der Kinder begeben, wo er sogleich ein wiederholtes Stöhnen und Klopfen vernahm. Er beschwor ihn nun, zu sprechen, wenn er Macht bazu habe, und ihm zu sagen, warum er sein Haus also berunruhige; keine Antwort erfolgte, dafür aber in gewohnter Weise ein dreimal wieder= holtes Klopfen. Darauf naunte Wesley einen Namen, ob er etwa der sei, dann solle er, wenn er nicht sprechen könne, flopfen, aber es flopfte nicht mehr die ganze Nacht. Er wie=

<sup>&#</sup>x27;) Das haus fland in Epworth in Lincolushire, wo ber Bater bamals Senior gewesen, und bas Sputen hatte am 1. December 1716 mit einem schreckhaften Stöhnen vor ber Thure bes Egzimmers angefangen, und bis gum 27. Jänner 1717 fortgebanert, so bag also Beit genug für bie Untersuchung ber Sache übrig geblieben. zahlreiche Familie bes Seniors war in allen ihren Gliedern furcht-108 und unbefaugen; fie thaten Alles, was man in folden Fällen irgend vornehmen fann, um Betrug und Täuschung abzuhalten, und ber Cohn Samuel, befanntlich ein wahrhaft religiöfer Mann, hat uns in ber Sammlung feiner Schriften bie Resultate ber Untersuchung im Tagebuch bes Baters und ben Briefen ber Mutter und sämmtlicher erwachsenen Geschwister, auf frischer That geschrieben, und mit allen Zeichen ber volltommenften Bahrhaftigkeit bezeichnet aufbehalten, fo bag wir biefe Befchichte mit berfelben Giderheit, wie bie von Boitsburg, ber Untersuchung batten gu Grunde legen fonnen.

verholte das mehrmals, indem er dem Lärmenden von Zimmer zu Zimmer folgte, bei Tag und bei Nacht, mit und ohne Licht, dabei sich allein da und dort niedersetzend, und wenn er nun feine Nähe bemerkte, ihn wieder anredend. Aber er hörte, wie er in seinem Tagebuche bemerkt, nie eine artifulirte Stimme, außer ein= und das anderemal zwei oder drei schwache Laute, etwas vernehmlicher als das Zirpen der Bögel, aber vom Pfei= fen der Ratten ganz verschieden. Einmal war er in der Rüche, und klopfte mit einem Stocke an die Balken der Decke; er er= hielt jedesmal, eben so laut, wie er angeklopft, die Antwort des Unsichtbaren. Als er aber darauf in der Weise, wie er gewöhnlich beim Eintritt in ein Zimmer zu thun pflegte, die Schläge in regelmäßiger Folge 1 — 2, 3, 4, 5, 6 — 7 ord= nete, schien der Verborgene verwirrt zu werden, und antwortete nicht, oder nicht in gleicher Weise; doch erzählten die Kinder, daß sie ihn später mehrmals eben so klopfen gehört. Auch der Mutter antwortete er, wenn sie, mit dem Juße auftretend, ihn dazu aufforderte, mit Klopfen; einmal auch einem kleineren Kinde gerade unter seinen Füßen. Auch das war in jener Beziehung merkwürdig, daß, wenn die Familie zum Gebete um den Bater versammelt war, und dieser zu der Vorbitte für den König und den Nachfolger kam, es jedesmal einen großen Lärm über ihren Häuptern absetzte, der sich wiederholte bei der Wiederholung, bei der Auslassung aber unterblieb, so daß die Rinder den Spukenden einen Jakobiten zu nennen pflegten. Hat der Pfarrer Feldmann in seinem Berichte, den er über ben Lüring ober Hinzelmann, der als Hansgeift von 1584-88 auf dem alten Schlosse Hudemühlen im Lüneburgischen sein Wesen getrieben, aufgeschrieben, 1) an die Wahrheit sich gehalten, dann war dieser viel gesprächiger als der Engländer. Er hatte auch mit Poltern angefangen, darauf aber mit dem

<sup>&#</sup>x27;) Der vielförmige Hinzelmann, ober umständliche und merkwürtige Erzählung von einem Geist, der sich auf dem Hause Hubemühlen und hernach zu Estrup im Lande Lüneburg unter vielfältigen Gestalten und verwunderlicher Beränderung sehen lassen. Bon dem Pfarrer Feldmann zu Erckelohe zuerst abgefaßt. 12.

Besinde beim hellen Tage in vielfaches Reden sich eingelassen, worüber dies Anfangs gar sehr erschrocken, bald jedoch wieder sich bernhigte. Darauf hub er an, vor dem Hausherrn selbst zu reden, und Mittags und Abends während der Mahl= zeit mit den Anwesenden, fremden wie hausangehörigen, aller= hand Gespräche zu führen. Er lachte, trieb allerlei Kurzweil, machte Reime, und sang mitunter auch Kirchenlieder, so einmal Bfingsten das: "Nun bitten wir den heiligen Beift," wie eine Jungfrau oder ein junger Knabe, mit sehr hoher nicht unangenehmer Stimme bis ganz zu Ende. Er sagte nämlich von sich: er sei ein Christ, wie ein anderer Mensch, und hoffe selig zu werden, mit den Kobolden habe er nichts zu schaffen, das seien Teufelsgespenster, zu denen er nicht gehöre, er sei vielmehr aus dem Böhmerwald von seinen Gesellen vertrieben worden. Wie man ihm nun einmal sagte: wenn er ein guter Christ sein wolle, milse er Gott anrufen, fing er an das Bater= unser zu sprechen, die Worte erlöse uns vom Bösen jedoch nur leise murmelnd, so wie er auch im Credo viel stammelte und das: Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben, nur mit heiserer, undeutlicher Stimme hervorbrachte, daß man ihn nicht recht hören und verstehen Fonnte. Auch in Drepano hatte sich um die gleiche Zeit (1585) bei einem der Einwohner des Ortes ein solcher Hausgeist ein= gefunden, der aus seinem Verstecke redete, und in mancherlei Weise die Hausgenossen neckte. Er warf große Steine, jedoch ohne Schaden Auch die Gefäße wurden hoch hinaufgeschleudert, ohne daß sie zerbrachen, und als ein junger Mensch bort auf einem Saiteninstrument spielte, begleitete er sein Spiel, Allen hörbar mit anstößigen Liedern. Einst als der Hausherr mit seiner Gattin in eine andere Stadt gereist, be= gleitete er sie auf der Fahrt, und wie die Reisenden nun, vom Regen tüchtig durchnäßt, auf dem Heimwege nahten, kam er ihnen zuvor, und ermahnte unter großem Geschrei die Haus= genossen, Fener anzugünden, der Herr sei schon vor der Thüre, burch und durch vom Regen begossen. Der Herr aber nahm biese Sache übel, und bedrohte ihn: er werde einen der Bäter der Gesellschaft Jesu berufen, damit er ihn aus seinem Borres, driftl. Muftit. III. 25

Haus vertreibe. Die Stimme fing darüber zu lärmen an, drohte mit Haß und Feindschaft; so lange der Gerusene im Hause weile, werde sie sich verbergen, und nicht zum Vorschein kommen. Der Mann ging aber zu dem Priester, ihm Alles erzählend und ihn um Hilfe bittend; der Gebetene nahm jedoch Anstand, des Aussehens wegen, sich selbst ins Haus zu versügen, ermahnte ihn aber, sich und seine Familie durch die Beichte zu reinigen, und durch das Brod des Herrn zu stärken. Er verbot ihnen zugleich sernerhin mit ihm zu reden, und Verborgenes von ihm zu erforschen, vielmehr Alles, was er sage, sollten sie als Lüge gering halten. Er gab ihm dabei ein Agnus Dei, um es der Tochter, die am meisten beunruhigt wurde, anzuhängen. Sie thaten, wie ihnen gerathen worden, und wurden befreit. ')

Als der Geist im Weslenischen Hause zuerst sein Treiben begonnen, da hatten die Kinder bei den Aeltern für ihre Berichte barüber keinen Glauben gefunden, und die Mutter insbesondere hatte den ganzen Lärm Wieseln oder Ratten zugeschrieben, die sie schon früher einmal beunruhigt, und die sie damals mit einem Horn vertrieben hatte. Das den Thieren peinliche Instrument wurde daher wieder hervorgesucht, und es ertönte bald durchs ganze Haus. Von derselben Nacht an, erzählt sie selbst dem Sohne, wurde aber der Lärm nur größer und auffallender bei Tag wie bei Nachtzeit, und ich überzeugte mich nun, daß es über das-Bermögen eines Menschen hinausgehe, so seltsame und mannig= faltige Töne herrorzubringen. Es war offenbar, wie auch eine ber Töchter ausdrücklich sagt, ber große Unbekannte war ärger= lich geworden über die in solchen Fällen immer wiederkehrende Eregese seiner unverständlichen Reben, und wollte die Nichtigkeit der Auslegung allen Hansgenvssen recht nahe legen. Dasselbe ist oft genng auch anderwärts eingetreten, am handgreiflichsten jedoch in jenem Vorgange, der sich vier Meisen von London in oder bei Stratford Bow, am Anfange des vorigen Jahrhun= berts zugetragen, und ben uns Glanvil aufbehalten. Doctor Gibbs, Pfründner in Westminster, ein verständiger,

<sup>1)</sup> Delrio Disq. magic. L. VI. c. II. p. 997. aus ber Correspondenz seines Orbens.

ruhiger Mann, auf seiner Reise von London nach Essex durch jenen Ort kam, sprach er auf Bitten eines Freundes in einem dortigen Hause ein, das damals in etwas beunruhigt zu werden anfing. Aber es war nichts Bedeutendes dort vorgefallen, außer daß ein junges Mädchen eine falte Hand sich nahen ge= fühlt, und bald darauf gestorben. Als er einige Wochen barauf bei der Rücksehr wieder dahin kam, fand er zufällig die Hausfrau an der Thüre stehen, und wie er bei ihr anhielt, erzählte sie ihm, wie sehr sie seither beunruhigt worden, so daß sie die unteren Zimmer des Hauses zu beziehen sich genöthigt gesehen. Er nun, ber solchen Dingen keinen Glauben beimaß, kounte sich faum enthalten, sie mit ihrer Noth auszulachen. Wie er aber noch so mit ihr davon redete, öffnete sich in einem der obern Gemächer plötslich ein Fenster, und es fam ein Stück von einem alten Rabe herausgeflogen, worauf das Fenster sich wieder zuschlug. Ueber eine kleine Weile flog es wieder auf, und diesmal kam ein Ziegelstein heraus. Darüber wurde der Doctor nun erst recht hitzig, und bekam große Lust, die Sache zu untersuchen, um den Schalk, wie er sicher meinte, auszu-Er entschloß sich daher kühnlich, wenn nur jemand ihn hinaufführen wolle, in die Rammer zu gehen; da aber niemand im Hause das Herz dazu hatte, stieg er allein hinauf. Als er in das Zimmer eingetreten, sah er Bettgewand, Stühle, Bänke, Leuchter, Bettleisten und allen sonstigen Hausrath un= ordentlich durcheinander geworfen am Boden liegen; aber keinen Menschen im Gemach. Er steht eine Zeit lang überlegend, was er davon zu denken habe; da beginnt eine Bettleiste sich aufznheben, und eine Zeit lang auf ihrem Querende sich her= umzudrehen, worauf sie dann wieder sänftiglich sich niederlegt. Er nun verwundert darüber, wartet einige Zeit, und da die Leiste still liegen bleibt, tritt er endlich hinzu, hebt sie auf, schaut genau zu, ob etwa ein dünner Faden oder ein Haar daran befestigt sei, oder ob irgend ein Loch oder ein Pflock zur Anhef= tung sich an ihr finde, oder ob auch an der Decke oben irgend ein Loch oder ein Faden zu verspüren, aber bei der genanesten Besichtigung sindet er von allem dem feine Spur. Darauf wendet er sich gegen das Fenster, und wartet dort eine Weile,

um zu sehen, was etwa noch weiter vorfalle. Nun hebt sich eine andere Leiste von selber in die Höhe, und macht Miene auf ihn loszugehen. Da kommen ihm Gedanken: es sei doch wohl mehr als er vermuthet, hinter dieser Suche; er zieht sich daher mit Eile gegen die Thüre zurück, und schließt diese zur größern Sicherheit hinter sich. Die geschlossene Thüre aber wird sogleich hinter ihm wieder aufgerissen, und nun wird ihm solch ein Gepolter von Bänken, Leuchtern, Stühlen und Bettleisten nachgesendet, als sei es auf sein Leben abgesehen; aber ihr Flug war so gehandhabt, daß keines ihn versehrte. Er war nun ver= sichert, daß es kein weibisches Fürchten und Einbilden gewesen, was die Hausfrau so in Schrecken gesetzt. Zur größeren Gewißheit wurde, wie er unten mit den Andern von der Sache redete, eine Tabakspfeife vom Tische an die Wand geworfen und zerschmettert. Das Haus mußte in der Folge von den Bewohnern ganz geräumt werben. 1)

Wenn die Spukenden in solcher Weise sehen, was der Mensch vornimmt, und hören, was er spricht, dann machen auch sie sich ihrerseits zuweilen wie hörbar so auch sichtbar. Nachdem die Hausgenossen Wesleh's den Ihrigen zu wieder= holtenmalen im Dunkeln mit einem Geräusche, wie etwa ein Mann, der einen weiten Schlafrock nach sich schleppt, es verursacht, vorübergehen hören, zeigte er sich zuletzt auch der Mutter. Sie hatte im Zimmer ber Kinder unter einer Bett= stätte klopfen hören, und wie sie nun unter dieselbe schaute, bedünkte es sie, als renne etwas von da hinweg, doch konnte sie die Gestalt nicht recht beschreiben, es schien ihr einem Dachs= hund am meisten ähnlich zu sehen. Ein andermal sag der Bebiente allein beim Feuer unten in der Küche; da kam etwas, gleich einem Kaninchen, nur kleiner, aus der Aschenhöhle, und lief sehr schnell rund um, die Ohren flach auf den Nacken zu= rückgelegt, und der kleine Schweif gerade in die Höhe stehend. Er lief ihm mit der Feuerzange nach, da er aber nicht finden

<sup>&#</sup>x27;) Henry More hatte die Begebenheit an Glanvil gemeldet, die er brei Monate zuvor aus dem Munde des Dr. Gibbs in Gegenwart von Dr. Outram erfahren.

konnte, wo es hingekommen, fürchtete er sich, und verließ bie Rüche. So zeigte sich ber Hinzelmann auf Hubemühlen einmal in Geftalt einer zusammengeringelten Schlange; bann wieder als dreijähriges Kind mit zwei Messern freuzweis im Herzen. Mit Kindern spielte er wie eines ihres Gleichen, als ein Knäblein in rothem Sammtrock und mit blondem Haare; während er dem Herrn des Schlosses, der ihn vielmal gebeten, sich sehen zu lassen, einmal eine Kinderhand reichte, ein ander= mal aber ihn ein Angesicht fühlen ließ, das ihm wie fleisch= loses Todtengesicht vorkam. Auch Ramond Graf von Corasse in ben Pyrenäen, hatte nach Froissard') einen solchen Haus= geist, Orton genannt, der am Abend und zu Mitternacht ihn zu besuchen, und dabei nach Herzenslust mit ihm, zum Schrecken der Hausfrau, zu plaudern pflegte. Der Graf bat ihn auch oft, sich sehen zu lassen; nach langer Weigerung erschien er end= lich einmal in Gestalt zweier ober breier Strohhalmen, die sich untereinander zu schlagen schienen. Da der Graf zornig ihn nun heftig schalt, kam er eines Morgens in Gestalt eines über= großen, aber eben so mageren Schweines. Der Graf hetzte die Hunde auf das Thier, und Orton kehrte von da an nie zurück. Um Jacobi im Jahre 1689 meldete sich bei Andreas Welz zu Döttingen, im Gebiete des Grafen von Hohenlohe und Gleichen, ein Hansgeist an, der allerlei Sput anrichtete, ohne daß im Beginne irgend etwas zu sehen, ober sonst zu verspüren gewesen, außer einmal ein grauer Bogel, der ins Zimmer ge= flogen fam. Bald jedoch wollten ihn die Kinder auch sonst in allerlei Gestalten, mit einem Hundskopfe, bald aufgerichtet, bald auf allen Vieren gehend, gesehen haben. Später nahm er die Gestalt eines Weibes mit grünem Mieder und furzem, schwar= zen Rocke bekleidet an, das Gesicht zuweilen bedeckt, ein an= dermal aber sichtbar und häßlich, alt und runzlicht, das zwar allerlei Drohungen machte, vor dem aber die Kinder sich nur wenig fürchteten. Bald jedoch legt sie sich zu ihnen ins Bett, und plagt das eine Mädchen. Wieder schaut der Spuk das andere, als es trinfen wollte, aus einer Maaffanne in Gestalt

<sup>1)</sup> In seiner Chronif VIII. c. 17.

einer Katze an. Ein anderesmal erscheint er auf dem First des Hauses und stürzt sich von da hinunter, verschwindet aber in der Luft, verkleinert sich auch wohl bis zur Größe eines Hühnereies, und mehr dergleichen. Den Spuk im Aloster Maulbrunn, dessen Treiben neuerdings die Blätter von Prevorst ausgelegt, sahen die versolgenden Soldaten in Gestalt einer schwarzen Katze die Treppe hinunterslüchten. Das Alles muß an die Thiergestalten mahnen, unter denen die nahenden Menschen im zweiten Gesicht erscheinen. Hier ist es die Gemiithsart, die sich in allen diesen Formen im Seher spiegelt; beim Schutzgeist scheint es der zedesmal ihn beherrschende Trieb zu sein, der ihn in die entsprechende Gestalt umwandelt; ganz entsprechend der Natur dieser Mittelgeister die an den Gränzen zweier Reiche hausend, gern sich in der aus dem Tieseren ans genommenen verbergen.

In der Regel steht der Hausgeist zu irgend einem der Hausgenossen in einem engeren Bezuge; es sei, daß irgend eine Neigung oder ein Zwang ihn vorzugsweise an denselben knüpft, oder daß er eines solchen irdischen Rapports bedarf, um sich in der ihm fremden Region festzuhalten. Der Poltergeist, der 1665 im Hause des Kausmanns Hans Goldner in Thorn, drei Monate hindurch wirthschaftete, und alle Art von Unsug dort anrichtete, hatte es besonders mit dem dreizehnsährigen Sohne des Hauses zu thun, dem er bald in der Gestalt eines Bockes oder Rehes, bald eines Vogels oder irgend eines and dere Unbill dem Knaben anthat.<sup>2</sup>)

So war es in Wesley's Hause die eine Tochter Hetth, anter der das Klopfen am häusigsten geschah, und der nachzgehend es den Ort wechselte, wenn sie selber sich entsernte. Unter den vielen Fällen der Art, die sich zugetragen, ist besonzers der der uerkwürdig, welcher sich am Ansang des siebenzehnten

<sup>&#</sup>x27;) Franciscus, ber bei bem Grafen im Dienste war, hat die Nachricht aus den Acten und Berhören bes dortigen Oberamts genommen, und sie in seinem höllischen Protens p. 1804 mitgetheist.

<sup>2)</sup> Zernaka, Thornsche Chronik. S. 335.

Jahrhunderts in Melita begeben. Dort lebte Vincenz Callo, ein Kanonier, der eine neunjährige Tochter hatte, welcher einen Monat lang im Traume Gestalten erschienen, die ihr große Reichthümer versprachen, was sie sogleich am andern Tage ben Eltern erzählte, und dabei die Erscheinenden beschrieb. Bald erschienen ihr auch am Tage, zuerst eine, dann zwei, dann mehrere, unter ihnen auch Frauen, die sie für die früher im Schlafe gesehenen erkannte, und die sich ihr mit Namen Johannes, Bernard u. d. nannten, und ihre Versprechungen fortsetzend, sagten: sie und ihr Haus solle, wenn sie anders wolle, zu großen Ehren gelangen, und zu Reichthümern von Gold und Ebelsteinen, die sie in verlassenen Kirchen bewahrten. Spes, jo hieß das Mädchen, sah und hörte allein diese Baste, sonst niemand; und sie bezeugten ihre Anwesenheit durch kleine Geschenke an Geld, Früchten und bergleichen, die sie anfangs mit Besorgniß hinnahm, dann aber kecker wurde, als sie ihr sag= ten: sie seien auch gleich ihr Geschöpfe Gottes, und wüßten verborgene Schätze in den Kirchen St. Catharina de Tierba, St. Sophia, St. Andreas, die würden leicht zu heben sein, wenn sie in einer derselben einen weißen Hahn abschlachte, in bie andere Honig, in die dritte einen Fisch hineinbringe. Das bauerte so zwei Jahre lang fort; sie brachten einmal Feigen im Jänner, das Mädchen sah sie manchmal am Tische essen, gleich ihr selber; auch heilten sie ihr einmal ein Geschwür am Ropfe mit Salbe. Da dem Mädchen nichts Uebles widerfuhr, duldete ber Bater Alles als einen Scherz. Er wünschte nur, die Gäste gleichfalls zu sehen, und ließ darum durch die Tochter bitten; erhielt aber zur Antwort: er könne sie zwar jetzt nicht, viel= leicht aber im Tobe sehen. Es war ein Sohn im Hause, der als Clerifer täglich bem Priefter am Altare biente, ben konn= ten sie von der ganzen Familie allein nicht leiden; wenn er zur Zeit, wo sie mit dem Mädchen sprachen, herzukam, verzogen sie die Mänler, und redeten ihm Boses nach. Das machte bie Sache bem Vater boch verbächtig, und da das Mädchen ohne= bin heranwuchs, wollte er den zweideutigen Besuch von seinem Hause vertreiben, lub beswegen ein Gewehr stark und gut, und verabredete mit dem Mädchen: daß es ihm ein Zeichen

gebe, wenn sie wieder mit ihm unter bem Baume rebeten. Sie erschienen, aber diesmal erzürnt, aufgebracht, klagend über bas feindselige Gemüth des Vaters, da sie doch nur Wohlthaten bem Hause erwiesen, und zeigten dabei den Schlüssel zum Aufziehen des Gewehres vor, den sie ihm davon getragen. Daran erkannte nun ber Bater, daß es Beifter feien: zeigte die Sache bem Priester an, und ließ sein Haus von ihm aussegnen. es geschah, hörte das Mädchen die Flüchtenden, die sich vont obern Stockwerke des Hauses in den Garten stürzten, wie siewehklagend es beim Namen riefen. Es war jetzt das Jahr 1603 herangekommen, die Tochter war eilf Jahre alt geworden, einer aus der Societät Jesu war in den Canton gesendet wor= ben, um die Fastenpredigten zu halten, und ihm erzählte der Bater Alles, was sich begeben. Er hieß Bater und Tochter vor Allem in der Beichte ihr Gewissen reinigen, und gab der Letzten dann ein Bild des Ordensstifters, mit dem Gebote: wie jene wieder erschienen, es ihnen vorzuhalten, und dann auf immer ihnen abzusagen. Sie führte aus mit Muth, was sie gelobt; beim ersten Anblicke des Bildes wütheten die Beister, schalten, schmähten, besonders auf die Jesuiten, und verbargen sich dann in die Finsterniß. Sie erschienen jedoch bald wieder, aber nicht ferner in menschlicher Gestalt, sondern jetzt als Un= geheuer, gehörnt, Feuer speiend, wurden jedoch abermal durch bas Bild vertrieben, so daß sie sich im ganzen Leben des Mäd= chens nicht ferner sehen ließen. Es lag aber vor Schrecken einen ganzen Monat frank barnieder, und die Familie wurde in der Folge von vielem Unftern verfolgt. 1)

Was nun die bei dem Treiben dieser Geister hervortretenden Erscheinungen betrifft, so sind diese gar maunigfaltig vers schiedener Art. So zum Beispiel sindet der Bergwerkschreiber des Olaus Borrichius, der sich in seinem Hause, weil dies fern von der Stadt entlegen, große Vorräthe von Feldfrüchten, Getreide, Gewürze u. s. w. angelegt, jedesmal wenn er in der Kirche des Gottesdienstes, oder in der Berggrube seines Antsgewartet, bei der Heimkehr Korn, Gerste, Erbsen, Senf,

<sup>1)</sup> Glor. posthum. S. Ignatii, P. III. p. 221-225.

jedes gesondert, durchs ganze Zimmer in Form von Phramiden ober kleinen Thürmen, so kunstrecht, nett und zierlich um den Schwerpunkt her aufgerichtet, daß Alle, die es sehen, über die bewiesene Runft sich hoch verwundern. Die Umwohner verständigen den Betroffenen, es seien die Berggeister, die da= mit ihren Scherz getrieben, und ihm baburch Glück und seinen fünftigen Beruf andeuten wollen, was sich auch später an ihm bewährt. 1) Bei Wesley fing das Treiben des Seinigen beinahe ohne Ausnahme mit einem Tone an, den er selbst mit bem Drehen einer Windmühle beim Umspringen des Windes verglich, die Kinder aber dem Aufziehen einer Winde mit schnarrenden Rädern und knarrendem Eisenwerke am ähnlichsten fanden, manchmal jedoch lautete es auch wieder, wie wenn ein Schreiner Dielen hobelte. Dann folgte das Klopfen in einer bestimmten Anzahl von Schlägen, meist dreimal zum Anfang, dann nochmal drei, und so zum drittenmale, und das zwar Stunden lang, dabei von allen Gliedern der Familie an der= selben Stelle vernommen, nun braugen an ber Gartenthure, bann nach einer halben Minnte Verlauf etwa über ihren Häuptern. Die Schläge waren hohl und laut, von solcher Art, daß nie= mand sie nachahmen kounte, durchsuchte man die Zimmer der Reihe nach, dann begann es jedesmal zu lärmen und zu don= nern in dem, das man eben verlassen hatte, es mochte offen oder verschlossen sein. Einmal war es wie Tanz im Neben= zimmer, ein andermal wie das Kollern eines welschen Hahnes, bann wieder als ob eine Masse Geldes vor ihren Füßen ausgeschüttet, oder eine Rohle mit Heftigkeit an die Erde gewor= fen würde. Einmal tanzte der Teller auf dem Tische vor Wes= len, Thüren wurden auf= und zugethan, und da dann der Drücker auf und nieder sich bewegte, so hielt ihn einmal eine der Töchter nach Junen fest, er wurde aber nichts besto weniger wieder niedergedrückt, und die Thüre prallte heftig gegen sie an, obgleich außen niemand zu schen war. Weslen selbst wurde au drei verschiedenen Malen von einer unsichtbaren Bewalt, ein=

<sup>&#</sup>x27;) In actis medicis. D. Thom. Bartholini Vol. III. Observ. 68. p. 171.

mal gegen die Ecke seines Schreibtisches, dann gegen eine Thüre, und zum dritten gegen die Einfassung einer andern ges drückt. Die Kinder zitterten übrigens vor dem Erwachen jedesmal im Schlase, wenn es sich in ihrer Nähe zeigte. Eine Dogge aber, die der Hausherr deswegen angeschafft, bellte die erste Nacht aufs stärkste, schwieg aber hernach, und schien sich mehr zu sürchten als die Kinder.

Im Hause Sir William Porks in der Pfarrei Lessingham in Lincolnshire 1) begann der Lärm im Jahre 1679 Abends zwischen 10 und 11 mit einem großen Getöse an der Klinke des äußeren Thores, so daß die Hausfrau bei Abwesenheit bes Gatten, in Meinung, es seien Diebe, bas Horn um Hilfe gegen die nahe Stadt rufen ließ. Das Getose bauerte bis zum Augenblicke, wo die Leute kamen, die aber niemand fanden. Es blieb nun still bis zum Mai bes folgenden Jahres, wo es wieder eben so begann, ohne daß man, bei hellem Mondschein aus den Fenstern blickend, irgend jemand entbecken konnte. Es zog sich darauf ins Haus hinein, und als das Gesinde eines Abends in dem Zimmer zunächst bei der Halle saß, und auf ein Geräusch in ihr hinausging, fand es die Stühle alle in die Mitte der Halle gesetzt. Man brachte sie wieder an ihre Orte, und die Leute gingen in die Küche; als aber bald darauf ein ähnliches Geräusch sie abermals hinaus geführt, fanden sie die Stühle wieder alle in dem Gange, der aus der Küche in

<sup>&#</sup>x27;) Auch bas ist eine rein und scharf ausgemittelte Geschichte, die durch bie Weise, wie sie behandelt worden, keinem Zweisel Raum gibt. W. Wyche, Einwohner derselben Pfarrei, hat sie, gleich nachdem sie sich begeben, ausgeschrieben, und an Nichardson in Cambridge, und der an Dr. Henry More gesendet, der nach den allergenauesten Erkundigungen bei einem Augenzeugen, sie in seine Continuation of Glanvils Collection p. 429 ausgenommen. Der Hausherr hatte so besonnene verständige Maßregeln genommen, daß jeder Betrug schlechterdings unmöglich war, und das Ergebniß, daß Alles von einer unsichtbaren Macht ausgegangen, unabweislich ist. Die Sache noch beim Leben aller Zeugen, — zwanzig Hausgenossen, und eben so viele Pachtleute, die im Hause Wache gehalten, — bekannt gewnacht, hat also die volle Gewisheit eines historischen Factums.

bie Halle führte. Eine Thure, die in den Raum unter der Treppe öffnete, war nun der Ort, was das Klopfen am öftesten sich hören ließ. Sir William beschloß die Thüre und nahm ben Schlüssel zu sich, das Pochen dauerte fort, selbst wenn er von Oben die Thüre beleuchtete, ja einmal, als er ihr auf eine Elle nahe kam. Er schloß nun die Thüre auf, als er aber ben Raum überall durchsuchte, war niemand zu finden, der Lärm ging jedoch sogleich wieder an, so wie er nur den Rücken gewendet. Er hatte barauf in ein leeres Zimmer, bas man bei Besuchen brauchte, sich hineingezogen. Dort war es, als ob ein Mann auf und nieder gehe, nun, als wenn er renne, dann wieder, wie wenn er auf Stelzen einherschreite, wobei zwischen= durch meist ein halbes Dutendmal, mehr oder weniger an die Decke geklopft wurde. Der Lärm wurde allmälig immer furchtbarer, so daß die Familie eine Zeitlang darauf dachte, das Haus zu räumen. Als um die Zeit der Hausherr Bleiar= beiter angenommen hatte, um die Dachrinnen auszubessern, äffte es das Herumflopfen derselben an ihnen vollkommen nach, und so auch, als im Hofe Buchenholz behauen wurde, und zwar so täuschend, daß der Zimmermann erklärte, wenn er die Leute nicht im Hause wüßte, würde er sie an der Arbeit glauben. Als ein Verwaudter Brown im Hause wohnte, wurde der Spektakel am allerärgsten, wider die Thure unter seinem Zim= mer wurde so arg angepoltert, daß er es mit nichts besser als mit dem Anprall eines römischen Mauerbrechers vergleichen konnte, und der Zimmermann erklärte: kein Mensch könne solche Gewalt anwenden, ohne die festeste Thüre in Stücke zu verscheitern, die Thüren aber blieben unversehrt. Mitunter trom= melte es dann auch an die Thüre eines Durchschlags in der Halle, und wechselte damit in der Weise der Trommler. 2118 Sir William beswegen ein Licht auf hohem Leuchter in die Halle gesetzt, ging das Trommeln fort, wie er in sein Zimmer mit allen Hausgenossen zum Abendgebet gegangen; als er dann wieder herunterkam, fand er die Kerze, den Docht abwärts, ausgeschlagen, den Leuchter aber in den Küchengang geworfen. Was er auch thun mochte, den Unsichtbaren anredend und beschwörend, er stand ihm keine Rede, und stellte sein Spiel nur

ein, um es an anderer Stelle wieder anzuheben. Es verlor sich zuletzt nach drei Monaten Dauer, als der Hausherr nach London zum Parlament zu reisen sich genöthigt fand.

Der Spukgeist, der das Pfarrhaus von Gröben lange beunruhigt, hatte sein Unwesen 5 Wochen lang eingestellt, als aber ber Pfarrer am 29. Juli 1718 vor seinen Schnittern auf dem Felde geäußert: es möchten wohl lose Buben gewesen sein, bie das Werfen ausgeführt, hatte er bei seiner Heimkehr von neuem zu toben angefangen. Was dem Pfarrer dabei am auffallendsten vorkam, war die Bemerkung, die er am hellen Tage machte: daß etliche Steine von der Erde im Hofe, an einer Stelle, wo vorher keine gelegen, aufstiegen, und aufs Stallbach fuhren, ja, daß sogar einige Steine aus der Mauer bes Pfarrhofs, bem Stalle gegenüber, auf dies Dach hin flogen, ob man gleich in der Mauer weder Deffnung noch Riß bemerkte. So kamen auch wohl, wenn er aus seiner Studierstube in die= sen Hof hinunterblickte, Steine, von der Erde sich aufhebend, an seinem Kopfe vorbeigeschwirrt, und wieder war es wunder= sam, daß sie einmal am 2. August von drei Orten zugleich ge= flogen kamen. Auch das wurde als etwas Besonderes bemerkt, daß die geworfenen Steine, selbst beim Regenwetter, trocken gewesen.') Ein ähnlicher hauste 1746 bei dem Pfarrer in Walsch in der Grafschaft Dachsburg im unteren Elsaß,2) der das Eigene hatte, daß er niemals bei Nacht, sondern immer nur bei Tage sich verspilren ließ. Anfangs wurde manche Scheibe gebrochen, und dann durch die Löcher der durchgewor= fenen andere Steine mit großem Beschicke und richtigem Zie= len nachgesendet. Als der Pfarrer sein Haus ausgesegnet, blieben die Fenster ganz, aber es wurde noch immerfort den

<sup>1)</sup> Das Zeugniß ber Wahrheit von den sonderbaren und wunderbaren Wirkungen eines sogenannten Kobolds in der Pfarrwohnung zu Gröben, von dem Pfarrer Jeremias Heinisch. 1723.

<sup>2)</sup> Nach dem Berichte, den Abt Calmet von dem Pfarrer selbst, einem würdigen und glaubhaften Manne, erhalten, und den er in sein Buch: Dissertations sur les apparitions et sur les revenans 1749. c. XXVI. 3. aufgenommen.

Hausgenossen, jedoch ohne jemand zu verletzen, mancherlei nachgeworfen. Besonders die Magd schien er zum Ziele seines Schabernacks sich ausersehen zu haben. Als sie einst im Garten Kraut gepflanzt, riß er alle Setzlinge aus, sie insgesammt auf einen Haufen werfend, die Haue fand man einst zwei Schuhe tief in die Erde gestoßen, dann ein Band und zwei Gelbstücke, die sie Tags zuvor in ihrer Lade verwahrt hatte, an anderer Stelle. Wie sehr sie schelten und drohen mochte, der Spuk ließ in seinem Spiele sich nicht stören. Das Geschirr in ber Rüche wurde manchmal auf den Gottesacker, bisweilen auch in ben Hof getragen, ein andermal füllte er einen eisernen Hafen mit Gras, Aleien und Baumblättern, und hängte ihn über dem Fener auf, und als die Magd für den Pfarrer zwei Gier in bie Pfanne geschlagen, und um Salz zu langen sich umgewenbet, hatte er ganz behende in ihrer Gegenwart zwei andere Gier hinzugeschlagen. Zuweilen zeichnete er mit Steinen, Betreibe oder Baumlaub Ninge auf dem Boden, zerstreute aber in einem Augenblicke wieder Alles Angesichts der Umstehenden. Als der Pfarrer, miide der Neckerei, den Vorsteher des Dorfes berief, und ihm erklärte, er müsse eine andere Wohnung beziehen, kamen seine Verwandten, ankundend: der Geist habe wieder das Kraut im Garten ausgerissen, und in ein Loch des= selben Geld hingelegt, das der Pfarrer in seiner Stube offen liegen lassen. Als sie hingingen, befanden sie es also, wie sie wieder ins Haus gekommen, war dasselbe Geld in der Riiche, bie Stücke immer paarweise umgelegt. Als endlich zwei Beam= ten des Grafen von Leiningen nach Walsch kamen, und von ber Sache hörten, gingen sie zum Pfarrherrn und riethen ihm: er solle zwei Pistolen laden, und sie gegen den Ort, wo noch weiter solche Bewegungen sich spüren ließen, losschießen. Nun warf der Beist dem einen derselben zwei Silbermünzen in den Sack, und ließ sich von dem Augenblicke nicht mehr im Haufe spiiren. Im Jahre 1583 wurde das Haus eines Pfarrers ohnfern der Stadt Würzburg eben so beunruhigt. 1) Die Haus=

<sup>&#</sup>x27;) Gesta provinciae germanae. Bei Delrio Disq. L. VI. c. 2. p. 961.

genossen und die Nachbarn bezeugten, wie alles Geräthe mit großem Ungestüm an die Erde geworfen würde. Brennende Fackeln, in Menge in das Zimmer gestellt, wurden, ohne daß ein Windzug zu bemerken, mit einemmale ausgelöscht, die Kissen unter den Häuptern und die Betten unter dem Leibe der Schla= fenden weggezogen, den meisten Hausgenossen wurde die Rehle gewürgt, daß sie zu ersticken glaubten, und sonst noch vieles zu Hören und Sehen Schreckbares im Hause vorgenommen. Pfarrer, erschrocken und rathlos, erbat sich vom Rector des Jesuitencollegiums einen Priester, daß er ihn davon befreie. Er erhielt einen, der am Abend nüchtern sich in das Haus verfügte, und sich balb burch ben Augenschein überzeugte, in= bem eine Schüssel mit solcher Gewalt gegen die Wand flog, daß die Anwesenden vor Schrecken beinahe leblos wurden. Er legte nun die Stola an, und verfügte sich in das obere Zim= mer, wo der Tumult am größten. Da er dort die übli= den kirchlichen Handlungen vornahm, und Reiner war, der da antwortete, kehrte er zu den Hausgenossen zurück, und ermahnte sie zur Ablegung alles Freglaubens, und zur Beichte; es geschah, und Alles blieb fortan ruhig. Als der Hausgeist von Döttin= gen sich blicken lassen, fanden die Kinder zuerst einige Geldstücke im Kehricht, die die Mutter in der Truhe verschließt, wo sie aber bald wieder verschwinden. Dasselbe geschieht bald auch mit Eiern, die sich dann selbst oder auch die leeren Schaalen außer bem Hause finden. Nun verschwinden Aleidungsstücke, Hackmesser, Wetstein, Schlüssel und Anderes am hellen Tage aus der Stube und vom Tische weg, welch Alles aber bei fleißigem Nachsehen sich in eines andern Bauern Garten wiederfindet. Ein Zeuge sagt aus: wie Angesichts seiner und mehr anderer Leute ein Dängelstock bei verschlossenen Thüren und Fenstern auf dem Tische gelegen, der sich dann in einem Augenblicke un= sichtbar gemacht, gleich barauf aber an ber Stubenthüre sich wieder sehen lassen. Den Kindern im Hause wurden eben so bisweisen Gürtel und Vorschürz vom Leibe weggenommen und unsichtbar gemacht, die verschlossene Truhe der Bäuerin aber bei hellem Tage mehrmal auf und zu geschlagen. Bei dem

Allen war nichts zu sehen oder sonst zu verspüren, wovon das Unwesen ausgegangen wäre. 1)

b.

Uebergänge zu bösartigen Beisterwirfungen.

Die Wirkungen, die wir seither diese unsichtbaren Ursachen aus ihrem Verstecke heraus haben hervorbringen sehen, scheinen barauf hinzubeuten, daß der Schalksnarr und der Eulenspiegel und die anderen luftigen Potentaten, dieser Region keineswegs sich ganz entziehen. Es ist als ob das verhüllte Geisterreich von Zeit zu Zeit, durch die Augen dieser komischen Larven, auf das Treiben der Menschen niederblickte, und beim Anblicke ihrer breiten, nüchternen Altklugheit, ihrer ernsthaften Langweiligkeit und ihrer hohlen, selbstzufriedenen Aufgeklärtheit, die nicht glaubt, aber zittert, in einer Anwandlung guter Laune unter sie ge= schieft würde, um sie zu narren und zu necken und zum Besten zu halten, ein Auftrag, dessen diese Geister mit einer gewissen Gewandtheit sich entledigen, jedoch mit einer unverkennbaren Schen vor dem plumpen Zufahren einer soliden Schwerfälligkeit, die nur ungern mit sich spassen läßt. Uebrigens, wie aller Witz in einer gewissen, wenn auch fernen Verwandtschaft, dem Dä= monischen gesippt erscheint, so ist auch hier etwas Unheimliches in dieser Beisterkomik, auf bas auch die große Vorliebe für thierische Gestaltung deutet, und wir haben schon ben Scherz von aufzuckenden Flammen durchblitzt gesehen, die in einem mehr als zweideutigen Licht erglüht, und der Macht des firch= lichen Exorzisms zu ihrer Befämpfung bedurft. Was hier aber noch in Unentschiedenheit sich verborgen hält, und nur von Zeit zu Zeit eine gewisse harmlose Neutralität zu durchbrechen wagt, tritt in einer andern Reihe von Erscheinungen, die sich nun unserer Betrachtung entgegendrängt, flar ans Tageslicht hervor, und durchläuft vor unseren Angen alle die Stufen, die von gehässiger Tücke, burch bestialische Bosheit bis zu bämonischem Grimme niederführen, so daß uns darüber fein Zweifel bleiben

<sup>1)</sup> Francisci Söllischer Proteus p. 82-97.

kann, daß es Mächte des Abgrundes gewesen, die in solchen Fällen ins Leben übergegriffen. Wenden wir auch dieser Folge von Phänomenen unsere Aufmerksamkeit entgegen!

Schon der oben erwähnte Robold in Camnuz bei Bingen, von dem Sigebertus in seiner Chronik redet, hat in solcher Bösartigkeit sich kund gethan. Er hatte auch mit Steinwerfen und Poltern angefangen, war aber bald zum Anzünden von Scheunen und Häusern übergegangen. Nun zeigte er sich in Menschengestalt unter den Leuten, ihnen, wenn etwas verloren gegangen, an= zeigend, wo der Diebstahl hingekommen, hin und wieder den Einen dieses, dann wieder einen Andern jenes Lasters und Uebelthuns bezüchtigend, ihnen Schand und Unehre anthuend, und so allerlei Uneinigkeit und Feindschaft unter den Einwohnern des Orts anrichtend. Sonderlich Einem aber hatte er viel Schalkheit und Plage angethan, indem er nicht allein sein Haus abgebrannt, sondern von dem er, wohin derselbe sich immer wenden und kehren mochte, nimmer abgelassen, und damit er bie ganze Nachbarschaft gegen ihn bewegen und erregen möge, baß sie den armen Mann, der nie etwas Uebels gethan, um= brächten, gab der boshafte Lügengeist vor: der Ort sei um bieses Menschen Bosheit wegen also verflucht und verbannt. Er wurde darum von seinen Nachbarn ausgetrieben, und unter freiem Himmel seine Wohnung zu nehmen genöthigt, auch half es ihm nichts, daß er durch Tragen eines glühenden Eisens seine Unschuld bewiesen, der Geist zündete nichts destoweniger all sein Getreibe, das auf dem Felde in Schobern aufgeschichtet stand, an, und verbrannte es zu Asche. Da er nicht abließ, täglich mehr und mehr Unheil anzurichten, wurden die Nachbarn zuletzt gedrungen, es an den Bischof von Mainz zu bringen. Nun wurden einige Priester hinübergesendet, die Aecker und Höfe weihten und segneten; anfänglich hat sich der Geist wohl gesperrt, letzlich ist er burch kräftiges Gebet gestillt worden, und hat sich nicht wieder spüren lassen. Als aber die Geistlichen hinweg gewesen, ist er wieder kommen und hat gesagt: während die beschornen Pfassen, ich weiß nicht was murmelten, habe ich mich unter dem Mantel des einen verborgen gehalten, der auf mein Eingeben des Wirths Tochter zu Nacht geschändet

hat. Als er das gesagt, ist er mit großem Geschrei gewichen und hat fortan diese Orte verlassen. 1) Aehnliches hat im Jahre 1533 im würtembergischen Orte Schildach, nach dem Zengnisse bes Juristen Camerarius, sich zugetragen. Dort hatte ein sol= der Geist mehre Tage lang die Wohnung des Wirthes zum gol= benen Sterne am Markt mit Schreien und wundersamen Tönen bennruhigt. Da man zu bemerken glaubte, daß die Magd bes Hauses, auf Antrieb dieses ihres Geistes, von dem Unfuge Mitwissenschaft habe, so wurde sie von denen, die darüber Verdacht geschöpft, ausgetrieben. Darauf wurde, nach Verlauf einiger Tage, jenes Haus und die ganze Stadt mit teuflischer Winth binnen zwei Stunden mit folder Schnelle von den Flammen verzehrt, daß die Nachbarn weber Zeit fanden, herbei zu eilen, noch irgend eine Vorkehr zum Löschen getroffen wer= den konnte. Es war dabei besonders merkwirdig, daß fliegende Feuerballen da und dort auf einzelne Häuser niederhagelten, so daß die, welche am Anfange zum Löschen anderer Häuser herbeigeeilt, bald hinter sich die eigenen in Flammen erblickten. So groß aber war die Gewalt bes Brandes, daß nur mit genauer Noth das Schloß Landsfrona, das ziemlich fern aus gehauenen Steinen erbaut, auf dem Berge sich erhob, vor dem Untergang bewahrt wurde. Der Berichterstatter vernahm, einige Jahre zuvor als er schrieb, die Tranergeschichte aus dem Munde des dortigen Pfarrers, und anderer glaubwürdigen Leute, die Augenzengen dabei gewesen, da er an jenem Orte, von den fürstenbergischen Abgeordneten zugezogen, um einen Rechtsstreit mit Würtembergischen ausgleichen zu helfen, eine Zeitlang sich aufgehalten. Der alte Pfarrer aber fügte seiner Erzählung noch Wundersames über die Listen des Geistes bei: wie er mancherlei Vogelstimmen nachznahmen gewußt, und da= bei in die lieblichsten Modulationen sich ergossen, dabei be= thenernd, wie die Krone von weißem und anders gefärbtem Haare, die wir mit Verwunderung sein ergrautes Haupt um= geben sahen, von einem Reifen hergekommen, den er ihm auf= gesetzt, dabei ihn spöttisch fragend: ob er auch die Stimme des

<sup>&#</sup>x27;) Magica d. i. wunderbarliche Historien. Eisleben 1600. f. 29. Görres, driftl. Mystit III.

Raben kenne? worauf er dann ein solches Gekrächze angehoben,. daß alle Anwesenden, von Schrecken ergriffen, es nicht hätten ertragen können, wenn es länger angehalten. Er habe aber allen und jeden, und wie er mit Erröthen hinzusetzte, besonders ihm, alle die Vergeben vorerzählt, die sie in Geheim begangen, so daß alle betreten sich entfernt. 1) Fünfzig Jahre später 1583, wurde ein Hans in Riga, nach dem Tode eines seiner. Bewohner, von einem solchen ungeftimen Gaft in seinem Frie-Während die Hausgenossen am Tische saßen, wurde ihnen dieser weggenommen, ohne daß jemand, der es gethan, sichtbar geworden wäre. Alles Stroh, das in Menge bort aufbewahrt ward, wurde kurz und klein zerstiickt. Die Thüren der Zimmer, wenn auch mit Riegeln verschlossen, ja auch noch überdem mit Vorlegschlössern versehen, wurden aus ihren Angeln geriffen, und dabei von Oben herab ingeheuere, mit Pech bestrichene Steine geworfen. Ein Pole, der sich bei solchen Würfen dort befand, wurde von einem derselben so schwer am Scheitel getroffen, daß er mehre Tage halb todt ba lag. Ein Priester, ber mit einem Gefährten bas Haus betretend, Augenzeuge von dem Allen gewesen, segnete es mit Weihwasser und Weihrauch aus, und vor dem üblichen Exor= zism wich sofort aller Tunnst, was in der Folge unter vielen Danksagungen die Eigener des Hauses bezengten.2)

Groß war gleicherweise das Getimmel, das der Spukgeist gegen Ende des Jahres 1746 in der Labhartischen Buchdruckerei in Constanz angerichtet. Die Sache hatte mit einem Senszen in einer Ecke der Setzerei begonnen, und die Buchdrucker hatzten Anfangs sich darüber Instig gemacht. Gegen Ansang bes solgenden Jahres aber ließen, statt des Geseufzes, hestige Stöße in jener Ecke sich vernehmen, die Gesellen erhielten das bei Schläge ins Angesicht, und ihre Hüte und Kappen wurden an die Erde geworsen. Man dat darum die Capuziner des Ortes, den Geist zu beschwören; das geschah, und es wurde

<sup>1)</sup> Operae horarum subcisivarum, Centuria prima. Ph. Camerario juris consulto auctore. Francofurti 1602. c. LXXIV. p. 342.

<sup>2)</sup> Literae collegii F. S. Rigensis illius Anni.

nun drei Tage lang nichts mehr vernommen. Darauf aber wurde bas Getöse wieder heftiger benn zuvor, und die Lettern flogen in die Fenster nach allen Seiten. Man berief nun einen berühmten Exorzisten, der seine Beschwörungen acht Tage lang fortsetzte, aber Backenstreiche und Werfen danerten ununter= brochen fort, weswegen er benn abließ. Die Setzer meinten nun sich Ruhe zu verschaffen, wenn sie die Setkästen aus ber bösen Ecke in die Mitte des Zimmers rückten, aber es gab wieder Schläge wie zuvor. Man brachte Reliquien herzu, aber der Bruder, der den Exorzisten begleitete, wurde dermassen grob ins Angesicht geschlagen, daß beide wieder zum Kloster kehrten. Es kamen andere, weiheten Wasser, Sand und Asche, besprengten mit jenem das ganze Zimmer, und bestreuten mit ben andern seinen Boden. Die Amvesenden griffen barauf nach ihren Degen, hieben damit links und rechts um sich herum, und glaubten Fußstapfen im Sande, wahrscheinlich ihre eigenen, zu bemerken, auch schien es ihnen, das Unsichtbare habe sich erst auf den Ofen, dann unter den Tisch gerettet. Aber darüber war ein so dicker Staub und Qualm geworden, daß keiner den andern mehr erkannte, und beswegen alle bavon liefen. Das Unwesen dauerte fort, der Inhaber der Druckerei, der Raths= herr Labhart, erhielt selbst eine bedeutende Wunde am Ropfe, zwei Gesellen, die in einem Bette schliefen, wurden unter über sich gekehrt und herausgeworfen, man mußte zuletzt das Haus zur Nachtzeit ganz verlaffen. Ein Bauer von Ahnansborf, der im Rufe eines geschickten Beschwörers stand, wurde gerufen, aber so grob mit Schlägen ins Angesicht mißhandelt, daß er bekannte, er vermöge nichts wider diesen. Darauf nahm des Scharfrichters Fran, Die ebenfalls in die Linie der Angreifer eingetreten, die Flucht, der Pfarrherr von Wallburg umste eben so mit vier Gefährten nach dreitägigen Beschwörungen seinen Abzug nehmen. Der Scharfrichter selbst wurde mit einem Steinhagel, Stößen und Schlägen bergeftalt empfangen, daß er sich eilig wieder fort machte. Der Unsichtbare hatte jetzt tapfer das Walfeld sich erstritten, es regnete nun noch eine Zeitlang Püffe und Würfe, auch mitnuter Wunden. Solche, tie and Vorwitz bas Hans betreten, wurden an ben Boben

geworfen, mit Wasser begossen, ober mit gewaltigen Schlägen bavon gejagt, und bis ins nächste Haus verfolgt. Endlich öffnete sich am 8. Februar die Thüre der Druckerei zum letztenmal, ein und anderes wurde im Zimmer durcheinander geworsen, dann die Thüre wieder geschlossen, und fortan nichts mehr im Hause gespürt. 1)

Wenn in dieser Geschichte, - wie in Fällen von Krantheiten, wo der Unverstand der Aerzte dem des Kranken und der Sei= nigen begegnet, und nun alle gemeinsamlich aus einem kleinen Uebel ein großes hervorzubringen wissen, - ber Beist, die Bei= sterbanner und die Hausgenossen einander gegenseitig, an tumultuarischem Ungestüme und inconsequenter und unüberlegter Verfahrungsweise es sich zuvorgethan, und dadurch den ganzen Handel unheilbar verworren haben, dann hat in dem Vorgange von Woodstock die große Passivität der Commissäre, Cromwell 1649 in dies Königshaus zur Besitzergreifung bessel= ben ausgesendet, doch auch wieder zu dem gleichen Ergebnisse geführt. Sie waren am 13. October angelangt, und indem sie sich in die königlichen Gemächer eingewohnt, hatten sie das Schlafzimmer zum ihrigen, das Vorzimmer zur Küche, die Rathshalle zum Brauhause, den andern Saal zu ihrem Arbeitszimmer gemacht; in dem Exjaal aber das Holz der alten Königseiche bes Parks, die sie bis zur Wurzel ausgerobet, aufschichten lassen. Die ersten beiden Tage wurden sie wenig beunruhigt, am 16. aber kam etwas, gleich einem Hunde, in ihr Schlafzimmer, und nagte an den Bettschnüren; da sie jedoch am Morgen diese unberührt, und ein Rindsviertel, das am Boden lag, unversehrt fanden, wurden sie zuerst nachdenklich. In der folgenden Nacht schien es, als werde alles Holz der Rönigseiche aus bem Speisesaal in den Audienzsaal geworfen, und alle Stühle und Bänke würden auf und nieder geschleudert. Darauf kam es in die beiben Zimmer, wo sie und die Be-

<sup>1)</sup> Ein Pater, wahrscheinlich einer ber Exorzisten, berichtete unter bem 8. August 1748 ben Vorgang, die Wahrheit bei seinen priesterlichen Shren bezeugend, an Calmet, ber ihn ins XXXV. Capitel bes ersten Theiles seiner Schrift sur les apparitions ausgenommen.

dienten lagen, hob den Fuß ihrer Bettstätten so viel höher als die Kopfseite, daß sie umgeworfen zu werden fürchteten, und ließ sie dann mit solcher Gewalt niederfallen, daß die Lie= genden um eine gute Strecke aufgeschnellt wurden. Sofort wur= den sie also heftig erschüttert, daß sie nach ihrem eigenen Beständnisse wie geschwungen wurden. Am 18. ging es auf und nieder in ihrem Schlafzimmer, mit solchem Lärm, daß nach ihrer Meinung fünf Glocken nicht mehr hätten tosen können. Dann wurden in der andern Nacht Teller geworfen, und da Einer, davon getroffen, erwachte und den Ropf hervorstreckte, um zu sehen, was sich begab, wurde er aufs neue damit be= worfen. Am 20. wurden unter Schütteln der Betistätten acht große Zinnschüsseln und drei Dutend Teller, dazu ganze Lasten vom Holz der Eiche in ihre Zimmer geworfen, am Morgen jedoch fanden sie Alles unberührt an seiner Stelle. darauf ihren Wärter mit seinem Hunde zu sich genommen, blieben sie die erste Nacht in Ruhe, aber in der folgenden waren sie und der Hund wieder übel baran, und der letzte schlug nur einmal mit einem furchtbaren Gewinsel an. Als am 24. wieder das Holz der Eiche an ihrem Bette niedergeworfen wurde, war ber Lärm so groß, daß Einer im Borzimmer glaubte, sie seien erschlagen worden. Er ging daher hin nachzusehen, und da er Alles rnhig fand, und wieder zu seinem Bette zurücksehrte, sah er drei Dutend Teller in ihm aufgestellt, und mit dem Bettzeug zugebectt. Um 25. flogen, ohne bag eine Scheibe zerbrochen worden, Glasstücke um sie her, da sie meinten, es regne Geld, zündeten sie ein Licht an, fanden aber zu ihrem Verbruffe nichts als Scherben. In anderer Nacht ging es im Vorzimmer auf und nieder, öffnete die Fenster und schloß sie wieder, und zog sich dann ins Schlaszimmer, wo es mehr als vier Schock große Steine warf, von benen ein Theil auf die Betten fiel, dabei war ein Getofe, als ob 40 Stücke Geschütz mit einemmale abgefeuert würden. Besonders bei zwei Stößen waren alle Unwohnenden entsetzt, sie meinten, man musse sie weitum vernommen haben. Die Commissäre wie ihre Diener, waren unter diesem Lärm von solchem Grausen ergriffen, daß einer den andern um Hilfe auschrie. Unter der Zahl war Einer,

ber aus tiefer Seelenangst wieder zu sich gekommen, und nach seinem Schwerte greifend, ben Genossen, ber im Bembe gelaufen kam, beinahe tobtete, weil er ihn für ben Beift hielt. Sie fanden sich zuletzt zwar wieder zusammen, aber ber Lärm bauerte so mächtig und furchtbar fort, und die Mauern wurden in ihrem Grunde so erschüttert, daß sie nicht anders meinten, als bas ganze Gebäude stürze über ihren Häuptern zusammen. In ber erften Novembernacht wurden die Steine von Tags zuvor alle bavon getragen, und dafür wieder Glas geworfen. Die folgende fam es mit schwerem Tritte, gleich einem Bären, herangeschritten, und warf wieder mit Steinen fo heftig, bag bie Wände und Bettstätten davon versehrt wurden. Sie setzten in dieser Nacht Lichter in alle Säle, und gündeten Feuer bis zu den Gesimsen der Kamine, aber alle wurden ausgelöscht, und Feuer und die Holzscheiter auf und nieder geworfen in den Zimmiern. Zugleich wurden die Bettworhänge von ihren Stäben geriffen, und die Pfosten weggeschlagen, daß die Betthimmel auf sie niederstürzten, die Tüße der Bettstätten aber entzwei gespalten. Die Diener, die unterdessen schwitzend vor Furcht in ihren Betten lagen, wurden dann aufgetrieben, ehe sie aber sich zusammenraffen konnten, mit einem Eimer Wasser wie aus einem stinkenden Pfuhle, und so grün, daß es ihnen Hemde und Bett= zeug färbte, übergossen. Alle Fenster wurden zugleich in dieser Nacht eingeworfen, und das Donnern im Hause war so schrecke lich, daß die Kaninchendiebe darüber entsetzt, ihre Frettchen in den Gängen am Rosamuntebrunn zurückließen. Mitten im Getümmel hatte boch Einer bie Kecheit, im Namen Gottes zu fragen: was es sei, was es wolle, und was sie gethan, baß sie also bemurnhigt würden. Darauf erfolgte keine Antwort, ber Lärm hörte eine Zeit sang auf, aber dann kam es wieder zurück, und brachte, nach dem Ausbrucke, dessen Alle sich gebrauchten, sieben Teufel ärger benn es jelber, mit. Darum zündete Einer ein Licht an, und setzte es in die Thüre zwischen zwei Sälen, und wie nun ein Anderer darauf hinblickte, sah er, wie eines Hufes Gestalt die Rerze und Leuchter mitten in das Schlafzimmer schlug, und dreimal den Docht putte, um es auszulöschen. Run zog berselbe sein Schwert, aber eine

unsichtbare Hand rang es ihm ab, und stieß ihn so heftig mit dem Anopse, daß er vom Stoße betäubt wurde. Darauf war des Getöses wieder so viel, daß sie Alle entsetzt ins Audienzzimmer zusammenliesen, und dort beteten und Psalmen sangen unter Begleitung des donnernden Lärms von den andern Zimmern herüber. Nun nahmen sie am 3. November ihre Wohnung über dem Thore, und gingen am folgenden Sonntag auswärts nach Ewelin; wie sie aber am Montag wiederschrten, ließ der Teufel, so nannten sie ihren Geist, nicht ab von ihnen, und so auch nicht am folgenden Tage, welches der letzte ihres dortigen Aufenthaltes gewesen.

Es ist nicht zu verkennen, daß bei diesen Ereignissen der sichtbar durchleuchtende Zweck, die Eingebrungenen aus dem Gebäude zu vertreiben, den Verdacht der Einmischung von Menschen sehr nahe legt, während andererseits die durchgängige Analogie mit allen ähnlichen Erscheinungen, und die nothwen= dig vorauszusetende Ueberkünstlichkeit des Apparats, um der= gleichen, ohne in einem ftark bewohnten Hause entdeckt zu werben, hervorbringen zu können, wieder zur Annahme geistiger Einflüsse geneigt machen. Die allerschärfste Prüfung wäre baber hier wohl mehr als irgendwo erwünscht gewesen, um das Urtheil ohne Schwanken zu befestigen. Da die Angegriffenen übrigens sich unerschrocken genug bewiesen, und nur der beinahe unwiderstehlichen Gewalt gewichen, so muß man voraussetzen, daß sie am Tage das Mögliche gethan, um allenfallsigem, zur Nachtzeit geübtem Truge auf die Spur zu kommen, und daß sie zuletzt nur ber Ueberzeugung, es sei hier nicht auszuhalten, gewichen und davon gezogen. Aeußerlich ist übrigens die That= sache als solche wohl bewährt. Der Verfasser der Naturge= schichte von Oxfordshire, 1) der sie zuerst befannt gemacht, hatte mehrere Berichte von Augenzeugen vor sich liegen, und darunter

<sup>&#</sup>x27;) Es ist Robert Plot, Vorsteher bes aschinoleanischen Museums, Professor der Chemie in Oxford, geb. 1640, gest. 1696, der diese Naturgeschichte 1677 in fol. herausgegeben, eben so wie später eine
von Staffordshire, nebst anderen physischen und antiquarischen Werken.

verzüglich einen von einer sehr unterrichteten und glaubwürdisgen Personsgeschrieben, die damals an Ort und Stelle lebte. Ueber einzelne Umstände hielt er nun weitere Umstage bei ansdern, die zugegen waren, und legte dann das Ganze einem der Commissäre selber vor, der aufrichtig bezeugte, er könne nicht läugnen, daß Alles, was jene Person niedergeschrieben, die volle Wahrheit sei. Die Sache steht ihm also unzweiselhaft sest, über den Grund derselben urtheilt er jedoch keineswegs von Vorn herein entscheidend ab, er discutirt vielmehr der Reihe nach die verschiedenen Erscheinungen und Vorfälle, und schließt zuletzt erst: aus Menschentrug wolle die Sache sich nicht erklären lassen, wie denn auch Walter Scott durch seine höchst dürftige Phantasmagorie nur seine eigene romanhafte, verstümnnelte Varstellung des Vorgangs, nicht aber diesen selbst erklärt.

Bisweilen knüpfen sich solche Erscheinungen unmittelbar an den Tod irgend einer Person, und scheinen alsbann einen Schluß auf Zusammenhang mit berselben zu gestatten. war A. R. Lerchin, Dienstmagd bei A. Langen in Radewell bei Halle, eine, all ihr Leben hindurch ausschweifende Person, die zuletzt von allem Kirchlichen sich lossagend, mit einem Schmähworte auf ihren Beichtvater seinen Ermahnungen gänzlich sich entzogen. In einer Niederfunft ihrem Ende sich nahe fühlend, hatte sie indessen wieder Verlangen nach demselben geäußert, und er war gekommen; ehe er aber irgend etwas mit ihr hatte vornehmen können, war sie entseelt auf ihr Lager hingestürzt. Sie wird in einen Winkel des Kirchhofes begraben, und bald darauf stört den Pfarrer ihres Ortes, Laitenberger, ein Gehen und Schreiten, das in seiner Schlaffammer sich hören läßt. Anfänglich schreitet es nur eine Stunde von 10 Uhr an, und jedesmal nur 1-2 Schritte, dann beginnt es schon um 9, später um 8 bis Morgens 2 Uhr dauernd, jedesmal 3—5—6 Schritte machend, und mehr, und diese geben einen so durch= bringenden Schall, daß man auch vom härtesten Schlaf erwa= chen muß. Der Pfarrer wendet sich zum Gebete, und es setzt nun 14 Tage aus, kehrt aber dann wieder, und läßt fortan

burch fein Beten sich vertreiben. Der Geplagte beredet nun einen Thomasianer von Halle, die allem Gespensterglauben abgesagt, mit ihm gemeinschaftlich ber Sache auf den Grund zu kommen. Der Pfarrherr und der Befreundete gehen vorerst hinauf zur Rammer, durchsuchen alle Stufen der Treppe, den Vorsaal, das anliegende Zimmer, Schloß, Fenster, alle Wände, alle Bücher, bestreuen den Boben mit Sand und Holzasche, und beschließen die Thüre. Kann sind sie wieder unten, schreitet es wie vor= her; als sie hinaufgegangen, finden sie das Schloß, wie sie es gelassen, keine Spur eines Menschen ober Thieres ist zu er= blicken. Der Thomasianer bleibt bis Nachts 2 Uhr sitzen, und bemerkt, daß die Schritte niemals rüchwärts gehen, daß es außen, vor und neben ber Stubenthüre zu schreiten aufange und so also die Wand burchschreite. Er sinnt und räsonnirt, fann aber zur natürlichen Erklärung nichts Befriedigendes er= sinnen. Einst kömmt es einige Stufen die Treppe himunter, so daß die Pfarrerin und die Magd erschrocken Reißaus nehmen. Der Pfarrer steht nun unwillig vom Lesen seines Buches auf, ruft Frau und Magd zurück, und geht mit ihnen getrost dem Gespenst entgegen, das wieder mit dem Tone eines Weibes, das den Rock nachschleppt, ihm die Stufen entgegenkömmt. Der Pfarrer verbietet ihm im Namen Gottes das Gehen. erfolgt Stille. Bist du ein guter Beist? Schweigen. Bist bu ein Mittelgeist? Abermal Schweigen. Bist du der Teufel? wenn du es bist, dann thue, wie du zuvor gethan! Sogleich schreitet es wie vorher. Spricht der Pfarrer: willst du der Tenfel sein, wundert mich, daß du es nicht ärger gemacht hast, und siehe! es fängt ärger an. Fein unverschämt! noch ärger! Es geschah. Run es die Stufen himmter, er hinan sprechend: meinst bu, ich solle mich vor dir fürchten? komm wie du willst, ich bin in Christo stärker benn du. Mun recht närrisches Gepolter, daß ber Pfarrer lachen muß; so recht, heute foll es das letztemal sein! So weiche benn nun, und lasse bich nimmer hören! Versuche es, wenn bu noch famst! Alles stille; es ließ sich auf sein Gebot noch einmal leise hören, und bann nimmer mehr. Das Alles geschah 1719, und ber

Lärm dauerte ein Vierteljahr, und erregte viel Aufsehen in ber Gegend. 1)

Delrio?) führt aus ben pernanischen Briefen seines Dr= bens, gesammelt im Jahre 1590, folgendes Ereigniß, bas ein Gegenstück zu der vorigen Erzählung bildet, mit den Worten bes Fr. Bencius ober bes C. Spitillus also an: "Es hat sich in dieser Mission, der von Itatina nämlich unter dem P. Samanjego folgende unerhörte und merkwürdige Begebenheit zu= getragen, die allen Einwohnern der Stadt bekannt geworden, und daher so viele Angen= und Ohrenzeugen gefunden, daß gar kein Zweifel an ihrer Wahrheit Raum finden kann. Im Hause einer angesehenen Frau befand sich ein 16jähriges Mäd= den, das im Rriege gefangen, und sofort getauft, Catharina hieß. Diese, wie sie an Jahren zunahm, nahm auch zu an Ausgelassenheit und schlechten Sitten, obgleich sie von der Herrin öfter abgestraft wurde. Es kam so weit, daß sie mit einigen ausschweifenden jungen Leuten heimlich zuhielt, jedoch fortbauernd zur Beichte ging, dabei aber ihr Bergeben ver= schwieg, um nicht in den Nuf der Lüderlichkeit zu kommen. Im August 1590 erfrankend, ließ sie den Priester zu sich kommen, um ihm ihre Beichte abzulegen; aber sie that es nur obenhin, so zwar, daß, da ber Priester während ber Dauer ihrer Kraukheit neummal ab und zu zurückfehrte, sie vor dem anderen Gesinde sagte: ich konnte nicht anders, ich mußte ihm schon meine Beichte anvertrauen, wozu sie noch andere unziemliche und schmutzige Worte fügte, welche die andern, die sich daran geär= gert, ihrer Herrin überbrachten. Diese kam und schalt sie, wie sie es verdient; dann aber Angesicht und Stimme milbernd, fragte sie fremdlich die Kranke: was Sache es benn sei, die sie dem Priester verschweige? Diese erzählte nun Alles ohne Bedenken, und setzte hinzu: so oft sie den Beichtvater in der Krankheit zum Beichten gerufen, habe sie zu ihrer Linken einen Mohren

<sup>1)</sup> Der Vorgang ist erzählt in der Sammlung auserlesener Materien zum Bane des Reiches Gottes, XVI. Beitrag, und Acta cholastica B. II. St. 2. p. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Disq. mag. L. II. Q. 26. S. 5. p. 297.

gesehen, der ihr zugeredet, nicht zu beichten, weil solche Vergehen gar nichts bedeuten wollten; der Pater sie aber, wenn er dersgleichen von ihr erfahre, für lüderlich halten werde. Zur Rechsten sei dann Maria Magdalena ihr gestanden, und habe sie ermahnt, Alles von sich zu geben.

Die Herrin ließ nun den Priester nochmak kommen, und unterrichtete ihn von dem, was vorgefallen; er seinerseits that sofort alles Mögliche, um sie zu einer vollkommnen Aufrichtigkeit und Buße zu bestimmen, aber Alles umsonst, je mehr er ihr zuredete, um so widerspenstiger wurde die Kranke, so daß sie nicht einmal den Namen Jesus aussprechen wollte. Undern ihr das Bild des Gefrenzigten vorhielten, daß sie darauf schauend, sich ins Gedächtniß rufe, wie er für sie ge= storben, sagte sie mit großem Ummithe und lebhafter Gemüths= bewegung: ich weiß bas Alles, aber was wollt ihr damit? Die Herrin erwiederte: daß bu dich an Christus wenden sollest, der die begangenen Sünden verzeiht, wenn du durch Bekenntnig genug thuest. Darauf die Catharina: ich beschwöre euch, laßt ab, mir mit bergleichen beschwerlich zu fallen! Alls barauf die Herrin fortgegangen, hub sie an ihre Liebeshändel und Schänd= lichkeiten zu besingen, und das Unwesen dauerte mehrere Tage und Nächte hindurch, bis sie endlich eines Nachts die Herrin und die Mägde an das Bett berief, und in die Worte aus= brach: ich werde heftig geängstigt, und im Gemüthe bedrängt, hauptfächlich wegen geschändeter Beichte. Von dem Augenblicke an bis zur Mitternacht erstarrte sie am ganzen Leibe, so daß man sie todt glaubte und zu ihrem Begräbniß Anstalt machte; sie kam aber wieder zu sich, und da der Priester wieder herzugerufen wurde, hielt sie es wie zuvor. Als drei Stunden später ihr Mitgesind ihr zusprach, die Sterbeferze und das Erneifix in der Hand den Namen Jesu anzurufen, antwortete sie: wer ist dieser Jesus, ich kenne ihn nicht. Zugleich zog sie sich in ben hintersten Theil bes Bettes zurück, wo man sie bann sitzend mit jemand Unsichtbarem reden hörte. Eine andere Magd jedoch, die frank in berselben Stube lag, bat die Herrin: sie in ein besonderes Zimmer bringen zu lassen, weil sie schwarze Bestalten um sich sehe, Die sie gar fehr in Schrecken setzten.

In der Nacht, wo Catharina starb, wurde das ganze Hans mit einem so stinkenben und faulichten Geruch erfüllt, daß man die Leiche an einem offenen Ort aussetzen mußte. Der Bruder der Hauswirthin wurde dabei am Arme aus der Stube gezogen; eine Magd wurde darauf wie mit Kalk an den Schul= tern geworfen, so daß sich mehrere Tage Zeichen von Verletzung an ihr zeigten. Ein sonst überaus ruhiges Roß wüthete, mit ben hufen an die Wände schlagend, die ganze Nacht im Stalle; dasselbe thaten die Hunde unter beständigem Bellen und Umber= laufen. Als man darauf die Leiche beerdigt hatte, und eine der Mägde in das Gemach ging, wo Catharina niedergelegen, sah sie, ohne jemand zu erblicken, ein Gefäß, das oben auf einem Brette stand, auf sich zufliegen. Stadt und Umgegend wurden nun Zeugen, wie unter vielem Lärm und Getöfe Ziegel und Dachschiefer bis zu 2000 Schritten im Umfreise geworfen wurden, nicht daß im Hause bergleichen vorhanden gewesen wäre, denn es war, wie meist alle andern Häuser der Stadt, mit Palmen gedeckt. Eine ber Mägde wurde, in Gegenwart aller andern, am Beine weithin fortgeriffen, ohne daß man jemand gesehen, der an ihr gezogen. Als am 7. October eine andere in die Gewänderstube gegangen, um dort ein Kleid zu holen, sah sie die Catharina sich aufrichten, und nach einem Gefäße greifen; da die Erschrockene sich auf die Flucht begab, fuhr das Gefäß hinter ihr mit solcher Gewalt an die Wand, daß es in tausend Stücke zersprang. Am folgenden Tage wurde an dies Zimmer ein Kreuzesbild auf Papier angeheftet; es wurde in Gegenwart Aller von der Mauer mit Gewalt geriffen, und in drei Stücke hingeworfen. Als die Herrin an demselben Tage im Garten zu Nacht speiste, wurde ein halber Ziegel auf das Tischehen geworfen, daß es umschlug; zugleich fing ihr vierjähriges Söhnchen zu rufen an: Mütterchen, Mütterchen, Catharina würgt mich! Nur durch angehängte Reliquien wurde das Kind befreit. Das Alles nöthigte die Herrin ihr Haus zu verlassen, und während sie in das einer Verwandten zog, das ihrige der Hut einiger Mägde zu überlassen.

Alls eine von diesen, am zehnten desselben Monats in die Speisekammer ging, hörte sie sich dreimal von der Catharina

rufen. Als der Gerufenen darum vor Entjetzen aller Muth entfallen, rebeten die anderen ihr zu: Gott um Hilfe anzurufen, und dann mit einer breimenden Kerze an den Ort, wo die Stimme ihr gerufen, zurückzugehen. Sie ließ sich bereden, nachdem zwei der Beherzteren sich erboten, sie zu begleiten. An Ort und Stelle angekommen, hörten sie die Catharina sagen: sie solle die andern entfernen, und die Kerze, die ihr Weh mache, wegwerfend, allein zurückbleiben. Die Gestalt gab unter unglaublichem Gestank aus allen Gelenken Flammen von sich, Haupt und Füße brannten, sie war zu einer allegorischen Strafe ihrer Lüste mit einem 8—10 Finger breiten brennenden Gürtel gegürtet, der bis zum Boden hinunter ging. Die Magd er= bleichte und zitterte heftig, als sie das Gespenst erblickte, das zu ihr sagte: komm näher, wie oft habe ich dir gerufen? Die Magd sagte beinahe von Sinnen: guter Jesus, wer sollte über beinen Anblick sich nicht entsetzen? Wie sie also redeten, er= schien ein schöner Anabe in weißen Kleibern, der der Magd zuredete: guten Muthes zu sein, und fleißig aufzumerken auf das, was Catharina sagen werde, damit sie es Andern mit= theilen könne, auch folle sie sogleich zur Beichte geben, und von all ihre Fehle sich reinigen. Darauf sprach Catharina: wisse, daß ich verdanmt bin, und große Peinen ausstehen nuß, weil ich, als der Priester mir die Beichte abnahm, ihm nur die leichtesten Fehler bekannte, daß ich geschwätzig sei, zum Zorne geneigt und bergleichen, die schwereren aber, meine Lüste und meine häusigen Hurereien mit ben Jünglingen, verschwieg. Du also lerne bessere Beichte ablegen, und nichts verbergen; bessen aber ermahne ich Euch, weil es mir also geboten ist, Euch dies Andern zum Beispiel zu eröffnen. Man hörte die Glocke zum englischen Gruße läuten, und die Sprechende entwich in einen Winkel und verschwand; der Knabe aber hieß die Magd zu den Ihrigen gehen, wie sie benn auch that.

Wie hier Zweck und Ziel der Aufechtung zuletzt auf Besserung der Lebenden gegangen, so ist es in anderen Fällen, unter höherer Zulassung, wohl auf das Gegentheil, Hemmung und Hinderung im Fortschritte zum Besserwerden abgesehen. Am allerdeutlichsten tritt das in der sehr merkwürdigen Begeben-

heit hervor, die P. Chieza de Leon im ersten Theile seiner Historia Peruana aufbehalten. Nahe bei Anzerma im Orte Pirsa gebot über die Eingebornen ein Häuptling, der einen Bruder Tamaracunga genannt, und noch in jugendlichem Alter stehend, hatte. In diesem war ein wunderbares Verlangen nach der Taufe erwacht, und er ging deswegen mit dem Ge= banken um, zu den Christen sich zu begeben, um derselben theil= haftig zu werden; aber die Dämonen suchten ihn durch seltsame Erscheinungen davon abzuhalten, indem sie ihm allein in Gestalt von Bögeln sichtbar wurden. Da der Jüngling ihr Witthen bemerkte, ließ er einen in der Nähe wohnenden Christen zu sich kommen, der, nachdem er seinen Willen verstanden, seine Stirne mit bem Rreuzeszeichen bezeichnete, worüber die Feinde nur noch withenter wurden, so jedoch, daß sie auch hier nur dem Peruaner sichtbar wurden, während der Christ nur ihr Zischen und die geworfenen Steine wahrnahm. Zufällig fand sich noch ein anderer Spanier, Pachieco genannt, herzu, der sich dem Christen in der Gefahr beigesellte. Sie sahen nun wie Tamaracunga aufs heftigste zusammenschauberte, und vor Schrecken erbleichend, unter Wehklagen und Jammern seiner Seite, und unter bem Heulen und Zischen der Beister in die Luft geriffen wurde. Einmal, als er einen Becher mit Wein gefüllt, in der Hand hielt, wurde das Gefäß in die Luft geführt, und vom Weine entleert, bald aber wieder von Oben herab voll gegoffen; zugleich sahen die Zengen, wie der Indier sich das Angesicht verhüllte, damit er die furchtbaren Gestalten umber nicht wahrnehme. Bei also bedecktem Angesicht, und ohne daß das Kleid weggeschoben wurde, füllten sie ihm doch mit Kreide den Mund, damit er durch Versetzung des Athems ersticke. Die Christen, die unterdessen im Gebete ihm beigestan= den, wurden zuletzt schlüssig, ihn nach Anzerma zu führen, da= mit er dort getauft werde. Mehr als 300 Judier gaben sich mit auf den Weg, doch mit so großer Furcht, daß sie dem Täufling nicht nahe zu kommen wagten. Der Weg führte an einer abschiifigen und schwierigen Stelle vorüber; boch suchten ihn die Feinde hinaufzureißen, um ihn dann hinabzustürzen, er aber flehte mit lanter Stimme Die Chriften an, ihm Silfe

zu gewähren. Diese eilten herzu, und da die Indier aus Schrecken entwichen, nahmen sie ihn in ihre Mitte, banden ihn mit Stricken fest, die sie an ihre Gürtel hefteten, und indem sie drei Kreuze vorantrugen, und mit Gebeten um seine Ret= tung nicht abließen, führten sie ihn davon. Aber auch so konn= ten sie ihn aller Ansechtung nicht entheben. Oft wurde er an bie Erde geworfen, und als sie an einer steilen Stelle aufstie= gen, gelang es ihnen kaum, ihn den Händen der Nachsteller zu entreißen, die ihn aufzuheben und davon zu führen sich be= mühten. Als der Zug in Auzerma angekommen, begaben sich alle Christen bes Ortes in das Haus des Pachieco, und bort waren Alle Angenzeugen, wie Steine gleich Hagelichlag von ben Dächern geworfen wurden, hörten dabei die Dämonen Hu! Hu! Hu! heulen und in wilden, oft wiederholten Tönen ihren Unnuth ausdrücken. Sie drohten ihm den Tod, wenn er nicht von der Taufe abstehe; dagegen flehten die Christen zu Gott, daß er ihnen nicht gestatten möge, durch Tödtung seines Leibes zugleich seine Seele zu töbten. Unter fortbauerndem Steinregen wurde in die Kirche gezogen, wo, weil sie nur von Reisig mit Stroh gedeckt war, die Eucharistie nicht aufbewahrt wurde. Einige wollten bort vor dem Eintritte Schritte Wan= beluder gehört haben. Als die Thüre geöffnet worden, und ber Zug in die Kirche sich begeben, sah der Indier die Dämonen in scheußlicher Gestalt, aber so, daß ihre Häupter nach Abwarts gerichtet, ihre Beine aber nach Oben gewendet stan= ben. Wie nun Bruder Johannes vom Orden der seligsten Jungfrau, das Nöthige zur Taufe bereitet hatte, riffen die Dämonen, ben anwesenden Christen selbst unsichtbar, vor aller Angen den Indier in die Höhe, und brachten ihn, das Haupt abwärts, in die Stellung, die sie selber hatten. Die Christen riefen unn stark im Glauben mit lauter Stimme: Jesus Christus, hilf uns! entrissen ihn den mit Macht Zurüchaltenden, und nachdem sie ihm eine Stole um ben Racken gelegt, wurde er mit Weih= wasser besprengt. Die Kirche war unterdessen voll Zischens und Gehenles; Tamaracunga fah fortbauernd die Dämonen, und wurde häufig von ihnen geschlagen, so daß sie einmal den Hut, ben er vor das Gesicht hielt, ihm ans ben Händen

schlugen, und ihm die Wangen mit stinkendem Speichel bespieen. Das hatte in der Nacht sich zugetragen, und als nun am Morgen der Priester die Meßgewänder anlegte, um das unblutige Opfer zu seiern, hörte mit einemmale alles Zischen, Heulen und Wüthen gegen den Indier auf. Nach Beendigung der Messe verlangte Tamaracunga mit Weib und Kindern getauft zu werden, und als er erhalten, was er begehrt, fand er sich so gestärkt, daß er bat, ihn frei zu lassen, damit er versuche, was die Feinde gegen ihn, den Christen, noch vermochten. Er ging nun, freudig rusend, ich bin ein Christ, ich bin ein Christ! drei dis viermal durch die Kirche, und wurde weder dort noch auch später irgend angesochten.

Auch zu dieser Begebenheit hat eine Parallele im protestantischen Irland sich zugetragen. Der Kellner eines Edel= mannes, in der Nähe des Grafen Orerh, von seinem Herrn nach Karten ausgesendet, sieht draußen auf dem Felde viele Menschen um einen Tisch zu herrlichem Gelage versammelt, die ihn begrüßen und zum Niedersitzen einladen. Weil aber einer warnend ihm ins Ohr sagt: thue nichts von Allem, was diese von dir wollen! weigert er sich der Einladung zu folgen. verschwindet die Tafel, aber die Gesellschaft, nun bei Tanz und Saitenspiel fröhlich, ladet ihn wieder zur Theilnahme ein, und sie nöthigten ihn mit Ungestüm. Da er aber auch hier auf seiner Weigerung beharrt, verschwindet abermals Alles, und wie er nun sich ganz allein findet, läuft er in großer Bestürzung nach Hause, stürzt dort athemlos nieder, und nachdem er eine Zeitlang ohne Bewußtsein gelegen, kömmt er endlich wieder zu sich, und erzählt seinem Herrn, was ihm widerfahren. Da er in der Nacht darauf einen der Gesellschaft gesehen, der ihn bedräut: wenn er sich unterstehe, einen Tuß vor die Thüre zu setzen, werde er hinweggeführt werden, hält er sich inne; als aber am Abend ein Naturbedürsniß ihn drängt, wagt er, weil mehrere bei ihm stehen, einen Fuß über die Thürschwelle zu setzen. Kaum hat er das gethan, werden die Beistehenden ge= wahr, daß ihm ein Strick um den Leib geworfen, und er mit ber größten Geschwindigkeit hingerissen wird, so daß, obgleich sie mit größter Gile ihm nachgelaufen, sie ihn doch nicht einzu= holen vermögen. Sie werden endlich einen Reiter gewahr, der ihm entgegenreitet, und rusen ihn an, den Hingerissenen aufsuhalten; dieser sieht einen Menschen auf sich zurennen, erblickt auch beide Enden des Strickes, sieht aber niemand, der daran zieht. Wie sie sich nahe kommen, greist er nach dem einen Ende, erhält zwar mit dem andern einen schmerzhaften Streich über den Arm, aber der Mensch wird aufgehalten, und der Reiter bringt ihn mit sich zurück.

Nun erhält Graf Orery Nachricht von diesem seltsamen Abenteuer, und ersucht den Herrn des Menschen, daß er ihm denselben überlasse, was dieser denn auch thut. Am fol= genden Morgen ober so herum, erzählte nun der dem Grafen: die Gestalt habe ihn wieder zur Nachtzeit bedräut, er solle an diesem Tage ganz gewiß entführt werden, und daß keine Anstrengung ihn bavor bewahren sollte. Er wird nun in eine große Stube gebracht, und eine hinreichende Anzahl von Personen werden ihm zugegeben, um ihn zu bewachen, darunter auch der berühmte Boxer Greatrix als nächster Nachbar. Im Hause sind außerdem neben andern angesehenen Leuten auch zwei Bischöfe, die des Ausgangs erwarteten. Lange, eine gute Weile in den Nachmittag hinein, will Nichts vorfallen, aber mit einemmale wird bemerkt, daß er in die Höhe gehoben werde, worauf Greatrix und ein anderer starker Mann ihre Arme um seine Schultern schlagen, einer vorne, ber andere hinten, und ihn aus Leibeskräften niederhalten, aber er wird ihnen mit Gewalt entrissen, und sie finden sich zu schwach ihn zurückzu= halten. Eine geramme Zeit wird er nun über ihren Häuptern in der Luft hin und her geführt, so daß unterschiedene von der Gesellschaft unter ihm herlaufen, damit er im Falle keinen Schaden nehme. Endlich fällt er wirklich, und wird glücklich aufgefangen, ehe er noch den Boden berührt, so daß er ohne alle Verletzung bavon gekommen.

Es bleibt nun Alles ruhig, bis es Zeit zum Schlafengehen war, wo dann der Graf zwei seiner Diener ihm über Nacht beigesellte. Am andern Morgen erzählte er: das Gespenst habe ihm im Verlause der Nacht in hölzerner Schüssel einen grauen Saft zu trinken angeboten. Anfangs habe er sich bemüht, Görres, hrist. Mostik. 111.

seine Schlafgesellen zu erwecken, aber jener habe ihn bedeutet: all sein Mühen werde fruchtlos sein, auch habe er Richts zu fürchten, weil er sein Freund sei, der ihm damals im Felde gut gerathen, und ohne den er schon in der Gewalt der dort Versammelten sein würde. Es sei verwunderlich, daß er am vorigen Tage bavon gekommen, doch werde bergleichen sich nun nicht wiederholen; um ihn aber von zweierlei Aufällen zu be= freien, an denen er leide, habe er ihm eben jene Flüssigkeit mitgebracht. Ueber seine Weigerung, davon zu nehmen, sei der Rebende ungehalten gewesen, und habe es ihm als eine Un= treue ausgelegt, jedoch hinzugesetzt: er wolle ihm nichts besto weniger wohl, und wenn er Wegbreitsaft trinke, werde er einen seiner Anfälle verlieren, mit dem andern aber müsse er sich bis zum Grabe schleppen. Auf Befragen, ob er den Saft des Arautes oder der Wurzel meine, war die Erwiederung: der Wurzel! Der Geist habe sich ihm nun als eine gewisse Person genannt, und auf die Gegenrede: der sei ja längst todt! habe er erwiedert: ja, schon sieben Jahre! und weil er, wie ihm be= kannt sei, ein ausschweisend Leben geführt, sei er seither mit ber Gesellschaft in einem höchst unruhigen Zustand auf und nieder geführt worden, und werde noch bis zum Gerichte also gepeinigt. Auch ihm wäre nicht begegnet, was ihm widerfah= ren, hätte er immer Gott vor Augen gehabt, auch habe er den Tag vorher, als er auf unlautern Wegen über Feld ge= gangen, sein Gebet unterlassen. Worauf er benn verschwunden. Die Bischöfe im Hause, über den Gebrauch der vorgeschriebenen Arzuei befragt, widerriethen solches aufs Ernstlichste.

Diese Erzählung wurde von M. E. Fowler an Dr. H. Wore gesendet, und Glanvil hatte sie zum zweiten Theile seines Buches bestimmt, wo sie p. 356—59 sich sindet. Fowler berichtete darüber: Greatrix habe die Geschichte selbst in diessen Worten der Mstrß. Foxcraft in Ragley erzählt, und sie auf ihre Bitte noch einmal bei Tische wiederholt. L. Nondon, der dabei zugegen gewesen, habe später bei Lord Overy sich darum erkundigt, und dieser habe die Wahrheit bekräftigt, insem er alle Umstände als wahr erkannt, den einen ausgenomemen, daß der Geist gesagt: er sei auf unlautern Wegen ges

gangen. More in einem Briefe an Glanvil setzt dann hinzu: er selbst habe Greatrix den Vorgang bei Lord Conwan in Rag= seh erzählen hören, und habe insbesondere über die Thatsache vom Erheben des Mannes in die Luft Nachfrage gehalten, und die ausdrückliche Betheuerung erhalten, wie er Augenzeuge davon gewesen. Dem Grafen Drery, früher Lord Broghil aber gibt Baxter, 1) ber ihn persönlich gekannt, das Zeugniß er sei ein Mann von anerkanntem Verstand, und gar nicht zur Leichtgläubigkeit geneigt gewesen. Man könnte wünschen, daß, wie es ohne Ausnahme in allen bergleichen Ereignissen ber Fall sein sollte, das Einzelnste wohl ermittelt, schriftlich durch die Zeugen erhärtet wäre; aber so wie die Erzählung hier vorliegt, ist, nach dem, was wir in diesen Gebieten schon erfahren, nichts in ihr, was sie unglaubhaft machen könnte. Der Frländer, der zuvor schon mit jener Gesellschaft in einem moralischen Rapporte sein mochte, kam durch das, was die Erscheinung seine Anfälle genannt, auch mit ihr in einen physischen, und der symbolische Ausdruck desselben und seiner hinreißenden Gewalt ist der erscheinende Strick gewesen. Der Genosse, der sich als sein Führer in den unbekannten Regionen, in die er gerathen, herausgestellt, warnt zuerst, daß er das Band nicht doppelt stärker flechte, dadurch, daß er mit ihnen in die Gemeinschaft ber Speise ober wenigstens des Reigens und der Harmonie eintrete; will, da er Folge geleistet, den Zauber vollends brechen, und hat dafür eine ihn löeende geistige Speise ihm geboten. Wie ber Schützling aber, durch seine eigene Warnung mißtrauisch geworden, die gebntene Hülfe gleichfalls ausschlägt, zeigte er ihm die Wurzel von Plantago, sonst auch im Zauberwesen schon berufen, als physisches Lösungsmittel an; aber da er das fräftigere geistige nicht gewollt, kann das schwächere physische ihm nur theilweise Heilung bieten, und er muß statt bes Ganzen mit ber Hälfte sich begnügen.

<sup>&#</sup>x27;) Die Gewißheit ber Beifter p. 19

C.

## Das entschieden bämonische Beifterwesen.

Ist im letzterzählten Falle die Intention der Anfechtung, wenn auch widerwillig auf ein gutes Ziel, die Besserung der Lebenden, gegangen, so ist es in andern wohl auch auf das Gegentheil, Hemmung und Hinderung im Fortschritte zum Besserwerden abgesehen, und im Verhältnisse, wie dieser Zweck unverkennbarer sich offenbart, tritt auch das Dämonische nachter und entschiedener hervor. Wir stellen hier eine Anzahl der auffallendsten dieser Vorkomunisse zusammen, sie in der Ordnung aneinanderreihend, in der solche Entschiedenheit all-mälig sich entwickelt.

Zuerst in dieser Reihenfolge müßten die Erfahrungen mitzetheilt werden, die die geistlichen Vorstände der Seminarien und die Novizenmeister der Klöster in diesem Gebiete vielsach gemacht und aufgeschrieben haben. Unter Vielem, das uns hier zu Gebote stände, wollen wir nur zur Probe auswählen, was in Loreto dahin einschlagend sich zugetragen.

Als Oliverius Manareus Rector des Hauses der Societät Jesu in diesem Orte war, wurde dasselbe vielfältig von Erschei= nungen angefochten, über die er, ein 86jähriger Greis, in processu remiss. Flandr. fol. XI. p. 932-39 Folgendes deponirte. Zuerst sei einem belgischen Novizen ein Mohr in grünem Gewand erschienen und habe ihn zur Abtrünnigkeit zu verleiten gesucht. Da dieser aber nicht darauf hören wollen, habe er einen stinkenden Dunst ihm ins Gesicht gehaucht, so daß der Gestank bis zum zweiten Tage angehalten. Mit einem andern aus Sardinien sei es ihm barauf besser gelungen, so baß er aus der Gemeinschaft austretend, davon gegangen. Bald habe er nun in einem entlegenen Zimmer zu rumoren an= gefangen, so daß es geschienen, als würden alle Geräthe über= einander geworfen, die man doch beim Nachsehen alle an ihrer Stelle gefunden. Betenden Brüdern habe es an die Fußiche= mel geschlagen, bisweilen habe es von der Decke, wie bas Spin= nen eines schlafenden Katers, geschnurrt. Beim Abendessen sei ein 23jähriger Jüngling so an die Seite geschlagen worden, daß

er aufgeschrien und bleich rückwärts gefallen. Andern, die in ihren Betten gelegen, sei es friechend wie eine Rate, über bie Decken am ganzen Leib himmter lästig gefallen, was viele sehr erschreckt. Der Zeuge sei baher gewohnt gewesen, Stun= ben lang auf dem Gange vor den Zimmern in der Nacht um= herzuwandeln, um sogleich zur Stelle zu sein und Hülfe zu Geweihte Rerzen, Reliquien, Gebete, Exorcismen, seien angewendet, und dem Geiste sei geboten worden, wenn er etwas wolle, sich an den Nector zu wenden. einmal sei ber Geist, in der Macht des heiligen Gehorsams zum Rector gesendet, zu seinem Zimmer gekommen, und habe an die Thüre geklopft. Lästiger sei er ihm gewesen, als er am Fieber frank gelegen, und ihn der Schlaf mehre Tage und Nächte geflohen; da er endlich ein wenig eingeschlafen, habe er zu Mitternacht wieder angeklopft. Als der Zeuge, in Meinung es sei ein Bruder, herein! gerufen, habe es wieder und wieder geklopft. Darum urtheilend, es sei ber Dämon, habe er ihm zugerufen: öffne im Namen des Herrn und vollbringe, was dir Gott gegen mich gestattet. Da habe er mit großem Gepolter die Thüre und die Fenster geöffnet, so heftig, daß es geschie= nen, sie seien zerschmettert. Er habe baher seinen, im näch= sten Zimmer schlafenden Nachbar aufgeweckt, damit dieser Thire und Fenster wieder schließe. Einst zu Mitternachtszeit im Gange wandelnd, sei ein Lärm, wie wenn die Decke einstürze, von ferne her immer näher an ihn herangekommen. Als er badurch aufmerksam gemacht, näher zngesehen, sei ein schwarzer Hund mit flammenden Augen auf ihn zugestürzt, und mit verhaltenem Gebelle ihn anheulend, dreimal an ihm vorbeigelaufen. Gebet des heiligen Ignatius habe ihn zuletzt vertrieben.

Diesen Erscheinungen scheinen zunächst manche gewaltsamen Geisterentführungen sich anzuschließen. Bon den dahin bezüglischen Thatsachen sühren wir zunächst jenen Vorgang in Thürinsgen an, der um die Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts in Tentschland großes Aufsehen gemacht, und in mehreren Ornchschriften verhandelt wurde. Des ist, so beginnt die Erzählung

<sup>&#</sup>x27;) Darunter bie eine unter bem Titel: Schröckliche Zeuttung, mahr-

dieses Handels, ein armer Mensch, welcher ein Hirt gewesen, und gedient zu Madel im Thüringerlande, bei einem Edel= manne, Junker Belten von Harris genannt, zu welchem im Felde ein anderer Hirt von Borstendorf, ein halb Meile unter Jena gelegen, am Johann des Täufers Tag 1559 kommen ift, ihn angeredet und gefragt, was er für einen Herrn hab, was sein Lohn sei, und so ers begehrt, wollt er ihm einen guten Herrn ausrichten. Darauf der arme Hirt geantwortet: er ver= diene fünf alte Schoef, habe aber kein Verlangen nach irgend einem andern Herrn, denn er habe einen frommen Herrn. Darauf der Hirt von Borstendorf zu ihm gesagt: es ist nichts mit dem Lohne, benn er ist sehr gering, ich will bir einen Herrn zuwei= sen, der dir ein Jahr lang 10 Gulden gibt. Hat derohalben ben armen Hirten mit viel Worten bewegt, daß er ihm ein Jahr lang Dienst zugesagt; darauf er zwei Stücke Brod em= pfangen, ein Stück ist weiß, das andere blaulicht gewesen. Nachdem er nun solches Brod gegessen, welches keinen natür= lichen Geschmack gehabt, ist auch von fünferlei wilder Thiere Blut vermischt und gebacken gewesen, wie der Hirt von Borstendorf bekannt an seinem letzten End, als er zu Weimar ver= brannt ist worden, ist ihm sehr übel zu Muth worden. nun gefragt, ob er den Dienst auch wolle halten, hat er ja gesagt, ist darauf vom Hirten von Borstendorf im Holze herum= geführt worden, sind auch viele Hasen zum erstenmale bei ihm gewesen, und um ihn hergelaufen, letztlich ist der ander Hirt auch von ihm gegangen. Am Abend, da der arm Hirt heim= gekommen, ist ihm sehr übel und irrsam im Haupte worden, ist also in der Stube, bei seinem Herrn Junker Belten, der auf

hafstiger und grüntlicher Bericht, was sich zugetragen hat mit einem armen Hirten im Düringerland, wellicher mit mancherlen ausechstung und äusserlichen leiblichen Plagen, biß auff disen Tag vom laidigen Teussel angesochten wirdt. Gott der Herr wende es gnäsdissich nach seinem Willen und Wohlgefallen Amen. Erstlich zu Erssurt in Truck außgaugen, jetzund aber durch namhaste glaubswürdige Personen, so diese Geschicht warhasstig ersaren, und den Hirten gesehen haben, inn Truck gegeben. Anno Domini 1560. Vier Nuartblätter.

benselben Abend viele Gäste gehabt, auf der Bank gesessen, und ist nun alsbald mit Fesseln gebunden worden, ohne daß man etwas um ihn gesehen; ist auch hernach also viel und oft äußer= lich geplagt worben, daß ihn ber Satan zum heftigsten mit Stricken gebunden, mit Messern, spitzigen Zapfen geknebelt, also daß die Spiten gegen die Kehle sind gekehrt gewesen, und hat niemand als er den Mann, der ihn also gebunden, sehen können. Darnach ist er zu Neujahr 1560 von Madel bem Hans Poster auf sein Gut nach Schobelau als Viehhirt gesendet worden, um zu prüfen, ob sich's vielleicht am andern Ort mit ihm bessern wolle. Aber nichts destoweniger bleibt die Ansechtung bis auf diesen Tag, und übt der Teufel noch viel seltsamer und wunderlicher Stück, dadurch er den armen Menschen ansicht, martert und plagt, wie solches viel frommen Menschen, die da gewesen von Jena und andern Orten, wohl bekannt. So hat der bos Geist in einer Nacht zu Schobelau in der Scheune ein schrecklich, seltsam und wunderlich Gebäu zusammengetragen, viel altes Holz und alte Treppen waren so seltsam ineinander verwirret und geflochten, daß sich zu ver= wundern, und Niemand gewußt, was es sei. An eine Seite war eine Leiter mit Wagenketten aufs wunderlichste an eine Säule gebunden, daran war der arme Mensch, einen großen Stein an die Füße gebunden, hart ausgestreckt und übergezogen, wie man einen Uebelthäter pflegt zu martern. Oben auf bem Holzgerüste war ein Rad aufgerichtet, das mit der Welle auf einem Ziehbrunnen im Vorwerk gestanden. Es hat den armen Menschen oftmals hinweggeführt durch die Dächer und auf den Dächern, wo man dann die Fußstapfen in dem strohgedeckten Dache augenscheinlich gesehen, daß sich wundern muß, wer es sieht, daß es ihn durch solche kleine Löcher geführt hat. Oft= mals hat es auch den armen Menschen durch die Dächer fallen lassen, aber doch hat ihn unser Herr Gott behütet, daß er keinen Schaden empfangen hat an seinem Leib. Meulich ist auch eine große Thüre auf ihn gelegt worden, und mit einem großen Baum auf die Thür geschlagen, daß die Thür zerbrochen ist, und ihm das Blut aus dem Halse gelausen. Solches haben Leute gesehen am hellen lichten Tage in dem Wohnhaus

auf dem Vorwerk in der Küche. Es haben auch auf einmal bei zwölf starker Männer an ihm zu halten gehabt, daß bie Leute, die an selbigem Ort wohnen, wunderlich Ding davon sagen, wie der arme Mensch äußerlich am Leibe so. sehr ge= plagt wird. Darum sind auch etliche viel Theologen und Prä= dicanten von Jena und andern Orten her über ihn geführt worden, den bösen Geist zu beschwören und auszutreiben, aber sie haben nichts mögen schaffen. Letztlich hat der bose Geist vergangenem Sommer gedachtem Ebelmanne Hans Poster alles sein Getraid im Felde zusammengeflochten und verderbt; es ist auch Zunachts in dem Hofe Schobelau so gar ungestüm, daß Niemand mehr bei der Nacht darin bleiben will. Derselbe böse Geist hat sich auch unterstanden in gemeldtem Hofe bei der Nacht einen steinernen Thurm zu bauen, und ihn schon eines Mannes hoch vom Grunde ausgeführt, unter Tags aber sieht man weder Zeug noch Leute. In Summa, man kann nicht genugsam schreiben oder davon reden, was für greuliche Plagen der arme Mensch von dem bösen Feind erlitten, und noch erleidet, Gott der allmächtig woll ihm gnädiglich helfen und ihn von solchen greulichen Anfechtungen erledigen. ben 8. Juni 1560.

Das Dämonische in seiner ganzen furchtbaren Gewalt tritt endlich in der Begebenheit hervor, die vom October 1654 im Hause des Webers Gilbert Campbel, in der alten Pfarrei von Glenluce, der Grafschaft Galloway in Schottland sich zuge= tragen. Der Weber hatte einem frechen und trotigen Bettler Allexander Agne, der hernach in Dumfrweis wegen Gotteslä= sterung gehenkt wurde, ein nicht reichlich genug ausfallendes Almosen gegeben, und der Bettler hatte ihn darum mit Scha= den bedroht. Von da an begann das Unwesen in seinem Hause damit, daß all sein Handwerksgeräthe zerschlagen wurde, worauf bann seit Mitte November mit großer Gewalt gegen Fenster und Thüren, und die Kamine hin geworfene Steine in Menge folgten. Das nöthigte ben Weber, bem Geistlichen bes Orts und den Nachbaren die Sache anzusagen, aber es ging nichts bestoweniger wie zuvor; er fand häufig Aufzug und Ein= schlag auf bem Stuhle wie mit ber Scheere zerschnitten. Den

Aleidern, Miigen, Schuhen, selbst wenn die Hausgenossen sie am Leibe trugen, erging es nicht anders, nur ihren Personen geschah fein Leid, außer daß ihnen die Nachtruhe nicht vergönnt war. Darauf wurden Kisten und Kasten geöffnet, und Alles, was darin war, wurde zerschnitten, zerstreut, versteckt, so daß der gute Mann sich genöthigt fant, seinen Beruf, womit er allein seine Familie ernährte, aufzugeben, und den Rest seiner Habe bei den Nachbarn zu verbergen. Doch blieb er noch selbst in der Wohning. Man rieth ihm, seine Familie aus bem Hause zu entfernen; er that also, und es blieb nun die nächsten 4-5 Tage Auf die Vorstellung des Geistlichen wurden die Kinder indessen wieder zurückberufen, und es blieb still, bis einer seiner Söhne, Thomas genannt, der am fernsten entsendet war, auch heimgekehrt. Nun begann ber Lärm aufs neue, benn am fol= genden Tage, der ein Sonntag war, wurde das Haus angezündet, doch die Flamme durch die Leute, die aus der Kirche zum Löschen eilten, ohne sonderlichen Schaden wieder erstickt. Als man am folgenden Tage Gebete und Fasten angeordnet, wurde das Haus am Dienstag 9 Uhr Morgens nochmal in Brand gesetzt, aber wieder glücklich gelöscht. Campbel, also Tag und Nacht geängstet, ging nun zum Pfarrer, ihn zu bit= ten, daß er seinen Sohn Thomas eine Zeitlang zu sich nehme. Der Pfarrer willigte ein, ihm jedoch vorhersagend, es werde ihm keine Hilfe bringen. Und es geschah, wie er gesagt; obgleich das Kind außer dem Hause war, wurde die Familie fortbauernd Tag und Nacht geängstet, so baß sie bis Mitter= nacht, ja manchmal die ganze Nacht wach bleiben mußten, wo beim das Kleiderzerschneiden, Werfen, Stehlen, fortging. Das Presbyterium, das unterdessen an dem Orte einer Feier wegen sich versammelt hatte, beredete den Weber, seinen Sohn Thomas wieder zu sich zu nehmen, was auch erfolgen möge. Der Anabe kehrte zurück und sagte: er höre eine Stimme, die ihm verbiete, das Hans zu betreten, er wagte es nichts destoweni= ger, wurde aber so arg mißhandelt, daß er zum Pfarrer zu= rückfehren mußte.

Montag am 12. Februar hörte um auch die übrige Familie eine Stimme sprechen, ohne recht zu erkennen, von wo sie komme, und es wurde nun von Abend bis Mitternacht viel Teeres Gerede mit ihr abgehalten. Der Pfarrer ging baher am anderen Tage mit Begleitung ins Haus, und alle hörten nun nach Beendigung des Gebetes eine Stimme, aus dem Boben unter einem Bette hervor, im Dialecte der Gegend sprechen, die fagte: wollt ihr die Zauberinnen von Glenluce kennen, ich will sie euch nennen, wobei sie dann die Namen von 4 oder 5 übel berufenen Personen nannte. Als Campbel bemerkte: eine davon ist schon lange todt, erwiederte die Stimme: das ist wahr, aber ihr Beist lebt mit uns in der Welt! Der Pfarrer antwortete: Gott ftrafe bich, Satan, und bringe bich zum Schweigen! wir haben von dir keine Belehrung zu nehmen, was an den Leuten ist, du willst nur dies Haus verführen, denn des Satans Reich ist noch nicht uneins in sich. Darauf gingen Alle wieder zum Gebete, während welchem die Stimme immer schwieg, als sie aber geendet, rief sie dem Anaben, der mit gekommen: wenn er nicht das Haus verlasse, werde sie es anzünden. Der Pfar= rer erwiederte: Gott wird das Haus und den Knaben bewahren, benn er gehört ber Familie an, und hat von ihm Befugniß bort zu wohnen! Die Stimme sagte: er foll nicht hier bleiben, er ist einmal ausgetrieben, und soll nicht hier wohnen, und follte ich ihn bis ans Ente der Welt verfolgen! Darauf er= wiederte der Pfarrer: der Herr wird beiner Bosheit gegen ihn wehren. Sie beten nun wieder, und die Stimme sagt: gebt mir Spaten und Schaufel, und fernt Euch sieben Tage vom Hause, und ich will ein Grab graben, und in ihm niederliegen, und Euch nicht ferner irren. Der Weber erwiedert: nicht so viel als ein Strohhalm soll bir gegeben werden, mit Gottes Hülfe, selbst wenn es wirklich zum Ziele führte! Der Prediger fetzt hinzu: Gott wird zur rechten Zeit bich fernen! Die Stimme spricht: Euretwegen werde ich mich nicht rühren, denn ich habe meine Sendung von Christus, dies Haus heimzusuchen. Darauf ber andere: eine Erlanbniß hast bu, aber Gott wird sie zur rechten Zeit zurücknehmen. Die Stimme: ich habe eine Sen= bung, die vielleicht länger dauert, als die Eure. Darauf stan= ben der Prediger und der Begleiter auf, und gingen zu dem Orte, wo die Stimme herzukommen schien, um nachzusehen, ob

sie irgend etwas fänden. Da sie nach sorgfältiger Untersuchung nichts gesunden, sagte der Begleiter: es will scheinen, die Stimme spreche aus den Kindern. Denn einige von ihnen waren in ihren Betten. Die Stimme antwortete: ihr lügt, Gott soll Euch richten, um dieser Euerer Lüge willen, und ich und mein Bater, wir wollen kommen, und Euch mit Zauberdieben zur Hölle holen. So legte der Unsichtbare dem Anwesenden das Reden, sagend: saß den andern reden (den Prediger), der hat eine Sendung, und ist ein Gottesdiener.

Beide setzen sich nun nieder, nahe an der Stelle, von der die Stimme zu kommen schien, und sofort geschieht eine Art von Disputation zwischen dem Presbyterianer und dem Redenden, größtentheils mit Stellen aus ber heil. Schrift geführt, fo baß, wenn der eine irgend eine solche auf den Augenblick passende bem andern entgegenhält, dieser mit einer entsprechenden er= wiedert. Der Streit erhitzt sich, zuletzt, als ber Prediger etwas zurückgetreten im Zimmer steht, ruft die Stimme: ich kannte nicht diese Stellen, bis mein Bater mich in ihnen unterrichtet; ich bin ein bojer Geist, und Satan ist mein Vater, und ich bin gekommen, um dies Haus zu peinigen. Und nun erschien eine Hand und ein nackter Arm vom Ellnbogen abwärts, an den Fußboden schlagend, bis das Haus wieder erzitterte, und die Stimme rief nun mit einem lauten, grauenvollen Schrei: komm herauf, Bater, komm herauf! ich will meinen Bater unter Euch senten! Seht, bort ist er, hinter Guerem Rücken. Der Prediger sagt: ich sahe allerdings eine Hand und einen Urm, als der Schlag hörbar wurde. Die Stimme: faht ihr bas? es war nicht meine Hand, es ist die meines Baters ge= wesen, meine Hand ist schwärzer nach Angen. Wollt ihr mich schen, dann löscht das Licht aus, und ich will wie eine Fener= fugel unter Euch fahren. Ueber dem Reden hin und her, war es spät geworden, und man ruftete sich nach Hause zu gehen, da rief die Stimme furchtbar: der Prediger soll nicht fortgeben, ich verbrenne das Hans, wenn er geht. Als er nichts besto= weniger gegangen, erbat ihn, während die andern nach Hause sich begeben, der Weber, daß er zurückschrte. Da sagte die Stimme: Ihr habt meiner Bitte Folge geleistet. Nicht beinetwegen, war die Antwort, ist es geschehen, sondern im Gehor sam Gottes, um biesem geplagten Manne Gesellschaft zu leisten. Es wurde darauf gebetet, und nun verbot der Prediger der ganzen Familie, auch nur den Mund zu öffnen, um mit dem bösen Geiste zu reden, wenn er spreche, sollten sie niederknieen, und mit Gott ber Rede pflegen. Darüber briillte bie Stimme mit Macht: wie, Ihr wollt nicht reden mit mir? ich will das Haus verbrennen, und Euch alles Herzeleid anthun! Aber es wurde nicht geautwortet, und lange wurde nichts gehört. Aber der Weber wurde noch viel geplagt, nicht zwei freie Tage blieben ihm in der Woche, und das dauerte bis zum April; dann trat einiger Nachlaß bis zum Juli ein. Nach Verlauf bieser Frist kamen neue Anfälle, und die Lebensmittel der Familie wurden so verdorben, daß sie, da auch was sie aß, keine Kräfte gab, beinahe zu Grunde ging. Das bestimmte ben Weber, sich an die Synode, die im October 1655 zusammenkommen sollte, mit der Frage zu wenden: ob er Haus und Ort verlassen oder bleiben solle? Die Synobe, die einen Ausschuß nach Glenluce abgeordnet, fand im Februar 1656 für gut, einen Buß= tag in ihrem ganzen Umfreis auzuordnen, und unter andern auch dieser trostlosen Familie wegen Gebete an Gott zu richten. Es wurde ausgeführt und erwirfte, daß die Noth bis zum April sich linderte, und von da an bis zum Angust ganz aufhörte. Darauf aber brach die Plage von neuem wieder aus. Das bereitete Mahl wurde nun unter der Thürschwelle verbor= gen, bann unter oder gar in die Betten geschüttet, oder bis auf Brod und Wasser ganz und gar bavon getragen. Durch den ganzen Angust war keine Nachtruhe für Alle im Hause, bes unablässigen Tumultes wegen, worauf bas Brüllen noch grauenvoller wurde, und überdem mit Steinwürfen und Schlägen begleitet war. Am 18. September ertöute gegen Mitter= nacht das Geschrei: ich will das Haus verbrennen, und 3-4 Nächte später zündete er wirklich eines ber Betten an, bas jedoch noch glücklich gelöscht wurde. So fuhr er fort den Mann zu peinigen, bis zu dem Tage hin, wo der Bericht niederge= schrieben wurde.

Der befannte Mathematiker G. Sinclare hat diese Ge=

schichte zuerst in seiner Hydrostatik bekannt gemacht, ein freilich zu solchen Mittheilungen wenig sich eignender Ort, weil er in= bessen in ihr einen unwiderleglichen, gleichsam mathematischen Beweis für das Dasein der Geister zu sehen geglaubt, hat er sich iber alle Bedenklichkeit deswegen hinausgesetzt. Abgefaßt aber ist der Bericht von des Webers eigenem Sohne, der den Verlauf ber Sache vollkommen kannte; und D. G. Burnet, der wohlunterrichtete Geschichtschreiber der Reformation in England hat bezeugt: daß, als er einige Jahre in Glascow gelebt, er alles Volk ber Stadt und der ganzen Gegend um= her vollkommen überzeugt von der Wahrheit der Thatsache ge= funden, und daß er nie Jemand gehört, der irgend einen Zweisel an Sinclare's Berichte geäußert; nur sei er zu kurz, benn Alles, was wirklich vorgefallen, würde einen ganzen Band erfüllen, auch habe man eine vollständige Erzählung, bewährt durch die Unterschrift von Augenzeugen, wozu D. Anthony Horneck, ber spätere Bekanntmacher, noch bas Zeugniß Anderer aus jener Gegend hinzngefügt, die ihm ihre Wahrhaftigkeit bezeugt. Da nun auch die ganze Fassung bes Berichtes, und selbst sein Abbrechen am Ende beweist, daß er auf frischer That niedergeschrieben worden, so hat ein Verdacht auf Be= trug nirgendwo bestimmten Grund, auf den er fußen könnte. An den Kindern mag er nicht haften, da ihre Entfernung oder Anwesenheit gleich wirkungslos geblieben, ob es gleich gar wohl sein könnte, daß die Bermuthung, die Stimme sei aus ihnen gekommen, nicht ganz grundlos gewesen, wenn sie nämlich, wie allerdings möglich wäre, vorübergehend in einem Zustande gewesen, wo dies ihnen unbewußt geschehen konnte, was übrigens im Ganzen wenig ändern würde. ber Beistlichkeit, die man in solchen Fällen am ersten zu ver= bächtigen pflegt, kann folder Berbacht gleichfalls auf die Länge nicht hängen bleiben, ba gar kein Zweck eines solchen Betruges abzusehen, indem ber Handel keineswegs glänzend für sie aus= gefallen, und der Prediger M8. John wohl tapfer gestritten, aber keineswegs ben Feind besiegt, auch die Synode seiner nicht Meister geworden. Auch kann man dem menschlichen Verstande die Schmach nicht anthun, zu glauben, ein so lär=

mender, gewaltthätiger, in so vielen Handlungen, bei Tag und bei Nacht, in Gegenwart so vieler Menschen vorfallender Tumult, der zuletzt zu einem Laudspektakel geworden sein mußte, könnte mit Betrug angelegt und betrügerisch durch 2 Jahre hinsdurch sortgesponnen werden, ohne daß weder die Hausgenossen, noch die Nachbarn, noch der Prediger, noch alle Augenzeugen oder der Ausschuß der Synode irgend eine Spur des gespielten Betrugs entdeckt. Darum, und weil die Geschichte ganz auf protestantischem Boden vorgefallen, haben wir sie hier aufnehmen zu müssen geglaubt; übrigens den Lesern die Würdigung dieser Gründe für ihre Wahrhaftigkeit anheimstellend, deren Tristigkeit leicht Ursache gewesen sein möchte, daß man sie in Vergessenheit zu begraben gesucht.

So bleibt also auch in diesem Kreise von Erscheinungen, welche Fälschung, Muthwille, Bosheit, geflissentlicher Betrug in ihnen eingetragen haben mögen, immer eine Masse unbestreit= barer Thatsachen zurück, die ihren zureichenden Grund in einer unsichtbaren Welt aufsuchen müssen, und deren nähere Betrach= tung uns eine neue Seite biefer Welt aufgebeckt, und uns die Ergebniß nahe gelegt, daß sie über eine ganze Masse physischer Kräfte zu verfügen vermag, die zur Hervorbringung solcher Phänomene erfordert werden. Aber neben dieser tumultuarisch= handgreiflichen Weise, in der die dortigen Mächte sich in unser Leben brängen, gibt es noch eine andere, die vorzüglich an den Sinn des Gesichtes sich richtend, der Stille und in der Regel auch der Dunkelheit der Nacht bedarf, um demselben sich ver= nehmlich zu machen, und zu dieser neuen Folge von Offenba= rungen finden wir sohin jetzt uns hingewiesen. So viel aber sind hier der gemachten Erfahrungen, so sehr drängen sich die Sagen und Erzählungen von solchen gehabten Erscheinungen, daß, wollten wir auch nur das Bedeutenbste aufnehmen, die Gränzen dieses Buches nicht weit genug wären, die heranströmende Masse aufzunehmen, und vollends die hier am meisten unnachläßliche Erörterung würde ganz ins Unabsehbare hinaus= führen. Denn einmal tritt mit der Nacht und der Finsterniß Unsicherheit, Ungewißheit und damit der Zweisel ein, was jede Critik herausfordert, während die zeugenlose Einsaukeit, in der

die Erscheinung meist allein sich zeigt, diese Critik erschwert ober ganz unmöglich macht. Wir müssen baher bie Discussion bes berartigen Stoffes jenen Schriften überlassen, die bergleichen speciell zum Vorwurfe ihrer Untersuchung sich genommen, und auf einen in Mitte der ganzen Masse enger abgeschlossenen Kreis uns beschränken, auf das nämlich, was die Heiligen in diesem Gebiete gesehen. Bei ihnen nämlich ist einmal bei mehr geschärfter Sehkraft auch das Bild bestimmter, um= schriebener, deutlicher und sohin auch verläßlicher. Dann wird andererseits, wenn auch die Möglichkeit ber Selbsttäuschung bei ihnen keineswegs ganz wegfällt, ihre Wahrscheinlichkeit boch gemindert, und auf jeden Fall wenigstens die geflissentliche Tänschung ganz ausgeschlossen. Das hier Vorkommende bildet also eine enger geschlossene, leichter mit Rundheit zu behan= belnde, und in seinem Zusammenhange besser barftellbare Masse, an deren Behandlung wir also jetzt gehen wollen. Wie aber nun die unsichtbare Welt, dem Schauen der Heiligen aufge= than, in Wechselwirkung mit ihnen verbunden ist, so werden beibe in zweifacher Weise sich begegnen können: einmal in der Wirkung, die die geistigen Reiche auf die Schauenden üben; zweitens in der Niichwirkung, die von diesen ausgehend, den also Wirksamen entgegentritt, und so wird denn auch die Betrachtung füglich unter diesen doppelten Gesichtspunkt sich ver= theilen lassen. Da die geistigen Reiche aber je nach gut und bose getheilt erscheinen, und ein Mittelreich zwischen Beide ein= tritt, so wird dadurch die natürliche Unterabtheilung der zu führenden Untersuchung bedingt, die sohin, da die Lichtseite schon im vorigen Theile ihre Erledigung gefunden, jetzt auf die beiben andern Momente sich beschränkt.

3.

## Berkehr der versuchenden Geister mit den Seiligen zu ihrer Durchübung und Neinigung.

Oben, bei Gelegenheit des spontanen Somnambulisms, haben wir die physische Seite jener Magie entwickelt, die sich im Napporte der Naturseite der Persönlichkeit mit der äußesren Physis bildet. Daran hat dann die Erörterung der psh

chischen Erscheinungen, die aus diesem Rapporte hervorgehen, sich angeschlossen, und damit ist der Umkreis dieser natürlichen Magie beschlossen und abgegränzt. Gleichwie ber Mensch burch seine Tagseite, — leiblich in seinen Nervensustemen burch die im großen Gehirn, den vordern Strängen des Rückenmarkes, und jenem Theile des Gangliensustemes, das von da aus Berbin= dungsfäben erhält, niedersteigende, nach Auswärts gewendete Hälfte ausgedrückt, — mit der physischen und der mit ihm auf gleiche Höhe gestellten psuchischen Welt verkehrend, wissenschaft= lich und practisch von ihr Notiz nimmt, so erscheint er durch bie andere, von der hinteren Seite Dieses Gangliensustemes, burch bie hinteren Stränge zum fleinen Gehirn aufsteigende Balfte, wenn diese innerlich zu ihrer Zeit aufwacht, mit den gleichen Naturgebieten in Wechselwirfung, und die magische Seite jenes Naturrapportes wird nun entfaltet. Aber dieselbe Persönlichkeit, . bie in einen solchen zwiefachen magischen und nüchtern theoreti= schen, practischen und Vitalrapport zu beiden Naturen eintreten kann, wird auch in gleicher Doppelweise mit Gott und Allem. was als williges oder widerwilliges Werkzeng dem Göttlichen dient, in Beziehung kommen können, und dann wird sich benen. in welchen sich die höheren und tieferen, allem Magischen unzu= gänglichen Regionen nun erst erschließen, einerseits der ein= fältige, nüchtern religiöse Wandel in Gott, andererseits der mustische mit Gott entwickeln. Am Uebergange aus dem ersten in den andern wird nun jene Folge von Erscheinungen liegen, die dadurch im Leben ber Heiligen eingetreten, daß Mächte der höheren Gebiete von der bosen Seite als Werkzeuge der Vorsehung, also in dasselbe eingegriffen, daß sie durch ihre Anfechtungen und Versuchungen auf dem Wege zur Vollkom= menheit, es zu fördern sich gedrungen gesehen. Da diese Eingriffe, obgleich zum Guten führend, doch vom Bofen ihren Ausgang nehmen, so werden sie einerseits einen schicklichen Uebergang zu jener Art von Ascese bilben, die dem Bösen den Weg zu bereiten sich vorgesetzt, während andererseits der neue Rreis, der in ihnen sich eröffnet, sich gerade da ansetzt, wo ber vorige sich geschlossen, und ihre Behandlung wird daher ihre schickliche Stelle gerade hier finden müssen. Eben weil in ihnen bas

Eindringen in ein tieferes Gebiet seinen Anfang nimmt, wird Alles, was und zuvor im engeren Umfreis schon begegnet, im weiteren sich wiederholen, und zwar gründlicher, umfassender, ein= schneibender, zweckmäßiger je nach dem Endziel, geordneter, bestimmter je nach den Mitteln; also verständlicher, einleuchten= ber und unterrichtender im ganzen Ablaufe. Haben wir daher schon in jenem beschränkteren, mehr äußerlichen Gebiete uns der Evidenz der Thatsachen nicht zu entziehen vermocht; so wird hier, wo diese in dem Maaße, wie sie sich häufen, zugleich auch prägnanter und bedeutsamer werden, und wieder durch die gewissenhaftesten, jede Lüge wie die Best scheuenden Zeugen sich bewährt finden, noch weniger Grund da sein, sich ihr zu versagen. Man kann aber, um sogleich mit diesen Thatsachen zu beginnen, das Wort Versuchung nicht aussprechen, ohne babei des heiligen Antonius in der Wüste wenigstens im Borbeigehen zu gedenken; da seine Anfechtungen gleichsam sprich= wörtlich geworden, selbst zu einem vielfach behandelten Gegen= stand der Kunst erwuchsen. Als er, berichtet seine authentische Lebensbeschreibung, im 30ten Lebensjahre in einem Grabe verschlossen wohnte, bedrängten die bosen Beister ihn so hart, und versehrten durch ihre Mißhandlungen ihn so sehr, daß er vor Größe der Schmerzen weder gehen noch reden konnte; ja ein= mal fand ihn der Bruder, der ihm das Essen zuzutragen pflegte, wie todt an der Erde liegen, und trug ihn deswegen nach Hanse in seinen Meierhof. Kaum aber wieder zu sich selbst gekommen, ließ der Mißhandelte nicht ab, bis er ihn wieder an seinen vorigen Ort gebracht. Da er also höhnend den Feinden Trot geboten, wurden diese nur um so mehr erbittert, und urplötslich hob sich ein Getümmel um ihn her, und es war, als ob die Wände sich öffneten, und Schaaren von bosen Geiftern aus ihnen sich ergößen. Plötzlich war der ganze Ort voll von wilden Thieren: Mattern, Löwen, Wölfe, Stiere, Baren, Banterthiere, Scorpionen drängten sich durcheinander. Alle erho= ben miteinander ihre Stimmen, und zischten, fauchten, heulten und brüllten ihn an, so daß der Einsiedler hart ins Gedränge fam, und große Noth und Schmerzen litt. Aber er ließ badurch seinen Muth nicht beugen noch erschüttern, höhnte vielmehr die

auf ihn andringenden Phantome mit spöttlichen Worten, und bas dauerte so lange, bis ein Glanz über ihm erschien, der die Ungethüme verjagte, nachdem eine Stimme aus demselben dem Bedrängten Schutz zugesagt; zugleich waren alle Schmerzen ausseinen Gliedmassen weggenommen. Als er später auf einem alten Schlosse in der Wüste wohnte, hörten die, welche ihn zu besuchen famen, vor der Thüre die Stimmen der bosen Beister, die ihn höhnten, ohne daß sie durch die Riten jemand erblicken konnten. Er erzählt selbst: wie der Satan einst an die Thure seines-Alosters in Riesengestalt angeklopft, und dem Deffnenden die Zerstörung seiner Gewalt durch den Erlöser geklagt. In einer spätern Bision sah er benselben, wie er sein Haupt zu ben Wolfen erhob, also gethan, wie in Hiob 41, 9. beschrieben wird; vor ihm suchten die geflügelten Seelen der Verstorbenen sich gegen den Himmel anzuschwingen, was denen gelang, die mit großer Flugkraft auffuhren und über sein Haupt gelangten; die er aber mit den Händen ereilte, warf er gegen den Ab= grund in einen ungeheuern See, der zu seinen Füßen brandete. 1)-Als der Heilige später den Berg tief in der Wiiste bewohnte, hörten Viele, die ihn in seiner Einsamkeit zu besuchen gekommen, um denselben her oft ein graufames Getimmel von aller= lei Stimmen des Volkes; ein Getofe der Waffen und Rosse, als sei er von Schaaren unsichtbarer Geister umringt, bie er bann jedesmal mit seinem Gebete in die Flucht geschlagen. Bisweilen erschienen sie in Thiergestalt, ein andermal drängten fie sich von Glanz umgeben herzu; sein Wort verjagte jedes= mal die einen, und tilgte das Licht der andern. Undern begeg= nete Aehnliches. So erzählt ber unbekannte Verfasser bes Lebensdes heiligen Pachomius, Abtes von Tabenna, das Dionhsius ber Kleine aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt: wiewenn der Altvater bisweisen zum Gebete von seinem Kloster ausgegangen, und dann wieder heimgekehrt, ihm die bösen Geister in einer Reihe processionsweise vorgegangen, einander sich zurusend: macht Platz dem Manne Gottes! Oft umgaben sie seine Hütte mit Ungestüm, daß es schien, als wollten sie-

<sup>1)</sup> Lausiaca c. 27 nach bem Berichte bes Cromus, bem er felbst bas Gesicht am folgenben Morgen erzählt.

bieselbe in Grund umkehren; begann er aber zu singen, dann schwanden sie wie ein Rauch dahin. Bisweilen kamen ihrer viele daher, und thaten, als ob sie ein Baumblatt mit einem Stricke zusammenbinden wollten, um ihm wenigstens ein Lächeln abzugezwinnen. Bei Tische erschienen sie ihm häusig als freche Weibszpersonen, die thaten, als ob sie mit ihm essen wollten. Dem heiligen Abraham, nach seinem Leben vom Diacon Ephrem, erschien der Böse bald als ein glänzendes Licht, aus dem eine Stimme seinen frommen Wandel lobte; bald kam er mit einer Art, seine Zelle einzuwersen; bald steckte er die Matte in Brand, auf der er betete; bald warf sich eine große Schaar über ihn her, Anstalt machend, ihn in eine Grube zu stürzen. Zum Altvater Foames trat er in Gestalt eines Priesters, der ansgegangen, ihm die Communion zu reichen, wurde aber vom Heiligen bald erkannt und vertrieben.

Gleiche Ereignisse haben sich nun auch in neuern Zeiten häufig im Leben ber Mystischen zugetragen. Wir wählen als ersten Fall einen solchen, der das Zengniß eines Ordens für sich hat, den sein Gründer, nachdem er selbst den mystischen Weg durchschritten, ins thätige Leben zurückfehrend, hauptsäch= lich für dasselbe bestimmt, und der nun eingehend in den Beist und die Gesimming des Stifters, jenen Gebieten immer mit vorsichtiger Schen genaht, und nicht leicht trügerischem Scheine nachgebend, nur durch die Evidenz der Thatsachen sich bestim= men lassen: ber Jesuiten nämlich. Mathias Tanner, biesem Orden angehörig, hat ihn in einer Schrift, worin er die Tu= genden und vorzüglichsten Handlungen derjenigen, die in unse= rem Welttheile sich bes Seelenheils ber Gläubigen angenommen, beschreibt, und die 1694 nach seinem Tod in Prag herausge= fommen, erzählt, indem er p. 318 berichtet, was sich mit Johann bel Castillo, ber 1599 in Vallisolet gestorben, zugetragen. Früher in ber Umgebung bes Bischofs von Astorga, war er in ben Orben eingetreten, und man hatte ihn nach Villa Garcia ins Profeshans gesendet. Das erste halbe Jahr seines Noviziates war noch nicht verlaufen, als sich schon ein großer Fortschritt im innern Leben bei ihm zeigte, und während bes eingetretenen ekstatischen Zustandes große Erlenchtungen und Tröstungen ihm

28\*

zu Theile wurden. Während dem Verlaufe einer diefer Annuthungen fühlte er seinem Gemüthe, unter den heftigsten Antrieben, eingegeben: daß, wenn er in Liebe zur Jungfrau und ihrem Sohne wahrhaft und ungetheilt dem göttlichen Willen sich conformiren wolle, er auch, wenn es Gott also wohlgefalle, bereitwillig sein muffe, in die Gewalt ber bosen Beister zu gerathen, und jegliche Verfolgung und Plage von ihnen zu er= leiden. Anfangs entsetzte er sich vor diesen Zumuthungen; un= gewiß schwankte er hin und her, und konnte es nicht über sich gewinnen, seine Einstimmung zu einem so schweren Kampf zu geben. Da die Gedanken aber nicht von ihm ablassen wollten, und immer bann wiederkehrten, wenn er sich ins Gebet begab, zugleich mit harten Vorwürfen begleitet, beschloß er zuletzt: bie Sache bem Herrn und seiner Mutter zu befehlen, und von ihnen Erleuchtung in seiner Aengstlichkeit zu erflehen. Als er dies eines Tages während des Megopfers, die heilige Hostie in der Hand, aufs angelegentlichste bei sich wiederholte, fühlte er durch ben inneren Zuspruch bes Herrn: — was ist es benn auch Großes, wenn bu, meines Schutzes und meiner Hilfe gewiß, aus Liebe zu mir, dich willig findest, in die Hand der bosen Geister gegeben zu werben? — sich unglaublich getröstet und ermuthigt, und übergab sich nun ganz dem Willen Gottes, bereit, auch Höllenqual zu leiden, wenn es ihm also gefallen sollte. Wenige Tage barauf wurde er burch eine andere Er= scheinung der heiligen Agnes in diesem seinem Entschlusse bestärkt, und höherer Hülfe in dem Rampfe, der, wie zu Gottes Ehre, so zu seinem Heile gereichen würde, neuerdings versichert, und fand sich dadurch nur um so williger, jedem Streite und jeder Bedrängniß sich hinzugeben.

Kaum war die Erscheinung verschwunden, da gewahrte er, wie ganze Rotten böser Geister in sein Zimmer einbrachen, die gewaltigen Lärm und Tumult versührten, unter großem Froh-locken ihn umringten, und ihn aufs allerhärteste bedrängten. Der Andlick machte ihn verwirrt und bestürzt, und er rettete sich zum Novizenmeister, dem er, was vorgefallen, berichtete. Dieser, nicht weniger bestürzt als er, war ungewiß, was er von dieser ungewöhnlichen und fremden Führung urtheilen solle,

und was darin zu rathen sei; tröstete ihn aber zuletzt damit, er werde die ganze Angelegenheit Gott empfehlen, und ihn um Licht zur Unterscheidung eines so seltsamen Geistes bitten. Von ba an wurde der Streit mit den bojen Beistern immer heftiger. und er litt an Leib und Seele nicht Geringeres, als ein Beseffener, obgleich Gott nie im ganzen Verlaufe ber Sache bem Satan solche Gewalt über seinen Leib gestattet, vielmehr mit ben Leiben auch die Begünstigungen, Tröstungen und Erschei= nungen häufiger wurden. Anfangs waren ihm die Tag und Nacht ummterbrochen fortgehenden Einflüsterungen, die Besell= schaft zu verlassen, am beschwerlichsten. Es wurde unaufhör= lich schmeichelnd ihm eingeredet: tritt aus diesem Orden heraus, und wähle irgend einen andern, und ich will bich zu einem Wunder der Einsicht machen, daß niemand an Weisheit und Gelehrsamkeit dich übertrifft, und du sollst zu Würden erhoben werden, daß du es nicht höher verlangen kannst. Da das nicht fruchtete, brohte der Einredende: er werde nicht ablassen, bis er wider seinen Willen von der Gesellschaft ausgeworfen worden. Da auch das nicht verfangen wollte, und Castillo sich nur um so eifriger bem Gebete und andern Uebungen hingab, ging bas Bestreben bahin, wenigstens diese so viel wie möglich zu ver= hindern. Sofort baber, wie er sich zu Betrachtungen anschickte, erklang plötzlich um ihn eine laute Musik, oder es erschienen vor seinen Augen mimische Gestalten, die durch die ungewöhnlich= sten Stellungen seine Aufmerksamkeit abzulenken suchten. Häufig, wenn er Morgens in der Frühe aufstehen sollte, fand er sich mit Händen und Füßen an bas Bett gebunden, daß er sich nicht aufzurichten, noch auch den gewöhnlichen Uebungen der Novizen beizuwohnen vermochte. Da das Alles seinen geistlichen Führer verwirrte, sollte dieser selber eine ähnliche Erfahrung machen; und als er einst über Feld mit ihm gegangen, fühlte er beim Herabsteigen von einem Berge sich zugleich mit ihm plötlich an allen seinen Gliebern also gebunden, daß beide nach feiner Seite sich zu bewegen vermochten, bis sie nach ziemlich bedeutendem Verzuge wieder entlassen wurden, theils zum Erstaunen, theils auch zur Belustigung bes Führers. War ber Beplagte allein in seinem Zimmer, bann setzten ihm die Beister

mit ihrem Geschrei also zu, daß er wie betäubt wurde, und vor ihren grausamen Lästerungen ihm der Kopf zerspringen wollte.

So viel und so viclerlei hatte der Unglückliche von den Unsechtungen zu leiden, daß sein Führer auf den Gedanken kam: er sei ganz und gar besessen, und deswegen den P. Jacob Garcia, der eine besondere Gabe hatte, die Geister auszutreiben, insgeheim von Salamanca kommen ließ, um ihn zu beschwören. Während dieser die üblichen Exorcismen über ihn sprach, wurde er aus göttlicher Zulassung, zu seiner Demüthigung und Prüfung, geriffen und niedergeworfen, wie ein wirklich Besessener, so daß die Bäter keinen Zweifel weiter hegten; besonders als der Geist, beschworen auszufahren, das Zeichen seines Ausgangs, das man ihm aufgelegt, wirklich erfüllte: indem die Lampe der Capelle, in der die Beschwörung vor sich ging, plötslich erlosch. Das war nun sehr beschämend für den Novi= zen, da es keine Hoffnung ließ, die Arglist des bosen Fein= des bei so vielen Anzeigen seiner Gegenwart zu bezwingen. Er setzte jedoch all sein Vertrauen auf die heilige Jungfrau und als er wieder in seine Zelle zurückgekehrt, empfingen ihn die bosen Beister mit Belächter und großem Freudenge= schrei; einmal darum, weil sie ihn in Verruf eines Besessenen gebracht, und dann, daß sie seinen Führer zum Besten gehabt, und ihn glauben gemacht, er sei nun befreit. Die Wiederkehr der Plage bewies, daß Alles nur auf Gottes Zulassung geschehe; da sich aber nun ausgewiesen, daß die Beschwörung nichts gefruchtet, urtheilten die Bäter: der Gepeinigte sei un= tauglich für die Gesellschaft und ihre Zwecke, und ohne Gottes besondern Schutz wäre er damal entlassen, und in die Welt zurückgesendet worden. Trotz seinen Anfechtungen wurde er daher fortwährend innerhalb und außerhalb des Hauses zu den Ordensge= schäften verwendet; und wenn nun kein Tag ohne Arbeit und geistlichen Gewinn für ihn vorüberging, war beinahe keine Nacht frei von Kämpfen mit der Hölle, die ihre Schaaren gegen ihn aussendete. - Sowie jedoch das erste Morgenlicht zur neuen Arbeit leuchtete, verließ er, von Oben gestärkt, sein Lager erfrischt und fräftig, als hätte er ber süßesten Rube genossen.

Eines Tages war er in die Nähe ausgegangen, um am

Feste der heiligen Magdalena eine Predigt, bestimmt für die Bekehrung verhärteter Sünder, abzuhalten, nachdem er die ganze Nacht vorher mit den Feinden den heftigsten Kampf hatte durchstrei= ten müssen. Als daher die Predigt zu Ende war, erkrankte er an einem hitzigen Fieber, und da er überbem, nach Hause zurückgekehrt, von den Widersachern mit neuen Plagen heimgesucht wurde, mußte er sich zu Bette legen. Da das Uebel tödtlich schien, wurde Nachricht davon ins Collegium entboten, und von dort aus P. Sebaftian Sarmiento, — ber, bei vielen ber erzählten Vorgänge Angenzeuge, vieles aus dem Munde des Heimgesuchten aufgeschrieben, — entsendet, um den Kranken ins Collegium zurückzubringen. Der Arzt Oliva, den man gerufen, wendete alle Sorgfalt an, weil die Krankheit tief ein= schnitt, und in ihrer Bösartigkeit wuchs, bis zum Vorabend von St. Annas Feste, Die, als die Mutter der Jungfrau, der Rranke hoch verehrte, und in deren Schutz er sich auch jetzt befahl. Das merkten die bosen Geister, und hießen ihn nur die Nacht erwarten, die sie ihm zu einer festlichen zu machen versprachen. Als daher alle Andern zur Ruhe gegangen, rückt bie Schaar mit großem Lärm und Geheul auf ihn bar. Die Lampe wird nun zuerst ausgelöscht, Kleider und Decke werden vom Bette herabgerissen, und im Zimmer umbergestreut; ber Kranke selbst lange umhergezerrt, geschlagen, und mit Krallen zerkratt, wovon P. Sarmiento am Morgen die deutlichen Spuren an Armen und Füßen bemerkte. Mit Noth sammelt der Leidende, alle seine Kräfte zusammennehmend, die zerstreuten Rleidungsstücke und Decken, damit im Hause das Vorgefallene nicht saut werde. Run kommen die Ungethüme wieder wüthend herbeigestürzt, reißen ihm die Kleider aufs neue weg, und er wird überdem gegeißelt und herumgestoßen, bis die Glocke den Bewohnern des Hauses das Zeichen zum Aufstehen gibt. P. Sarmiento eilt nun seinerseits gleichfalls zum Kranken, findet ihn erschöpft, nur mühsam athmend, aufs übelste mit den Kralsen zugerichtet, und erfährt, was vorgefallen. Der Arzt kömmt gleichfalls herzu, fühlt ben Puls, erklärt das Befinden des Kranken für höchst gefährlich, und verschreibt eine Arznei, um ihn zum Schweiß zu bringen. Als er aber am Abend sich

wieder eingestellt, findet er wider Erwarten den Kranken frei von Hitze, der Puls ist in bester Ordnung, und das Fieber gänzlich gewichen. Voll Erstaunen fragt er einen der Einwohner des Hauses, wer denn dieser Kranke sei? und da er die Antwort erhält: ein Priester bes Collegiums, ein Mann gleich ben an= bern, erwiedert er: unmöglich, er muß wundervoll und vom Himmel sein; denn ohne ein Wunder könnte er, nach den sichersten Grundsätzen ber Wissenschaft, nicht so plötlich aus solchem Uebelsein in ein solches Wohlsein übergehen. Da P. Sarmiento, von dem Wiedergenesenden gebeten, einige Nächte bei ihm zu verweisen, bis er wieder einigermaßen zu Kräften gekommen, seiner Bitte Folge leistete, hörte er die erste Nacht seltsames Geräusch in der Stube; in der andern aber, da sie untereinander fromme Gespräche über die Jungfrau hielten, horchte er, aufmerksam gemacht auf das, was die Dämonen einzuwenden hatten, und hörte sie nun murmeln: schweigt Hunde! lagt ab von diesem Weibe zu reden, warum peinigt Thr uns also?

Aehnliches hat sich mit Maria M. de Pazzis zugetragen. In der Vigilia des Pfingstfestes 1585 hörte sie eine rufende Stimme. Sogleich entrückt, erwiedert sie nach ihrer Art der Rufenden: sieh, ich komme, ich komme, ich komme in Eile! schwieg dann einige Augenblicke und sprach nun im Namen des fleischgewordenen Wortes, sich selbst antwortend: wisse! daß du bis zum Festtage, ben ihr jetzt unten feiert, und an dem du bich mir so enge verbunden, ich mich aber dir so reichlich mit= getheilt — sie hatte das Jahr zuvor an diesem Feste Profeß gethan, - mit mir geeint bleiben wirft, im Genusse ber Schätze des Himmels. Wisse aber auch! daß ich nach Verlauf dieser Frist, wie ich schon zuvor gesagt, dir das Bewußtsein meiner Gnade hinwegnehmen werde, nicht jedoch die Gnade selber, die allezeit bei dir bleiben wird. Diese Beraubung widerfährt dir nach dem Rathschlusse meines Baters, zur Freude der seligsten Beifter, die vor dem Throne des Allerhöchsten stehen; zum Beispiele für die sterblichen Creaturen; den Dämonen zur Pein und zur Beschämung, ben leibenben Seelen aber zur Erquickung und dir zum Troste. Denn ich will es mit dir halten, wie ein

tüchtiger Feldherr, der, ehe er einen Streiter erhöht, ihn zuvor vielfältige Prüfungen bestehen läßt. Sorge baber noch aufmerksamer denn bisher, daß du immer im Gefühle deiner Nich= tigkeit bich erhaltest, baun wirst bu jeden Freitag zur Stunde ben Geist empfangen, wo ich ben meinigen bem Bater aufge= geben; allzeit und jedesmal, auch wenn du es nicht wahrge= nommen. Du wirst bann immer mit mir geeinigt bleiben, und mein Friede wird bei dir sein, wenn du gleich bich in einem fortbauernden Kampf befindest. Denn während der Dauer der Beranbung, mit welcher ich dich durchiiben will, werden viele Löwen aus der Hölle sich aufmachen, und kommen, dich zu bestreiten; sie werden dir viel Tort und Ungemach zufügen, und nicht allein äußerlich, sondern mit noch größerem Ungestüme auch innerlich bich angreifen. Aber verzage nicht! benn ich werde nicht gestatten, daß sie beiner Meister werden; immer wie jetzt wird meine Gnade dir nahe sein; ja, je heftiger sie bich aufallen, um so näher wird dir meine Hülfe stehen, obgleich du sie weber fühlen noch wahrnehmen wirft. Sie erwiederte darauf schnell in eigener Person: beine Gnade genügt mir, und rebete bann wieder im Manien des Herrn fort, der ihr fünf große Versuchungen ankündigte, zugleich aber eben so viele Mittel zu ihrer Bestreitung angab, und zuletzt mit den Worten endete: laß getrost alle Dämonen sich gegen bich erheben, um bir Schrecken einzujagen, aber habe nimmer Furcht! Wenn bu bich auch umgeben siehst vom härtesten Streite, daß du nicht weißt, wohin dich wenden, wähnend, ich sei nicht mit dir; bann wisse für gewiß, daß ich dich nie verlassen werde! Sie erwiedert darauf: o eingebornes Wort, o Fleisch gewordenes Wort! wer kann beine große Werke vollsiihren; dir sind sie flein, mir aber sehr greß. Mir genügt jedoch beine Gnade, und ich werbe, ermuthigt von dir, in alle Ewigkeit nicht waufen.

Die angekündigte achttägige Ekstase trat nun ein, und während dem Verlause derselben wurde ihr ein Vorgeschmack dessen, was ihr bevorstand. Sie sah die Löwengrube, in die sie geworsen werden sollte, was man deutlich aus ihren Worten erkannte; so wie daran, daß sie erbleichend in einer

Weise sich benahm, daß ihr Zustand Allen Erbarmen einflößte. Ihr wurde nämlich eine unendliche Menge von Dämonen gezeigt, die die härtesten Versuchungen rüsteten, und es war ihr, als ob sie das entsetzliche Brüllen der wildesten Bestien vernähme; ans Angst auf ihre Knice sich niederwerfend, stieß sie daher schmerzliche Worte aus, die den Augen der Anwesenden Thränen entlockten. Sie rief Himmel und Erde und alle ihre Bewohner zu Hülfe, schrie zum Herrn auf: wo ist nun, o mein Gott! bie Sonne beiner Gnabe? sie scheint mir verfinstert, und biese beine Gnade mir entzogen; ich bin verlassen wie ein Körper, ber keines seiner Glieder zu bewegen vermag. Diese granfamen Gespenster unwingen mich, und wenn ich ihr grauenvoll Ge= heul vernehme, muß ich auch aufschreien zu dir; denn wenn vie Macht beines Armes abläßt von mir, werden sie mich ver= schlingen: Sie wurde indessen, während dem Verlaufe der 8 Tage, fortbauernd zu dem bevorstehenden Rampfe gestärkt; und als die Frist mit dem Pfingsttag abgelaufen, und sie wieder zu sich gekommen, war Sinn und Geschmack innerlicher Gnade ihr genommen; und nun begannen die furchtbaren Erscheinungen der Dämonen, und ihre grausamen Versuchungen, sie also zu bedrängen, daß es in der heiligsten Seele Grauen und Entsetzen hervorgerufen hätte. Unbeschreiblich widerwärtig war der Ein= bruck, den der furchtbare Anblick der Dämonen auf sie machte, bie ihr unter verschiedenen Formen erschienen, und der Entsetzten die greuliche Menge menschlicher Laster vor Augen stellten. Bu jeder Stunde tonten in ihren Ohren furchtbar heulende Laute und die schändlichsten Blasphemien, die ihr Gehör also erfüllten, daß sie nur mit Mühe die Reden der Schwestern vernahm. Darauf beschränkte sich aber die Plage nicht; sie wurde auch förperlich mißhandelt, bisweilen die Treppen hinabgeworfen, ein andermal von ihnen in Gestalt giftiger Schlan= gen gebissen, litt sie die furchtbarste Bein. Wollte sie zur Nachtzeit dem Körper einige Ruhe gönnen, dann war nicht auszusprechen, in wie vielerlei Art sie die Ermüdete 4-5 ganze Stunden hindurch peinigten. Als sie einst sich zu Bette gelegt, wurde ihr Brust und Kehle also geengt, daß ihr Gesicht sich verzerrte, und sie mit kaum hörbarer Stimme um Hilse rief. Die Schwestern trösteten sie, aber ber Schmerz nahm immer zu, bis nach dreistündigem Kampfe ein Ausschlag am ganzen Leibe hervorbrach, und sie nun erst einiger Ruhe genoß. Jetzt aber wurde ihr der Dämon sichtbar in Gestalt eines Ungeheuers, das sie verschlingen wollte; zwei Stunden bauerte die Angst, ehe sie befreit wurde. So ging es 14 Monate lang ohne Aufhören fort, bis ihr nach Verlauf berselben in einer Efstase angefündet wurde, daß sie 3 Monate hindurch einiger Erleichterung sich erfreuen werde. In der That wurde sie im Berlaufe dieser Zeit besser gehalten; boch waren die Verfolgungen keineswegs ganz eingestellt. Während sie 15 Tage lang in Brod und Wasser fastete, wurde sie vielmehr, als sie sich eines Abends auf ihren Sack niedergelegt, fünf lange Stunden aufs grausamste gerissen und geschlagen. Es schien ihr manchmal, als werde sie Glied vor Glied zerfetzt, so daß sie in die schmerzlichen Worte, die der heilige Antonius bei ähnlicher Gelegenheit aus= gestoßen, klagend sich ergoß: o mein Herr, wo bist du doch? Sie wurde aber immer zulett befreit, und mit großen Gnaden reichlich entschädigt.

. Vor Allem aber waren die eigentlichen Versuchungen ihr am härtesten, und diese waren von der Art, daß sie oft zu sagen pflegte: es wolle sie bedünken, wie keine im Grunde der Hölle zurückgeblieben, die nicht an sie gekommen, und um de= rentwillen sie ihrer Härte wegen nicht unerträgliche Schmerzen geduldet. Auch klagte sie wohl, wenn die Bedrängungen recht groß wurden: ich weiß wahrlich nicht mehr, was ich bin, ob eine vernünftige ober vernnuftlose Creatur; denn ich finde gar nichts Gntes mehr in mir, anger benn ein kleines von gutem Willen, Gott nicht zu beleidigen. Go fehr bin ich ein Behält= niß alles Bosen, und eine Gelegenheit zu aller Sünde geworden, durch die Gott beleidigt wird, daß ich bisweilen er= stanne, wie er mich auch nur erträgt. Ein Eckel an allen Religionsübungen hatte sie übernommen; denn sie war über die Massen gegen den Glauben versucht, dadurch, daß ihr einge= geben wurde: es sei kein Gott, kein anderes Leben! so daß sie Heiligenbilder kann ansehen konnte, im Chore manshörlich Blasphemien im Ohre vernahm, ober ein Geheul, das den

Sang ber Schwestern übertönte; und wenn sie zur Kommunion gehen wollte, wie sinnlos wurde sie im Anblicke des Dämons, der sie ermorden zu wollen schien. Darauf traten sinnliche Anfechtungen ein, etwa in der Weise, wie sie Katharina von Foligno und viele Andere geduldet; die Härte des Kampfes stürzte sie in ein zwanzigtägiges breunendes Fieber. Die Strenge ber Lebens= weise, die sie während der Dauer desselben fortsetzte, und nun auf Geheiß ihrer Obern unterbrach, stürzte sie in andere Anfechtungen, durch Zweifel über die Zweckmäßigkeit dieser Strenge, und durch äußerliche Anfeindungen berfelben, als sei sie aus bloßer Heuchelei hervorgegangen, und mit geheimer Befriedigung aller Lüste verbunden. Zum Troste und zur symbolischen Andentung, daß die Zeit ihrer Leiden noch nicht abgelaufen, erschien ihr darauf zur Fastnacht 1588, also gerade als die Hälfte ihrer Prüfungszeit verlaufen, der Herr als Ecce homo! in der Efstase, und reichte ihr-einen Büschel Myrrhen dar. Wohl verstehend die symbolische Bedeutung auf weitern Schmerz und neues Leid, und sich ihnen willig unterwerfend, sagte sie: Fasciculus myrrhae, Dilectus meus! mihi inter ubera mea commorabitur, und indem sie zugleich, zitternd am ganzen Leibe, zur Erbe niederstürzte, gab sie zu erkennen, daß sie innen und außen ben allerbittersten Schmerz ertrage. Sie wurde darauf gegen die Armuth versucht, und als sie durch ben Gehorsam sich von dieser Versuchung befreit, wurde ihr dann ferner eingegeben, das Aloster zu verlassen. Sie half sich damit, daß sie die Schlüssel desselben in die Hände des Bildes des Gefreuzigten legte, sowie sie ein andermal, als sie angetrieben wurde, sich selber ein Leid anzuthun, das Messer in den Schooß des Bildes der Jungfrau auf dem Altare barg. Zwischendurch wurde sie denn auch wieder leiblich durch die Dämonen geplagt, die sie unter den Augen der Klosterschwestern herumriffen, und vielfältig niederwarfen, zum großen Schrecken und Bedauern aller Augenzeugen. Darauf begegnete ihr, daß wenn sie an Orten durchging, wo Speisen aufbewahrt waren, die Thüren ber Schränke vor ihr geöffnet standen, und sie nun, ba es in ihrem Willen stand, zu nehmen, was sie wollte, aufs heftiaste sich versucht fühlte, zuzugreifen, wodurch sie sich denn ungemein gedemüthigt fühlte. Dann kehrten, durch aufsteigende Sorgen um ihr Heil, die Anfälle der Verzweiflung wieder, und als diese einigermaßen beseitigt waren, sah sie sich gegen ben Gehorsam aufgeregt, so daß, wenn die Oberin ihr etwas befahl, sie sich oft zu widersprechen gedrungen fand, wenn sie auch innerlich sich ganz bereitwillig fühlte, Folge zu leisten. Sie wurde zuletzt durch Mortification und große Demuth auch hier siegreich, gestärkt durch mancherlei Erscheinungen, und nach jedem Siege durch neue Gnaden bereichert, jedoch immer wieder ' aufs neue von den Widersachern angefochten. Erschienen ihr diese in gräßlicher Gestalt, dann sah man, wie ihr Antlitz er= bleichte, und vor Angst ihr der Schweiß am ganzen Körper ausbrach. Manchmal wurde sie aufs heftigste mit dem Kopf gegen den Boden geschlagen, so daß ihr Gesicht aufschwoll, und sie sich mehrmal ärztlicher Behandlung unterwerfen mußte. Man sah sie dann bisweisen nach der Geisel greifen, und sie zur Rechten und Linken mit großer Behendigkeit schwingen, da= mit sie die hart drängenden Beister vertreiben möge. Endlich waren die fünf Jahre abgelaufen, sie wurde am Auferstehungs= tage 1590 verzückt, und ihr wurde angekündet: wie sie eine 50tägige Faste, von da an bis zum Pfingsttage, zu beginnen habe, zur Sühne ber kleinen Verstindigungen, die sie in dem Verlaufe ihrer Prüfungen etwa verschuldet haben möge. Sie ge= horchte, nachdem sie die Erlaubniß der Obern dazu erlangt, fastete all die Zeit in Brod und Wasser, und als sie dann zu Pfingsten mit den Schwestern im Chore die Hymne: Te Deum laudamus angefangen, wurde sie verzückt, ihr Antlitz begann wun= berbar aufzuleuchten, und aus den Worten, die sie sprach, er= kannte man, daß sie die Glut des Geistes fühlte. Die Heiligen erschienen ihr, befreiten sie ans der Löwengrube, nahmen den Dämonen die Gewalt, sie künftig zu bestreiten; beschenkten sie mit reichen Gaben, die ihr Geliebter ihr gesendet; und sie hielt mit ihnen einen Trimmphzug durch das ganze Aloster, um den über die Dämonen erfochtenen Sieg zu feiern. ')

Seltsam vor vielem Andern ist, was sich um die Christina

<sup>1)</sup> Vinc. Puccin. Vita. c. IV-VIII. 35-88.

von Stumbelen ereignet hat, wie es Peter von Dänemark theils durch eigenen Augenschein gesehen, theils aus ihrem und der ihr Zunächststehenden Bericht erfahren und aufgeschrieben. ihrer frühen Jugend hatte, wie wir zuvor vernommen, eine Art von Bezug ihrer Natur zu jenen finstern Gebieten bestanden; ihr späteres Leben war dann gang in diese Richtung hineinge= zogen worden. 1) Als Peter 1267 am 21. Dezember sie zum er= stemmale im armen Hause ihrer Eltern besucht, war sie im · Angenblicke ber Begriißung rückwärts, und mit dem Haupte so heftig gegen die Wand geworfen worden, daß diese darüber erzitterte, und während der folgenden Unterredung hatte das Gleiche sich siebenmal wiederholt, ohne daß eine Rlage oder ein Senfzer aus ihrem Munte gefommen wäre. Wie sie aber eine kleine Weile noch beieinander gesessen, saben sie die Jung= fran, wie von einem plötzlichen Schmerze getroffen, aufzucken; und auf Befragen, was ihr begegnet; hatte sie erwiedert: sie sei verwundet; und als die um sie sitzenden Franen nachsahen, fanden sie wirklich an ihren beiden Füßen frisch blutende Wunden. Während der Untersuchung zuckte sie immer wieder von neuem auf, und jedesmal fand sich eine neue Wunde an anderer Stelle, so bag beren zuletzt sieben, vier am einen, brei am andern Juge wurden. Bei den letzten beiden hatte Peter

<sup>1)</sup> Es hat seine eigentliche firchliche Untersuchung über das Leben der Christina stattgesunden, deswegen haben die Thatsachen nur die Gewähr, die sie durch ihre Physiognomie sich selber geben, und die Glandwürdigkeit der Angenzeugen, — Peter von Dänemark, der Pfarrer des Ortes, und die andern gelegentlich Genannten —, für sich. Die Sammler der A. S. haben diese Zeugnisse so gültig besunden, daß sie keinen Austand genommen, die Acten über sie und den Briefwechsel in ihre Sammlung aufznnehmen, und sie haben recht daran gethan. Man kann sie nicht durchlesen, wenn man sonst seine Undefangenheit sich erhalten, ohne von dem durchgehenden Geist der Wahrhaftigkeit sich ergrissen zu sühlen, und der Verdacht irgend eines hier obwaltenden gestissentlichen Betruges, wird immer wieder entwassent durch die Einsalt der ganzen Erzählung, und die Unbegreissischeseit, wie so einsache Lente auf so seltsame Ersindungen gekommen sein sollten.

selbst zugesehen, und er glaubt, er habe diese Wunden noch in ihrem Entstehen erblickt, in der kurzen Frist, die zwischen ihrer Beibringung und dem ersten Tropfen Blutes verfließt. folgenden Besuche führten zur näheren Kenntniß ihres Zu= standes; Peter entdeckte allmälig ihre Stigmatisation und ihr Blutschwitzen; er empfand den Wohlgeruch, der sie umgab, und sah mit Verwunderung die Verzuckungen, die sie von Zeit zu Zeit anwandelten. Einmal fand er sie schwach und erschöpft im Bette liegend, und ba er mit seinen andern Gefährten zur Aebtissin von St. Cäcilia in Coln, die auf einem Alostergut in bemselben Orte Stumbele sich aushielt, gegangen, kam plötzlich Botschaft an den Pfarrer, der in der Gesellschaft war, ausa= gend, wie Chriftina in eine Cifterne voll Schlammes geworfen worden, und mit dem Tode bedroht sei. Sie eilten alle hin, und fanden sie wirklich im Schlamme versenkt bis zum Hampte, das ihre Gefährtin Hilla von Berg nur mit Mühe frei erhielt. Peter, der zuerst herbeigeeilt, legte mit Hilla Sand an, sie herauszuziehen; es gelang ihm aber nicht, bis die Andern gleichfalls hinzu gekommen, wo es dann endlich von Statten ging, und sie die Gerettete zu Bette brachten. Sie war aber wie in der Cisterne, so auch jetzt fortdauernd im Bette, gang von Sinnen; erft nach einer halben Stunde kam sie wieder zu sich, und begann nun aufs bitterste zu weinen, und mit rüh= renden Worten vor Gott zu klagen: daß ihr solches in Anwe= senheit so vieler Zeugen geschehen; obgleich ihr bei dem ganzen Vorgang in Haltung, Stellung und Verhüllung nicht bas min= beste Unehrbare begegnet. Sie erzählte in der Folge: wie sie, nachdem Beter mit seinen Gefährten furz zuvor von ihr weggegangen, von einem solchen Grausen und einer solchen Angst bes Herzens überfallen worden, daß sie nicht gewußt, wie ihr geschehen, und darum, um sich zu zerstreuen, ihr Obergewand ausgezogen, und die Betten ihrer Gefährtimmen gemacht. 2018 das geschehen, ihre Herzensaugst aber dadurch nicht gemindert worden, sei sie aus der Stube gegangen, in der ihre Gefähr= tinnen versammelt gewesen, und vor einer Kiste im Neben= hause niedergekniet, nahe bei der Thüre des größeren, das sie verlassen. Da sie also zu Gott um Hülfe in ihrer Noth, oder

doch um Ergebung gebetet, sei es ihr plötzlich vorgekommen, als wenn burch die östliche Thüre des Hauses eine schwarze, grauenvolle Wolfe hereingekommen, und über ihrem Haupte sich niedergelassen; was ihr dann weiter begegnet, bis sie in ihrem Bette wieder zu sich gekommen, davon sei ihr keine Er= innerung geblieben. 1) Ein andermal zur Adventszeit, als Bruder Gerard von Greifen und Jacob von Andernach sie heimgesucht, und der Abend herangekommen, wo sie mit Ger= trud und Hedwig, den Schwestern des Pfarrers vom Orte, welche beide nebst der Hilla vom Berge und der blinden Aleidis, die immer um sie waren, Peter ihrer Frömmigkeit und ihres verständigen Wesens wegen aufs höchste rühmt, - zu Bette gehen sollte, bat sie diese, sie in ihrer Mitte liegen zu lassen. Als vie Freundinnen gerne eingewilligt, fagte sie: ich will meinen Pelz anbehalten, denn es war in dieser Nacht die allerhärteste Rälte. Als sie nun alle zu schlafen angefangen, hob sich ein mächtiger Lärm im Hause, der sie ausweckte, und in Bestürzung setzte. Drei Thüren des Hauses fuhren auf, Christina aber wurde aus der Mitte der beiden Mädchen herausgerissen, und durch sie hindurch vor das Haus geworfen. Die Brüder und die ganze Familie erwachten über bem Lärm, suchten sie mit Fackeln und Lichtern, und fanden sie endlich halb todt an dem Orte, wohin sie geschleubert worden war. 2)

Bald darauf begann eine neue Folge von Erscheinungen. Durch die Bedrängniß Christinens veranlaßt, war Peter mit Bruder Wipert dem Böhmen wieder einmal zu ihrem Wohnort hinausgegangen. Im Hause der Jungfrau fanden sie den Benez dictiner Gottsvied, Prior von Brunweiler, mit dem Kellner derselzben Abtei, nebst dem Pfarrer des Ortes, und nachdem die Begrüßung vorüber, hatten sie, Christina im Bette zurücklassend, sich ins Borhaus miteinander an das Fener gesetzt, um ihre Kleider zu trochnen. Als sie einige Zeit also gesessen, fuhr mit einemmale, vor aller Augen, eine Masse Koth dem Prior an

<sup>1)</sup> Acta a fr. Petro de Dacia ord. praedic. aliisque familiaribus coaevis collecta. L. I. c. 5.

<sup>2)</sup> Acta c. V. 46.

bie Fiiße, die er ans Feuer gestellt; zugleich kam Geschrei aus ber Stube, weil auch Christina, wie es zuvor schon öfters geschehen, mit dem Unrath besudelt worden. Sie gingen des= wegen zu ihr herein; der Prior setzte sich nach Osten hin zum Haupte ihres Bettes, der Kellner ihm gegenüber zu den Füßen besselben; Peter und der Pfarrer nahmen ihren Platz zwischen ihnen nördlich, da die Wand, an der das Bette stand, südlich lag. Alle waren so nahe bei berselben, daß sie die darin Lie= gende mit den Händen hätten erreichen können, und so wurden fie Zeugen, daß dieselbe vor ihren Angen in gleicher Weise mehr als zwanzigmal verumeinigt wurde, wobei der Unrath überall, wo er hinfiel, ihr Brandblasen erregte. Die Nacht war daritber hingegangen, mit Anbruch des Tages war Alles wieder ruhig geworden; nach Sonnenuntergang aber hatte dasselbe Spiel wieder angefangen, und so in gleicher Weise am dritten Abend. Als im Verlaufe der dritten Nacht Wipert und der Pfarrer darüber hin und her redeten, und jener diesen fragte: ob er keinen Exorcismus auswendig wisse? hatte der Pfarrer erwiedert: wenigstens den, womit die Anaben besprochen werden, und Wipert wollte nun, daß er ihn anwende, ob er etwa Hülfe bringe. Christina hatte abgemahnt, ver= sichernd: es werde fruchtlos sein, denn so lange Gott das Alles zulasse, müsse sie es hinnehmen, aber Wipert hatte nicht abgelassen. Wie nun der Pfarrer den Spruch gesprochen, und Wipert denselben Wort vor Wort wiederholt, geschah, als sie nahe zum Schlusse gekommen, mit einemmale ein Anall in der Kammer, und das Licht erlosch, das etwa zwei Ellen über Peters Haupte stand. Wipert sprang erschrocken auf von der Bank, und wollte zur Thüre hinauslaufen, aber mitten in ber Stube wurde er mit dem Unrathe also übergossen, daß er zum öftern andrief: wehe mir, ich habe ein Auge eingebüßt! und also rufend vor die Thüre zum Feuer eilte, wo warmes Wasser für solche Fälle zur Reinigung bereit stand. Die ganze eine Seite des Gesichtes, Bruft, Schultern, Arme waren über und über begossen, er ließ sich reinigen, und kam dann fröhlichen Muthes wieder in die Kammer zurück. Am folgenden Morgen war Alles plöglich geändert; als sie aus der Kirche zurückgekehrt, Gorres, driftl. Dhyftif. III. 29

fanden sie Christina nach empfangener Communion in Ecstase, und um sie her den allerlieblichsten Geruch im ganzen Zimmer ausgebreitet. Später wiederholte sich inzwischen das Wersen wieder; Peter erhielt zu drei verschiednen Malen auch seinen Theil, vorzüglich aber wurde Bruder Gerard von Greisen, der sich im Scherze einen guten Freund des Dämons genannt, viermal aufs reichlichste bedacht. ')

Peter war nun nach Paris gegangen, erfuhr aber durch Briefe des Pfarrers Johannes, die Christina theilweise selbst dictirte, was weiter vorgefallen. Ihre Anfechtungen hatten eine andere Wendung genommen. Sie wurde an verschiedenen Theilen ihres Leibes, Auge, Stirne, Wangen verbrannt, so daß die verbrannten Theile aufschwollen, und mit Blasen sich bedeckten. Eines Morgens fand man sie, das Gesicht also ver= schwollen, und mit Geschwüren bebeckt, daß sie aussätzig zu sein schien, und man sie kaum wieder erkannte. Eine ihrer Genossinnen wurde eines Nachts gleichfalls mit ihr also versehrt, so daß sie fortan nicht mehr bei ihr schlafen wollte. Nun wurde ein Todtenschädel ins Haus gebracht, der überall in der Stube uniherfuhr, bald an ber Erbe, bann wieder an der Decke. Darauf begann ein Werfen mit Steinen um sie ber, so baß ihr Bater eine Wunde am Haupte, und zwei an den Armenerhielt; Gertrud, die Schwester des Pfarrers, eine solche an der Stirne davon trug; eine Jüdin aber, die sich gerühmt hatte, daß das Wesen ihr nichts anhaben werde, gar übel anfam. Besonders Christina aber war der Gegenstand dieser Würfe, die sie häufig verwundeten; einmal traf sie ein vier= pfündiger Stein so hart zwischen die Schultern, daß sie Blut spie. Zugleich wurde sie zum öfteren gebissen, daß sie überall mit Wunden bedeckt erschien, und das Blut ihr den Rücken und die Seiten hinunter bis zu den Füßen floß. Aber auch an ihrer Umgebung ließ sich dieselbe Wuth aus; der Prior von Brunweiler erhielt eilf Winden in der Hand; Bruder Johan= nes von Mussindorp wurde mit einer großen Wunde gewundet; der Pfarrer wurde gebiffen, so daß ihm über dem Faustgelenke

<sup>&#</sup>x27;) Acta V. 55-74.

eine drei Finger breite Narbe blieb; das Gleiche geschah einem andern Mönche, einer Begnine von Brunweiser und Andern. Sie selber sah die andern unsichtbaren Geifter, die das Alles verrichteten, wußte darum in der Regel voraus, was ihr bevorstünde, und fündigte es bisweilen an, wenn die Umstände es erforderten. Dabei wurde sie von furchtbaren inneren Ber= suchungen geängstet, trug aber immer Alles mit Gebuld und Resignation, so daß ihre Plagegeister in Verzweiflung über ihren Gleichmuth kamen. Einst wurden ihr in einer der ärg= sten dieser Versuchungen alle Lüste der Welt aufgedeckt, und dann ein Verlangen in ihr gewirkt, einen gewissen Mann zu schen und zu sprechen. Ich kannte biesen Mann, sagt Petrus; es war ein gräulicher Mensch, ein Mordgeselle, und sein Leben mit Unthaten erfüllt. Sie widerstand ihrem Verlangen unter Schmerzen, daß ihr das Herz brechen wollte, und da sie kein Arg in der Sache hatte, wunderte sie sich selbst, wie es doch fomme, daß sie gerade diesen Menschen, den sie früher verab= scheut, und bessen Stimme schon ihr ein Greuel war, wie der Satan, sehen und sprechen wolle. Bon da an kam der Wider= sacher jede Racht in der Gestalt dieses Menschen an ihr Lager und sagte: Geliebteste, sieh, ich bins! die Thüre stand offen, und so bin ich ohne Wissen von Vater und Mutter hereinge= fommen, fürchte bich nicht! Damit versuchte er sie zu umar= men und ihre Hände zu berühren. Sie, ganz und gar der Meinung, er sei es selbst, zog ihre Hände an sich, und mit allen Kräften seiner sich erwehrend, beschwor sie ihn laut auf= schreiend, wie sie meinte, in der Bitterkeit ihres Herzens, bei allen Leiden des Herrn, von ihr abzulassen. Er sagte: v Herz! nie hab ich zu jemand solche Liebe getragen, wie zu dir, woll= test du mich nur eines Blickes würdigen, ich würde nicht ferner mehr bös sein, sondern gut werden; wenn du dich aber wei= gerst, werde ich immer im Argen beharren. Zur Herrin will ich bich machen, schöne Kleider und Geld in Fülle sollst du haben, nichts soll dir mangeln; ich sühre dich ohne Wissen beiner Estern unter angesehene Leute, wo birs wohl werden wird. Sie unterbessen nahm sich zusammen, immer des Leidens unseres Herrn gedenkend; er aber, da er ihr Schweigen sah,

begann laut aufzuweinen und zu wehklagen: willst du mich beim umbringen? ich bin des Todes, wenn du nicht Erbarmen mit mir hast, benn so sehr bin ich dir zugethan, daß ich um beinetwillen nicht essen noch trinken mag. Da sie fortbauernd schwieg, und er ihren Widerwillen bemerkte, rief er: und wenn bu ber Satan wärest, ich vollbringe meinen Willen mit dir, und barauf griff er mit Heftigkeit sie an, so daß es ihr schien, als sei es um ihr Leben gethan. Sie rief mit gefalteten Hän= ben in ihrer Angst mit den sugesten Worten zu Gott um Sülfe, konnte aber keinen Trost in sich verspilren, und meinte, sie bleibe unerhört. Er aber verschob ihr unterdessen den Schleier, zerriß ihr Gewand, und sagte dabei: weil du mir keine Antwort gibst, werde ich überall ausbreiten, du seiest mir zu Willen gewesen. Sie erwiederte: nicht Tod noch Aergerniß macht mir Furcht, des Teufels Stimme wäre mir lieber zu hören, denn die deine. Darauf zog er ein Messer, und es ihr in die Nähe des Herzens bringend, schrie er: mit diesem Mes= ser werde ich dich umbringen, sagst du mir nicht, daß du mir folgen willst. Sie antwortete: ber Herr ist mein Bräutigam, ihm habe ich meine Treue gelobt, und in seinem Namen will ich sterben. Nicht also, war die Antwort, dein Bater und beine Mutter sollen voraus gehen, Alle in diesem Hause werbe ich umbringen, dich aber noch aufbehalten. Er zog darauf das Schwert, und ging davon, und es schien ihr von ferne, als ob er alle unbringe, denn sie hörte Einen nach dem Andern jäm= merlich weinen, wie solche thun, die umgebracht werden. Sie hörte zuletzt auch ihren Bater sprechen: halte ein, ich will ihr zureden, daß sie dir zu Willen werde! Der Bater kam nun zu ihr herein, sprechend: liebste Tochter! gedenke, daß ich nie einen Menschen geliebt wie bich, ergib bich biesem, um mir mein Leben zu erhalten, du wirst es nie vor Gott verantworten fönnen, wenn ich umkomme. Sie barauf: Bater! wie fagst bu, ich soll Gott verlassen, der doch für uns den Tod gelitten. Fasse bir ein Herz, und lag uns bes Tobes sterben. Der Wüthende darauf tödtete den alten Mann, und sie hörte ihn röcheln in seinem Blute. Der Mörder nahte barauf zu ihr, sie aber nahm das Messer, und stieß es sich in die Lende, damit, wenn er ihr Gewalt anthue, der Schmerz ihr hülfreich beistehe, das mit ihr Herz durch Einstimmung sich nicht verkehre. Alle ihre Glieder wurden mit Blut übergossen, der Versucher aber wich von ihr; das Schwert wurde gesunden, sie aber lag außer sich. Drei Tage und drei Nächte floß das Blut aus ihrer Bunde; sie aber sürchtete zu sterben, und wurde auß härteste geängstigt, weil sie glaubte, sich selbst umgebracht zu haben. Aber, wie sie so weinend lag, erschien ihr ein schöner Jüngling, sagend: sürchte dich nicht! ich bin der, dem du die Treue gelobt, und habe dein Blut fließen gesehen; du wirst nicht sterben an dieser Bunde, denn du hast mir darin die Treue gehalten. Er machte darauf das Kreuzeszeichen über die Wunde, und das Blut stand sogleich, und aller Schmerz war verschwunden.

Neue Verfolgungen schloßen sich den vorübergegangenen an; sie wurde bei den Haaren in ihrem Zimmer hinaufgerissen, und aufs heftigste gegen die Decke desselben angestoßen. Zugleich wurde durch die Stube ein Schwert geschwungen, ohne daß jemand zu sehen gewesen, der es geführt. Da die Hilla davon verwundet wurde, kam der Bater, der den Lärm gehört, her= zugelaufen, und da er das geschwungene Schwert oben an der Decke sah, setzte er eine Leiter an, wurde aber mehrmals am Ropf verwundet. Er nahm nun eine Lanze, und ließ sich mit dem Schwerte in ein Gefecht ein, bas öfter an die Lanze schlug. Zur Adventszeit 1271, wie es scheint, wurde sie öfter wieder kopfunter in die Höhe geriffen; acht Tage vor Weihnachten wurden Weidenflechten durch ihre Füße gestoßen, und sie da= mit durch das Fenster über den Garten und den Zaun hinüber= gerissen, bis zu einem hohen Baume hin. An diesen wurde sie dann mit Händen und Füßen festgeheftet, und hing dort wohl eine Stunde, bis die ihrigen sie vermißten und suchten. Das erzählt sie selbst in einem Briefe an Peter, und der Pfarrer, der ihn geschrieben, setzt hinzu: als ich herbeigekommen, fand ich sie am Baume hängend, bei ihr aber die Mutter stehend und wehklagend, weil sie die Gebundene nicht zu lösen vermochte. Allen famen die Thränen in die Augen, und wir

<sup>1)</sup> Act. II. v. 42. 4. Es war bie Faste 1269, wo ihr bies begegnet.

nahmen sie von ihrem Kreuze herunter. Am Thomastage geschah dasselbe am hellen Mittag. Sie wurde durch das Fenster geriffen, und an einen andern Baum geheftet, bis wieder ich und der Rellner von Brumweiler herzukamen, und wir sie befreiten. Gleichzeitig überfiel sie viel anderes Unglück, ihre Eltern ver= armten, und ihr Hof kam in andere Hände; das kleine Haus, das sie bewohnten, ging in Flammen auf und stürzte ein, ihre Freunde starben, einer um den andern. Zu ihrem Troste kam Peter noch einmal im Jahre 1279, um sie zu sehen, aus weiter Ferne. Der Wanderer erbaute sich an ihrem ganzen Wesen in Antlit, Gang, Haltung, Bewegung und all ihrem Thun, aus welchem Allem eine höhere Gnade hervorleuchtete. Nach seiner Abreise geht die Plage wieder fort, und die Er= zählung der Dinge, die bis zum Jahre 1286 vorgefallen, wo Beter, wie es scheint, gestorben, füllt noch zwei Bücher seiner Acten. Jetzt hatte die Peinigung die Form angenommen, daß es ihr lange Zeit hindurch schien, die Dämonen-rissen sie in Winters Mitte nacht aus ihrem Bette, schleppten sie über Stock und Stein aufs Hochgericht, in den Wald oder anderwärts hin, hielten dort Gericht über sie, und verdammten sie zu allen nur ersinnlichen Peinigungen, die dann sofort auch an ihr vollzogen wurden. Bald schien es ihr, als werde sie in der Mitte entzwei gehauen, ober mit Hacken zerrissen, Glied vor Glied, zuletzt auch das Haupt von ihrem Leibe abgeschlagen. Dann wieder kam es ihr vor, als umloberten Flammen diesen ihren Leib, und sie wird mit Brandblasen über und über be= deckt, ein glühender eiserner Ring wird ihr aufs Hanpt gesetzt, und mit Hämmern dann um ihre Schultern geschlagen. Wieder wird jedes Glied ihres Leibes mit Lanzen durchbohrt; ein an= deresmal fühlt sie sich wie einen Ball von den bosen Beistern hin und her geworfen, dann wieder in einen Ressel mit flam= mendem Pech und Schwefel gestürzt. Zur andern Zeit glaubt sie sich nacht in das benachbarte Dorf Polhegen geschleppt, dort von den Hunden verfolgt, und von den Einwohnern, die sie alle deutlich unterscheidet, mit Spott und Hohn bedeckt, auch wohl also von Ort zu Ort, bis auf den Markt von Coln ge= schleift, und zuletzt in einen stinkenden Pfuhl versenkt. Aber

in jeder Nacht, wenn Noth und Bedrängniß den höchsten Grad erreicht, schlägt ihr Zustand in den entgegengesetzten über; die Engel kommen zu der Zerrissenen, Zerfetzten, Todtwunden und Athemlosen, trösten sie, heilen sie, und bringen sie wieder unversehrt und wohlbehalten zurück. An den Festtagen, beson= bers zur Abvent= und Fastenzeit wüthen die Dämonen am hef= tigsten; jeden Tag im Verlaufe dieser heiligen Zeiten mehrt sich ihre Anzahl in einem bestimmten Gesetze des Fortschrittes, im gleichen Gesetze scheint ihre Wuth zu wachsen, am Tage vor dem Feste ist sie daher aufs Höchste gestiegen. Haben sie nun aber Alles erschöpft, was ihre Wuth ihnen eingeben mochte, dann kommen sie immer zusetzt vor die Leidende, bekennen ihre Ohnmacht und gestehen, wie mit den Niederlagen, die sie an ihr erleiden, ihre Verdammniß immer wachse, für sie aber be= ginnt mit dem Festtage nun die Jubelzeit. Zwischendurch bricht dann auch wohl wieder die handgreifliche Wirklichkeit in diese Visionen ein, und der Pfarrer berichtet bisweisen in Nachschriften darüber. So wird sie einmal fern vom Hause in den Sumpf geworfen, daß sie gang in ihn versinkt, und man sie nur durch ein hervorstehendes Ende ihres Oberkleides entdeckt, und halbtodt und zerfetzt wieder heimbringt. Ein andermal wird sie in strengster Winterkälte, eines Steinwurfs weit von ihrer Wohnung, auf einen Holzhaufen im Hofe eines Nachbars geschleudert, wo sie liegt, bis die Tochter des Hauses zufällig durch die Nacht ihre Wehklage vernimmt, ihr nachgeht, und sie wieder nach Hause bringt. Wieder werden ihr Arbten, Schlan= gen und anderes Ungeziefer in ihr Lager gebracht; ihr Haus ist mit mancherlei Getimmel erfüllt; Krüge und Teller werden vom Tische der Familie, während sie am Essen sitt, wegge= tragen, man hört mit Glocken läuten, Trompeten werden ge= blasen, Gesänge ertönen um sie her: wo ist bein Gott? wo sind die geschornen Narren? ich will es ihnen so gesegnen, daß sie nimmer sich wieder sehen lassen, so schallt es mitunter in prahlender Nede. Bei Gott beschworen, daß sie die Wahrheit rede, bekennt dann eine fläglich weinerliche Stimme: wie sie zuvor Lüge gesprochen, und ein Anall endet zusetzt den ganzen Auftritt. So geht es ununterbrochen bis zum Jahre 1288

fort, wo endlich eine Art von Crise-eingetreten. Sie floß nämlich im Blute, so daß zwei Bettlacken zum mindesten alle Tage so blutig wurden, als seien sie mit Blut getränkt. Zuvor hatte sie anderthalb Jahre hindurch nichts als Ingwer gegessen, und alles Getränke schien sich ihr in Blut verwandelt zu haben. Nun hörten alle weiteren Ansechtungen auf; sie lebte noch 24 Jahre bis 1313, wo sie 70 Jahre alt gestorben.

Ganz Aehnliches kömmt nun auch im Leben anderer Mysti= schen vor. Von Dominicus von Jesu Maria, aus dem Car= melitenorden, wird in seinem Leben (c. 12) erzählt: wie er im Aloster zu Valentia häufig, in zwei an die Kirche stoßenden Capellen zur Nachtzeit beten gegangen, und wie ihn einst die Geistlichen, Morgens in der Frühe, in einer derselben bis zum Halse eingegraben gefunden, und zwar gerade an einer Stelle, wo der Boden harter Lehm und Thon gewesen, so daß man ihn mit Hauen und Pickeln ausgraben mußte. Als er einst in der Nähe von Alcola bei dem Pfarrer des Ortes mit anderen Geistlichen zu Tische saß, hielt er nach dem Essen, den mit einer geheimen Siinde belafteten Gewissenszustand des Wir= thes wohl durchschauend, eine Ermahnung mit solchem Nachbruck, daß der Getroffene ihn hernach bei Seite rief, ihm dankte und Besserung angelobte, zugleich aber die Ankündigung vernahm, daß, wenn er wieder in sein Laster zurücksinke, er den Rückfall nicht lange überleben werde. Er verfiel aber, trot seines Gelübnisses, wieder in die alte Sünde, und als ein Jahr vergangen, kam Botschaft an Dominicus, daß er komme und den kranken Pfarrer tröfte. Kaum bei ihm eingetreten, sagte der Kranke ihm mit vieler Freude: Pater, ich habe mit diesen meinen Augen den Gekreuzigten gesehen, und ihn angebetet. Dominicus, der sogleich seinen Zustand erkannte, sah bald auch diese Täuschung durch, und sagte ihm, daß es keine wahre Erscheinung, sondern Trug des bosen Feindes ge= wesen, der ihn verführen wollen. Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, da sah er sich gegenüber auf der andern Seite bes Bettes seine eigene Gestalt, und hörte wie die Erschei= nung zum Pfarrer redete: gar mannigfaltig ist der bosen Beister Trug und Falschheit, wisse, daß der allmächtige Gott mit jener

wahren Erscheinung dich hat stärken und in seiner Gnade befräftigen wollen, das aber ist dem Teufel gar unlieb gewesen, und weil er gesehen, daß du nach Dominicus ins Kloster geschickt, hat er zuvorkommend selber seine Gestalt angenommen, und dich in ihr eben bereden wollen, es sei der bose Feind, ber bir erschienen. Aber lasse bich nicht irre machen, ich bin der wahre Dominicus, den du berufen, der vor einem Jahre bich zur Buge bekehrt, und bin aus Mitleiden gekommen, um von der Verdammniß dich zu erledigen. Der drüben aber ist der Teufel, dem schenke weder Glauben noch Gehör, willst du nicht ewiglich verderben. Dominicus entsetzte sich über diese Frechheit und versuchte allerlei, um ihn zu Schanden zu machen; er wich aber und wankte nicht, und behauptete immerfort, daß er der rechte sei. Nachdem der Streit lange ge= dauert, brachte der bose Geist es endlich dahin, daß der arme Kranke, der erschrocken und zweifelhaftig war, sich zu ihm wenbete, ihn für den wahren erkennend, den andern aber mit den Händen abwehrte, als den er für den Teufel hielt. Als Do= minicus das sah, kniete er, aufs höchste geängstigt durch die Seelengefahr bes Kranken, vor seinem Bette nieder, faste bie Hand, die ihn wegstieß, kußte sie etlichemal und sagte dann: ich bin Dominicus von Jesu Maria, ein unwürdiger und unnüter Diener unfrer lieben Frau vom Berge Carmel; bekenne, daß ich nicht würdig bin, daß ich diese geweihte Hände, die meinen Heiland und Erlöser so oft gefaßt, füssen solle, denn ich bin ber allergrößte und verwerflichste Sünder. Jedoch es reuen mich alle meine Sünden von ganzem Herzen, und ich bitte beswegen Gott um Vergebung, und hoffe zu erlangen seine Barmherzigkeit. Darauf wendete er sich wieder zum Kranken: mm thue der andere desgleichen, und wir wollen bann sehen, welcher ber wahre sei. Der Priester, ber nicht ungelehrt war, nahm die Probe an, und befahl der Erscheinung, daß sie auch Gott bitte, ihre Sünden bereue und bekenne, und hoffend Verzeihung von Gott bitte. Da ergrimmte ber Dämon, und schrie lästerlich auf: an Gott ist es, Reue zu hegen, er bitte mich um Verzeihung, ich aber werde ihn in alle Ewigkeit nicht bitten, benn er ist ber Sündige, nicht ich;

worauf er dann sogleich verschwand. Der Kranke darüber entsetzt, bittet Dominicus um Verzeihung, erhält aus seinen Händen die Sacramente, und stirbt im Herrn.

Als derselbe Dominicus einst in einer Nacht um Leiden flehend, sein Herz vor Gott ausgegossen, sah er mit einemmale seine Zelle mit bosen Beistern sich erfüllen, alle in entsetzlicher Bestalt rasend und ihn anschreiend, wie sie endlich Gewalt von Gott erlangt, Rache an ihm zu nehmen. Einer von ihnen lehnte sich wider die Thüre, um sie zu sperren, andere wurden auf Wache ausgestellt, ihr Führer aber setzte sich auf eine Art von Richterstuhl, und befahl, daß man ihm Dominicus vorführe, und die Zeugen seiner Bosheit aufträten. Sogleich erhub sich ein Getümmel und ein verwirrtes Durcheinanderreben vieler Stimmen, die alle wider ihn zeugten, und ihn vielfältiger Unbilden an= flagten, die er wider sie verübt. Thut an mir, was Euch Gott gestattet, benn mein Herz ist bereit! erwiederte Dominicus unerschrocken. Sie nun brachten vor, was sie auf ihn wußten: wie er einst auf dem Wege einige Maulbeeren abgebrochen, und sie gefräßiger Weise in sich hineingegessen, wie er Gott in Vermessenheit versucht, als er um Gesundheit für einen Todtkranken gebeten, wie er, als ihn bei einem Krankenbesuche eine Frau, in sträflicher Liebe für ihn, zweimal mit dem Fuße getreten, und er sie auch nicht einmal mit einer Miene gestraft, doch darauf Messe zu lesen gewagt. Neues Geschrei erhob sich nun: Böswicht, antworte jetzt und vertheidige, wenn du kannst, diese deine Laster und Verbrechen! Er entspricht der Auffor= berung, und weist mit siegreicher Beredsamkeit jene Vorwürfe von sich ab, aber der auf dem Stuhle fährt ihn an: o du Vermessener! unterstehst du dich noch so Vielen zu widersprechen, die mit ihrem Zeugnisse bich überführt? Zugleich befiehlt er ben Henkern, daß sie sich seiner bemeistern, und ihn aufs gräulichste peinigen sollen. Diese thun nach bem Geheiße, fallen ihn an wie die Furien, und zerfetzen ihn mit Hacken und ihren Zähnen, daß ihn bedünkte, wie alle Muskeln, Adern und Nerven an seinem ganzen Leibe in Stücke zerriffen würden. Giner in Gestalt einer Schlange wichelte fich um feine Beine, und biß ihm zwei tiefe Wunden in die Knie. Dominicus litt

mit Geduld; sie, wieder ergrimmt darüber, fuhren ihn mit got= teslästerlichen Reden an, über die er seinerseits wieder er= grimmte, dem auf bem Stuhle ins Besicht spie, und zugleich das Kreuz, das er auf der Brust trug, gegen sie heraus zog. Nun erschienen Schaaren von Engeln, welche die bosen Beister in einem Augenblicke verjagten, ihn aber, der am Boden lag, trösteten und seine Wunden heilten; nur von den beiden Wunden an seinen Knieen blieb ihm all sein Leben lang die Narbe. Die andern Geistlichen hatten das Getofe auf seiner Stube vernommen, und der Prior hatte ihm drei derselben zu Hülfe gesendet; aber obgleich die Thüre ohne Schloß und Riegel war, konnten sie dieselbe nicht öffnen, und blieben also vor ihr kniend und für ihn betend. Ein andermal zur Faschings= zeit, als er sich sehr bemühte, Sünden zu verhindern, und schon begangene abzubitten, hatte er eine Erscheinung von der Jungfrau, die ihm ankündigte, wie die bosen Geister Macht erlangt, durch fünfzehn Tage ihn zu peinigen; wie Sie ihn aber niemal verlassen, und nach Berlauf dieser Zeit ihn zu bestimm= ter Stunde erledigen und wieder herstellen werde. Gestärkt dadurch, begab er sich in seine Zelle, und sah sich dort bald von ganzen Schaaren berselben überfallen, die ihn zu Boben warfen, mit Füßen traten, und Hände und Füße ihm zusam= menbanden. Das Getimmel war wieder zu den Ohren der Brüder gekommen; viele waren herzugelaufen, und fanden ihn, als sich endlich die wieder versperrte Thüre ihnen geöffnet, Hände und Füße mit unsichtbaren Bauden gebunden, so daß man ohne Beinbruch sie nicht lösen, ihn selber aber auch nicht um ein Aleines von der Stelle bewegen konnte: Sieben Tage lag er also, als die erste tröstende Erscheinung sich wiederholte, und ihm nach andern 7 Tagen, eine Stunde vor Mittag, Be= freining zusagte. Das gab ihm neue Stärke, und entzündete ihn in um so größerer Liebe zu Gott, ergrimmte aber auch die Peiniger also, daß sie ihn nacht bis auf sein hären Gewand aus bem Bette riffen, und ihn wie einen Ball hin und her warfen, so daß die Briider ihn mit Striemen und Wunden bedeckt wieder fanden. Als die verkündete Stunde nahte, blieb ber Prior bei ihm, um des Ansgangs zu warten, und

war Zeuge der lieblichen Verzuckung, die über ihn gekommen; Hände und Füße wurden ihm im Verlaufe derselben gelöst, und er stand leicht und ohne Verhinderung auf, und brachte mit großer Behendigkeit, zur Verwunderung des ganzen Klossters, das Meßopfer am Altare dar.

Ist hier Alles ernsten, tragischen Schrittes seinen Bang hingeschritten, bann sind boch auch in diesem Gebiete andere Fälle aufgetaucht, wo es leichter zugegangen, und damit auch wieder der koboldartige Charakter durchgeschlagen. So ist es unter Andern bei dem Carmeliten Francus der Fall gewesen. Betete dieser in der Stille der Nacht in einer Zelle, dann nahm ihm diese oder jene Bank die Gestalt eines Menschen ober eines Thieres an. Was an sich dunkel war, erschien plötzlich hell, wogegen, was beleuchtet stand, sich mit Dunkel bedeckte. Die Farben wurden eben so verwechselt, und eine ber andern lügenhaft untergeschoben. Wollte er einen der Brüber anreden, dann wurde ihm gleich eines Andern Gestalt vor= gegaukelt. Mit dem Kreuzeszeichen verschwand die Lüge so= gleich. Wieder begab es sich, daß Dinge, die vor seinen Augen und Füßen lagen, plötzlich wie entrückt, und in ent= fernten Winkeln des Klosters, in dem er lebte, verborgen wurden. War er damit beschäftigt, den Klosterbrüdern eine Speise zu bereiten, bann wurden vor seinen Augen Töpfe, Schüffeln, Teller, löffel und andere Küchengeräthe weggenoms men und an Orten versteckt, wo sie nicht mehr so leicht zu finden waren; Alles, wie es schien, um ihm Berdruß unter seinen Genossen zu bereiten. War er ausgegangen, um Wasfer zu holen, hatte die Gefäße dafür zurecht gemacht, und wollte nun eben schöpfen, dann war ihm, als werde er vom Prior ober ben andern Brüdern gerufen, und wenn er dann, gehorsam, wie er war, schnell hineilte, waren bei der Rück= fehr keine Gefäße mehr zu sehen, noch auch konnte er jemand erblicken, der sie hinweggenommen. Machte er dann das Kreuz, ober sagte: Gott helfe mir! dann war er freilich von der Plage frei. Er beschäftigte sich viel mit ben Kranken, und besorgte sie liebreich mit Fleiß und großer Aufmerksamkeit. Bedurfte er nun irgend eines Dinges für sie, dam wurde es ihm, wenn

es auch ganz nahe lag, bedeckt, so daß er es nicht sehen konnte. Die Kranken riefen ihm dann wohl zu, zeigten mit Fingern ruf den Gegenstand, dort ist es auf jenem Tische oder Stuhle! er aber, wie wenn er keine Angen hätte, konnte die Sache nicht cher gewahren, bis er seine Gedanken auf Gott gerichtet, und den Nebel vor den Angen zerstreut hatte. Eben so ging es ihm in seiner Zelle. Sein Gebetbuch, sein Rosenkrang, oder sonst Sachen, von benen er wußte, daß sie dort seien, wurden ihm verborgen, daß er sie nicht gewahr wurde. Wenn er dann mit gehobener Stimme sprach, wozu der Spuck? im Na= men Jesu von Nazareth, gebiete ich dir, hebe dich weg von hier! dann hörte er entweder ein schallendes Gelächter, oder einen starken, die Zelle erschütternden Anall, und erkannte nun ohne Schwierigkeit, was er gesucht. 1) Auch beim heiligen Peter von Alcantara hat es in ähnlicher Weise sich gezeigt, nur daß bei ihm das Handgreifliche wohl eher überwogen. Der Heilige bewohnte eine sehr enge Zelle, in der er bei offener Thire, damit der Himmel durch dieselbe zu ihm hereinleuchte, etwa eine Stunde oder etwas darüber des Schlafes genoß. Die Zelle lag am Eingange eines langen Ganges, in dem er die übrige Zeit der Nacht im Gebete verbrachte; und hier war es auch, wo die bosen Beister um ihn heulten, in schenßlichen Geftalten ihm erschienen; und ihn mit Steinen war= fen, solcher Größe, daß die andern Brüder von dem Schalle der fallenden erwachten, wähnend, das ganze Haus stürze ein. Um Morgen fanden sie den Gang und die Zelle voll der ge= worfenen.2) In den Acten des P. Sebaftian del Campo im Jesuitenkloster zu Sassari in Sardinien wird erzählt, wie er all sein Leben lang ein Märthrer solcher Verfolgungen gewesen. Alls er einst auf Reisen war, regnete es Steine über ihn, die ihm zwar große Schmerzen, aber keinen Schaben brachten. Bis an den Altar verfolgten ihn seine Plager, indem sie ihm bald das Megbuch versteckten, bald es auf die Erde warfen,

<sup>)</sup> Specul. Carmelitan. p. Dan. a. virgin, Mar. T. II. P. II. c. XXV, 2817-21.

<sup>1)</sup> La vie de S. Pierre D'alcantara, Lyon 1670. 4. p. 26.

oder die darin gelegten Zeichen in Unordnung brachten. Zur Nachtzeit hörten, die ihm zunächst wohnten, in seiner Kammer gewaltiges Geheule, Kettengeraffel, den Wiederhall von Schlägen und zwischendurch seine Stimme: thut was Euch Gott zuläßt, ich bin zu Allem bereit! Gleiche Kämpfe wurden auch von der heiligen Franziska von Rom berichtet. Sie wurde in ihrer Jugend öfter bei ihren Haarflechten ergriffen, und von ber Gallerie ihres Hauses auf die Straße hinausgehalten, so daß sie zuletzt diese Flechten abscheeren zu lassen sich genöthigt fand. Ein andermal kam es ihr vor, als werde ein verwesen= der Leichnam vor sie gebracht, sie aber darauf geworfen, und mit ihm eine Zeit lang um und um gewälzt. Zum Zeichen bessen waren, als das Gesicht verschwunden, Leib und Kleider an ihr von der Jauche also durchdrungen, daß alles Waschen, wie oft sie es wiederholen mochte, den Gestank nicht tilgen konnte. Lange Zeit hindurch, wenn ihr nur eine Erinnerung an den Unflat fam, kehrte sich ihr Magen um, so daß sie kaum das Wenige zu sich zu nehmen vermochte, was zur Fristung ihres Lebens burchaus nothwendig war. Defter sah sie sich, ohne zu wissen wie es zugegangen, auf Bretter und Balken in ihrem Wohnhause getragen, die so hoch waren, daß sie nicht wieder herunterzukommen wußte. Ein andermal befand sie sich plötzlich in beschlossenen Räumen, in die sie nur durch die Fen= ster gelangt sein konnte, und bann wurde sie wieder, als sie in ihrer Küche zum Beten niedergekniet, eine lange Zeit über einem Haufen brennender Kohlen schwebend erhalten. Hatten die Dämonen sie aber aufs härteste mißhandelt, dann kamen sie bald darauf wieder, als ob sie ihrer Heiligkeit und Beharr= lichkeit nicht länger zu widerstehen vermöchten, warfen sich auf. die Aniee vor ihr nieder; oder legten ihre Hänpter in ihren Schooß. Sie stieß sie dann wohl mit Heftigkeit weg, und schling nach ihnen, aber ihre Schläge schienen ihr jedesmal wie gegen die Luft geführt. Bisweilen kamen sie in Geftalt zahmer Thiere, sich zu ihren Füßen schmiegend, oder als weiße Tauben sie umfreisend. Wenn sie dann auf ihr Thun nicht achtete, ver= wandelten sie sich plötzlich in reißende Ungethüme, Wölfe, Drachen, Löwen, die den Rachen gegen sie sperrten. Als sie

einst zum Beten sich niedergesetzt, und mehrere Bücher zu die= sem Zwecke aufgeschlagen neben sich liegen hatte, sah sie einen ungeheuern Affen sich zur Seite stehen, der in den Büchern blätterte. Als sie dadurch sich nicht stören ließ, fand sich noch ein Löwe hinzu, der mit dem Affen einen Streit anfing. Sie, schon an bergleichen gewöhnt, ließ sie gewähren, und achtete nicht auf ihr Treiben. Sie sah übrigens in solcher Weise nicht blos die Versuchungen, mit denen sie selbst umgeben war, son= bern merkwürdig genug, auch die von Andern, die ihr mehr ober weniger nahe standen, bemerkte die Künste, die zur Ueber= liftung derselben angewendet wurden, und sah mit Bedauern, wie sie sich betrügen ließen. Auch diese Einsicht machte ihr dann wieder oft viele Noth, weil sie Furcht hatte, sie möge burch frevelhaftes Vorurtheilen an ihrem Nächsten sich versün= digen. Oft wurde das Getümmel um sie her so groß, daß es ihr Gatte, ihr Sohn, ihre Genossin Rita, und ihre Hausnach= barn vernahmen, und bisweilen zu ihrer Hülfe herbeieilten. Waren sie dann bis zu ihr vorgedrungen, dann fanden sie die Geängstigte an der Erde knicend oder an ihr ausgestreckt, sich unter ben Schlägen, die auf sie fielen, beugend und windend, und die Anwesenden vernahmen den Schall, ohne jemand zu sehen, so wie sie auch ihr Streiten bemerkten, und die Reden ber Bedrängten hörten, ohne daß sonst etwas sichtbar gewesen wäre. Hatten die Angriffe ihre Zeit gedauert, oder wollten sie über ein gewisses Maag hinausgehen, dann winkte der Engel, ber ihr immer zur Rechten stand, mit einem leichten Ropfnicken, und Alles war verschwunden. 1) So ist es vielen Andern be= gegnet, und selbst der ruhige, einsilbige Gregor Lopez blieb in seiner einsamen Sütte in Amerika nicht verschont, und pflegte zu sagen: er verwundere sich selbst, daß er es aushalten ge= fomit, da jest noch bei der blogen Erinnerung sich ihm die Haare des Hauptes sträubten. 2)

Ein unseren Zeiten näher liegendes Beispiel solcher dämo= nischen Verfolgungen bietet das Leben der heiligen Crescentia

<sup>&#</sup>x27;) Ihr Leben von Mateotti B. III. 1-45.

<sup>2)</sup> Le saint Solitaire des Indes. Cologne 1717. p. 32.

von Kaufsbegern dar. Gestorben im Jahre 1744, wurde dies ihr Leben noch vor dem Ablaufe des Jahrhunderts Gegenstand einer scharfen Untersuchung zum Behufe ihrer Canonisation; die Thatsachen wurden durch Zeugenbeweise festgestellt, und dann in den beiden Folianten des Processes bekannt gemacht. Einer ihrer Beichtväter P. Ott von der Gesellschaft Jesu hat überdem eine Lebensbeschreibung von ihr geschrieben, und eine ihrer Mitschwestern, Gabriela Mörzin, die sechs Jahre mit ihr gelebt, hat, was sie von ihr gesehen und aus ihrem Munde gehört, oder von Andern vernommen, die länger mit ihr zusammengewesen, vier Jahre nach ihrem Tode 1748 unter dem Titel: "Leben und Tugenden der gottseligen Schwester Maria Crescenzia Höffin gewesten wüerdigen Mutter in unserem Aloster allhier zu Kauffbehrn," aufgeschrieben, so daß wir also durch beide Schriften, die handschriftlich noch jetzt in diesem ihrem Aloster aufbewahrt werden, uns vollkommen über den Gang ihres in= neren Lebens unterrichtet finden. Es läßt aber die Schwester Gabriele im Abschnitte: von der Helbenmiettigen Starkmiettig= feit der Dienerin Gottes Maria Crescentia p. 234 ihres Autographums also über die dämonischen Anfechtungen, die sie zu seiden hatte, sich vernehmen: "Es hat unsere liebe Muetter Crescentia nit nur assein auserlich von den Menschen und in= nerlich von Gott selbsten sehr vihl und große Ding erlütten, sondern der bose Keindt selbsten vernebte seine Bosheit auf ein grausame Weis an ihr durch schröckvolle Erscheinungen in aller= hand abscheulichen Wilbenthiers gestalten, welche sie ben Tag und Nacht vihlfaltig zu leiden gehabt. Spe aber schwige zue diser grausamen Marter demütig still, und ließe sich nit das mindeste vermerkhen, bis daß entlich Gott durch eine andere Schwester solches offenbahret hat, welche Schwester dann eins= mahls den bosen Beist in die Cellen der Crescentia hinein geben gesehen, yber welches besagte Schwester sehr erschrocken, und mit Forcht und Zittern die Crescentia ermahnt, daß sie doch umb Gotteswillen nit in die Cellen gehen solle, es seh just ein abscheulicher schwarzer Mann vor ihr hineingegangen. Die bemütige Crescentia erschracke sehr hieryber, das diese Schwester, mit Namen Maria Beatrix, solches gesechen, batt spe alsogleich

fueßfällig, spe solle von dieser Sach doch keinem Menschen nichts fagen. Aber dise Schwester Beatrix versprach der Crescentia solches keineswegs, sondern sagte ihr glatt hin an, spe solle dise Sach selbsten ihrer Oberin offenbahren, oder ansonsten werde spe es thuen, wie es auch hernach geschechen. Dan die demütige Crescentia sagte solches nicht, batte auch die andere liebe Mitschwester inständigst umb das Stillschweigen, diese aber thatte es nit, sondern gienge hin zu der Oberin, und sagte ihr was spe gesehen hat, nach welchem die Crescentia ihrer Oberin aus Gehorsamb alles sagen nueßte. Dis hab ich gehört von eben dieser Oberin Maria Joanna.

Bei so grausamen schröckhvollen Erscheinungen hatt es noch sein Verbleiben nit, sondern die unschuldige Crescentia mueste über das noch vihl andere graufame Ding von dem bosen Beist ausstehen, als da waren: harte und grausame Schläg, er= schröchliche Versuechungen in Bilden, Entreissungen, Streich und Binden, das spe also vihlmahl das Leben hierüber würde ein= gebüeft haben, wan spe nit durch übernattürliche Hilff und Gnad Gottes wäre erhalten worden. Es ist auch der böse Feindt gar oft ben der finstern Nacht in die Cell der Crescentia, als wie ein grimmiger Löw hineingefahren, und hat sie grausamer Weis herausgerissen, mit einem höllischen Tüer und Betös mit ihr hinunder über die Stiegen gesprungen, bas die Crescentia ihr Haupt auf den Stafflen der Stiegen grausamb aufgeschlagen, und schier zerschmettert hat, welches auch von andern Schwestern gehört ist worden. Dijes aber geschache mit einer solchen Geschwindigkeit, das diejenige Schwestern, so der Crescentia nachgeeilt, die Gransambkeit zwar hörten, aber wegen Geschwindigkeit nit sehen können, sondern der bose Beist war hin mit ihr, tragte ober zoge spe under vilen Schlä= gen und andern Peinen, von einem Orth zue dem Andern, auch ausser dem Kloster. Bald setzt er spe zue oberst auf den Fuerst des Closters oder eines andern Hauses, bald auf einen hohen Thurm in der Statt, welcher wegen Unsicherheit der Gaister, so allda waren, gar forchtsamb war. Bisweilen schleppt er sye hinaus zue bem Wasser, welches man die Wärtach neunt, setzt ine hinauf auf das Tach der Bruggen, und wolte Görres, driftl. Muftit III. 30

ine alle Augenblickh in das Wasser hinunderwerffen. Zue Zei= ten hat er spe an einen Banm gebunden, und grausamb daran geschlagen, bald aber an selben aufgehenkht, und mit einem hönischen Geschren und Frolockhen sne verspottet. Im Closter aber hat er spe bald zwischen schweren Truhen oder auch groffe Balchen hineingeprest, daß she sich nit mehr bewögen, und offt schier nit mehr schnauffen kunte, wie spe dan vihlmahl schier halb bodter under bergleichen schweren Sachen ist erfun= ben, und von andern Schwestern mit großer Mühe hat mußen heraus gezogen werden. Ben fältester Winterszeit hat er she in bem durch das Closter lauffenden Bach herumbgezogen, bis das spe völlig ernasset ware, alsbann hat er spe widerumb fortge= schlept und under die Scheitterlagen hinein geworfen, mit Schnee und vihlen schweren Scheittern bedeckt, über welches alsdan die bose Geister ein hönisches Gelächter und Gespött gehabt haben, bis sie entlich von den andern Mitschwestern nach lan= gent und vihlem Suchen unter dem heuffigen Schnee und Holz auf dem Angesicht ligendt und ganz erstarrt ist erfunden worden. Wan spe ein Stiegen hinaufgangen, war ber neibige Sattan gar offt da, und warfe spe mit allem Gewalt wiederumb hin= under, das ihr vihlmal das heuffige Bluett zue Mund und Naasen herausgeschossen. Einsmahls hat die Crescentia auf dem obern Boden des Closters etwas hollen wolen, als spe aber hinaufkommen, ergriffe spe der bose Feindt, und warffe spe mit solchem Gewalt zwischen den Balckhen auf den andern Boden herunder, daß sue auf der Stell zwei frische Zähn eingefallen hat, und der grausame Fahl herunden im Closter ist gehört Deswegen haben die andern Schwestern die Cres= centia alsogleich gesuecht, und allda halb bodter gefunden. Wann spe in dem Refectorio nach Ordensgebrauch die Schuld (mea culpa) gesprochen, hat der böse Feindt ihr das Haubt mit unerhörter Geschwindigkeit auf den Boden geschlagen, das die zusehenden Schwestern nit anders vermeinten, als das ihr dieser Gewalt das Haupt zerschmettern würde, welches auch ebenermaßen zur gewöhnlichen Tischzeit geschechen ist, nit one große Forcht und Mitleiden der Oberin und andern Mitschwe= stern. Es hat ihr ber bose Feindt sogar auch in ihren Arbeithen

und Gehorsambs-Verrichtungen unterschiedliche Bosheiten zugefüegt. In der Kuchl hat er ihr offt das Feuer ausgelöscht, bie gekochte Speisen verschütt und ander Sachen mehr. Einsmahls hat er ihr ein siedendte Speis über den Ropf abgeschütt, welches ihr einen sehr großen Schmerzen verursachet hat. Ein anderesmahl ist er wiederumb zur Crescentia in die Kuchl fommen, als spe just ein Speif für die Schwestern völlig aus= gekocht batte, da nam er ihr wieder dise Speis mit allem Ge= walt hinweg. Die Crescentia aber ohnerschrockhen und aus göttlicher Gnad und Antrieb gestörckht, nahm eillendt den Roch= löffel und schlagte mit selbem den bösen Feindt aus allen ihren Rräfften auf seinen Riessel, über welches der hoffärtige Geist grausomb zue heullen und zue brüllen angefangen, und also beschämbt sich in die Flucht begeben. Alles dises und noch an= deres mehr hat die Crescentia mit höchster Gedult und vollkom= mener Gemütsheiterkeit aus Liebe Gottes übertragen, hat auch nicht nur allein von ihrem angefangenen Eifer nit nachgelassen, sondern ist allezeit noch eifriger und beherzter worden, obsigte auch ganz herzhaft über die widerspenstige Feindt Gottes, welche sie auch öfters mit ihrem Befelch in die Flucht gejagt. Dies hab ich von meiner lieben, frommen und warhafften Oberin Maria Joanna Altwöggerin gehört." 1) Alle diese Berfolgun=

<sup>&#</sup>x27;) Alle die in diesem Berichte erzählten Thatsachen sind im Canonisationsprocesse: Sacr. Ritunm congregatione E. C. R. Dom. Card. Archint. Sabin. episc. et s. Cong. Praesecto Relatore Augustam Beatisicationis et Canonis. ven. serv. Dei Sor. Mariae Crescentiae Hoessin Monacal. pros. in monast. Kaussburana Romae 1797 durch viele Gegenbeweise erhärtet. So sagt der erste Zeuge Proc. inform. f. 230 aus, wie sie ost von unsichtbarer Gewalt mit Macht und ungsaublicher Schuelle, durch die Lust sortgestragen worden, ohne daß sie die Erde berührt; der dritte, wie sie am Conventstische vor Aller Angen weggerissen, durch die Thüre sortgesührt, von den Schwestern, die ihr sogseich nachgeeilt, erst nach langem Suchen unter einem Hansen Rüben eutdecht worden; dann das Zischen und Pseisen bei nächtlicher Weise in ihrer Zelle, und ihre Entsührung zwei Treppen hinunter unter den Holzhausen im Hose p. 26. Der vierte bestätigt das Meiste, hinzusetzend: wie

gen und Anfechtungen hatten schon in ihrem Noviziat angesangen, und waren damals größtentheils darauf hingegangen, ihr das Alosterleben zu verleiden, sie dauerten aber hernach noch vier Jahre später fort, bis sie endlich im Gesolge einer Wallsahrt nach Mariahilf auf dem Lechselde davon befreit wurde, wie das Alles die Berichterstatterin p. 15 aus ihrem Munde uns erzählt.

Wie dieser in der bezeichneten Zeit, so ist es auch der Maria Mörl in unseren Tagen ergangen, auch sie mußte durch die Schule solcher Anfechtungen hindurchgeben. Der erste Un= fang dieser Plagen ist bei ihr nicht genau bekannt, er möchte etwa in den Verlauf des Jahres 1830 oder an den Anfang des folgenden zu setzen sein. Im Jahre 1832 aber wurde sie bei= nahe ohne Unterlaß mehr oder weniger davon beängstigt. Scheußliche Geftalten zeigten sich ihr im Zimmer bei Tage wie zur Nachtzeit, und selbst auf dem Kirchwege. Dann verkroch sie sich bisweilen aus Angst unter das Bette, oft stürzte sie am hellen Tage mitten im Zimmer aus Schrecken zu Boben, ober wurde plötzlich von den heftigsten Convulsionen ergriffen, manch= mal hing sie ganz starr an ber Seite ihrer Freundin, die sie nicht verließ, oder am Arme ihres Beichtvaters, wenn er eben zur Stelle war. Die Schreckensgestalten, welche diesen gewaltigen Eindruck in ihr hervorriefen, beschrieb sie dann wohl selbst in diesen Worten: es sind gräßliche Männer, die sich an mich herandrängen, bald einzeln, bald mehrere zusammen stehen sie vor mir, und drohen mich fortzuschleppen. Bisweilen sehe ich in ihrer Mitte arme Seelen, bald mehr oder minder schwarz, bald feurig, die hin und wieder um das heilige Gebet an= halten. Mich schreien sie dann an, und dabei ist mir immer entsetzlich schwer im Herzen: mit dir ists aus, du bist schon ver= worfen und verdammt, lag es immerhin sein, dem Beichtvater Folge zu leisten, der kann dir ganz und gar nicht helfen! Sie kommen mir manchmal ganz nahe vors Gesicht, oder wollen

ihr in der Küche die große Pfanne mit Klösen über den Kopf ausgegossen worden, und noch mehr Anderes. Proc. Informat. p. 877. So mit allen andern Thatsachen.

mich bei ber Hand ergreifen, ober sie setzen das ganze Zimmer in Feuer, daß Alles zu verbrennen scheint. Nun reizen sie mich an, den Glauben zu verläugnen, legen mir Fluch= und-Lästerworte auf die Zunge, wider Gott ober die heilige Jung= frau. Ein anderesmal sitzt viele Stunden lang eine schwarze Rate auf dem Fenster und geht bei hellem Tage im Zimmer umber. Wirklich hörte ihr Beichtvater auch einmal ein solches Thier im Zimmer umberschnurren und spinnen, und wollte es mit einem Kehrbesen hinausjagen, konnte es aber nirgends finden, worauf die Marie in Lachen ausbrach: darum daß er gemeint, wie es eine wirkliche Kate sei, und sie nun nicht ertappen fonne. Bei solchen Erscheinungen fühlte sie Erleichterung burch den Anblick eines schönen Kindes, das ihr bei gänzlicher äußerer Hilflosigkeit dann wohl erschien, mit einem Kreuze in ber Hand, ober einem kleinen Blumenstrauße, ober auch nur mit einer einzelnen Rose und sich bald auf bem Bette, bald auf bem Tische zu ihr setzte, wo ihr dann während seiner Gegen= wart leicht wurde, obgleich sie aus der Erfahrung schon wußte, wenn es sich zeige, bedeute es ihr ein neues, recht großes Körper- ober Seelenleiden, mit dessen Beginn es sich dann jedesmal wieder entfernte. Dieselben scheußlichen Gesellen, die sie aber in solcher Weise ängsteten, plagten sie auch in leiblicher Weise. Oft wurde sie aus dem Bette, welches sie im gewöhn= lichen Zustande nicht allein und ohne Beihülfe zu verlassen vermochte, herausgeworfen, und bewußtlos schlug und stieß sie bann den Kopf gegen die Wände und den Boden des Zimmers, baß man hätte meinen mögen, sie werde ohne schwere Ver= letzung und Verwundung nicht wieder ins Bett zurückge= bracht werden können. Allein wenn sie wieder zu sich kam, fant sie sich unverletzt, und fühlte blos einige Ropf= und Glie= berschmerzen. Einigemal wurde sie mit dem Leintuch und der Bettbecke in einem Nu unter die Bettstätte hinuntergeschleudert, und ihr Kopf schlug nahe eine Stunde lang gegen den Boden und die Bretter ber Bettstätte in den heftigsten Krämpfen hin und her. Zu anderenmalen huben sie die Männer ihres Ge= sichtes auf das Fenster hinauf, und zeigten ihr unten blühende Gärten, Haine, Gestränche und bergleichen; eine schöne, breite

gemächliche Stiege führte zu ihren Füßen in die Herrlichkeit hinunter, und die drinnen luden sie nun ein, auf ihr hinabzussteigen. Sie bekannte, wie sic das ohne Zweisel gethan haben würde, wenn nicht eine unsichtbare Gewalt sie bei der Ferse gehalten hätte. Gewöhnlich mußte man in solchen Fällen den Beichtvater holen, um sie wieder ins Bett, und ganz zu sich zu bringen. Diese und mancherlei ähnliche dämonische Plagen hörten erst dann gänzlich auf, als man auf ihre wiederholte Bitte endlich im Juni 1833, mit Erlaubniß des Bischoss, den firchlichen Exorcismus ganz in der Stille, und ohne das gezringste Aussehen zu erregen, angewendet.

## 4.

## Rudwirfung ber Beiligen auf bie Beifter.

Bei den bisher betrachteten Einwirkungen der Geisterwelt auf die Mystischen, sind wir durchweg einer bestimmten An= schauung der einwirkenden Geistermächte in der Vision begeg= net; aber ein solches Erkennen bes Ursächlichen ist durchaus nicht die nothwendige Bedingung der Möglichkeit der Wirkun= gen gewesen, da diese auch ohne Sichtbarkeit der veranlassenden Ursache eintreten konnten, wie wir das denn auf einer tieferen Stufe bei den blos spielenden Spuckereien zum Theil haben eintre= ten sehen. Bei den Riickwirkungen auf die Geisterwelt aber ist, so wie sie über die gewöhnlich firchlichen herausgehen, das klare Schauen bessen, worauf eingewirft werden soll, die unumgäng= liche Bedingung. Denn da bei jeder vernünftigen Handlung das Ziel gewiesen werden muß, worauf gewirkt werden soll; hier aber unter den gewöhnlichen Verhältnissen des Bewußtseins dies Ziel in Unsichtbarkeit verhüllt ist, so muß es durch eine ungewöhnliche Schauungsweise, das ist durch die Bision, crst enthüllt werden, damit ein Handeln möglich werde. Ift alfo bort bics Schauen nur eine Zugabe, bann ist es hier ber Grund, der die ganze Wirksamkeit bedingt, und so tritt die Vision hier wieder als das wesentliche Moment hervor. Diese Gesichte gehen auf Himmel, Hölle und das Zwischenreich, dieselben Gebiete, deren, wie wir schon früher gesehen, die Einbildungs=

kraft sich bemächtigt hat, aus dem Ihrigen den einfachen Grund vielfach ausschmückend, den ihr das Schauen der Ekstatischen geboten. Dieser einfache, schmucklose Grund tritt z. B. in jenem Gesicht hervor, das der heilige Augustinus, 1) der es in seinen Schriften aufbewahrt, dem heiligen Chrislus, dem Patriarchen von Jerusalem, beilegt. Ohne sich in Ausführungen über das Einzelne der Qualen und Seligkeiten, und die Be= schaffenheit der Orte einzulassen, erklärt dies nur die Beinen der Hölle der Art nach völlig gleich mit denen des Reinigungs= ortes, beide nur durch die Dauer unterschieden, aber die einen wie die andern so beschaffen, daß sie wie die Seligkeiten des Himmels über allen Begriff hinausgehen. Wie ihm dann weiter die Freuden der Heiligen verschieden sind nach dem Grade der Heiligkeit und der dadurch bedingten göttlichen Erkenntniß, so müssen auch die Qualen nach dem Maaße der Sünden verschieden sein: so jedoch, daß Heiden und Christen ungleich ge= halten werden; die letzteren um ein Bedeutendes härter, weil sie die Gnade abgewiesen. Gleicher Einfalt ist auch jenes andere Gesicht, das ein Bruder, der im Aloster der Aebtissin Walburga gestorben, und wieder zum Leben gekommen, dem heiligen Bonifaz erzählt, und biefer seiner Schwester in einem Brief berichtet hat. In schlichtester Erzählung gibt er über das Gesehene Bericht, nachdem der Tod ihn vom Leibe ge= schieden. Es sei ihm zuerst gewesen, wie wenn ein Tuch von seinen wachenden Augen mit einemmale weggezogen worden, und ihm nun Alles sichtbar geworden, was ihm zuvor verbor= gen gewesen; die weite Welt mit allen ihren Ländern, Meeren und Völkern allzumal. Darauf habe ein Engel blendenden Glan= zes seine Seele angenommen, und sie hoch in die Luft geführt, durch eine die Welt umlodernde Flamme hindurch, die die Schwebende hart versehrt, aber zuletzt dem Kreuzeszeichen, das ber Engel über sie gemacht, gewichen. Sie wird nun vor ben Richterstuhl geführt, gleich ben andern Seelen, nach Maaß= gabe, wie sie schaarenweise ankommen; und es beginnt nun bort zwischen ben guten Geistern und ben Dämonen ein großer

<sup>&#</sup>x27;) Opera s. Augustin. T. II. epistol. 206.

Streit um den Vorgeführten. Alle Sünden, die jeder von Jugend auf begangen, treten vor ihn hin, rufen mit eigenem Munde wider ihn, klagen ihn schwerlich an, und die bösen Geister stimmen mit ihnen ein, und erschweren noch die Last der Missethaten. Dagegen aber finden sich auch die Tugenden und guten Werke ein, stellen sich ben Sünden entgegen auf, und sie viel größer und trefflicher scheinend, als sie jemal im Leben geschienen, entschuldigen und begütigen den Zagenden, und die guten Beister befräftigen und erhöhen sie noch liebreich. So wird es mit ihm, so mit Andern gehalten, die mit ihm gestorben, er sieht auch den Kampf, den die noch Lebenden zu streiten haben, so insbesondere Ceolred, König der Mercier. in der Erdtiefe aber erblickt er feuerquellende Brunnen, den Reinigungsort, darin viele finstere Seelen in großer Trauer umherschweben, über den davon ausgehenden Flammenstrom aber ift ein Holz zur Brücke gelegt, über welche bie Seclen vom Gerichte eilen. Einige geben ohne Straucheln hinüber, andere aber stürzen herunter in die Flammen, die einigen bis zu den Knieen, andern bis zur Achsel gehen, noch andere aber Sie kommen aber dann auf der andern aanz überwallen. Seite schöner und klarer heraus, benn sie gewesen, als sie hineingefallen. Unter bem Brunnen im tiefsten Abgrunde ist die Hölle, wo unaussprechliche Seufzer und Klagetone wohnen, weil die Barmherzigkeit Gottes nimmer dahin gelangt. Mitten in seinem Jammer barüber wird ihm zuletzt zu seinem Troste das Paradies, ein Ort wunderbarlicher Lustbarkeit, aus dem ein wundersüßer Geruch herfürweht, gezeigt, und in seiner Mitte die höchst vortreffliche Stadt, das himmlische Je= rusalem.

Später im Fortschritte der Entwicklung arbeitete sich nun Alles mehr dis ins Besondere hinein aus. Das blos intuitive Vermögen kam aber dadurch den Gebieten, in denen die Einsbildungskraft ihren Wirkungskreis hat, näher, und es mochte in vielen Fällen schwer sein, ihre wilden Wasser abzudämmen, und was von Legendenhaftem von Außen und selbst von Junen. sich zudrängte, abzuhalten, so daß jetzt beide Gebiete, minder scharf denn zuvor geschieden, in einer solchen Weise ineinander

überzugreifen beginnen, daß es oft schwer fällt, was dem Einen ober dem Andern augehört, voneinander auszuscheiden. Im= mer wird auch hier, was am einfachsten sich gehalten, und babei mit einer gewissen, tief eingehenden Sinnigkeit überra= schende Beziehungen in diesen Gebieten aufdeckt, als dasjenige gelten müffen, was am wenigsten bergleichen Einflüsse erfahren. So ist dies z. B. bei den derartigen Gesichten der heiligen Magdalena de Pazzis der Fall gewesen. Sie war eines Abends mit einigen Schwestern im Garten, als sie entriickt, und ihr nun der Reinigungsort gezeigt wurde. Man sah sie nun wäh= rend dem Verlaufe zweier Stunden den ziemlich großen Garten langsam durchschreiten, da und dort stehen bleibend, wenn sie irgend eine besondere Strafe eines Vergehens betrachtete. Sie rang bann aus Mitleiden die Hände, erblagte, und gebückt wie unter schwerer Last einhergehend, gab sie bisweilen Zeichen des Entsetzens von sich, daß ihr Anblick Grauen erregte. Als sie an die Stelle gekommen, wo die Beiftlichen litten, seufzte sie schwer auf, und sagte: guter Gott, auch Ihr hier? und ging also, seufzend bei jedem Schritte, langsam durch sie hin. Die unwissend gefündet, und in der Blüthe ihrer Jahre gestor= ben, wurden gelinder gehalten, und ihre Engel standen ihnen tröstend zur Seite. Aufs Härteste wurden dagegen die Hypofriten mitten unter Schrecken, weit näher an der Hölle, ge= peinigt. Die Ungebuldigen und Widerspenstigen erschienen ihr wie mit schwerer Last beladen, und unter ihr beinahe erliegend, und während sie durch diese hinging, sah man sie das Haupt beinahe bis zur Erde neigen. Nun dahin, nun dorthin schauend, rief sie einmal, vom Entsetzen durchzuckt, zum Himmel um Hilfe. Nach kurzem Schweigen schritt sie dann weiter, dahin wo den Lügnern geschmolzen Blei in den Mund gegossen wurde, während die Beizigen, auf Erden nie mit Gütern zu sättigen, jett in Peinen gesättigt wurden, die Unreinen aber an Orten unleidlichen Gestankes ihre Stätte gefunden. Zuletzt werden ihr biejenigen gezeigt, die in feiner besondern Sünde sich zuvorgethan, aber in allen Einiges geleistet, und darum auch an den Qualen Aller, nur in einem linderen Grade, Antheil nehmen. Sie fam bann wieder zu sich, nachdem sie zuvor Gott gebeten,

fie nicht wieder solches Elend sehen zu lassen, weil ihre Scele unter dem Leid erliege. 1) Mehr specificirt, und ins Ein= zelne ausgemalt, erscheinen die Gesichte der heiligen Fran-- zisca von Rom. Ihr ist der Reinigungsort schon in drei Stockwerken übereinander aufgebaut, indem ein mittleres, zwischen ein unterstes und oberstes, in die Mitte tritt, alle mit einem hellen, klaren Feuer erfüllt, ungleich dem Höllenfeuer, das schwarz ist und dunkel. Das unterste erscheint ihr wieder in brei Räume abgetheilt, wo in einem bas schärfste Feuer ber Priester, im andern das gelindere der Cleriker, im dritten ein noch gelinderes der am meisten verschuldeten Weltlichen wartet. Die bosen Geister sieht sie überall zur Linken der Gepeinigten stehen, und durch Hohn und Spott ihre Leiden noch schär= fen, dagegen auch ihre Engel zur Rechten außerhalb gestellt, ihnen Trost einsprechen. Aehnliche Gliederung, nur hier nach ben einzelnen Sünden und Vergeben, hat auch Franziska Pontiana in ihre Höllengesichte gebracht, und es dabei an grausenerregenden Bilbern nicht fehlen lassen. 2) Dasselbe ist auch in den Gesichten der Marina von Escobar der Fall, mehr noch in denen der heiligen Brigitta, wo der Einfluß jener früheren Anschauungen sich keineswegs verkennen läßt. Um geistige Verhältnisse bem gröberen, sinnlichen Verständnisse näher zu rücken, mußte man zu aller Zeit bildlich symbolischer Sprache sid bedienen, wo dann die Hille nur allzu leicht im Geiste, unabhängig vom Verhüllten, einen wuchernden Vegetationsproceß beginnt. Es kam dazu, daß es nöthig schien, das Entsetzen zum Bundesgenossen des ringenden Guten gegen die hinreißende Macht der Leidenschaft zu machen, und einer in wilder Kraft zügellos hingerissenen Zeit den Schrecken in den Weg zu wer= fen, um fie zum Stehen und zur Besinnung zu nöthigen, eine gute Absicht, die selbst bis in die Efstase sich verbreitend, mit= wirken mußte, um die granenvollsten Darstellungen hervorzu= rufen. Aber man vergaß dabei bisweilen, daß alle llebertrei= bung sich selbst zerstört, die Schwachen wurden entmuthigt und zur Verzweiflung hingetrieben, so daß die Kirche theilweise

<sup>1)</sup> Vita Par. II. c. VII. 225-30. 2) Vit. L. II. c. VIII.

hemmend sich ins Mittek legen mußte, die Stärkeren ihrerseits fanden sich dadurch zur Reaction getrieben, und da sie das unsgemäßigt Andringende eine Zeit lang durch stillen und dann durch lauten Widerspruch abgewiesen, wollten sie zuletzt auch, was innerhalb des Maaßes sich hielt, nicht ferner anerkennen. So arbeitete man, indem in allzu weit getriebenem Eiser Gottes Gerechtigkeit, und immer nur seine Gerechtigkeit ins Auge gesfaßt, seine Liebe aber in den Hintergrund gerückt wurde, ansderen Zeiten vor, die nun auf seine Liebe sündigen, und leichtssertig seiner Gerechtigkeit ganz und gar vergessen. Darum wird unter den Neueren der Anschauung von den jenseitigen Zuständen, wie sie Satharina von Genna in ihrer Schrift aufsgestellt, vor Allen als der würdigsten, fruchtbarsten und dabei tiesssen der Preis gebühren.

So wie durch die Vision der Zutritt zu jenen geistigen Regionen den Mystischen sich eröffnet, hat sich auch sogleich der Berkehr zwischen den Schauenden und den Geschauten angefnüpft, ein Verkehr, der besonders zwischen denen im Reini= gungsorte und ben Heiligen am lebhaftesten von Statten ge= gangen, weil ber Hülfsbedürftigkeit auf ber einen Seite, bei der Ansicht der großen Noth, und der Möglichkeit der Hilf= leistung, bas Erbarmen auf ber andern Seite, besonders unter ben Frauen willig entgegengekommen. Darum finden wir in ben Lebensbeschreibungen ber Heiligen vielfache Nachricht über die Weise dieses hülfreichen Verkehres, über die Führer, die ihn vermitteln, so wie über das liebreiche Bezeigen der in Anspruch Genommenen, aufgeschrieben. Wir haben schon auf früherer Stufe gelegenheitlich einige Beispiele bavon angeführt, hier aber bietet sich zunächst die Discalciatissin Franzisca vom hei= ligen Sacramente, als besonders merkwürdig dar. Sie hatte große Liebe und ein herzliches Mitleiden für die biigenden See= len gleichsam von ihrem Vater geerbt, es hatte sich gesteigert durch Erscheinungen ihrer Mutter und verstorbenen Schwestern, die sie um Hülfe angefleht, und deren Jammer den allertiefsten Eindruck auf sie gemacht. Von ba an hatte die regste Theil= nahme für bas Schicksal Aller, die sich in gleicher Lage fanden, in ihrem Herzen Platz gegriffen, und die, welche der

Gegenstand besselben waren, schienen davon Rundschaft zu ha= ben, beswegen war ein beständiges Gehen und Kommen um sie her. Täglich, ja oft stündlich, sowohl bei Tag als bei Nacht, drängten sich die Hülfsbedürftigen an sie heran, um Trost und Fürbitte bei ihr anzusprechen. Verstorbene aller Stände, Beistliche und Weltliche, Papfte, Erzbischöfe, Aebte, Priester, Mönche und Nonnen, Abeliche und Unabeliche, Religiosen und Laien, die in ihrem Leben große Eiferer gewe= sen, ober auch große Bußfertigkeit im Orden geübt, neben solchen, die es leichter genommen, Hochgestellte, die guten Leumunds genossen, mit Andern, die in übelm Rufe gewesen, solche, die man bei ihrem Tode als Väter der Armen allgemein bedauert, in Gesellschaft deren, die auf dem Blutgerüst geftorben, kamen in ihre Zelle, erzählten ihr ihre Nöthen, und die Versehen, die sie zu büßen hatten, und suchten Rath und Hilfe. Sie erschienen ihr oft feurig, manchmal kohlschwarz und Funken werfend, manchmal nur in einem einzelnen Gliede geschwärzt, bisweilen in schrecklicher Gestalt, mehr einem wilben Thiere als einem Menschen öhnlich. Da Franzisca in solchen Fällen jedesmal bei ihrem Anblick von einem Schrecken ergriffen wurde, der sie oft ohnmächtig machte, fingen sie wohl auch an, bei ihrer ersten Erscheinung sich nicht in ihrer wahren Gestalt zu zeigen, sondern als schwebende Schatten, bis sie sich an ihren Anblick-gewöhnt. Die verschiedenen Stände waren burch die Zeichen derselben, die zugleich den verschuldeten Miß= brauch andenteten, unterschieden; ein Notar kam mit Feder und Schreibzeug, ein Schlosser mit glühendem Hammer, die Säufer mit glühendem Becher, eine eitle Frau schleppte die Lum= pen eines zerfetzten Kleides weit hinter sich, und ihr vorher geschminktes Gesicht war gang aschsarben, Alles natürlich symbolischer Ausdruck ihres Zustandes. War Franzisca im Chore, bann warteten sie ihrer im Eingange beim Weihwafferkessel, und standen bort während der Tagzeiten immer mit großer Andacht, war dann der Gottesdienst vorüber, dann gingen sie mit ihr zur Zelle, und trugen bort ihr Anliegen vor. War sie bei ben Schwestern, ober an einem Orte ber Erholung, bann famen sie ihr nach, und winkten ihr zu sich. Hauptsächlich

burch den Unterschied der Augen, und ihren verschiedenen Ausbruck, erkannte sie ihren inneren Stand. Vorzüglich in ber Allerseelennacht war das Gedränge groß um sie her, meist von solchen, die dann ihre Befreiung erhalten, und die ihr nun ganz vertraulich vielerlei Geheimes erzählten. Fanden sie ihre Wohlthäterin schlafend, dann blieben sie um ihr Bett her stehen, bis sie erwachte, um sie nicht zu erschrecken. Sie konnte in= bessen ihrer Furcht nicht Meister werden, und wurde, so wie die Sonne zum Untergange neigte, jedesmal traurig, weil sie ber nahenden Nacht wegen sich ängstete. Die Erscheinenden gaben ihr oft allerlei Aufträge an ihre Hinterlassenen, die sie Anfangs mit aller Sorgfalt ausrichtete; da dergleichen indessen das Kloster in allerlei Ungelegenheit brachte, verboten es ihr die Obern. Die Seelen jammerten deswegen sehr, lobten jedoch ihren Gehorsam. Manche kamen, um Botschaft zu bringen von Andern, die nicht zu ihr durften. So war ihre Noth und das Elend, das sie mit ihnen hatte, gar groß. Sie that indessen Alles, was sie nur konnte und vermochte, um ihnen beizu= springen. Sie betete beinahe unablässig für sie, ging für sie zur Communion, sorgte, daß Priester Messe lasen, fastete die meiste Zeit des Jahres in Wasser und Brod, geißelte sich Stun= den lang, und opferte alle ihre Leiden, ihren Schlaf, alle Schrecken, die sie hatte, alle ihre Arbeiten und Mühseligkeiten, jeden Schritt, den sie that, zu ihrem Vortheil dem Herrn auf, nicht einen Athemzug für sich behaltend. Rührend sagte sie da= her oft zu ihnen: o meine lieben Schwestern! ich werde euret= wegen viele Jahre im Fegfeuer bleiben miissen, denn ich habe Euch Alles geschenkt, und gar nichts für mich behalten. Sie trösteten sie dann mit ihrer Gegenhülfe und ihrem Danke. 1) Aehnliches hat sich mit Johanna von Jesu Maria zugetragen, und auch Gertrudis von St. Dominico, Bernardina vom Krenze, und Benedicta von Brescia waren dafür bekannt, solche barm= herzige Schwestern für die armen Seelen zu sein.

Die Theilnahme, die hier durch Nebertragung guter Werke sich wirksam zeigt, kann aber eben so auch durch frei=

<sup>1)</sup> Ihr Leben von Mt. B. be Lannza. München. 1680.

willige Uebernahme ber auf die Bofen gesetzten Strafen sich wohlthätig und hülfreich erweisen. Wie nämlich die Kirche, indem sie in der Gemeinschaft der Heiligen die Verbindung der unsichtbaren Reiche mit den sichtbaren vermittelt, überhaupt die Möglichkeit aller gegenseitigen Hülfleistung begründet, so hat sie mit der Zulässigkeit der Substitution, worauf sie eben selber ruht, auch den Weg zu dieser zweifachen Behülflichkeit in Geben und in Nehmen angebahnt. Diese Zulässigkeit ist näm= lich in der durchgreifenden Einigung aller ihrer Elemente zur gegenseitigen freien Wechselwirkung begründet, und eben weil diese also das Zeichen jeder wahrhaft gelungenen organischen Berbindung ist, tritt sie auf unterster Stufe schon in der gebunbenen Wechselwirfung ber Glieder und Kräfte bes Organisms hervor. Ist nämlich Irrung und Krankheit in einem solchen Organism eingeriffen, bann tritt diese in ber Regel in irgend einem Gliede desselben, als dem Herde des Uebels hervor, und die andern werden von da aus in der Mitleidenschaft in das Uebel hineingezogen, das auf die eine Weise erst, wenn durch Zu= lage des Mangelnden im franken Organe aus einem andern, die Ausweichung von der Harmonie des Lebens in irgend einer critischen Affection gebüßt worden, sich wieder hebt. Es kann aber auch, vermöge jener organischen Einrichtung, in der an= bern Weise ein Glied eintreten für das zunächst afficirte, und statt besselben die Genugthung übernehmen. Das Uebel weicht dann von jenem Organe, und wirft sich in der Metastase auf das substituirte hin, dies wird fortan der Herd der Krank= heit, und der Zwist wird in ihm statt in jenem ausgetragen. Die Wirkung der direct wirksamen Heilmittel beruht auf jener ersten, die der antagonistisch wirkenden auf der zweiten Art einer solchen Substitution; die aber, weil nach den Gesetzen des organischen Lebens erfolgend, keine freiwillige ist, sondern mit innerer Nöthigung durch die Lebensfräfte sich vollbringt. In moralischen Körperschaften, die zwar nach dem Typus der organischen, aber durch freie Kräfte im Gesetze der freiwilligen Unterwerfung sich erbauen, wird auch eine zwanglose Uebernahme statt finden können, und es kann je ein Glied aus freiem An= triebe für bas andere einstehen, und ber Einstand wird vom

Vanzen angenommen, weil jedes in seinem Kreise in gleicher Weise die Genugthung zu leisten vermag. Eine solche Substitution, im Staate auf die Gebiete der Sichtbarkeit beschränkt, wird in der Kirche einerseits auch in die Unsichtbaren sich hinsüberverbreiten; andererseits aber, — weil dem Reiche Gottes alle Regionen, die natürlich organische nicht ausgenommen, angehören, — auch für diese gültig sein, und diese letztere wird in der freiwilligen Uebernahme physischer Krankheiten die Vorstussezu der von moralischen Uebeln und Versündigungen bilden.

Von solcher selbst gewählten Uebernahme der Krankheiten ist in dem Leben der Heiligen vielfältig die Rede, und wir wollen im Borübergehen hier nur das zur Erläuterung Noth= wendige bavon berühren. So hatte die f. Dfanna von Mantua die Genugthung für ihren Bater zu übernehmen sich angeboten, der Herr aber hatte es ihr geweigert, weil sie davon den Tod nehmen werde; dagegen hatte er ihr mehrmal gestattet, für Krankheiten Anderer ihrer Lieben einzustehen. So befürchtete fie für die Fürstin Isabella von Mantua ein schweres ihr be= vorstehendes Siechthum, für zwei ihr bekannte Predigermönche, bie zur Synode reisten, die Gefahren dieser Reise durch unge= sunde Gegenden, und erbat sich unter vielen Thränen vom Herrn die Erlaubniß, für sie einzustehen. Ihr Flehen wurde ihr endlich gewährt, sie wurde sogleich von einem heftigen Fieber ergriffen, bas sie nahe an den Rand des Grabes brachte. Isabella aber blieb gesund, und die Beiden kehrten wohlbehalten nach Rom zurück. Dasselbe erhielt sie für den Markgrafen Franz von Mantna, und so in viel andern Fällen. 1) Bor der Thire des Hauses der s. Lidwing saß einst eine Frau, wegen ber Grausamkeit ber Schmerzen, mit benen sie behaftet war, in Thränen ausbrechend. Als die Jungfrau innen sie also bit= terlich weinen hörte, rief sie ihrem Beichtvater, und fragte ihn, was das doch sei. Dieser erwiederte: es ist eine Mitschwester, die bis zum Zähneklappern gepeinigt, Ruhe sucht und keine findet. Lidwing ließ sie zu sich kommen, und sagte: willst du, Schwester, daß ich in dieser beiner Noth dir helfe? Darauf

<sup>&#</sup>x27;) Vita b. Osannae Mautuanae L. I. c. II. 27. 28.

die Frau: ich wollte wohl, ich wollte gerne, du bist aber selbst schon mit Krankheit hinreichend beladen, bete darum nur, ich bitte dich, zu Gott um meinetwegen! Die Jungfrau betete sosort zum Herrn, und die Pein wurde sogleich von der Andern genommen, ihr aber zugelegt, so daß sie einen Tag und eine Nacht in ungewöhnlicher Weise zum Erstaunen der Anwesenden aufs Heftigste zu leiden hatte. Auch für ihre Stadt hat sie zum öfteren, zur Abwendung von Gesahren und Blutvergießen, neben dem Gebete auch große Leiden am Körper übernommen. 1)

Was aber die andere Uebernahme, die von Büßungen für die Vergehen Anderer betrifft, so wollen wir hier zunächst das Beispiel einer solchen Substitution aus dem Leben des Carthäusers Petrus Petronius, geboren 1311, gestorben 1361 in Siena, ansühren: einmal, weil der Vorgang selbst äußerslich auß Veste durch Angenzeugen bewährt, von Sinem derselben, der durch das Zureden des heiligen Mannes selbst ein Heiliger geworden, durch den heiligen Columbinus nämslich, den Gründer der Jesuaten, in seinem Leben erzählt wird;<sup>2</sup>) und dann weil der, dem Petrus sich substituirte, ein noch Lebender gewesen, und somit der Ersolg verisieirt werden

<sup>1)</sup> Vit. B. Lidwinae P. III. c. I. 156-60. A. S. 14. April p. 337.

Zobe, in Gemeinschaft mit Nicolaus Vincent, einem andern Vertrauten des Verstorbenen, unterstützt durch die Thatsachen, die ihm Joachim, der demselben vor Vielen werth gewesen, mitgetheilt, in italieuischer Sprache. Später, im Jahre 1619, hatte der Carthänser Bartholomäus in Florenz ein Verlangen, sich nähere Anskunft über das Leben des verehrten Mannes zu verschaffen, und ließ sich nach der Carthause in Siena, wo er gelebt, versehen. Dort unn gab ihm ein junger Mann Actil. Beringherins den Coder des Columbinus, mit der Aussordung, ihn besser zu ordnen, und dann in die lateinische Sprache zu übersehen. Er that es, indem er zugleich was er sonst in den Vibliotheken über ihn auffinden konnte, um sich sammelte, und da er dies in volkommener Uebereinstimmung mit der Erzählung fand, fügte er darans, was ihm nützlich schien, in Noten bei.

kounte. Fünfzehn Tage vor seinem lange ersehnten und endlich ihm gewährten Tode hatte der Selige nämlich ein großes Besicht, in welchem ihm der Herr erschien, und nachdem er über vieles freundlich mit ihm geredet, zuletzt zu ihm sagte: Tritt näher, Beter, damit du das Alles selber schauest! "Darauf wurde ich, erzählt er selber, von meinen Sinnen verzuckt, und wie meine Seele mit allen ihren Kräften in Gott gezogen wurde, fand ich mit unaussprechlicher Süße mich durchgossen. Ich sah alle himmlischen Heerschaaren, und hatte eine klare Erfenntniß aller erwählten Seelen; aber auch vieler von denen, die die Hölle in sich beschließt, und derjenigen, die im Reini= gungsorte ihre Vergehen noch nicht ausgebüßt. Von diesen Allen war keiner, der, wie gering auch gewesen, was er zu dulden hatte, nicht geglaubt: er sei der Meistgeveinigte unter Allen; und wie die Seligen, sobald irgend ein Wunsch nach größerer Glückseligkeit in ihnen aufgestiegen, diesen sofort er= füllt sehen, so finden auch die Berdammten, wenn sie im Grimm gegen sich selbst wüthend, irgend eine ärgere Bein ausdeufen, diesen Gedaufen sogleich in einer grauenvollen Weise erfüllt. Den Herrn schauend, schaute ich aber auch zugleich die Werke aller Sterblichen; das innerste Geheimnig ihrer Herzen, und ihre tiefste Verborgenheit blieb mir nicht verschlossen. Und damit du die Wahrheit dessen erkennest, also sprach er zu Joachim Cianus, — einem jungen Manne, ben er seit lange an sich gezogen, und zum Vermittler zwischen sich in der Einsamkeit der Zelle und ber Welt gemacht, - so will ich alle Geheimnisse beines Herzens und alle beine verborgenen Werke dir offenbaren. Hast du nicht von dem Angenblicke an, wo ich mit dir diese Rede begonnen, diese und diese Tugend zu üben dir vorgesetzt? Ists nicht also?" Da unn ber Jüngling erschrocken barüber die Wahrheit bekannte, entdeckte er ihm, in seiner Rede fortsahrend, die heimlichen Getanken vieler Menschen, welche keinem andern außer Gott bekannt waren. Darauf gab er ihm nun viele und specielle Aufträge an diesen und jenen, fern und nahe, theils vor seinem Tode, theils nach demselben auszurichten, wormter viele, die er nie von Angesicht gekannt. Den Ginen follte er heitern Angesichts und milber Rete angehen, ben Gorres, driftl. Muftit. III. 31

Andern flehentlich bitten und beschwören, den Dritten mit Ernst angreisen, und in noch Andere mit größter Strenge dringen. Damit er ihm aber den Weg zu ihnen bahne, eröffnete er ihm von ihren Herzensgedanken, was nur ihnen und Gott bestannt sein konnte; und um ihn selbst zur Ausrichtung der ihm gegebenen Aufträge anzueisern, theilte er ihm aus dem Leben der damals existirenden frommen Leute Alles, was erhebend und begeisternd sür ihn sein konnte, mit; zugleich sein Herz durch mancherlei Reden von göttlichen Dingen entslammend, wobei er selbst Flammen göttlicher Liebe zu athmen schien. Er gebot ihm nun, sogleich, nachdem er zuvor Rücksprache mit Columbinus, der damals auf Reisen war, dessen baldige uner=wartete Rückschr er aber zum Boraus verkündete, genommen, an die Aussichrung zu gehen.

Der Jüngling, nachdem das Berkündete sich erfüllt, ging. ohne Verzug ans Werk. Es war aber damals die Zeit furcht= barer Parteinuth in Siena, die die Gemüther der Einwohner so sehr erbitterte, daß stete Zwietracht und unheilvoller Rampf zwischen Freunden und Genossen, zwischen Verwandten und Blutsfreunden wütheten, und gleichzeitig dem äußeren Feinde die Thore öffneten. Das führte denn fortdauernde Gäh= rungen und blutige Aufstände des Volkes, tumultuarische Be= wegungen und steten Wechsel ber Obrigkeiten herbei, woraus wieder Verrath und wechselseitige Befehdungen der Parteien. hervorgingen. An die Häupter dieser Parteien waren zuvör= derst die Aufträge, die Joachim erhalten, gerichtet; denn Peter hatte im Gesichte Viele, die in ihrem Leben dergleichen Unheil verursacht und gehegt, schwer biißen gesehen. Die Sendung des Jüngers ging nicht ohne Erfolg vorüber. Manche, bestürzt über das, was ihnen eröffnet wurde, hatten ihre Wuth gebän= digt, und mit ihren Feinden sich versöhnt; viele Andere ent= sagten ihrem hochmüthigen Trote, und boten zum Frieden die Hand. Aber nicht blos auf diese war die Mission beschränkt; sie verbreitete sich auch auf Andere, die in Sünde und Schande lebten, oder die sonst ihren Pflichten nicht nachkamen. Sie wurden je nach den Umständen mit milder Rede gewonnen, oder durch Drohworte zur Buße geschreckt. Denen, die den

Worten nachgekommen, ist es wohl ergangen; aber Solchen die nicht Folge geleistet, gar übel ausgeschlagen. Joachim Andreas, mit dem Beinamen ber Stier, Rector des Hospitals B. Mariae ad gradus, war unter ben Letztern, alle an ihn gerichtete Worte waren in den Wind geredet; der Tod raffte ihn, nach Berlauf ber ihm anberaumten Frist, dahin. Die Aebtissin zur heiligen Maria hatte wohl Anfangs Gehör ge= geben, später aber sich zur Nichtachtung beschwätzen lassen; sie wurde, wie ihr vorgesagt worden, mit Krankheit gestraft. Das Zauber= und Beschwörungswesen war damals gar sehr in Siena eingeriffen, und Viele hegten mehr Vertrauen auf diese höllischen Gaukeleien, als auf die Heilmittel der Kirche. Auch an Solche, die sich damit abgaben, war Joachim gesendet, und seine Mühe war auch dort nicht ohne Frucht. Der heilige Mann blieb unterdessen selber keineswegs mussig in seiner Zelle. Auch das Heil vieler Mönche seines Alosters hatte er gefährdet gesehen, und in Liebe für ihr Wohl entzündet, darum zuerst indirect ihnen einzureden angefangen. Da das aber nicht zum Ziele führte, hatte er den geraden Weg eingeschlagen, und ihnen die Schäden ihrer Seele und die Gefährde ihres Gewissens ohne weiteres aufgedeckt. Darüber war nun Anfangs gar verschieden geurtheilt worden. Einige hatten gemeint: Petrus sei über seinen Machtbereich hinaus gegangen; Andere, er sei verrückt; noch Andere, er werde vom bosen Geist hintergangen; wieder Andere, es sei ein guter Geist, der also aus ihm rede. Wie sie aber der Sache reiflicher nachgebacht, und tiefer in sich gegangen, kamen sie und warfen sich zu seinen Füßen, baten, von seiner Milbe besiegt, ihn um Verzeihung und seinen Segen, und gelobten ernste Besserung.

Es hatte aber Petrus in jenem großen Gesichte einen ihm Befreundeten, der noch im Leben, in großen Peinen gesehen, und für ihn deswegen die eifrigste Vorbitte beim Herrn eingelegt, aber zur Antwort erhalten: es sei unwandelbar beschlossen, der göttlichen Gerechtigkeit müsse Genugthung geschehen, und der Strasbare mit Peinen für seine Vergehen büßen. Das hatte der Schauende seinem Vertrauten Joachim mitgetheilt, und dieser des Menschen sich erbarmend, hatte ihn auss lebhasse

teste beschworen, sich fortbauernd im Gebete für ihn zu ver= wenden. Petrus aber erwiederte: der Herr will, durch sechzig volle Stunden muffe, um seine Seele zu sühnen, alle die Pein jener Welt für ihn getragen werden; willst du nun, mein Sohn! biese Marter auf bich nehmen, dann wird er in tiefer Herzens= zerknirschung sich wieder zu Gott wenden, und große Erkennt= niß erlangen; du aber hast ein größeres Werk vollbracht, als wenn du ihn wieder von den Todten erweckt hättest. Dem Jüngling erweckte schon die bloße Erwähnung der Sache, um so viel mehr die That, Grauen und Zittern. Darum sagte Betrus: So wisse benn, daß ich die Marter auf mich genom= men, und du wirst von dem Augenblicke an, den ich dir jetzt bezeichne, leicht wahrnehmen können, was ich zu erdulden haben Als der dazu anberaumte Tag, der sechste vor seinem Tode, herangekommen, da bereitete er sich mit Gebet zu dem harten Werke, und wurde nun mit großer Gewalt an die Erde geworfen, daß er einer Leiche gleich elendiglich auf ihr hingestreckt lag. Er war augenblicklich ohnmächtig geworden, alle Kräfte hat= ten ihm versagt, seine Farbe war erblichen, im hohlen und abge= magerten Antlitz waren die Augen in ihren Höhlen tief einge= sunken, die Schläfe eingefallen, und an der hervortretenden Wirbelfäule schien die dörrende Bruft nur lose zu hängen. und Hände waren ihm sogar zerschlagen, daß er die einen nicht zu bewegen, noch auch die andern zum Himmel zu erheben vermochte. So groß wurde im Andrange der Peinen und Martern sein Elend, daß niemand auch nur die Nägel seiner Füße berühren durfte, ohne daß er am ganzen Leibe erzitterte, und so stark mit den Zähnen knirschte, daß sie zu brechen schienen. Nur einzig die Stimme war ihm geblieben, und auch diese konnte er nur stoßweise und in ersterbenden Lauten von sich lassen. Es war ein herzergreifender Anblick für uns Alle, sagt sein Lebensbeschreiber, den schuldlosen Mann also zu sehen; todt ehe denn er gestorben, vor der Bestattung schon wie begraben. Seine hinzugekommenen Brüder, die ben Grund ber Sache nicht erkannten, standen erstarrt; und wie sie die harte Marter wahrnahmen, meinten sie, er sei vom Teufel also grausam geschlagen. Jochim, Columbinus und Nicolaus, die

schweigend zusahen, trauerten nur barum, daß sie dem gemein= samen Vater gar keine Hilfe zur Linderung bieten konnten; blieben aber doch bis zum Ausgang der Sache bei ihm. Sech= zig Stunden unausgesetzt lag der tapfere Streiter in den her= ben Peinen. Dann kam er wieder zu sich, und begann wieder aufzuathmen, die wiederbelebten Augen mit Heiterkeit gegen Himmel zu richten, die Arme anszustrecken, die Hände zu er= heben, und allmälig die Zunge in Lob und Preis des Herrn zu lösen, worauf ihm dann zuletzt, obgleich er sehr schwach war, doch seine Kraft und sein Wohlsein wieder kehrten. Denn er fand sich nun mit jolcher Lust übergossen, daß es ihm schien, er lobsinge in Mitte der Engelchöre, und jubelnd ausrief: ziehe mich nach bir, ich folge bem Ruche beiner Salben! Sein Verlangen wurde erfüllt, denn nach Verlauf von nicht zwei Tagen, wurde er, wie er vorhergesagt, todtkrank; in der Todesnacht waren seine Freunde Columbinus, Nicolaus Bincentus und der Eremit Sanctus an seinem Lager versammelt, und sprachen mit ihm von göttlichen Dingen. Da wurde er um die zweite Stunde der Nacht plötzlich verklärt; sein Antlitz leuchtete wie die Sonne, und seine ganze Gestalt war mit Licht und Freude übergossen, so daß die Freunde vor Jubel sich um= armend aufjauchzten. Drei Stunden blieb er in diesem Zu= stande, dann wieder zu sich gekommen, hielt er die Augen ge= schlossen; kein Wort kam mehr aus seinem Munde, und so starb er um die sechste Stunde der Nacht. Gleich nach seinem Tode wurde aber der, für den er geduldet, von einem bitteren Schmerze übernommen, und eine solche Zerknirschung über seine Vergehen wandelte ihn an, daß er seine vorige Lebens= weise verwünschend, drei Tage lang sich selbst zürnend, in Trauer und Betriibniß beinahe leblos lag. Darauf aber ge= fräftigt durch die gewonnene Selbsterkenntniß, fühlte er sich so lieblich zu Gott gezogen, daß er es mit Worten nicht aus= driiden konnte, ohne Hehl bekennend: er fühle eine nie erfah= rene, ungemeine, ihm völlig unerklärbare Bewegung in seinem Junern. Auf dieses Insichgehen folgte nun in ihm eine wunderbarliche Erkenntniß Gottes und heimlicher Dinge, als Folge

der ihm nun zugetheilten Gnade, die Petrus durch sein Dulden ihm erworben.

Joachim fuhr untertessen fort, sich ber mannigfaltigen Aufträge zu entledigen, die der Verstorbene ihm gegeben. Einer hatte auf die Königin Johanna in Neapel; ein anderer auf den Papst in Avignon; ein britter auf Johann von Valois und Eduard von England, zur Sühne des erbitterten Krieges, in den sie miteinander verwickelt waren, gelautet. Aber auch für J. Bocaccio und Fr. Petrarca waren ihm welche geworden. Der erste stand damal in der Kraft seiner Jahre und der Blüthe seines Ruhmes. Sein Decameron war erschienen, und bald in alle Sprachen übersetzt, hatte seine Leichtfertigkeit in ber ohnchin schnell entzündlichen Zeit um so mehr Schaben angerichtet, als die schöne Sprache ihm überall bei Hörern wie bei Lefern den Weg bereitete. Zu ihm begab sich nun Joachim nach Florenz, und eröffnete ihm: wie er nicht aus eigenem An= trieb, sondern auf das Gebot bes Gottesmannes von Siena zu ihm komme, den er zwar bei Leben von Angesicht nicht ge= fannt, der aber in seinen Gesichten ihn und seinen Stand ge= sehen, und nun seiner Gefährbung sich erbarmend, durch diesen seinen Sendboten ihn bitte und beschwöre, daß er, in Gefahr der Berdammniß schwebend, wie er ihn gesehen, sein Leben zum Besseren wende. Durch den Mißbrauch des Talentes, das ihm Gott zur Ausbreitung seiner Ehre gegeben, habe er schon vielen Schaben angerichtet; um so mehr, da er nicht blos durch Wort und Schrift, sondern durch den Vorgang des eigenen Beispiels und seine übele Lebensweise, Andern ein Vorbild jeder Art von Leichtfertigkeit und Ausschweifung gewesen, und un= ausbleiblich des von ihm ausgesäeten Unheils noch mehr werden müsse, wenn er nicht sich zu bessern Wegen wende, und jene Art von Schriftstellerei aufgebe. Weigere er sich, dieser Ermah= nung des Gottesmannes Folge zu leiften, dann sei ihm gebo= ten, an ihn das warnende Wort zu überbringen: die Zeit sei nicht ferne, wo er solche Verstocktheit büßen werde, und es würden dann schneller, als er selbst wohl glaube, Leben und Studien miteinander zu ihrem Ziele kommen. Bocaccio war heftig erschüttert durch diese Mittheilung; um so mehr, da der

Bote, wie ihm bei allen Andern geheißen worden, zu seiner Beglaubigung, auch dem Betroffenen die verborgensten Falten seines Herzens aufgebeckt; und schrieb nun an Petrarca, ben er als seinen Freund und Lehrer ehrte, ihm mittheisend, was ihm begegnet, und sich seinen Rath erbittend. Die Antwort bes Dichters, der damals in Padua sich aufhielt, ist uns glücklicherweise noch erhalten, 1) und sehr verständig abgefaßt. bezeugt ihm zuerst: wie zugleich Erstaunen und Trauer ihn beim Empfange seines Briefes ergriffen; wie er aber beider Meister geworden, und nun auch ihm die gleiche Fassung zu geben hoffe. Er geht dann aufs Einzelne ein; bestärkt ihn in bem Vorhaben, das er gefaßt, seine Lebensweise zu bessern, und bemüht sich dann in alle Weise durch Beispiele aus dem Heibenthum und durch Stellen aus den heiligen Schriften die Todesfurcht in ihm zu bekämpfen. Was den Auftrag des Send= boten an ihn selbst betreffe, so werde er seiner ruhig warten; Alter, Miene, das Auge, Haltung, Bewegung, Rede und Stimme, Sitte und Sinnesweise, Alles werde er sich wohl betrachten, und darnach werde er den Glauben, den er ihm zu leisten habe, bestimmen. Denn es sei nicht das erstemal, daß man die Liige und Erdichtung mit dem Schleier der Religion verhülle. Vocaccio lebte übrigens noch 15 Jahre nach biesem Vorgange, und ftarb 1376 ein Jahr nach seinem Meister Be= trarca. 2)

Was in dieser großartigen kirchlichen Metastase einmal für allemal in kurzer Frist sich abgethan; das zog sich bei der Christine von Stumbelen durch viele Jahre ihres Lebens hin. Denn alle die vielen Kämpfe, in denen sie, wie wir oben gesehen, so standhaft und so tapfer sich gehalten, waren nicht blos zu ihrer Durchübung bestimmt, sondern jeder hatte nebenbei noch den besonderen Zweck, diese oder jene Seele aus ihren Peinen zu erlösen. So muß sie um den Bater, als dieser gestorben, acht Nächte aus härteste leiden, und erhält nun seine Seele,

<sup>&#</sup>x27;) Epistolarum senilium L. I. epist. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vita b. Petri Petronii Cartusiani. c. IV—XI. A. S. 29. Maii p. 203-231.

zugleich aber auch die eines jungen Mannes zum Lohne. Durch viele Wochen hindurch streitet sie einen ihrer härtesten Kämpfe um drei ihr befreundete Seelen, und tausend andere sind der Preis des erfochtenen Sieges; so wie ein andermal die Bekehrung von sieben Mördern, die sie fern im Walde an den Gränzen Teutschlands gesehen. So hat der Kampf, den die streitbare Jungfrau so unabläßig gegen die Macht der Hölle gekämpft, zum Heile Unzähliger wie zur größeren Verdammniß ihrer Peiniger geführt; und wären auch bei allem diesen Täuschungen mit untergelaufen, so ist ihr sicher ihr Muth, ihre Entschlossenheit, und ihr guter, reiner Wille für voll Gleich ihr hat auch ihre Namengenos= angerechnet worden. sfin, die Christina mirabilis in St. Trond gethan, und man würde ihrem Lebensbeschreiber Cantipratanus kaum glauben, was er in dieser Hinsicht von ihr erzählt, wenn er nicht ihre noch lebenden Zeitgenossen zum Zeugniß der Wahrheit auf= rüfe. 1) Nachdem sie damals in der Kirche, während man ihr Tobtenamt abgehalten, wieder ins Leben gekommen, begann sie sogleich die Bugen zu wirken, um derentwillen ihr, wie sie glaubte, die Rückfehr aufgelegt worden. Und diese Bußen waren von der feltsamsten Art. Sie ging in die glühenden Defen, die man, um Brod zu backen, geheizt hatte, von den Flammen zwar unverlett, aber boch von ihnen schmerzlich er= griffen wie jede Andere, so daß sie grausamlich aufschreien mußte in ihrer Noth. Im Abgange eines solchen Ofens, stürzte sie sich in große Feuer, die sie zufällig brennend gefunden, oder hielt auch wohl Arme und Beine so lange in die Gluthen, daß sie, wenn nicht ein Wunder entgegengewirkt, zu Asche hätten verbrennen müffen. Bisweilen sprang sie in Ressel voll sieden= den Wassers, das ihr bis zur Brust oder zum halben Leibe ging, je nach ber Größe ber Kessel, und begoß sich die freige= bliebenen Theile mit der glübheißen Flüssigkeit. Sie schrie dabei gleich einer Gebärerin, wenn sie aber wieder herausging, war fein Zeichen eines Brandes an ihrem Leibe zu verspirren. Zur Winterszeit, wenn die Maas im Eise ging, brachte sie unter

<sup>1)</sup> Ueber sie im vorigen Banbe p. 530 und 565.

ihren Wässern oft und lange, bisweilen sechs und mehr Tage ju; der Priester, der ihre Seelsorge übernommen, fam, wenn es allzu lange sich hinausziehen wollte, und beschwor sie, am Ufer stehend, im Namen des Herrn, und sie stieg dann gezwungen wieder aus den Wässern. Sie pflegte auch zur Win= terszeit sich unter das Rad einer Mühle aufrecht zu stellen, so daß das eiskalte Wasser auf ihr Haupt und ihren Leib herab= stürzte. Bisweilen kam sie wohl auch mit dem Wasser herabgeschwommen, und ließ sich mit ihm über die Räder herabfallen, ohne daß sie irgend verletzt wurde. Sie flocht sich mit Armen und Beinen auf die Räder der Geradbrechten; war sie bann wieder herabgekommen, fand sich an ihren Gliedern nichts ver= schoben, noch verrenkt. Sie ging auch wohl zum Galgen, henkte sich zwischen die Ränber am Stricke auf, und blieb also zwei ober drei Tage hangen. Oft besuchte sie die Gräber der Tobten, um dort die Sünden der Menschen zu beklagen. Bis= weilen stand sie mitten in der Nacht auf, regte alle Hunde von St. Trond zum Bellen auf, lief dann gleich einem flüchtigen Wilbe vor ihnen her, und ließ sich durch Wälber und Dorn= hecken hetzen, so daß kein Theil ihres Leibes ohne Wunden blieb; hatte sie aber das Blut wieder abgewaschen, dann war feine Verletzung sichtbar. Sie warf sich mitunter auch in Dör= ner und Disteln, so daß ihr ganzer Leib mit Blut überronnen war, und die, so dessen Augenzengen waren, sich wundern mußten, wo sie das viele verlorene hernähme, da sie außer biesen Blutverlusten noch sonst viel durch die Benen ausließ. Ludwig Graf von Loen hatte aus ganzem Herzen große Zu= neigung zu ihr gefaßt, und nannte sie nur immer seine Mutter. Als er zuletzt todtfrank wurde, ließ er sie zu sich entbieten, und bat sie inständig, daß sie bis zu seinem Verscheiden bei ihm bleiben wolle. Sie willigte ein, und wie sie so bei ihm saß, hieß er alle Anwesenden das Zimmer verlassen, richtete sich dann mit aller Kraft, über die er noch gebieten konnte, auf, warf sich ihr zu Füßen, und bekannte ihr unter vielen Thrä= nen alle seine Sünden vom eilften Jahre bis zur Stunde, nicht der Vergebung wegen, die sie ihm nicht gewähren konnte, son= bern um sie zu eifrigerer Vorbitte für ihn zu bestimmen. Darauf

ließ er die Seinen ins Zimmer zurückfehren, hielt sich nach ihrem Rathe, und ftarb bann bahin. Sie übernahm nun bie Hälfte der ihm auferlegten Strafe, durchwandelte alle Orte des Schlosses, wo er gefündet, beweinte seine Vergeben mit bit= teren Thränen, und man sah sie zur Nachtzeit abwechselnd in Glut entbrennen und wieder im Froste zittern, Was sie in Belgien, war Angelina Tholomaei, gestorben 1300, in Siena für Italien. Bon ihrem Bruder J. B. Tholomaei, dem Beili= gen, vom Tode erweckt, hatte auch sie gleich der Andern ein wunderstrenges Leben geführt, und war in ihm zu einer der größten Büßerinnen erwachsen, die die Kirche je gehabt. ihr Leben war ein stetes Weinen; oft warf sie sich ins Feuer, daß sie ganz schwarz gebraunt wieder herauskam; dann legte sie in der bittersten Rälte sich in den Schnee, daß alle ihre Glieber erstarrten. Sie wohnte und verbarg sich in finstern Höhlen und tiefen Kellern, schlief dort auf bloßer Erde, und wurde von unbekannten Krankheiten überfallen; also ein mehr abenteuerliches als mönchisches Leben führend, starb sie endlich zum andernmale. 1)

Das sind einige der merkwürdigsten und unterrichtendsten Thatsachen, die die Acten der Heiligen uns gegen diese Seite hin aufbehalten. Aber, wird die Zeit beim Lesen dieser beiden Abschnitte sagen: das sind harte Reden, wer kann ihnen Glauben beiniessen, ohne allen Gesetzen des gesunden Verstandes Hohn zu sprechen. Sie hätte vollkommen Recht, wenn von Dingen die Rede wäre, die innerhalb des Kreises dieses gesunden Ver= standes und der Erfahrung lägen, aus der er diese Gesetze sich abgezogen. Aber die vorliegenden Erscheinungen gehen eben über diese enge gezogenen Gränzen hinaus; findet er also sich zu enge, um sie zu fassen, dann kann er nicht fordern, daß sich der Lauf der Dinge verenge und verkürze, um ihm gerecht zu werden; er muß sich vielmehr erweitern, und sich ihnen anbequemen, und indem er aus der reicheren Erfahrung die Gesetze ergänzt, in denen er sie zusammenhält, so das ihm früher Un= faßbare sich einigermaßen faßlich zu machen suchen. Denn auf

<sup>1)</sup> Steill. Cphem. 26. Juni I. p. 118.

bem Wege des Längnens und Verneinens ist einmal, hier wie in den andern Gebieten, nimmer länger mehr fortzukommen. Schritt vor Schritt sind wir vorgegangen, immer ehe wir zum nächsten ausgeholt, ben vorigen sichernd und besestigend; und indem wir also jede Thatsache überall durch unverwerfliche Zeugen gewährt, wäre es kindisch und unphilosophisch, nachdem man im Vorschritte bem Einzelnen nicht zu widersprechen vermocht, hinter brein bas Ganze in seinen äußersten Consequenzen wieber unglaublich zu finden. Verwirft man solche Zengen, wie sie hier auftreten; längnet man Thatsachen, die durch sie so wohl bewährt, wieder gegenseitig für einander zeugen, dann ist es um alle historische, ja um alle Naturwahrheit, somit auch um alle philosophische geschehen; denn wir können uns sel= ber ferner keinen Glauben beimessen. Also muß die Thatsache, nachdem die Critik an ihr gethan, was ihres Amtes ist, ge= nommen werden, wie sie sich gibt, und es wird nun fortau auf die Weise ankommen, wie der Verstand sie zu nehmen hat. Da möchte benn die Zeit in ihrer gegenwärtigen Stimmung am ersten sich geneigt finden, jede höhere Einwirkung gänzlich läugnend, Alles auf bloße physisch organische Störungen zu= rückzuführen, und sämmtliche Erscheinungen für die Delirien eines Krankheitsparoxim's zu erklären. Aber es ist um die Erklärung der Thatsache wieder eben so, wie um ihre Accep= tation beschaffen. Das unbedingte Protestiren gegen sie führt zur Vernichtung aller Erfahrung; das blinde Hinnehmen, trotz dem Widerspruche des Verstandes, ohne Versuch der Ausglei= chung am höheren Gesetze, vernichtet in gleicher Weise allen Verstandsgebrauch. Eben so wird eine bloß objective Erklärung, mit Ausschluß aller subjectiven Beiwirkung, so im Auschauen wie im Thun, alle menschliche Freiheit aufheben; aber die entgegengesetzte, die das Object gänzlich läugnend, Alles für ein blos subjectives Spiel erklärt, eben so alle Zweckmäßigkeit der objectiven Welt und diese selbst aufheben. Denn wenn so klare Unschaumgen, verbunden mit folgerecht daraus abgeleiteten Willenshandlungen, Trämme und Schäume sind, kann gar nichts im Wege stehen, auch bas ganze übrige Leben für Traum und Schann zu erklären. Aber abgesehen bavon, auch bie Schwie-

rigkeiten, die einer solchen Erklärung sich in den Weg stellen, machen sie völlig unstatthaft. So, um zunächst von den An= schauungen zu reden, so ließe noch das Selbstsehen des heiligen Dominicus am Bette bes franken Pfarrers aus einem beliri= renden Schwindel des Selbstbewußtseins, und einer Berrickung der Achsen der Persönlichkeit, analog wie beim Sehen zweier Bilber im Auge, sich erklären; aber wie kam es, daß das Delirium auch dem Pfarrer sich mittheilte, und zwar so sich mittheilte, daß er nicht etwa ebenfalls sich selber, sondern nun einerseits den wahren Dominicus, und darin vernünftig, an= dererseits aber auch den falschen, das bloße Gedankenphan= tasma, und darin also nicht blos verrückt, sondern zugleich auch hellsehend, erblickt. Die Erklärung, um die ihr peinliche Realität der Erscheinung zu beseitigen, idealisirt sie zu einem Phan= tome des vorbildlichen Menschen; muß aber dann, um sich zu behaupten, dies Phantom wieder in dem andern sich realisiren lassen; hat also in Wahrheit ohne den mindesten Vortheil die Schwierigkeit nur verdoppelt; nicht zu erwähnen, daß die Voraussetzung des Deliriums, an ber vollen Besonnenheit, mit der die beiden Menschen handeln, sich ganz und gar aufhebt. Was aber die Willensbestimmungen in Thun und Lassen, in Bewegung und Ruhe betrifft, so werden sich die Lösungen und die Bindungen; z. B. an Händen und Füßen, bei demselben Dominicus und bei ber Christine von Stumbelen allerdings aus dem Starrframpfe erklären; aber bei dem Hingerissen= und durch die Luft Fortgetragemverden, möchte es schwer sein, in ber eingetretenen Bindung aller Bewegungsfräfte im Zustande dieses Starrframpses, die blos subjective wirkende Ursache aus= zufinden. Johanna Rodriguez in Burgos, wenn sie am Mor= gen in die Discalciatenkirche zum Frühgottesdienste ging, nußte an einem Brunnen vorüber, ber aus bem Steinbogen einer alten Mauer sprang, in die ein eisern Gitter mit spigen Gisen= stangen vermauert war. Im Vorübergehen wurde sie nun häufig zu diesem Gitter hingeschleift; und man fand sie dann, die Füße mit Bewalt in jene Spigen eingedrängt, dabei oft an Leib und Angesicht vom Schleifen über die Erde blutig. Was fonnte in ihr sein, das sie von ihrem mit allem Ernst und

Eifer erstrebten Ziel, der Kirche, also seitwärts abgelenkt, und in die Eisen hineingezwängt? Es war, werden vielleicht Einige sagen, der magnetische Zug des Eisens, der die leicht Beweg= liche dahin geführt. Aber als sie ein anderesmal in ihrem Zimmer im Gebete sich befand, wurde sie gleichfalls über die Erde geschleift, und ihr Haupt zwischen die Querhölzer eines Stuhles so enge eingezwängt, daß sie am Halse gewürgt, ersticken wollte. Die Mägde, die ihres langen Außenbleibens wegen, sie aufgesucht, fanden sie in diesem Zustande, einer Sterbenden gleich. Auf ihr Geschrei lief ihr Mann und ein befreundeter Beistlicher hinzu; Alle bemühten sich mit Fleiß, ihr zu helfen, konnten aber nicht damit zu Stande kommen. Der Geistliche hatte den Auftrag vom Erzbischof, bei allen ungewöhnlichen Vorkommenheiten, ihn wissen zu lassen, was sich begeben; und so wurde denn auch jetzt der Vorfall ihm gemeldet. Der Prälat eilt nun selber hin; das Herz wollte ihm brechen, als er Johanna in dem elenden Zustande sah. Er ordnete an, daß man mit Behutsamkeit die Hölzer wegsägte, die sie gefaßt und gepreßt hielten, und sie stand auf von aller Gefahr befreit. 1) Was war es nun, was ihren Schädel durch einen Raum durch= brängte, der ihrem Halse zu enge war; und noch mehr, was sette ihre und aller Andern belirirende Anschauungen bei solcher Gelegenheit, in die vollkommene Harmonie mit ihrem Willen und Thun, so daß eins vollkommen auf das andere stimmte? ba man boch eher glauben sollte, daß der Wahnsinn, der Beide in sich verwirrt, sie auch unter sich in Verwirrung bringen werde. Dergleichen aber geschieht nie, vielmehr wird, wie bei ber übernommenen Büßung bes Petrus Petronus noch eine andere Person in die gleiche Uebereinstimmung hineingezogen; und die Wahnvorstellung des Bügers bringt in dem, für welchen er gebüßt, die plötzliche Sinnesänderung hervor. Wohl wird niemand glauben, daß jene Folge schmerzhafter Beinigun= gen, die sich bei der rheinischen Christina durch so viele Jahre ihres Lebens ziehen, in der Wirklichkeit leiblich sie betroffen, daß sie wirklich zersetzt, zerstückt, zerrissen worden. Es ist Alles

<sup>1)</sup> Ihr Leben von Amequgo. II. Bb. c. 7.

innerlich und psychisch gewesen, und sie hat es nur in ihrem Gefühl erlebt. Die Winzel und der Grund der Plage hat ohne Zweifel in einem tief melancholischen Temperament gele= gen, das, wie wir früher gesehen, schon in ihrer frühesten Jugend sich kund gegeben; und das, wie es die erste Ber= anlassung gewesen, daß ihr inneres Leben in jene Bahn hin= übergelenkt, so auch ihm jenen dunkeln, unterirdischen, nächt= lichen Charafter eingedrückt, der nicht mehr von ihm abgelassen, bis, zur Zeit der zweiten weiblichen Lebenscrise, durch jene heftige Blutungen eine Ableitung eingetreten; und da in Folge derselben das Temperament gegen die Lichtseite umgeschlagen, alle jene nächtlichen Larvengebilde sofort aufgehört. Es war hier der untere umnachtete Mensch in ihr, der den höheren also gepeinigt; was sich recht im Vorgange mit jener Erschei= nung des mit Ungestiim auf sie andringenden wüsten Mannes zeigt, wo dieser höhere Mensch den Zumuthungen des Wilden mit aller Kraft widersteht, und in der Nothwehr den tieferen zur Rettung der Tugend gefährlich wundet. Hat aber nun in diesem Streite und in den vielfältigen anderen Rämpfen dieser untere Mensch allein, und ohne allen Rapport mit einer andern im Finstern wohnenden Macht gestritten? Ist es etwa auch ein blos erphantasirtes Schwert gewesen, was jene Wunde ver= setzt, oder sind jene anderen Wunden, die so viele Zeugen gleichsam im Entstehen gesehen, auch von Innen heraus durch die Einbildungsfraft geöffnet worden, so daß das strömende Blut in ihnen sich nur die Wege gebahnt? Sind es Convulsionen gewesen, die sie hinausgeschleudert, und Starrkrämpfe, die sie am Baume festgehalten, hat sie dann etwa wohl auch selber die Weide sich durch den Fuß gestoßen, und sich damit an die Aeste gevestet? Und alle die anderen Handgreiflichkeiten, die hier wie bei Anderen vorgefallen: das Schwert, das in der Stube umbergefahren, und der Lanze des Baters begegnet; die Steine, der Koth und so viel Anderes, sind es etwa zum Gerinnen gebrachte Phantasien gewesen? und die Stimmen, die gesprochen, verfangene Reden der Menschen von ehmals? Allen biesen Schwierigkeiten begegnet die einfache Annahme: gleich= wie in bem physischen Dasein fördernde und nach=

theilige Naturkräfte in das Leben einwirken, so greisfen auch aus den unsichtbaren Reichen gute und böse Mächte, unter gewissen Umständen an das ihsnen Harmonische in Anlage, Temperament, Stimmung und dem moralischen Seelenzustande sich hänsgend, in dasselbe ein, und die letzten sind es, an die sich die ganze Folge der fraglichen Erscheinungen knüpft. Dies Resultat halten wir als die Ergebniß der ganzen in diesem Theile des sechsten Buches geführten Unterssuchung einstweisen seit, um alsdann auf demselben im Versolge weiter fortzubauen.



## Siebentes Buch.

Die dämonische Vorbereitung und Ascese.



Ks hat sich ausgewiesen, so durch höhere Lehre wie durch alle Welterfahrung in Geschichte und Naturbetrachtung, daß sämmtliche Reiche der Unsichtbarkeit wie der Sichtbarkeit im creatürlichen Gebiete, nach uralt symbolischem Ausbruck, im Zwiespalt von Licht und Finsterniß getheilt erscheinen, und daß der Mensch in Mitte dieser also getheilten Schöpfung gleichfalls diese Getheilt= heit in sich aufgenommen, und also zwieträchtig nach beiden Seiten überhängend, bem einen wie ber andern geöffnet fteht. Grund und Ursache dieser Theilung geht in die unsichtbaren Reiche zurück; es ist die Sünde, die, indem sie sich als freie nachgeborene Geifterthat in bas erstgegebene Gute eingedrängt, bie Spaltung des moralisch Bösen und des Guten hervorgeru= fen, die nun von da auf die physischen Gebiete sich verbreitend, bort in ber Art dieser Region, im Gegensatze bes Naturnbels und des Naturguten, wilder Verworrenheit und geordneter Harmonie, sich kund gegeben. Der Mensch aber innerlich zur Erfemtniß bes Guten, bie er gehabt, auch die bes Bosen in sich aufnehmend, und basselbe durch eine äußerliche Handlung auch in sein Aenferes übertragent, hat eben barin bem Gegensatz bes moralisch Guten und Bösen in sein Inneres ben Zugang gestattet, und nun auch dem Eingange des physischen Uebels in sein Leibliches nicht zu wehren vermocht; das nun, als Gift und Schädlichfeit bem Conservativen in ihm entgegentretend, ben

Rampf auf Tod und Leben in ihm angefangen. So nun be= schaffen, ein Tagnächtlicher, und so gestellt in die ihn allumber umgebende Lichtfinsterniß, drängt es ihn nach zwei Seiten aus sich heraus, und findet er sich von zwei Seiten her angesprochen: denn der zweipolige Magnet in ihm entspricht dem äuße= ren Weltmagnet, und die Doppelzunge in ihm hat Antwort für den Doppelruf. Er kann aber dem einen oder dem andern Unspruch Folge leisten nach der geistigen Seite hin, denn er ist frei vor seinem innersten Forum, und in dem Grade frei, als bes Guten mehr ist in ihm, und in ihm überwiegt; bem Ein= dringen des physischen Uebels aber kann er nicht in allen Fällen wehren, weil er nach bieser Seite sich gebunden findet. Er ist aber gebunden worden, als er dem moralisch Bösen den Zu= gang zu sich verstattet; das, wie es überhaupt Urheber des physischen Uebels gewesen, ihn durch die Theilnahme unabwend= bar demselben unterworfen. Aber dieses selbe ihm angehörige Bose, in dem Maaße, wie er ihm Raum gestattet, bindet nun auch seine moralische Freiheit, und unterwirft sie dann eben so ber Gewalt des radical Bosen, wie sein Leben in seiner Bindung dem physischen lebel sich untergeben findet. Der Todeskeim, den sein Leibliches in sich hat, ist in diesem organi= schen Verkehre mit dem physischen Uebel das Bindenittel, in dem sich der Rapport vom Ginen zum Andern knüpft. Gben so wird der moralische Todeskeim, die Sünde in ihm, das Band abgeben, das mit dem radical Bosen ihn zum Rapporte. bringt, während die organische Lebensfülle dort ihn mit dem Naturleben und allem Heilsamen in seinem ganzen Umkreis einigt und verbindet; das moralisch Gute aber die Berbindung mit allem Guten allumber vermittelt. Nun aber gibt es zwei Weisen, in denen dieser Rapport der Leiblichkeit mit dem physisch Bösen sich bilden kann. Einmal, wenn der engere Bezug von dem letzteren ausgehend, durch Eingreifen in die Erste begrinbet wird. Die Natur wirkt in diesem Falle contagios; das Uebel, das sie ausgebrütet, durch Ansteckung in das gesunde Leben übertragend, und dieses in den Areis desselben ziehend, wie es sich bei Seuchen und Epidemien zeigt. Hier liegt der positive Grund des Rapports außer der Persönlichkeit, es ist

also nicht die Schuld des Individumms, sondern sein Unglück und das Miasma, außer ihm erzeugt, wird ihm nur eingezeugt. Damit die Zeugung aber fruchtbar ausfalle, muß von seiner Seite eine Disposition hinzukommen, die ihn ansteckbar macht, und in ihr wird dann auch wieder die Möglichkeit einer Ver= schuldung für ihn eintreten können. Er kann nämlich auch diese An= steckungsfähigkeit theilweise verschuldet haben, und wird dann dafür verantwortlich sein; da sie aber eben so leicht ohne seine Schuld als Anlage in ihm vorhanden sein mag, so kann in solchem Falle diese ihm insbesondere nicht zugerechnet werden, und der ganze Act findet dann seine Stelle und seine Rechtfertigung im Plane allgemeiner Weltregierung. Ober umgekehrt, jener Bezug nimmt von der Persönlichkeit selbst ihren Ausgang; diese begegnet nicht etwa den Einstrahlungen des in der Natur be= gründeten Contaginms wie zufällig, sondern sie sucht sie auf mit Absichtlichkeit, oder sie will gar selber ein Herd der Ans= strahlung für das in ihr bereitete Miasma werden, um Andere damit wieder zu befruchten und zu infiziren. Im ersten Falle hat sie das gefundene Nebel sich selber eingeimpft, im andern es positiv in sich hervorgerusen; dort wie hier also hat sie frei= willig das Uebel übernommen. Sie wird also auch, wie sie ben positiven Grund besselben in sich hineingetragen, verant= wortlich für die Folgen dieses Eintrags, und die Handlung beurtheilt sich nach dem Zwecke; ob nämlich, wie bei der Heil= funde, der Act Gift mit Gift, das größere Uebel mit dem flei= neren bekämpfen wollte, oder ob es der schlechte Trieb gewesen, der in ihm zu verwerflichem Ziele hingewirft. Hier ift es also nicht die Disposition, an die sich Schuld oder Unschuld knii= pfen, sondern die Intention, die dort ganz außer den Bereich ber Persönlichkeit fällt. Im Falle ber Schuld, wird also auch hier die Strafbarkeit, weil durch den ersten Willensgrund be= dingt, größer sein, als im zweiten, wo sie mehr dem anderen inhärirt.

Wie um den Rapport zum physischen Uebel, so wird es nun auch um den zum radical Bösen beschaffen sein. Er kann nämlich entweder in die Persönlichkeit hinein, oder aus ihr hinaus gerichtet stehen; im ersten Talle hat er seinen activen Grund außer ihr, und der Einschlag besselben in sie kann nun ohne ihr bewußtes Zuthun, in einem blos leidenden Verhältniß, und insofern ohne ihre Schuld, oder unter ihrer Mitwirkung und also auch Mitschuld geschehen. Im andern Falle ist der thätige Grund in ihr selbst gegeben, die directe Wirkung geht also aus ihr hervor, und das äußere Böse wird nur zur Mitwirkung herausgefordert, die Schuld, der Intention folgend, theilt sich in ungleichem Maaße unter die vorwirkende und die zuwirkende Ursache. Ein Rapport auf dem ersten Wege einfallend, ist aber Besessenheit; denn es ist eine in der dem Willen äußere Kraft, die alle ihm zugegebenen Vermögen nach dem Maaße ihrer mit ober ohne sein Zuthun hervorgerufenen Dis= position bindet, und sie also besitzt wie ein Eigenthum. dem andern aber von der Persönlichkeit ausgehend, und in das äußere Bose einschlagend, um es in Wirksamkeit zu setzen, begründet er den Zauber, und die durch ihn verschuldete an diese Intention sich knüpfende Missethat ist die Zaubersünde. Das aber, was da besitzt und sich hinwiederum im Zauber be= sitzen läßt, ist das wurzelhaft Böse; dies Böse aber an sich, weil nicht von Gott geschaffen, hat auch keinen Grund bes Seins in sich. Denn alles Sein ist, weil von Gott gegeben, gut; weil aber das Böse eben das Ungute ist, darum ist es insofern auch das Unseiende, die bloße Negation. Damit es also Sein gewinne, muß es einem Seienden inhärent werden; das ist, es muß in einer Persönlichkeit hervortreten, die dem an sich Nichtigen durch sich einen Grund des Seins mittheilt, und es in sich in die Wirklichkeit einführt. Das Bose also ist nicht, der Bose aber ist allerdings, positiv seiend, weil von Gott geschaffen, und in diesem seinem Sein gewinnt das Bose was nichts ist an sich, seienden Bestand. Abstracte Berneinung schlechthin, die es zuvor gewesen, wird es jetzt concrete Contraaffirmation; Verneinung dessen, was Gott bejaht, Bejahung bessen, was Gott verneint; also in beiden Fällen nicht blos Abwesenheit des Guten, sondern positives Widerstreben gegen dasselbe. Und bieser erste Träger bes Bösen, eben weil er ihm in sich Sein gegeben, ist auch sein erster Urheber ge= wesen; benn er hat es nicht gefunden, noch auch von einem

andern genommen, vielmehr erfunden und aufgebracht, und Gott darin es nachthun wollend, es in sich herausgeschaffen. Er also im Beistigen wirkenb, ist auch ein Beist gewesen, und weil alles Geistige persönlich ist und eins, auch eins und einig in seiner Persönlichkeit. Weil aber, wie bes Bosen viel ist, so auch Viele ber Bosen sind, und also auch Bielheit in seinem Reiche; darum ist er dieser Vielen einendes Haupt, und wird in dieser Eigenschaft Satan genannt. Das Böse aber, bas er Urbeginns in sich hervorgerufen, ist, weil aus seinem freien Willen hervorgegangen, von der Art des Bosen, das die Zaubersünde in sich trägt. Das Böse aber, das von ihm aus durch Verführung in den Menschen eingedrungen, wird von ber Natur jenes Andern sein, bas ber mitverschuldeten Besef= senheit einwohnt. Fortbauernd wird es nun auch dieser Satan sein, der in seinen Genossen, entweder durch die Verführung ober die ihm gewonnene Macht über die entartete Natur, die Rapporte dieser Art in der Besesseit knüpft; als Fortsetzung jener ersten Besitzung im Sündenfall des ersten Menschen. Er ist es auch, mit dem, eben wieder in seinen Genossen, die Rapporte zweiter Art in allem dämonischen Zauber geknüpft werden, der den ersten Geisterfall fortsetzend, die Anknüpfenden in dasselbe Verhältniß zu ihm bringt, in das die Dämonen seines Reiches zu ihrem Gebieter uranfangs sich stel= lend, neben ihm Mitzeuger des Bösen, jeder innerhalb seiner Persönlichkeit, geworden.

So steht also die dämonische Mystik in ihren beiden Bersweigungen, dem Zauberwesen und der Beselsenheit, zum ursprünglichen Sündenfalle in demselben Berhältniß, in das auf der anderen Seite die reine Mystik in ihren beiden Ramissicationen, dem wunder begabten und dem ekstatisschen Leben, zum Erlösungswerke getreten. Wie daher das schlechtere Heidenthum ganz und gar, und selbst das besseretheilweise, die Fortsetzung jenes Sündenwerks gewesen, das Christenthum aber die Fortsetzung des Erlösungswerkes, so wird dies auch, in allen seinen Momenten stets gegenwärtig, in die lichte Mystik fortgesetzt, wie das andere als das sorts dauernd in das Christenthum hincinspielende schlechte Heidens

thum sich verräth, das auch allein in ihm Abhilfe und Heil= mittel finden kann. Wir haben schon bei der Behandlung der Mystif der Heiligen die Ueberzeugung von der einen Hälfte dieser Wahrheit gewonnen, indem wir gesehen, wie alle einzelnen Momente der Erlösung, die in der mündlichen Ueberlieferung der Kirche durch die Rede fortlaufend, der Erinnerung aller Zeiten gegenwärtig bleiben, in diesen Heiligen und ihren Werken in einer lebendig anschaulichen Tradition sich fortpflanzen: so daß der Erlöser, in all seinem Thun in ihnen fortlebend, keiner Gegenwart entfremdet bleibt, und in jeder das in sich selbst. begonnene Werk, durch Uebertrag auf sie, fortwirkt. So ist die Gabe der Heilungen, die er in sich besessen, und als Erbe seiner Kirche hinterlassen, in dieser durch die Zeiten strömend geworden, und hat in jeder Einzelnen, an diesen Heiligen, wie die Wasseradern durch ihren Mund, die Quelle, nur einen Ausfluß gewonnen. So hat es mit jeder andern Gabe sich bege= ben, und wie um die Gaben, so ist es auch um die Erschei= nungen beschaffen, und wir haben in der Efstase überall den Gipfel des Tabor durchleuchten gesehen; im Schweben den erkannt, ber über bie Wasser hingewandelt; in der Stigmati= sation aber die Wunden fortblutend gefunden, die auf Golgatha geschlagen worden, und so mit allen andern mystischen Dingen. Ganz in gleicher Weise ist es nun auch in den Gebieten der Finsterniß ergangen, und wir werden die dämonische Mustik nach dem gleichen Principe zu beurtheilen haben. Der Beister= fall, obwohl in den geistigen Reichen in einer bestimmten Ge= genwart geschehen, bleibt doch auf diese keineswegs beschlossen eingeschränkt. Mit der Zeit fließend geworden, ist er vielmehr der spätesten wie der frühesten stets gegenwärtig, und der Geisteraufstand ruht nimmer, weil die sich selbst forterzeugende Sünde die Freiheit immerfort nach Vermögen gebunden hält. Diese Verderbniß, am geistigen Elemente des ersten Men= schen einen Leiter findend, hat sich nun im Falle durch An= steckung in ihn eingeimpft, und das Miasma ist dann im Le= ben burch alle Generationen hindurch fortlaufend, bis zu uns gekommen. In ihm lebt ber Act fort in Jebem, und ber Act ber Ansteckung selber tritt neuerdings in allen seinen Momenten

in jedem Besessenwerden in seiner ganzen fulminirenden Schlagfraft hervor. Wie aber nun ber Erlöser in dem großen welthisto= rischen Acte, den zu vollbringen er herabgekommen, durch höheren Exorcism diese Besessenheit des Geschlechts gelöst, und die Macht diese Lösung im Einzelnen zu vollbringen, wie er sie am Gan= zen und am Einzelnen vollbracht, der Kirche zurückgelassen, ist mit der Wiederherstellung ursprünglicher Freiheit, jetzt auch neuer= bings die volle Möglichkeit eingetreten, in flarer Besinnung aus eigenem Antriebe zu thun, wie die Geister gethan, und als der Sünde selbsteigener Urheber mit ganzer Ueberlegung ihrem Aufruhr sich anzuschließen. So hat sich dann in dieser Zaubersünde, wie sie, obgleich mit geringerer Zurechnung, schon im Heidenthum bestanden, der Geisterfall in die dristliche Zeit hinein fortgesetzt; und dieser Fall in allen seinen Momenten reflectirt sich, wie in einem Spiegelbilde, je nach menschlichen Dimensionen gefaßt, in dem gesammten Zauberwesen, bessen Totalität in allen seinen Trägern in steter Gemeinschaft burch alle Zeiten durchschlagend, eben so die Hölle auf Erden bildet; wie die Welt der Besessen in allen Modificationen und Stufen des Uebels, von den leichten Anfängen bis zur vollen Ent= wicklung und Ausbildung der unheiligen Seuche, als das Purgatorium auf Erben erscheint, und uns einen Blick in die Deconomie besselben gestattet.

So erscheint also die gesammte Schöpfung in zwei versschiedene Kirchen getheilt, deren eine den Quellbrunn alles Heiles, die andere alles Unheiles in sich beschließt, und wovon die eine von der Höhe des moralisch Guten dis zur Tiese des physisch Geordneten und darum Zuträglichen himmter; die ansdere aus dem Psuhl des entschieden sittlich Bösen dis zum Nasturübel himans, mit allem ihr Congenialen sich in Napport versetz, und in ihm lebt und wirft und fortdauernd besteht. Beite Kirchen aber sind wieder in eine unsichtbare triumsphirende und eine sichtbare streitende getheilt. Der Sitz der einen triumphirenden ist die Hölle, wie der der andern im Himmel ist, die beide den Neinigungsort, an dem jedes von ihnen seinen Theil hat, und seinen Theil an sich nimmt, in die Mitte sassen. Seen so wird die streitende Kirche in der Sichts

barkeit nach beiden Sciten auseinandergehen; indem die eine, von dem der menschlichen Natur eingepflanzten, und dem ihr darüber hinaus von der Gnade zugetheilten Guten ausgehend, ben Rampf mit dem Bösen streitet; die andere aber hinwiederum auf das in der menschlichen Natur ungesund gewordene Schlechte sich stützend, von da aus das Gute anseindet, und es niederzuringen sich bemüht. Das Hampt des Einen der Rampfgenossen ift der, der durch das Erlösungswerk ihre Innung zuerst begründet, und zwar in seiner der Gottheit verbunde= nen Menschheit, in bem ihr eigenthümlichen Gebiete ber Sicht= barkeit, wie in seiner Gottheit durch alle Unsichtbaren hin= durch: während die Andere in der Sichtbarkeit ihres Hauptes noch gewärtig ist, und bis zu seiner Zukunft einstweilen als unsichtbares ben verehrt, ber im Sündenfall in Drachengestalt ben Grund zu ihr gelegt. Von ihm geht nun aller Fluch im bofen Zauber, wie vom andern aller Segen ber Wunbergabe, der Heilmittel und der Doctrinen aus. Ueber bem Rampfe aber, den beide Reiche also unablässig miteinander führen, schwebt die Gottheit, von ihm selber unberührt, ihrer= seits aber ihn beherrschend, den guten Streit durchgeistigend, befräftigend und ernährend, den bosen aber bindend und begränzend, überall die bose Absicht zur guten Wirkung wendend. und so unbeschadet der Geisterfreiheit ihren Willen vollbringend, und ihr Reich ausbreitend. Wie Sie aber nun in dieser Wirfung in dreifacher Hypostase sich offenbart, so werden auch die Häupter dieses Rampfes, weil geistige Personlichkeiten, in drei= gestaltiger Wirksamkeit in die Mitte des Streites treten, und ihr Reich in drei Ordnungen von Wirksamkeiten zusammen= halten. Denn wenn ber Starke auf ber einen Seite bie Wahr= heit ist, der Richtweg und das Leben; dann ist der Andere gegenüber auch mächtig in benselben brei Gebieten. Denn er ist es in dem einen durch die Lüge, weil er der Bater der Lüge und diese selber ist; er ist es in dem andern, weil er aller Irrsal den Pfad bereitend, der Abweg ist; er ist es in dem britten, weil er nicht blos, des Lebens entleert, die Abwesenheit bieses Lebens ist, sondern als Widersacher besselben Vergifter, Todbringer, der Bater des Todes, ja der reale Tod selber

um und um. Die also, welche beide zum Streite sich beigesel= len, werden sie auch in diesen ihren drei Mächtigkeiten an sich ziehen, und die Störgesellen, in sich entsprechend ausgegliedert, werden auch ihrerseits in den drei Richtungen ihnen freiwillig nahen, und also bewußt und unbewußt die Bezüge sich begründen. Wie wir daher auf der Lichtseite uns überzeugt, daß die allmälige Annäherung im Vorschritte bieser verschiedenen Interpellationen und Anmuthungen geschieht: so werden wir es auch auf der entgegengesetzten nächtlichen wie= berfinden. Dort wie hier werden die Erscheinungen die gleiche Gliederung, benselben Stufengang, die gleiche Folge zeigen; mit dem Unterschied, daß die eine Reihe immer den Widersay, die Rehrseite und Absage der andern bilbet. So sind uns also in den Taggebieten die Wege vorgezeigt, die wir in den nächt= lichen zu gehen haben; die in Nacht verdeckten Pfade sind in ber Klarheit uns gewiesen; die Gestalten, die dort in ihren Gliederungen ins Dunkel sich verlieren, sind uns hier in deut= lichen Umrissen umschrieben, und so allein konnte es möglich werden, und im Dunkel und Widerspruch, die auf diesen Regionen liegen, zurechtzufinden und zu einem positiven Resultate zu gelangen.

Sind aber die beiden Reiche in einem jo durchgängigen Parallelism miteinander verbunden, dann wird, wie die Ein= führung in das Lichtreich durch die reinigende Ascese ge= schieht, so die Einweihung in die Mysterien der Finsterniß gleichfalls durch ascetische Uebungen aber entgegengesetzter Art erfolgen; und der Gang der Untersuchung wird es mit sich bringen, daß wir sie mit dieser dämonischen Ascese beginnen. Es wird aber auch diese niederwärts gerichtete Ascese in ihrer Modalität ganz dem Vorbilde der ansteigenden nachgebildet sein. Denn, wie es das Christenthum gewesen, das die Wege zur Rückfehr dem Menschen angebahnt, und die Vincula ihm bereitet, um ihn mit den verlornen Gütern des Oberreiches wieder in Einigung zu bringen, so hat es auch bei der Freiheit, die es fortdauernd ihm gestattet, selbst dem Bösen nicht wehren können, seinerseits gleicherweise Bindungsmittel an= zusertigen, und burch sie Rapporte mit Solchen auzuknüpfen,

die zu ihm hinüberneigen, um in ihnen sein Reich auf Erden auszubreiten. So ist der Glanbe, insofern er, um zur unvermittelten Wahrheit hinzuführen, als Gabe gegeben und ge= nommen wird, ein solches Bindungsmittel für den geistigen Menschen nach der guten Seite hin. Der frech verneinende Unglaube, zuletzt zur Negirung alles Grundes der Wahrheit zur Affirmation der nackten Lüge und mit ihr zum Aberglau= ben führend, aber bas Vinculum, das einerseits in freiwilliger Selbstverschuldung, andererseits in einer von Unten herauf ge= machten llebertragung wurzelnd, in dieser dämonischen Ascese sich gewebt und gewirkt, und nun von den oberen Kräften des Dämons zu benen bes Menschen überleitend, bort die Verbin= bung zwischen beiden knüpft. Nicht minder wird dem unteren Leben des Menschen einerseits jedes höhere belebende, begeisti= gende und nährende Heilmittel dargeboten, und die reinigende Heilsordnung ihm gewiesen, damit er in jenen gesättigt und wie beleibt so belebt, in dieser aber geordnet und discipli= nirt, dem höheren überirdischen Lebenscentrum sich aneignend, und von ihm sich aneignen laffend, als Glied eingehe in den großen Organism seines Reiches. Sben so aber werden ihm von der andern Seite die stimusirenden, überreizenden, zer= setzenden Gifte, und die ihnen einwohnenden, wilden, ungezügelten Naturgeister, unter dem Anhauche des Bosen dämonisirt, zugleich mit der zerrüttenden Unheilsordnung dargeboten, und wenn er von diesem Brode ber Unterirdischen bricht, bann ist er in ihm den Fluch; und wenn er aus ihrem Tanmelbecher trinkt, dann trinkt er sich den Rausch des Zornes, und sie werben ihm die Vincula, die sein Lebenscentrum mit dem grimmen Tobe in Mitte ber finsteren Reiche verbinden, und die ihm einwohnenden Lebensfräfte in jener Unheilsordnung zer= stören und zerstreuen. Dadurch ist aber die volle Einigung in ihren beiden Grundmomenten erst angelegt und eingeführt; ba= mit sie sich vollbringe, muß nun noch bas britte hinzufommen, jenes, das zwischen sie eintretend, sie wie in sich so unter sich, wirklich activ verknipft, durch die Kraft in der Höhe einer= seite, die Kraft in der Tiefe auf der andern Seite, in der erst die Verbindung durch und durch sich erwirkt und vestet.

Das wird nun in austeigender Richtung burch die Heiligung in Uebung jeder höheren Tugend geschehen, in der die Menschenkraft durch die Gotteskraft gekräftigt, in engster Verbindung mit ihr, ihr Reich wirken hilft, während auf ber andern Seite eben so jedes mit Vorsatz und Ueberlegung genöbte Laster und Berbrechen, jede Hingebung an den schlechten Trieb, zum An= eignungsmittel wird, das den dadurch Vernnreinigten nun erst recht in Verbindung mit der Kraft in der Ticfe bringt, und seinen Willen einigend mit dem Willen des Dämons, mit ihm zusammenwirkt, daß der Wille desselben geschehe, und sein Reich zukomme. So ist also die eine wie die andere Ascese dreifach in sich getheilt, und es kömmt nun darauf an: ob der Mensch, an den Scheideweg gestellt, sich zur Rechten oder zur Linken wendet, auf dem Wege nach der ersten Seite austeigt, oder lieber auf dem nach der Andern niederzusteigen sich entschließt. Hält er sich zur guten Seite, bann entbindet sie allmälig die Psyche, die in der Geistesnacht gebunden liegt; sie befreit das Licht, das in der Sinnenbetäubung gefesselt, in der irdischen Traum= welt befangen schläft; entkettet jene ursprüngliche Freiheit, die die Schuld gefesselt hält; und stellt das Leben aus seiner Berschlackung zu ursprünglicher Schnellkraft und dem ihm angeschaffenen Glanze wieder her. Und wie nun die Sterne der inneren Welt an ihrem Himmel wieder aufgehen, und die stockenden Strömungen in den Willensfräften wieder zum Fliegen kommen, und die Schatten des Todes, die das Leben in seiner Mitte hegt, im Lichtfeuer sich mehr und mehr verzehren, wird, wie wir gesehen, statt ber niederziehenden Schwere, eine schwebende, geflügelte und austeigende Triebkraft hervorgerufen, die in dem Maake, wie das Unterreich Recht und Macht und Gewalt verliert, dem höheren zusührt, und den ursprünglichen Zustand wiederherstellt. Zieht der in die Wahl Gestellte aber vor, auf den Pfaden der Nacht in der anderen Disciplin zu wandeln, dann zieht er den Strahl, der von dem ihm verliehe= nen Lichte in der allgemeinen Verschuldung noch ungetrübt geblieben, durch seine besondere in der Macht der Liige vol= lends in die Verfinsterung hernieder, daß er allmälig erlöschend seine Stätte der aufglühenden Lohe des bosen Feuers räumt.

Im Verhältnisse, wie ihm bann ebenso bas Gute ausgegan= gen, der Wille sich verkehrt, und eine Feindschaft sich setzt zwischen ihn und alles Bessere, wird der Satan mächtiger in ihm, und je nachdem dies oder jenes Laster, in ihm vorwie= gend geworden, das Vinculum zu ihm bilbet, herrscht dieser in ihm in der oder jener seiner Mächte, und schaltet in ihm wie in seinem Eigenthume. Und wenn er, das Leben von sich weisend, das er in jenen Heilmitteln essen kann, vorzieht, lieber ben Tob in ben Giften anzuessen, so in ben Stoffen wie in ben einwohnenden Kräften und Vermögen, und so in dem physischelementarischen Leben, wie in der mit ihm verknüpften Seele, dann wird er auch organisch sich aneignen dem Verder= ber, und sich von ihm aneignen lassen, und in den großen Organism, bessen Leib seine Gemeinde bilbet, er aber bas Haupt zu diesem Leibe, als eines seiner Glieder eingehen. so hat sich dann durch alle Gebiete des Menschen der Abgrund aufgewühlt, der mit der Höhle in Verbindung, und in sie hin= unterreichend, auch mit ihren Bildern sich erfüllt. Alle Gräuel, beren die menschliche Natur irgend fähig ist, werden sich in ihr aufthun, alles Scheußliche, was die Tiefe in sich beschließt, wird sich aus ihr erheben, alle Ungethüme, die sonst von dem Besseren gebunden, in Nacht und Nebel sich verborgen, werden sichtbar im Scheine ber Glut, in ber bas Leben sich entzündet, und steigen an, um zu graffiren und zu wüthen nach Wohlgefallen. Und es wächst ber Gräuel in einem stets zuneh= menden Verhältniß, wie der Sinkende mehr und mehr aus der Genossenschaft der höheren Mächte ausscheidend, und die warnenden Stimmen hinter sich lassend, auch mehr und mehr den unsichtbaren Gewalten im Reiche bes Bösen sich ergibt und ihnen badurch zunehmend verfällt. Der Lichtfreis in ihm, in ben sie nicht einzudringen vermögen, verengt sich bann in bem Maaße, wie der Abgrund sich tiefer ausgetieft, und sie gewinnen damit zugleich mehr Macht und Rann, in ihm sich auszubreiten. So wächst das Ungeheuere in der Leere, die sich in ihm aufgethan; die Schwingen des finsteren Beistes, ber des Unseligen sich bemeistert, werden breiter und gewalti= ger, tiefer und tiefer wird die umgebende Finsterniß, immer

beschleunigter der Sturz, immer fressender der innen entzünstete Grimm: bis endlich, wenn der Abfall sich ganz vollendet, und die letzte Verbindung sich abzerissen, alle Zeichen verstumsmen, der letzte bleiche Strahl des höheren Lichts verglimmt, und nun die Wellen des Abgrunds über dem Verlassenen auf immer zusammenschlagen.

Da wir in den Spuren der Ansteigenden zuvor hingegansgen, wird uns diese niedergehende Höllensahrt nicht erlassen werden, und da wir uns die Süße und Lieblichkeit des höheren Lichtes haben gefallen lassen, dürsen wir die Bitterkeit und Widerwärtigkeit der Finsterniß nicht schenen, noch auch von ihren Schrecken uns abwenden: denn auch sie ist gemacht, daß sie der Wahrheit Zeugniß geben. So gehen wir denn auch diese dunkelbedeckten Wege des Unterreiches, ein Strahl von Oben wird uns die Pfade weisen. Die dämonische Ascese in der uachgewiesenen Gliederung, wie sie den Inhalt dieses siesbenten Buches bildet, soll uns einsühren in diese Schlünde, in denen Unheil und Verderben brüten.

I.

## Die dämonische Ascese im Tebensgebiete.

Im gewöhnlichen Leben sindet der Mensch mit einem Areise sich umhegt, in den die Geister, die außen hausen, nur selten, und allein auf die Bedingung, den innerhalb herrschenden Gessehen bis zu einem gewissen Punkte sich zu fügen, sich einzudränzgen vermögen. Diesseits der Umhegung läuft nun das Leben in seinen Geleisen ab; denn dem Umschriedenen ist gegeben, was zu seinem Heile nöthig ist. Zwar sehlt es nicht an Streit noch Mühen; die Wege theilen sich nach Auswärts und nach Abswärts, aber die Bahn liegt überall plan und klar vor Augen, seder weiß, wie er sich zu halten hat; und wenn auch die Näthsel und die Schicksale des Lebens sich oft wunderbar verschlingen, so bernhigt sich doch der Glaube, daß dem Allen zuletzt die gute Lösung nicht sehlen werde. Wird aber semand nun aus tiesen Geleisen hinausgetrieben, indem er entweder

mit dem steigenden Lichte über jene Lebensebene hinausgeht, ober mit dem sinkenden unter sie hinabtaucht, und schreitet er bann so ober so über ben schirmenden Kreis hinaus, dann ist er freilich von seinem schützenden Frieden ausgeschieden, und muß in den unbekannten Räumen der Hut der Gewalt sich anvertrauen, ber er sich hingegeben. Er kömmt nun mit ben Beistern jenseits in Berkehr; ein Verkehr, den er, sofern er zum Guten sich haltend, dem Besten zugestrebt, nicht gesucht; ben er aber an der Gränze vorgefunden, und nun als etwas, was sich auf dem eingeschlagenen Wege als einfache Folge und Ergebniß seiner Wahl hinzugefunden, hinnimmt, ohne etwa ein gehegtes Gelüste in ihm zu büßen. Die bessere Mystik fennt also keine Ascese, etwa aufs Geistersehen hingerichtet. Sie würde dergleichen als einen sträflichen Vorwitz mit Recht höchst verwerflich finden, und wo dergleichen sich ja geregt, hat sie es unbedenklich von sich ausgeschieden, und der dämonischen Mystik zugetheilt. Ihre Ascese geht daher allein dahin, die Rraft der Natur zu brechen, die Ueberladung mit ihr zu er= leichtern, die eng im Leibe gefesselte Secle von ihm abzulösen, damit im Verhältniß, wie die Verschlingung mit dem Vielen sich entwirrt, die Berbindung mit dem Einen um so besser und vollkommener von Statten gehe. Darum sind die Mittel, beren sie zu diesem Zwecke sich gebraucht, schlicht und höchst einfach; es sind durchhin Entbehrungen, Entsagungen, Abweisungen, Ableitungen, Kämpfe mit der Luft und dem Eigenwillen in allen Richtungen. Die Folge bavon ist nun freilich ein Anstei= gen der siegenden höheren Natur über die besiegte tiefere, und eine sternengleiche Leuchtung ber Berklärten, die in diesem ein= wohnenden Lichte schaut, was der irdisch bunkelnden sich zuvor Aber sie hat nicht beswegen von der sichtbaren Welt sich losgerissen, um in einer unsichtbaren zu schwelgen; sie geht daher sorglich und vorsichtig durch die unbekannten Rämme, weil sie gar wohl weiß, daß Gefahren ihr von allen Seiten drohen. Wie dem forperlichen Auge die Nethaut gege= ben ist, damit sie durch das Schließen der Pupille dem verletzenden Zudrange des physischen Lichtes wehre, so hat anch das geistige Ange eine ihm einwohnende schene, sittsame, conFervative Bescheidenheit gegen das höhere Licht, in der es zu Zeiten sich ihm lieber wohl gar verschließt, um innerlich im innersten Heiligthume der Scele den allein unverwandt anzuschauen, den sie auf allen ihren Wegen sucht, und dessen sie allein begehrt.

Anders ist es aber, wie um die dämonische Mustik überhaupt, so auch um ihre Ascese bestellt. Wer sich ihr hin= gibt, ber hat kein solches letztes Ziel, das über alles Creatür= liche hinausreichend, ihn bei keiner Creatur verweilen, also auch keiner beherrschbar wie keine bestimmend macht. All sei= nes Bestrebens letter Endzweck liegt vielmehr ganz innerhalb ber geschaffenen Gebiete; aber bas untere, in bas er sich ein= gewiesen findet, ist seinem Hochmuthe zu enge, und seiner Vermessenheit zu beschränkt und mittellos. Darum möchte er, keck in die höheren Regionen einbrechend, dort entweder den Beifterbann üben, und die stärkeren Mächte seinem Uebermuthe bienstbar machen; oder dem Stärksten sich hingeben und ihm in Rnechtschaft dienen; damit er in der Gewalt des Gebieters, obwohl der Hölle in Hörigkeit verpflichtet, auf Erden doch Herr= schaft übe. Hier ist also des Geisterzwanges oder Geister= bezwungenseins erste Bedingung das Geistersehen; alles Beftreben ist darauf hingerichtet, den Eingang in diese Reiche zu erzwin= gen, und die dämonische Ascese ist dafür geordnet, um die Einführungen und Einweihungen in die Musterien und zwar insbesondere der dunkeln Niederwelt zu leiten und zu vollbringen. Wo also die Liebe der einen sich hinneigt, von dem ist die an= bere in bitterem Hasse abgekehrt; wogegen Diese aber ihre Lust dort sucht, von wo Jene mit Abschen und Entsetzen sich weggewendet. Was die erste auf ihrem Wege als Nebensache fin= det, und mit besorgter Schen hinnimmt; das ist der andern Hamptsache, dem sie mit keckem Frevel sich entgegendrängt. Darum fann im bämonisch ascetischen Leben von Entbehrung nur insofern die Rede sein, als sie etwa auch zu jenem Ziele führt; benn als Tugend genbt, ist sie es eben, die diese Disci plina arcana abschaffen will, damit Fülle und Böllerei an ihre Stelle trete. Entsagung kann hier gleichfalls nimmer zum Ziele führen; nur die höheren Güter kann sie etwa treffen, um damit Görres, driftl. Muftit. III. 33

die geringeren zu gewinnen; abgewiesen wird überall nur, was heilsam zuströmen, bekämpft aber allein, was dem Anbrange des Bergiftenden wehren möchte. Also wird genommen. was die bessere Disciplin aufs sorgfältigste von sich abhält: das was von Naturkräften und Naturstoffen, durch innere Zer= setzung ins äußerste hinausgegangen; die milde Sättigung bes heilsam von der Natur dem Leben hingebotenen, aufs allerwei= teste aufgeschlossen, und nun mit dem schärfsten Reize erregend, auf dasselbe andringt. Während jenes Milbe nun nährt und stillt und erfrischt, strebt dies scharf Getheilte, in entgegen= gesetzten Richtungen steil auslaufend, die Theilung, Zersetzung und Entgegensetzung, aus der es selbst hervorgegaugen, auch in das angeregte Leben, von dem Organe aus, in das es zuerst eingegriffen, hineinzutragen, um sich selbst wieder in ihm zu reproduciren. Die Folge dieser Einwirkung ist also die stärkere Polarisirung des Gezweiten; weil das unmittelbar in der Er= regung direct Gehöhte oder Geniederte, nothwendig ein Genie= bertes ober Gehöhtes, als seinen Gegenpart ruft, da es nie einsam für sich allein bestehen kann. Es ist aber ein allgemeines Naturgesetz: daß mit jeder schärferen Polarisirung des Gezweiten, unausbleiblich das mit ihm verbundene Eine in der Ge= genwirkung um so stärker sich zusammennimmt, wie spannt; sohin also in seinen Verrichtungen sich gehöht und gesteigert findet. Von Ganglion zu Ganglion, deren jedes als Einheit in der Mitte seines Systemes wohnt, wird diese Steigerung sich mittheilen; bis sie endlich das Sensorium commune dieser Sphäre in der Lebensmitte erreicht. Diese Mitte und ihre in ben Solargeflechten nach Außen hin gewendete Ausbreitung findet sich also, durch die Wirkung jener aus einem steigernden Naturproces hervorgegangenen Reizmittel, gesteigert und in zunehmender schärfer gehaltener Spannung mehr centrirt, und über die bisherige flachere Centralität hinausgehoben. Vertiefung wächst aber, so intensiv wie extensiv auch der Um= fang, den sie beherrscht; weiter ausgreifend dringt sie zugleich auch tiefer ein, während der stärker polarisirte Gegensatz ihrer Zweiheit auch schärferen Sinnes faßt, und reichlicher von Außen zuträgt. Sie wird also umfassender zugleich und inhaltsreicher;

bringt sohin in Gebiete ein, die ihr zuvor verschlossen; wird weitreichender und weitsichtiger: kurz, was man hellsehend zu nennen pflegt, und das eben ist's, was die ganze Disciplin bezweckt. Das Hellsehen, indem es nach Vorwärts das gesichlossene unsichtbare Reich entriegelt, nach Rückwärts auf durchlausenen Weg gerichtet, muß dann auch wieder dienen, den Vorrath der zu seiner Hervorbringung dienenden Mittel noch zu vermannigfaltigen und zu mehren.

Es unterscheiden sich solche Mittel je nach den leiblich= organischen Systemen, in die sie gehen. Sie können nämlich gegen das untere Leben im Kreislauf und im Blute gewendet sein, oder im mittleren den Bewegungssystemen ihre Wirkung, darüberhin aber auch in den Sinnen ihre Anwendung finden. Jene ins Blut und die gangliösen Nerven gehenden werden in ihrer Materialität die erste und unterste Classe bilden. Es erkennt sich leicht, daß die Anwendung dieser ersten Art nach den drei Zugängen, in denen das untere Leben dem äußeren geöffnet steht, auch in dreifach verschiedner Weise wechseln können. Ein= mal sind es nämlich die Organe des Athemholens, die allein bem, was luftartig und dunstig ist, den Zutritt gestatten; diesen mußten also jene Mittel in der Form von Verdunstungen und Räucherungen geboten werden. Dann ift es die leibliche Ober= fläche, die in der weitesten Ausbreitung im gesammten Haut= sufteme ausgelegt, auch in breitester Berührung jede äußere Erregung aufnehmen mochte; besonders wenn sie durch vorher= gegangenes Reiben und Kneten sich vorbereitet und in ihren Boren geöffnet fand. Hier war die Form der Salbe die durch die Umstände zunächstbedingte, in der die Reize am schicklichsten dem Leben nahe gebracht werden konnten, und die durchdrin= gendste Wirkung übten. Endlich war es brittens die innere Oberfläche, vom Schlimbe durch den ganzen Darmcanal sich himmterziehend; und hier war die flüssige Form die tauglichste, um den erwarteten Erfolg herbeizuführen. Die erste dieser Formen mußte, bei der Flüchtigkeit der Träger und der großen Beweglichkeit der Lungensysteme, als die eindringlichste, schnell= wirksamste sich bewähren; und also da am besten dienen, wo eine solche rasche, wenn auch flüchtige Wirkung, wie bei ben 33\*

Einweihungen, im Zwecke lag. Die Natur hatte schon selbst darauf hingeführt, indem wie allbekannt, der Stuhl der Pythia über den Ausdünstungen, die den Klüften des Parnassos ent= stiegen, aufgerichtet stand; und die Schthen, wenn sie nach Herodot') in dem Dunfte vom Saamen einer gewiffen Hanf= gattung, die sie auf rothglühende Steine warfen, sich berauschten, hatten nur durch die Kunst, es der Natur nachzuthun, versucht. Auch die mustische Verrufenheit gewisser Oertlichkeiten hat damit zusammengehangen, und daß es darum kein leeres Fabelwerk gewesen, hat auch in neuerer Erfahrung sich ausgewiesen. ging im Alterthum die Sage: auf der dem Neptun geweihten Felseninsel Aex im Meerbusen von Lesbos könne niemand schla= fen, weil er von nächtlichen Erscheinungen allzusehr geplagt werde. Als nun in neuerer Zeit Sandys von Venedig nach Constantinopel reiste, legte sein Schiff in jenem Meerbusen, hart neben jener Insel, unter einer Felsenkluft, Golfo Calono genannt, an; und da fand sich, daß nicht ein einziger in der ganzen Gesellschaft war, bessen Schlaf nicht burch schreckende Träume unterbrochen wurde; während der, welcher die Wache hatte, behauptete, er habe den Teufel geschen. Der Spuck war so arg, daß sie um Mitternacht in großem Schrecken von dem Gestade absuhren.2) Eben so wirksam mußte, bei der Nähe der großen Nervenheerde, sich der Zaubertrank erweisen; aber eben deshalb auch in seinem tiefen Einschneiden eine schnell aufreibende Wirkung hervorrufen; während die Zaubersalbe, über die ganze minder empfindliche Hautoberfläche nöthigen Falles ausgebreitet, in den vielen Nervenendigungen an ihr hinlängliche Leitung vorgefunden, um in örtlicher Wirfung milber einschlagend, im Fortgange in den gangliösen Anotenpunkten boch in hinlänglicher Wirksamkeit sich zu sammeln, und so eine zwar minder plötsliche und darum nicht so hart verletzende, aber dafür mehr nachhaltige Wirkung hervorzurufen. also neben dem Zaubertrank vorzüglich die Zaubersalbe, die durch die ganze Magie hindurch eine bedeutsame Rolle spielt,

<sup>&#</sup>x27;) Her. L. IV. 75.

<sup>2)</sup> Purchas Pilgrimm T. II. L. VIII. c. 8.

von Zeit zu Zeit nur jene Räucherungen, Verdunstungen und Vergasungen zu Hülfe nehmend.

Die zweite Classe bilben jene, die in die verschiedenen Bewegungssysteme gehen; und da sind es vornämlich alle die ver= schiedenen Manipulationen, die sich an Arme und Hände knüpfen, und demnächst die rhythmischen Bewegungen aller Arten bes Tanzes, die hier in Betrachtung gezogen werden müssen. Was jene Manipulationen betrifft, so hat man ihre Bedeutung neuerdings im thierischen Magnetism begreifen lernen. es ein für alle chemischen Beziehungen allgemein anerkanntes Gesetz ist: corpora non agunt nisi fluida, so ist es für alle physischen Verhältnisse eben so gültiges Gesetz corpora non agunt nisi mota. Welche Täuschungen baher auch immer, im Gefolge mannigfaltiger Gauteleien, in diesem Gebiete unvorsich= tigen Leichtgläubigen sich bereitet haben mögen, es bleibt gewiß: daß die Bewegung, wie sie überhaupt das Erregungsmittel des mittleren leiblichen Meuschen ist; so auch als eines ber Haupt= medien gelten muß, in denen die entsprechenden Mittelgebiete mehrerer Individuen ineinander sich ergießen, und nun in einem gemeinsamen Bande miteinander sich verbinden. Durch Bestreichen mit dem Magnete wird das Roheisen, das durch eine Art physischer Ascese seine spröde Widerspenstigkeit ver= loren, in den Wirkungsfreis des Erdmagnetism's hineinge= zogen. Durch eine entsprechende Manipulation in bestimmten Strichen und Gegenstrichen zwischen zweien Individuen, beren Eines, durch Krankheit oder andere Mittel lebenspolar geworden, werden sie miteinander in Gemeinschaft sich versetzen: so zwar, daß bei positiver Einwirkung das Schlafleben des einen dem Wachen bes andern dienen muß; bei negativer aber umgekehrt, das Wachleben bes zweiten vom Schlafleben bes andern sich be= herrscht findet. Wie hier die Arme und Hände als Träger der Strömungen dienen, so in anderer Weise im Tanze die Beine und die Füße, die ihrer Bestimmung gemäß gegen die Erde, ben gemeinsamen Grund und Träger alles organischen Lebens hinge= wendet, weniger wie die gegenseitig sich verschränkenden Arme auf eine höhere freiere Vereinigung, als vielmehr auf eine tiefere Gebundenheit in diesem Naturgrund und im unteren Leben beuten. Man weiß, wie die Tänze, überall, wo sie noch die alte Bedeutsamkeit sich zu bewahren gewußt, nur den innen versborgenen, sließend gewordenen Affect zur Erscheinung bringen, und wie der in ihnen vorquellende Strom, z. B. im Fandango, die Tanzenden umwebt, und in engere und engere Wirbek sie verstrickend, im engsten magnetischen Napporte sie zusammenhält. Die Lebenskreise der Theilnehmenden innerlich aufregend, aufstürmend, erweiternd, erhöhend, verbindel der Tanz die alse Gesteigerten, im Zauber des in den Bewegungen sich mittheislenden herrschenden Afsectes, und muß also gleichsalls als ein großes und wirksames magisches Vinculum Anerkennung sinden.

Der dritten Classe endlich gehört Alles an, was sich an die Sinne richtet, um durch diese den Zugang zum inneren Menschen sich zu bahnen. So viele Pforten sich in diesen öff= nen, so viel Möglichkeiten der Ansprache werden dadurch gege= ben sein. Die magische Wirkung der Gerüche ist längst aner= kannt; und der Rausch, den Licht und Farben und Bilber, in Scenerien wohl verbunden, im Auge wirken können, steht analog dem Rausche im unteren Nervengeiste gegenüber. Vorzüglich aber ist es der Aushauch des Athems, und in ihm der Ton und das Wort, so wie aller Klang im Medium der Luft, die hier ihre magische Bedeutsamkeit gewinnen. Jedes Element hat seine ihm eigene Stimme, und seinen Namen, mit dem gerufen, es gehorchen würde. Wenn das Feuer in unterirdischen Grüften mit der Erde ringt, dann dröhnt und heult es dumpf verhalte= nen Grimmes aus dem offnen gähnenden Schlund des Ab= grunds; das Wasser murmelt und rauscht in seinen Strömen, und seine Zornestöne brausen aus seinen Stürzen und Brandungen, während die Luft im rollenden Donner sich vernehmen läßt. Jedes Thier auf Erden verlautbart sich in der ihm eige= nen Stimme, und der Wechsel seines Juneren gibt sich in den Beränderungen derselben kund. Gben so hat auch jeder Affect in unserer Brust seine Tonart, jeder seine Laute, in denen er sich offenbart; und seine Modalitäten brücken sich in bestimmten Tonfolgen wie in eigenen stehenden Weisen aus. Wie nun aber jeder Gedanke in seinen entsprechenden Selbst-

lautern und Mitlautern ausgesprochen, sich selber wieder nach dem Abfall der Hülle im Hörer reproducirt; so wird jeder Affect, vom tiefsten bis zum höchsten hinauf, nachdem er in sei= nem Tonausbruck äußeren Leib gewonnen, diesen dem Verneh= menden einpflanzen, und dieser Leib wird sich in dem dort geweckten Affecte wieder eine Seele suchen. Die Musik also wird gleichfalls nicht blos ein Erregungsmittel, sie wird auch ein Vinculum der Beifter sein; denn jede Melodie trägt die zanze Fülle aller Harmonien in sich beschlossen, die die Kunst nur ablöst und zu Tage fördert. Was von den rhythmisch geordneten Tonfolgen gilt, wird eben so auch für die articulirte Rede Geltung haben; in ihr, wie sie im lebendigen Hauche der Brust entquillt, geschieht die Transfusion der Gedanken von Geist zu Geist hinüber; und wie nun Heil und Unheil auf diese Weise vom einen zum andern sich mittheilen, und hier schon im gewöhnlichen Leben, wenn das rechte Wort im rechten Accente getroffen ist, manchmal Zauberhaftes sich begibt, so wird es um so eher benkbar sein, daß im Gesteigerten auch ber Zauber durch Besprechen sich mittheilen kann.

Das Alles muß nun, soll es zum Ziele führen, in einer zeregelten Ordnung und Folge in das Leben eingetragen wersen; und sobald man einmal die Wirksamkeit aller dieser Mitzel entdeckt, hat man bald auch die Weise hinzugesunden, wie die zur Hervorbringung der größten Wirkung sich vereinigen assen. Das hat die Einweihungen zum Geheimdienst hervorgerusen, von denen wir also jetzt reden müssen.

1.

## Die Weihen und Initiationen bes Beibenthums.

Die Weihen, deren sich das Alterthum gebraucht, um in die höheren Geheimnisse seines Naturdienstes einzusühren, sind vor allen berühmt geworden; und die Mangelhaftigkeit, mit der die Kenntniß dieses Gegenstandes auf uns gekommen, hat mielfältigen Forschungen darüber Veranlassung gegeben. Wir wissen indessen genug davon, um zur Ueberzeugung zu gelangen, daß in den verschiedenen Gattungen derselben, nach der besseren

wie nach der schlimmeren Seite, alle oben ausgesonderten Fäden zu einem Gewebe sich verschlungen. Der Grund alles Lebensin alter Zeit war ber Weizen und ber Wein; Ackerbau und Weinbau also der zwiefache Naturdienst, der eine in besonnener Müchternheit, ber andere in orgiaftischer Begeisterung gefeiert; worans benn eine gleiche Getheiltheit des Lebens in allen seinen Verrichtungen, den Kampf auf Tod und Leben in rüftigem Heldenthume nicht ausgenommen, hervorgegangen. Weihungen mußten davon einen zweigetheilten Charakter an= nehmen, der durch ihren ganzen Verlauf durchgehend, auch in ihrer Symbolik schon sich offenbarte, in dem die Eine diese-Symbolik von der im Dunkel der Erde geborgenen Frucht, die Andere von der sommengereiften Traube hergenommen. bort das Saatkorn, in die von der Pflugschar bereitete Erdegelegt, in langsam treibender Wirksamkeit den dunkeln Mäch= ten sich entringt, aber nur indem 'es selbst erstirbt, durch die Pforte eines neuen höheren Lebens eingeht, so soll auch im Neophyten, den die erste Weiheart bereitet, der bessere Mensch ben haltenden Mächten des Abgrundes sich in besonnenem Kampf entringen; aber nur durch den Tod des alten kann auch hier der neue in einer Umzeugung in die Wiedergeburt eines gesteigerten Lebens den Eingang finden. Darum gehen Expiationen und Lustrationen mancherlei Art der Einführung in dies Leben voran. In Abgeschlossenheit von der Welt, in Wäldern und in Tempeln, unter Schweigen in tiefer Einsamkeit beginnt die erste Vorbereitung. Enthaltsamkeit jeder Art wird geübt: das jejunavi im Munde des Bereiteten, drückt die eine, das in castofui die andere dieser Arten aus. Frühere Verbrechen, durch freies Bekenntniß eröffnet, werden durch Bugen zur Genug= thnung gut gemacht; und ihre Mackel wird durch Reinigung in Salz, Waffer, Blut, Feuer erft leiblich und bann auch gei= stig getilgt und abgewaschen. Dann beginnt der Kampf und Kriegsstand gegen sich selbst, und bie ganze Stufenfolge ber Proben muß durchlaufen werden, damit sich zeige, ob der Räm= pfende zum Gleichmuth und zur unerschütterlichen Festigkeit ge= langt. Dann erst, wenn also die Bereitung wohl gelungen, mag sich der mystische Tod und die Wiedergeburt vollbringen.

Der Bereitete weigert sich, die gebotene Krone anzunehmen, benn nur den Gott will er zur Krone; der Bereitende aber thut seinerseits, als ob er ihn dem Gotte opfere. 1) Run erst mit ber Befreiung vom Sinnlichen tritt redern bie Vollkommenheit und mit ihr auch die Mittheilung der Musterien ein. Anders bei der anderen Art der Weihe. Wie der Most in der Traube, am Lichte wohl gezeitigt, nur in einer orgiastischen Gährung wie aus dem Feuer sich zum Weine wiedergebart; so wird auch hier ber neue Wein im Leben durch eine gleiche feurige Gährung aus bem Blute übergetrieben. "Sie feiern ben Dionysus Meenoleus in den Orgien des Bachus," sagt Clemens von Alexandrien,") "und versetzen sich bazu in eine Art von Begeisterung und religiöser Wuth, rohes Fleisch essend, das Haupt mit Schlangen gekrönt, dabei Eve ausrufend, den Namen der Eva, die Sünde und Frethum in die Welt gebracht. Das Symbol der bachischen Mysterien ist darum die Weihe= schlange, im Hebräischen aber hieß Heva, mit der Aspiration, die weibliche Schlange." Nicht das Kykeon also, der einfache mit Polen versetzte Gerstentrank, ist es, der hier in der Cym= bal umgereicht wird, ober auch ber ben Trieb stumpfende Schier= ling, noch auch wird Keuschlamm unter das Lager gestrent; im Glühwein vielmehr wird Alles dargeboten, was die Natur aufzuregen, und die Lebensgeister aus ihrer Ruhe aufzustürmen im Stande ist. Darum jedoch ist jene bindende, ernüchternde US= cese keineswegs unbedingt ausgeschlossen; nach dem Naturge= setze, daß den Springfluthen eine entsprechend tiefe Ebbe vor= angeht, kann auch sie zur Vorbereitung bienen, um die Wirkung der nachfolgenden aufregenden Mittel zu schärfen, und tiefer einschneibend zu machen. Darum finden wir in beiden Arten von Einführung alle die oben angeführten Mittel angewendet, nicht blos was die Naturreiche von dieser Seite bieten, sondern eben so die Macht der Tone in ihrer kunstreichen Fügung, die rhythmische Bewegung durch den Tanz geregelt, die blendende Macht des Lichtes im Contraste von Farbe und Finster= niß: Alles muß einträchtig bemselben Zwecke bienen. Allgemeines

<sup>&#</sup>x27;) Tertullianus de Baptismo c. 5, ') Ju Protrept. p. 11.

Gesetz aber ist: daß nach dem Maaße des Aufgelegten, auch der gewonnene Lohn im Geheinnisse sich richtet, und der das Meiste erhält, von dem das Meiste gesordert worden, der Priesster also.

Das Alles war ursprünglich schuldlos, und auf Förderung ber Sittigung in der Herrschaft des Besseren auf Erden be= rechnet. Aber es hatte einen Wurm in sich, der es von Junen heraus unterhöhlte: den Naturalism nämlich, auf deffen Grund= lage es sich erbaute; der einerseits Gott seine Ehre vorenthal= tend, die Creatur an seine Stelle setzte, und barum auch die untere, der physischen Natur am meisten verwandte Region des Menschen, zum Priester bieses Abgotts weihte. Der Dienst mußte den Charafter und das Gepräge beider an sich nehmen, und wenn auch ursprünglich in freiwilliger Naivität mit einer Art von Arglosigkeit begründet, und das Bessere meinend, auf abschüssigem Wege rasch ins Schlimmere umschlagen. Am näch: sten mußte diese Verderbniß vorzüglich jenem enthusiastischen Feierdienste liegen, der in Nacht und Dunkelheit begangen, seiner Natur nach schnell zur Aufregung der Affecte führend, jeglicher Art von Ausschweifung den Weg bereitete, die, nachbem sie erst in eigens dazu gebildeten Doctrinen ihre Beschöni= gung gefunden, auf gewiesenen Wegen rasch bis zum Aeußersten von Profligation hinführte. Charakteristisch ist daher die Schlange, wie Symbol aller Religion, so insbesonders dieser Art von or= giastischer Geheimfeier, zu großer Bedeutsamkeit gelangt; und mit Recht hat der Kirchenvater, des seltsamen Zusammentreffens ihrer Amvendung und ihres Namens mit der Mutter aller Irrsal auf Erden, bei dieser Gelegenheit gedacht. Wie in alter bedeutsamer Mythe Helios den Feuerdrachen Python erichlagen, und als Sieger nun zum weissagenden Lichtputhon geworden; so stellt überall die Heilschlange der Giftschlange sich entgegen, und die Metamorphose, die das fressende Feuer zu mildem Licht versüßen sollte, schlägt nur allzu leicht in ihr Ge= gentheil um, die wohlthätige Helle durch die Befleckung mit den niedern Trieben in die scharfe Flammenzunge umzuwandeln. Darum, nachdem erst die Schulen der Begeisterung zu Schulen der Profligation entartet, war die Verwandlung der Letzteren

in Zauberschulen ein Leichtes; die dann alle die Mittel, die man ursprünglich dort zum Guten vorgekehrt, vollends gar zum Schlimmen wendeten, und ihre Juitiationen nun in den Formen jener Weihungen begingen.

Ganz Aehnliches, wie es sich uns hier im Alterthume ge= boten, haben auch die ersten Entdecker in den Wäldern Amerifa's vorgefunden; und ihre Berichte, durch die späteren Missionarien weiter ausgeführt, können dienen, was uns bort dunkel und ungewiß geblieben, klarerem Verständniß zuzuführen. So nannten die Virginier die Weihung in ihrer Sprache die Hiscanavirung, durch welche, wie es scheint, in den unteren Graden, die jungen Leute von 15-25 Jahren hindurch= gehen mußten, ehe sie unter die ausgezeichneten Männer der Nation aufgenommen wurden. An bestimmten Tagen wurden sie unter Tänzen in die Wälber geführt, und bort, unter Aufsicht der Einweihenden mehrere Monate in Ginsamkeit zurück= behalten, erhielten sie keine andere Nahrung, als ein aus Wurzeln bereitetes Getränk, Wisoccan genannt, das ihnen den Kopf einnahm in solchem Grade, daß sie die Erinnerung ihres früheren Lebens, ihrer Eltern, Gefreundeten, ihres Besitzes und selbst ihrer Sprache verloren. Hatte der Trank seine Wirkung gethan, dann wurde das Maaß desselben gradweise vermindert, bis die jungen Leute wieder zu sich gekommen. waren nun nach dem Glauben des Volkes von allen übeln Eindrücken ihrer Jugend gereinigt, und wurden nun als in den unverfälschten Naturzustand bei gereifter Vernunft Zurückversette, als Wiedergeborne, von ihren Führern in der bessern Weisheit unterrichtet, so lange bis sie im Besitz der= selben Männer geworden, ohne durch die Erinnerung gestört zu werden, daß sie einst Kinder gewesen. 1) Die Caraiben hatten solche Weihungen für Mädchen und Jünglinge, wenn sie mannbar wurden; andere, um die letzteren zum Range der Arieger zu erheben, noch andere, um den Arieger zum Aufüh= rer, oder den Auführer zum Oberfeldheren zu bestellen; endlich wieder eigene, um ihre Priester zu inauguriren. Der zum unter=

<sup>1)</sup> Histoire de Virginie trad. de l'anglois. Orleans 1707. p. 272.

geordneten Heerführer aufgenommen wird, muß sich bei den Galiben, in einen Winkel seiner Hutte zurückgezogen, in seine Hängmatte legen, und dort eine harte sechswochentliche Faste aushalten; während von den anderen Führern, die täglich Mor= gens und Abends sich um ihn versammeln, die guten Lehren, die sie ihm geben, jedesmal mit drei Peitschenhieben begleitet werden, die ihn blutig reißen, ohne daß ihm ein Zeichen von Schmerz entschlüpfen barf. Am Ende der Zeit wird er wieberholt über einem Feuer von ftinkenden Kräutern also aufgehängt, daß zwar die Flamme ihn nicht erreicht, aber Hitze und Gestank ihn von Sinnen bringen, und er zuletzt wie todt da liegt; ein Zustand, aus dem sie ihn erwecken, indem sie ihm ein Halsband von Palmblättern umlegen, in die sie eine Zahl großer schwarzer Ameisen mit halbem Leibe gesteckt, die mit ihren höchst schmerzhaften Bissen ihn wieder zu sich bringen. Eine zweite leidlichere Faste folgt alsbann, nach beren Verlaufe der Bewährte Bogen und Pfeile erhält, und nun als Haupt= mann ausgerufen wird. 1) Bei ber Weihe eines Oberanführers für das ganze Bolk ist das Noviziat verhältnißmäßig noch härter. Die Faste dauert mehr als neun Monate; er muß un= geheuere Lasten tragen, beinahe durch alle Nächte Schildwache stehen, das ganze Land auslaufen, um sich die genaueste Kennt= niß von ihm zu verschaffen; er wird bis zum Gürtel in einem Ameisenhaufen vergraben; ober es werden Halsbänder, Anie= und Armbänder, Gürtel, Kronen von diesen Thieren um ihn gelegt. Wenn er Alles bestanden, dann setzt jeder seiner Un= terthanen den Fuß auf den Nacken des liegenden, und wenn das also in die Runde umgegangen, wird er erst aufgehoben; Alle legen jetzt Bogen und Pfeile zu seinen Füßen, er tritt seinerseits ihnen auf den Nacken, und ist nun ihr Gebieter.2) Daß selbst bei diesen theilweise verwilderten Völkern noch ein Nachschimmer religiöser Anschauungen diesen Gebräuchen zum

<sup>1)</sup> Biot voyage de la France equinoxiale en l'isle Cayenne en l'annèe 1652. L. III. c. 10. p. 376.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lettre du Père de la Neuville, memoires de Trevoux Mars 1723.

Grunde liegt, zeigt sich baran: daß, was bei ihnen in den Wäldern vorging, bei den Peruanern und Mexicanern einem höheren Culturstand, in den Tempeln vorgenommen wurde. Alle Sonnenkinder in Peru, ein zahlreiches Geschlecht, mußten sich dort, wenn zu ihrem Alter von 15—16 Jahren gelangt, denselben härtesten Prüfungen unterziehen: lange, an Strenge stets wachsende Fasten in Speise und Getränk bis zu gänzlicher Erschöpfung; Wachen durch 10—12 Nächte hindurch ohne Unterbrechung, Wettläufe, Waffenübungen, Kämpfe und Ringen miteinander, manchmal bis zu Wunden und Tod; Handarbeiten aller Art, Peitschenschläge, verächtliche Behand= lung, Nacktheit und Blöße und Entbehrungen ohne Zahl, Alles mußten sie mit Gelassenheit über sich nehmen. Erst wenn das glücklich überstanden war, erhielten sie die Zeichen ihrer Würde. ') Gleiche Prüfungen, nach den Abstufungen mit zu= nehmender Höhe des Ranges geschärft, hatten die Glieder des friegerischen Abels in Mexico zu bestehen, ehe sie zum Range eines Tecuitle erhoben wurden. In Mitte ber Standesgenossen im Tempel des Kriegsgottes wurden die Augurien dazu ge= prüft; Opfer und Tänze folgten; worauf der Einzuweihende, mit Lumpen bedeckt, im Tempel eingeschlossen, vier Tage und Nächte unter Wachen und Fasten sein Blut dem Gotte opfern mußte. Erst nachdem er ein ganzes Jahr lang auf diese Weise die Runde in allen Tempeln des Landes gehalten, wurden ihm vor dem Altare die Zeichen der also schwer errungenen Würde angelegt. 2)

Wenn in diesen Gebränchen die Weihungen der alten Herven, wie in diesen wieder die heidnischen Unterlagen der Weihen des christlichen Nitterthumes, — das Einschließen der zu Weihenden in die schwarze Kammer, ihre Faste, die Waffenswache unter Gebeten in der Capelle bei nächtlicher Weile, das Sündenbekenntniß, der Sidskwur, der Nitterschlag und die Waffenanlegung — sich wiedersinden, und alle Brüsungen auf die

<sup>1)</sup> Garcilasso de la Vega comment, real. L. VI. c. 24-27,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lopez de Gomara hist, gen. L. II. c. 78. De Solis conquesta de la nueva Espanna L. III. c. 13.

Bewährung eines unerschrockenen, todesmuthigen Sinnes hinaus= laufen; so werben dagegen die Bereitungen und Einweihungen der Priester und Zauberer, weil auf das Hellschendwerden der= selben hingerichtet, näher mit unserem Gegenstande zusammen= hängen. Dies Hellsehen ist so sehr hier die Hauptsache, worauf es abgesehen, daß bei ben Moren in Paraguan die Gin= weihung der Neophyten damit endete, daß man ihnen einen aus mehreren Kräutern ausgepreßten Saft in die Augen brachte, der ihnen große Schmerzen verursachte, aber auch das Gesicht so schärfte, daß sie nun Tiharoqui's, das ist Helläugige ober Seher wurden. ') Sonst spielt unter den Weihemitteln der Tabak, dem alle amerikanische Bölker sonderbare Eigen= schaften zuschrieben, und der bei ihnen im engsten Bezuge mit religiösen Dingen stand, eine große Rolle. So bei den Cara"= ben, wo der Neusing bei einem älteren Zauberer eine lange, oft zehnjährige Lehrzeit bestehen mußte, ehe er zu den Prüfun= gen auch nur zugelassen werden konnte. Diese begannen dann mit Fasten, bis zur gänzlichen Erschöpfung und Abmagerung, und mit Tänzen bis zur Ohnmacht und zum Niederstürzen, worauf die Ameisen dann zur Wiedererweckung dienen mußten. Zuletzt wurde dem Halbtodten durch eine Art von Trichter, ein Gefäß, mit dem Safte jenes Rrautes gefüllt, eingegossen, das, wie natürlich die heftigsten Wirkungen, bis zum Blutaus= werfen gesteigert, hervorrufen mußte; während zwischendurch bei nächtlicher Weile, die anderen Zauberer um den Leidenden versammelt, ihn mit den scharfen Zähnen des Acuti über den ganzen Leib blutig riten, um ihn auch an diese, im Zauber= ritual häusig vorkommende Marter, zu gewöhnen. Nun erst, nachdem er Alles das bestanden, wurde er zur geheimen Weihe zugelassen. Die Frauen reinigten zu dem Zwecke eine eigene Hütte, und richteten in ihr drei Hängmatten zu: eine für den Weihenden, die zweite für den Neophyten, die dritte für den Geift, dem zugleich aus Matten eine Art von Altar geschichtet wird, auf dem sie Cassavebrod und ein Gefäß mit Onicuge= tränke für ihn niederlegen. Der Meister geht nun mit dem

<sup>&#</sup>x27;) Lettres edif. Relation de la Mission des Moxes, Rec. X.

Novizen um Mitternacht in die Hütte, nachdem er ihm am Abend zuvor die Bedeutung der Würde, zu der er jetzt erhoben werden soll, ausgelegt. Er ermuntert den Zagenden, sich nicht schrecken zu lassen durch die außerordentlichen Erscheinun= gen, die ihm im Laufe dieser Nacht begegnen würden; und hört nicht auf, ihm die Ehre anzupreisen, die ihm dadurch wider= fahre, daß er nun einen eigenen ihm zugethanen Geist erhalte, den er nach Wohlgefallen herbeirufen könne, und der ihm in Allem zu Gebote stehe. Zuerst zündet der Meister nun ein gerolltes Blatt Tabak an, und beginnt, aus allen Kräften heulend, ben Zaubersang, den er so lange fortsetzt, bis sich ein furchtba= res, aber im Beginne noch fernes Getofe in den Luften ver= nehmen läßt. Nun wird das Fener ausgelöscht, und bis auf den letzten Funken sorgfältig bedeckt, weil, wie sie sagen, die Beifter Dunkel und Finfternisse lieben. Sogleich fährt ber Beift oder Maboga, mit der Heftigkeit eines Blitzschlages, durch das Dach in die Hütte: und nachdem die in ihr Eingeschlosse= nen ihm ihre Chrfurcht bezeigt, beginnt ein Gespräch, von dem die in den benachbarten Hütten in Aengsten Harrenden kein Wort verlieren. Der Geift mit einer verstellten Stimme fragt zuerst den Meister: warum er ihn herabbeschworen? und fün= bigt ihm an, wie er willig sei, seinem Berlangen Genüge zu leisten. Der Zaubermeister bankt, und bittet ihn, zuvor sich niederzulegen, und an dem Feste Theil zu nehmen, das man ihm bereitet. Der Geist besteigt die Hängmatte mit solcher Heftigkeit, daß die Hitte zittert; es erfolgt ein tiefes Schwei= gen, und man hört ihn die Kinnladen bewegen, als ob er esse, obgleich man hernach das Brod unberührt, und das Trankgefäß gefüllt, wie zuvor, befindet, und beides als geweiht hoch in Ehren halt. Der Meister, sich nun vor bem Geiste nieder= werfend, spricht: ich habe dich nicht blos gerufen, um dir meine Chrfnrcht zu bezeigen, sondern um den hier anwesenden jungen Mann beiner Obhut hinzugeben. Wolle barum, daß ein auberer bir gleicher Geift jetzt niedersteige, damit er ihm diene, und sich ihm auf bieselbe Bedingungen und zu gleichem Zweck verbinde, wie du mir, der dir seit so vielen Jahren dienstbar ist! Ich will's! sagt darauf ber Geist freudig, und sogleich

läßt ein zweiter Beift seine Begenwart verspüren, unter einem Getöse, gleich furchtbar wie bas, in dem der andere herabgefahren. Die Sinne der beiden werden nun auf eine Weile hin gebunden und bezaubert, durch das Seltsame, das sie schauen, und das sie wie außer sich setzt. Der Neuling, halb todt vor Furcht, springt nun gleichfalls aus seiner Hängmatte, wirft sich vor dem Neugekommenen nieder, und sagt mit zit= ternder Stimme: Beist, der du mich unter beinen Schutz zu nehmen würdigst, sei, ich bitte dich, meinen Wünschen günstig, ohne beine Hülfe bin ich verloren, laß mich nicht elendiglich untergehen, sondern neige bich meinem Verlangen, daß ich bich, so oft ich barnach verlange, und es dem Wohle meines Volkes zutcäglich ist, beschwören kann! Fasse Muth! erwiedert der Beist, ich lasse nicht von dir auf allen deinen Fahrten über Land und Meer; ich werde dir zur Seite stehen in allen Ge= fahren, in die du gerathen magst; aber wisse auch, daß, wenn du mir nicht mit Treue zu meiner vollen Befriedigung bienft, du keinen ärgern Feind als mich haben werdest! Die Geister verschwinden darauf unter einem Donnerschlage, der die Hütte und die ganze Umgegend erbeben macht. Alles läuft nun aus den benachbarten Hütten mit Lichtern zu, und man findet die bei= den an die Erde geworfen, halbtodt und empfindungslos. Die Verwandten und Freunde bieten Alles auf, um sie wieder zu sich zu bringen; man erwärmt sie an einem großen Feuer, das man angündet; man läßt sie essen und trinken, um sie von dem langen Fasten wieder zu Kräften zu bringen. Aber die Nachwirkung bleibt fort und fort in der Einbildungsfraft des Eingeweihten befestigt, der nun ein Piage ist, und die Macht hat, Krankheiten zu heilen und den Geist zu beschwören. 1) Das Erste, was ihre Einbildungsfraft rührt, eine Pflanze, ein Thier, oder was sonst, wird nun Symbol bieses ihres Geistes, und Diaron

<sup>&#</sup>x27;) Nach einem Berichte bes P. bu Tertre zusammengestellt mit einem andern haubschriftlichen bes P. Le Breton, ber mehrere Jahre als Missionär unter ben Cavarben auf St. Bincent sich aufgehalten, von P. Lasitan in seine Moeurs des sauvages ameriquains compaux moeurs des premiers Temps. p. 314 n. s.

oder Gegenstand ihres Verlangens, Band, das sie mit ihm verbindet, enger oder loser, je nach Verschiedenheit der Sabe. Die am meisten Begünstigten fühlen in ihrer Seele nicht blos, was sie selbst betrifft; sondern sie blicken in den Grund der Seele Anderer, und schauen in ihr das geheime Verlangen, das sie oft sogar unbewußt in sich beschließt. Man sieht sie häusig in Ekstase, wo bei gebundenen Sinnen ein fremder Geist sich ihrer bemeistert zu haben scheint, aus tiefstem Grunde der Brust in ihnen spricht, durch ihre Organe handelt, und sie bisweilen in die Lüste hebt, oder sie größer erscheinen macht, als sie von Natur sind. Im Volksglauben aber sind diese Geister verschieden, die einen zum Bösen, die andern zum Guten treibend; Alle jedoch, die mit ihnen also sich verbunden sinden, klagen über die Härte der Dienstbarkeit, in die sie gerathen.

Fragen wir nun nach den magischen Wirkungen, die Solche, die diese Weihe empfangen, hervorzurufen vermögen, dann wird uns von eben diesen Reisenden mancherlei Seltsames berichtet.

Ein französischer Offizier, ber von Jugend auf unter ben Huronen gelebt, und ihre ganze Sinnesweise aus dem Grunde fannte, erzählte dem P. Lafitau eine in das Zauberwesen ein= schlagende Thatsache, von der er selbst Zeuge gewesen. Einige bieses Volkes, die über den Ausgang eines Zuges, den sieben ihrer Rrieger unternommen, in Sorgen waren, berebeten eine alte Zauberin, ihnen zu wahrsagen. Sie ließ sich schwer bazu bereden, weil sie jedesmal viel dabei zu leiden hatte; doch gab sie der Aufforderung nach, als auch der Europäer, der übri= gens wenig Glauben an die Sache hatte, ihren Landsleuten im Gesuche beigetreten. Sie reinigte nun einen bestimmten Fleck Landes, und übersiehte ihn sorgfältig mit Mehl oder Asche: er erinnerte sich nicht, mit welchem von beiden. Sie stellte nun auf diesem Grunde, wie in einer Landcharte, einige Holzbündel, verschiedene Ortschaften beiderseitiger Stämme vorstel= Iend, auf; dabei genau auf ihre Lage und die Weltgegend

<sup>&#</sup>x27;) P. Lafitan in seinen Moeurs des sanvages ameriquains comp aux moeurs des premiers Temps. p. 370 n. 382. Görres, hrist. Mystit. 11'.

Rücksicht nehmend. Sie fiel dann in große Convulsionen, im Verlaufe welcher die Anwesenden deutlich sieben Feuerfunken aus dem Bündel, das ihre Ortschaft vorstellte, ausgehen, und indem sie von einem Dorfe zum andern schossen, eine Straße durch das Mehl oder die Asche bahnen saben. Als die Fun= ken eine ziemlich lange Zeit in einem der Dörfer verborgen ge= blieben, kamen sie wieder aufs neue, jetzt neun an der Zahl, zum Vorschein, und bahnten einen neuen Weg zur Rücksehr, bis sie endlich nahe bei dem Dorfe, von dem sie zu sieben ausge= gangen waren, Halt machten. Nun zerwarf das Weib, immer noch in Raserei, die Holzbündel, zertrat mit den Füßen das zugerichtete Land, und nachdem sie sich niedergesetzt, und sich Zeit zur Beruhigung genommen, erzählte sie jetzt, wieder zu sich gekommen, Alles, was den Kriegern begegnet war: den Weg, den sie genommen, nannte die Dörfer, durch die sie gezogen, die Zahl der Gefangenen, die sie gemacht, bezeichnete den Ort, wo sie sich gegenwärtig aufhielten, und versicherte, wie sie drei Tage später im Dorfe ankommen würden. Der Erfolg erfüllte diese Weissagung, und die Rückfehrenden befräftigten Punkt vor Punkt die Wahrheit ihrer Angaben. 1) Auch die Runft Thiere zu bezaubern, ist den amerikanischen Priestern nicht unbekannt geblieben, man sieht sie häufig mit der giftigen Rlapperschlange ohne Schaben handthieren, und sie im Busen tragen; auch hat man gesehen, wie sie sich Gürtel und Aronen davon geflochten, gleichwie man in den Orgien des Dionhsus gethan. 2)

Anderes erzählt uns von anderwärts her Gonzalo Ferdinando Ovido in seiner allgemeinen Geschichte von Judien bei Purchas. 3) Ehe die Einwohner der Insel Hispaniola den christlichen Glauben angenommen, hat es eine Art von priesterlichem Orden unter ihnen gegeben, dessen Glieder, in einsamen und wüsten Orten wohnend, in Stillschweigen und Enthaltung, viel strenger noch als die Pythagoräer zugebracht; aller Dinge,

<sup>&#</sup>x27; ') Moeurs des sauvages (ameriquains etc. par le P. Lafitau. Par. 1724. p. 385.

<sup>2)</sup> Cheudas. p. 253. 3) Pilgr. P. III. L. V. c. 3.

die im Blute leben, sich enthaltend, und mit den Früchten, Aräutern und Wurzeln, die in ihrem Wohnort wachsen, sich begnügend. Unter dem Namen Piaces den Eingebornen befannt, war ihre Aufmerksamkeit auf eine tiefere Erkenntniß ber natürlichen Dinge hingerichtet; und sie waren babei bes Zaubers und geheimer Mitttel und Wege kundig, kraft welcher sie eine Gemeinschaft mit ben Geistern hatten, die sie an sich zogen, so oft sie sich vornahmen, zufünftige Dinge zu weissagen, was auf folgende Weise vor sich ging. Wenn z. B. etwa einer der Caziken zu diesem Zwecke einen des Ordens aus der Wüste zu sich entbot, dann kam der Gerufene mit Zweien seiner Schüler, die ihm dienten, und beren einer ein Gefäß voll eines geheimen Trankes, der andere eine kleine silberne Glocke mit sich führte. War er nun zur Stelle angelangt, bann setzte er sich auf einem fleinen, runden, zu diesem Zwecke eingerichteten Stuhle in Beisein des Cazifen und Einiger seines Gefolges, mit Ausschluß des Volkes, nieder, den einen seiner Schüler sich zur Rechten, ben andern zur Linken stellend, und begann nun, das Gesicht gegen die Wüste gesehrt, seine Beschwörungen; in ihnen mit lauter Stimme ben Beist mit gewissen Namen und Formeln, die nur er und seine Schüler verstanden, rufend. Hatte das eine Weile fortgebauert, ohne daß der Geist sich eingestellt; bann trank er von dem Wasser, das er mitgebracht, wurde bavon schnell aufgeregt und grimmig, und kam dabei in die hef= tiaste Bewegung. Die Beschwörungen wurden unn lauter und bringenber; zwischendurch ritte er sich mit einem Dorne, daß das Blut an ihm niederlief, und hörte nicht auf, sich so selt= sam zu geberben, wie wir von den begeisterten Sibyllen lesen, bis der Geist endlich über ihn kam, und ihn überlief, wie der Hund tes Wildes gewaltig wird. Dann schien er eine Weile in großer Qual ober einer Art von Ekstase zu liegen, von selt= samen Peinen befallen; wozu benn während ber ganzen Dauer des Kampses, der eine seiner Schüler unaufhörlich mit dem silbernen Glöcken läutete. War ber Streit ausgekämpft, und der Begeisterte endlich zur Ruhe gekommen, dann befragte der Cazif ober ein Anderer ihn, wie er still aber ohne Empfindung und Gefühl an der Erde lag, um Alles, was er zu wissen 34\*

verlangte: und dann antwortete ihm der Geist durch den Mund des Verzucken mit einer schicklichen, und in allen Punkten ent= sprechenden Antwort. Als einst ein Spanier mit einem Cazifen bei einer solchen Beschwörung zugegen war, und den Zauberer wegen der Schiffe, deren Ankunft sie aus Spanien erwarteten, in spanischer Sprache befragte, antwortete ber Beist in ber indianischen, und nannte den Tag und die Stunde der Abfahrt, die Zahl der Schiffe und ihre Ladung ohne Fehle in allen diesen feinen Angaben. Wenn er wegen Sonnen= und Mondfinsternissen, vor denen die Dortigen eine ungemeine Furcht hatten, befragt wurde, gab er eine eben so vollkommen entsprechende Antwort; ingleichen über Ungewitter, Hungersnoth oder Ueberfluß, Krieg oder Frieden, und in andern dergleichen Anliegen. Fragen vorüber, dann riefen ihm seine Schüler mit lauter Stimme, läuteten das silberne-Glöcken vor seinem Ohre, und bliesen ein gewisses Pulver in seine Nasenlöcher, wodurch er wie aus einem Todesschlaf erwachte, aber noch eine gute Weile hernach schwermüthig und abgemattet blieb. Mit der Verbreitung des Christenthums verlor sich die Sache auf der Insel.

Achnliches berichtet J. Acosta') von den Mexikanern bei Gelegenheit, wo er von ihrem blutigen, wahrhaft dämonischen Götterdienste redet. Wenn die Priester derselben zum Opfer gingen, und auf den Platformen ihrer Tempel, oder in sinstern verborgenen Höhlen ihren Götzen räucherten, bedienten sie sich einer gewissen Salbe und verrichteten dabei gewisse Gebräuche, sich einen Muth zu machen, und alle Furcht zu vertreiben. Diese Salbe war aus allerlei kleinen Thieren: Spinnen, Scorpionen, Raupen, Salamandern und Nattern bereitet. Sie verbrannten diese Thiere auf dem Herde des Tempels, der vor dem Altare stand, zu Asche; brachten diese dann in einen Mörser, setzen vielen Tabak zu, von dem sie überhaupt häusigen Gebrauch zur Betäubung der Sinne machten, und rieben Alles sorgsam zur gegenseitigen Bindung durcheinander. Dann wurden auch wieder lebendige Thiere derselben Arten hinzuges

<sup>1)</sup> Hist. des Indes occidentales. L. V. c. 26.

fügt, die Haare eines schwarzen haarigten Wurmes, die an ihm allein giftig sind, zugesetzt; bann bas Mehl eines Saa= mens, ben sie Ololuchqui nennen, und von bem sie sonst wohl auch einen Trank zu bereiten wußten, um Gesichte hervorzuru= fen, indem er die Eigenschaft hatte, die Sinne zu betäuben. Alles wurde dann mit der Schwärze oder dem Ruße von Harz zusammengerieben, und die Salbe, die nun entstand, in kleinen Töpfen den Götzen vorgesetzt, und sie nannten sie Götterspeise. Aber vermöge berselben Salbe wurden sie auch Zauberer, sahen den Teufel und redeten mit ihm. Wenn sie mit ihr sich bestrichen hatten, verloren sie alle Furcht, und fühlten sich von einem Geiste ber Wildheit und Grausamkeit ergriffen; sie töbte= ten nun die Menschen bei ihren blutigen Opfern ohne alles Bebenken, gingen in ber Nacht ohne Schrecken auf die Berge und in die finstersten Höhlen, und achteten dabei nicht ber reißenbsten Thiere. Denn sie waren des versichert: Löwen, Tiger, Schlangen und andere grimme Thiere ihrer Wälder und Berge, möchten vor dieser Göttersalbe nicht bestehen, und würden von den dadurch Gesicherten in die Flucht getrieben.

Auch in Peru begegnet uns die gleiche Einrichtung. Dort gab es nach bemfelben Schriftsteller, unter bem Schutze ber Inka's, einen Orden der Zauberer, die jede Gestalt nach ihrem Wohlgefallen annehmen, in kurzer Zeit burch die Luft an entfernte Orte sich begeben, und babei Alles, was dort vor= ging, sehen konnten. Sie rebeten bafür mit bem Teufel, ber ihnen in gewissen Steinen ober andern Dingen, benen sie Ehre anthaten, Antwort ertheilte. Sie wußten zu erzählen, was in ben entlegensten Theilen vorgegangen, ehe einige Nachricht von dort an den Ort ihres Aufenthaltes gelangen konnte. So trug es sich seit den Zeiten, wo die Spanier in ihrem Lande angelangt, zum öfteren zu, daß sie auf Entfernungen von 2-300 Meilen alle größeren Ereignisse, Schlachten, Meutereien, Tobesfälle, sowohl der Könige als anderer Bedeutenden, ja auch minder Bedeutenden gesehen; von denen es sich hernach ausgewiesen, daß Alles wirklich am gleichen Tage ober am darauf folgenden also sich begeben. Um diese Weissagungen ins Werf zu richten, verschlossen sie sich in ein Haus, und wurden trunfen,

bis sie ihre Sinne verloren; einen Tag hernach beantworteten sie die Fragen, die ihnen gestellt worden. Einige versicherten, sie bedienten sich dabei gewisser Salbungen. Besonders alte Weiber gaben sich viel mit biesem Zauber ab, am häufigsten in den Provinzen Coaillo und Gutirochizi, besonders in einer Stadt Manchei genannt, und sie wußten auch anzuzeigen, wo gestohlene oder verlorene Dinge hingekommen. Wieder Andere sagten den Ausgang geschehener oder zukünftiger Dinge voraus: ob eine Reise glücklich ausfalle, ob ein Mensch frank werde ober sterbe; ob er das, was er suche, erlangen werde. Die Antwort lautete auf Ja und Nein! nachdem sie zuvor mit dem Beiste an einem verborgenen Orte geredet; so zwar, daß die Fragenden wohl den Schall der Stimme hörten, aber nicht sahen, mit wem der Beschwörer redete, auch die Worte nicht verstanden, in denen sie miteinander verkehrten. Um aber zu biesem Verkehre zu gelangen, gebrauchten sie sich vieler Ceremonien und Opfer, und wurden zuletzt ungemein trunken, ein Rausch, wozu sie insonderheit eines Krautes Villea, bei Chieza in seiner Geschichte von Peru Cohoba genannt, sich bedienten, bessen Saft sie mit ihrem Getränke Chica vermischten, ober sonst auf eine andere Weise zu sich nahmen. Damit zusam= menhängend ist, was neuere Reisende über die Wirkungen der Coca (Erythroxylon Coca) uns berichten, die in den peruani= schen Anden einheimisch, den dortigen Aboriginern von dem sie sittigenden Priesterkönige Titicaca als Gabe des Himmels zu= gebracht wurde; wo dann der Strauch von Cuzco aus, soweit Sitte und Cultur bes Pncas reichte, sich ausgebreitet. Der Gebrauch ber mit etwas caustischem Kalk gekanten Blätter, früher nur den höheren Ständen gestattet, hat gegenwärtig auch in die unteren sich verbreitet; und der Indier, der sich ihrem Genusse hingegeben, sucht in scheuer Zurückgezogenheit die tiefste Einsamfeit des düstern Urwaldes, und läßt nicht durch Sturm und Unwetter, nicht durch Nacht, noch auch durch das Gebrülle ber Thiere ber Wildniß sich aus bem gänzlich passiven Zustand, der ihn übernommen, ausschenchen. Unter der Gin= wirkung des Zanberkrautes weicht der habituelle Trübsium, der ihn befangen hält, von dem Glücklichen und seine schlaffe

Phantasie führt ihm dann Bilder vor die Anschauung, wie sie in gewöhnlichem Zustande nie ihm aufgegangen. Ueberraschende Beispiele von Ausdauer werden dabei durch dieselbe Coca her= beigeführt: ber Bergmann verrichtet, durch sie von Zeit zu Zeit gefräftigt, zwölf Stunden hindurch anhaltend die furchtbar schwere Arbeit in der Grube, und verdoppelt wohl auch aus Noth oder Eigennut diese Arbeitzeit, außer einer Hand voll gerösteter Maiskörner keine Speise genießend. Der Indier, ber als Bote ober Lastträger mit einem Centner auf bem Rücken bie Anden durchzieht, legt Coca kauend 10 Leguas in 8 Stun= ben Zeit auf unbeschreiblich rauhem Weg zurück; wie er im Revolutionstriege als Soldat mit diesem Mittel versehen, die weitesten Märsche gemacht. Aber Schwäche ber Berdauungs= organe, Verstopfungen, gallige Beschwerben, Schwäche, Abma= gerung, Bleichsucht, unheilbare Schlaflosigkeit, allgemeine Aufsösung und Tod sind die Folgen der nervösen Ueberreizung, die das Kraut bewirkt. Vielmal ist es daher unter den Spaniern zur Erörterung der Frage gekommen, ob es nicht gerathner sei, die Cultur der Pflanze gänzlich zu untersagen; die, wie die Cedula real de 1560, 63, 67 und 69 sich ausbrückt, nur Abgötterei und Hexenwerk sei; nur durch Trug des Bösen zu stärken scheine, und keine wahre Tugend besitzt, wie alle Erfahrne sagen, wohl aber das Leben einer Ungahl von Inbiern hinrafft, die im besten Falle nur mit zerstörter Gesund= beit ben Wäldern entkomment, auf keine Weise zu solcher Arbeit zu zwingen sind: ein Ausspruch, dem auch das zweite Concil von Lima 1567 beigetreten. 1)

Die Einwohner auf Darien hatten nach Wafer ganz ähn= liche Zauberpraxis.2) Er befragte die dortigen Indianer um die Ankunft einiger Schiffe, die sie erwarteten. Diese erwider= ten: sie wüßten es nicht, wollten sich aber darum erkundigen. Sie schickten hierauf nach einigen ihrer Pawanis oder Beschwörer, die sich sosort einfanden, und sich in ein besonderes Gemach

<sup>1)</sup> Eb. Pöppig's Reise in Chile, Pern und an dem Amazonenstrome 1827—32. II. Bb. p. 208—217.

<sup>2)</sup> Beschreibung ber Laudenge von Darien 1699.

verfügten, wo sie eine Zeit lang in Uebung der dazu nothwen= bigen Vorbereitungen verharrten. Wafer und seine Gesellschaft konnten draußen ein erschreckliches Geheul und Geschrei verneh= men, worin sie die Stimmen aller ihrer Thiere und Bögel nachahmten, dazu noch allerlei Getöse von aneinander geschlagenen Steinen und Muscheln, und einen schmetternden garm mit großen aus Riemen gebundenen Thierknochen fügten, und noch über= bem durch den Schall einer Art von Trommeln aus gehöhlten Bambusröhren den Spektakel verstärkten. Man hörte von Zeit zu Zeit einen solchen mit dergleichem Lärm begleiteten Aufschrei, dem benn wieder schnell das tiefste Stillschweigen folgte. Da sie aber nach einer geraumen Zeit immer nicht zum Ziele kamen, und keine Antwort erhielten, urtheilten sie: die Ursache davon sei, weil die Fremden sich im Hause befänden; schafften also diese hinaus, und gingen dann wieder zum Werke. Weil aber nach Verlauf von 2-3 Stunden immer noch keine Antwort erfolgte, suchten sie in dem Zimmer, wo die Entfernten ihre Wohnung genommen, nach, und als sie in einem an der Wand hängenden Korbe einige Kleidungsstücke gefunden, warfen sie dieselben mit großem Unwillen zur Thüre hinaus. Nun fingen fie ihre Pawawing oder Beschwörung wieder von Neuem an, und kamen jetzt nach einer kleinen Weile, aber alle rauchend im Schweiße, mit ihrer Antwort heraus. Sie begaben sich erst hinab zum Flusse, und nachdem sie gebadet, brachten sie den Ausspruch des Geistes, der darin bestand: am Morgen des zehnten Tages, vom laufenden gerechnet, würden die Fremden zuerst die Lösung eines Geschützes, und bald darauf die eines zweiten vernehmen; worauf dann zwei Schiffe anlegen würden. Einer aus der Gesellschaft werde aber alsbald sterben, und wenn die übrigen zu Schiffe gingen, würden sie eines ihrer Geschütze verlieren, welches Alles, wie vorhergesagt, so aufs genaueste sich erfüllte.

Die Spuren der einwandernden Bewohner der neuen Welt weisen uns in die alte, und zwar zunächst in den asiatischen Norden zurück; wo wir die Schamanen mit ganz gleichem zauberischen Treiben beschäftigt wiedersinden. Ucber das, was der Art in der sogenannten Teuselsjurta im sogenannten Mordwalde, ohn=

fern von Merchojenska im Lande der Jakuten vorgefallen, ha= ben wir von einem Augenzeugen, dem Reisegefährten des Baron Wrangel, H. v. Matuschfin, in seinem 1820 in Petersburg erschienenen Werke, klare und bestimmte Auskunft erlangt. In der Mitte der Jurta hatte er in einem, aus schwarzen wilden Schaaffellen, um ein hell aufloberndes Feuer, zusammengelegten Rreise, den Schaman gefunden, der das aufgedunsene, dunkel= rothe Gesicht, mit dem langen, schwarzen, struppigen, von ein paar glühenden, blutunterlaufenen Augen durchblitzten Haare bedeckt, im abgemessenen, tactmäßigen Schritte langsam umberging, halblaut seine Beschwörungsformeln murmelnb. Kleidung ist ein langer Talar aus Thierfellen, von Oben bis Unten mit Riemen, Amuletten, Retten, Schellen und Stückchen von Gisen und Rupfer behängt. In der Rechten hält er die mit Schellen verzierte Zaubertrommel, in der Linken einen abgespannten Bogen; sein Anblick ist fürchterlich, wild und grausenerregend. Allmälig erlischt die Flamme, die Kohlen glühen nur noch bunkel, und nun wirft ber Schamane sich an die Erde. Nach Verlauf von etwa 5 Minuten, wo er völlig un= beweglich gelegen, bricht er in ein kläglich Stöhnen, in eine Art dumpfen, unterdrückten Geschreies aus, das da klingt, als rühre es von verschiedenen Stimmen her. Nach einer Weile wird das Feuer wieder zum hellen Auflodern angefacht; er springt nun auf, stellt seinen Bogen an die Erbe, und ihn mit ber Hand haltend, und die Stirne auf das obere Ende deffelben stützend, läuft er erst langsam, dann allmälig immer schneller im Rreise um ihn herum. Plötlich bleibt er ohne irgend ein Zeichen von Schwindel stehen, fängt an mit den Händen allerlei Figuren in die Luft zu zeichnen, greift dann in einer Art von Begeisterung nach seiner Trommel, und diese nach einer bestimmten Melodie rührend, springt er bald langsamer, bald schneller umber, seinen ganzen Körper auf die seltsamste Weise verzuckend; wobei der Ropf unaufhörlich und mit solcher Ge= schwindigkeit sich breht, daß er einer an einem Bande umber= geschlenberten Augel gleicht. Unter allen diesen Bewegungen hat er nicht abgelassen, den schärfsten tscherkessischen Tabak mit Gierigkeit zu rauchen, und von Zeit zu Zeit einen Schlack

Brauntwein zu sich zu nehmen. Nun fällt er plötzlich zu Boden, und bleibt stärr und leblos liegen; zwei der Amvesenden sprin= gen sofort hinzu, und wetzen dicht über seinem Kopfe zwei große Messer. Dies scheint ihn wieder zu sich zu bringen; er stößt von neuem sein seltsames Klagegestöhne aus, und fängt an sich langsam und krampshaft zu bewegen; worauf ihn bann die beiden Messerträger aufheben, und ihn aufrecht hinstellen. Sein Anblick ist nun schenflich; die Angen stehen ihm weit und ftier vor dem Ropfe, sein ganzes Gesicht ist über und über mit Röthe umlaufen; er scheint in einer völligen Bewuftlosigkeit zu sein, und außer einem leichten Zittern seines ganzen Körpers ist einige Minuten hindurch keine Bewegung und kein Lebens= zeichen an ihm zu erblicken. Endlich scheint er aus seiner Er= starrung zu erwachen; mit ber Rechten auf seinen Bogen ge= stützt, schwingt er mit der Linken die Zaubertrommel rasch und flirrend um seinen Ropf, und läßt sie dann zur Erde sinken; nach der Erklärung der Umstehenden das Zeichen, daß er nun völlig begeistert sei, und man Fragen an ihn richten könne. Der Zeuge tritt nun an ihn heran, und findet ihn da stehen, regungslos mit völlig leblosem Gesicht und Auge; und weder die Fragen, die er an ihn richtet, noch seine sogleich und ohne Nachsinnen erfolgenden Antworten, bringen die mindeste Veränderung in seinen erstarrten Zügen hervor. Die Fragen sind auf Verlauf und Erfolg der vom Frager unternommenen Expedition gerichtet; die Antworten werden im Drakelstyle, aber mit der Sicherheit eines mit der ganzen Sache vollkommen Ver= rauten gegeben. Die Dauer wird auf 3 Jahre bestimmt, der Erfolg als glänzend; bem Fragenden wird eine ängerliche Krankheit angekündet, von einem Abwesenden aber ausgesagt: wie er eben einen furchtbaren Sturm auf der Lena, 3 Tagreisen von Bulun ansgehalten, was sich in der Folge bewährt. Manche seiner Antworten sind jedoch so bunkel und poetisch, daß der Dolmetscher sie nicht zu übersetzen vermag. Als alle Andern, die zu fragen haben, befriedigt sind, fällt er wieder hin, und bleibt unter den heftigsten Verzuckungen und inneren Krämpfen etwa eine Viertelstunde lang am Boden liegen. Die Anwesen= ben deuten: daß jetzt die Teufel wieder aus ihm hinaus zögen.

was mit größerer Schnelle als der Einzug, der vier Stunden gedauert, von Statten geht. Endlich ist Alles vorüber und der Schaman erhebt sich; auf seinem Gesichte liegt ber Ausbruck bes Erstaunens und der Verwunderung eines Menschen, der, aus einem tiefen Schlafe erwachend, sich in großer Gesellschaft findet. Um Erlänterung über einige seiner dunkeln Drakel= sprüche vom Zeugen angegangen, sieht er den Fragenden mit erstauntem Blicke an, und schüttelt verneinend mit dem Ropfe, als habe er nie von etwas bergleichen gehört. Bei anderer Gelegenheit zeigte sich auch das Ansteckende, das für Empfäng= liche in diesem Zustande liegt; indem, während ein anderer Schaman sich in ihn versetzte, die Tochter des Hauses erst un= ruhig wurde; dann schnell die Farbe wechselte, und nachdem der eigenthümliche Blutschweiß, der immer die Arise zu bezeichnen pflegt, eingetreten, erstarrte; barauf in Arämpfe verfallend unter unverständlichen Worten, die sie aussprach, dieselben Sprünge wie der Schamane machte, bis sie endlich hinsank, und in einen tiefen und ruhigen Schlaf verfiel.

Durch den ganzen Norden, begreiflich in älterer vorchrift= licher Zeit viel mehr als in neuerer, hat sich, gefördert durch die durchgängig frampfhafte Anlage der Bölker jener höheren Breiten, dieser Schamanism hindurchgezogen, und wir finden ihn überall in ähnlichen Erscheinungen sich kund gebend. Er bildet, wenn wir jenem Beobachter Glauben beimessen, wenig= stens in der gegenwärtigen Zeit in Sibirien keinen geschlossenen Orden, und hat keine Traditionen, die sich durch bestimmten Unterricht mittheilen. Der Zustand entwickelt sich vielmehr immer wieder von neuem in jedem, der die Anlage dazu in sich trägt; und der Aelteste und Genbteste ist sich nicht bewußt, wie er dazu gelangt. Die Anlage kann aber nicht allzu selten vor= kommen, unter Bölkern, die gleich den Samojeden solche Reiz= barkeit besitzen, daß, wenn jemand sie nur etwa unversehens berührt, oder ihr Geist von irgend einem schreckenerregenden Gegenstande plötzlich ergriffen wird, sogleich die ausbrechende Wuth ihnen den Gebrauch ihrer Vernunft benimmt. Man sieht sie dann in blindem Triebe nach irgend einer Waffe, einem Steine greifen, und sich über die Person herwerfen, die ihnen

ben Schrecken eingejagt; und können sie ihre Wuth nicht nach Wunsch auslassen, sich heulend wie Wahnsinnige an der Erde wälzen, und nur wieder zu sich gebracht und beruhigt werden mögen, daburch, daß man Rennthierhaare unter ihrer Nase an= zündet. 1) Wenn inzwischen auch jetzt in jenen vitlichen Ge= genden die Geschlossenheit der Zauberschulen sich aufgelöst, so hat sie doch früher, wenigstens im Westen, ohne Zweifel bestanden; wie sich aus den Resten des Zauberwesens bei den Finnen und Lappen, die gegen das Ende des vorvorigen Jahr= hunderts Dlaus Rudbeck, Tornaeus, besonders aber Scheffer, Professor von Upsala,2) gesammelt, beutlich ergibt. Hier war jedem Zauberhause, im Glauben seines Insassen, sein eigener Geist zugethan; bisweilen auch zwei ober mehr, was jedoch seine bestimmte Gränze hatte. Jeder war spezisisch verschieden von dem andern, und nach dem Maaße der Eigenschaften dieser Geister und des Geschickes derjenigen, zu denen sie sich hielten, waren die Zauberer verschieden an Macht und Wissenschaft. Während die geschicktesten ihre Kunst wieder durch Unterricht mit= theilten, vererbten auch diese Beister vom Bater auf die Kinder, und diese wurden wohl auch von jenen unterrichtet in der Weise, sich mit denselben in Verkehr zu setzen. Während jedoch einige Dieser Beister nur auf ernstliches Erbitten sich zu Dienst ergaben, waren andere willig, sich selber den kleinen Kindern anzubieten, wenn sie diese zu ihrem Zwecke geschickt befunden. Solche wur= den dann in früher Jugend mit einer Krankheit befallen, und durch Erscheinungen beunruhigt, die sie zuerst in die Kunst einführten. Bald folgte eine zweite Anwandlung, in der sich die Gesichte mehrten, und mit ihnen die Wissenschaft. brittenmale, und dann selten ohne Marter und Lebensgefahr angegriffen, erschien ihnen der Beist in allen Gestalten, wo= durch sie erst zur Vollkommenheit in ihrer Kunst gelangten, so daß sie nun entlegene Dinge sahen, ja auch wider Willen sehen mußten. Man sieht hier zugleich mit der Naturanlage auch die dreifach gegliederte Stufenfolge in der Entwicklung derselben

<sup>1)</sup> Wagner, Denkschriften über Rußland p. 207.

<sup>2)</sup> In seiner history of Lappland. Oxford 1674. c. XI.

hervortreten, an die, wie kaum zu zweifeln, jener Unterricht sich knüpfend, in einer gleichmäßig fortgehenden Folge von Initiationen vorgeschritten. Die Weise bes Berlaufes ist üb= rigens ganz ähnlich ber im Schamaism. Von Tränken und Salben ist zwar nicht die Rede, die lange Pflege der Anlage hat sie entbehrlich gemacht; aber die Zaubertrommel, aus der Wurzel einer Fichte, Tanne ober Birke, beren Fasernwindungen mit dem Laufe der Sonne vom Boden zum Wipfel von der Rechten zur Linken gehen, gehöhlt; das Fell in drei Regionen Himmel, Erde und Unterreich getheilt, in mancherlei Figuren und Zeichen, mit der Farbe aus der inneren Rinde einer Erlc, angemalt, mit einem Zeiger versehen, und mit Thors Hammer gerührt, ist statt ihrer eingetreten. Diese Trommel wird nun unter Beschwörungen geschlagen; zwischendurch der Sang Joiife gesungen, und von den Anwesenden mit dem Anderen, Duara genannt, begleitet; zulett wirft der Zauberer sich an die Erde, die Trommel so nahe wie möglich zu seinem Haupte rückend. Während er rauchend im Schweiße bort in heftigen Krämpfen wie im Todeskampfe liegt, setzen die Begleiter unablässig ihr Singen fort, und keiner wagt ben Ringenben auch nur aufs leichteste zu berühren. Endlich beginnt die Entzückung, die nach der größeren oder geringeren Entfernung des Orts länger oder fürzer, nie über 24 Stunden dauert. Dann kömmt er wieder zu sich, und erzählt alle Umstände der Sache, um die er ge= fragt worden, wenn es auch am fernsten Orte sich begeben. Jene nordische Zaubertrommel beutet bestimmt auf die andere Trommel, die in Phrygien der Göttermutter, und diese wieder auf die gleiche, so wie das Sistrum in der Hand der ägypti= schen Isis hinüber; und man sieht deutlich, wie der orgiastische Dienst des Alterthums sich überall an dies Zanberwesen und die künstliche Aufregung der Lebenskräfte knüpft, und dazu fin= ben wir benn auch bort wieder die Salben und die Tränke angewendet. Bei Pansanias 1) ist aufgeschrieben: ehe die Fragenden in die Höhle des Trophonius hinabgestiegen, seien sie am ganzen Leibe mit Del eingerieben worden. In Indien wurden

<sup>1)</sup> L. 1X. c. 39

Apollonins von Thyana und sein Gefährte, vor der Zulassung zu den Mufterien, mit einem so kräftigen Dele gesalbt, daß es ihnen vorkam, als wasche man sie mit Feuer. 1) Bis zu ben Gauklern neuerer Zeit hat die lleberlieferung von den Kräften solcher Salbungen sich fortgepflanzt, und Mathiolus erzählt dariiber in seiner Vorrede zum Dioscorides aus eigener Erfah= rung an solchen Gauklern, wahrscheinlich Zigeuner, ein merkwür= diges Beispiel. Sie mischten eine Wurzel in Pulvergestalt mit Wein, und ließen einen der Anwesenden einen Finger darin tauchen, und dann daran wie zum Versuchen saugen. So wie dieser ihn zum Munde gebracht, bis er in denselben nicht ohne Schmerz und Geschrei. Der Gaukler spricht ihm nun tröstlich zu; bestreicht ihm die Adern der Schläfe und der Handwurzel mit einer Salbe, und forbert ihn bann auf, eine Münze, die er an die Erde geworfen, aufzuheben. Dieser leistet Folge, kann aber nun sich nicht wieder erheben; durch die Macht der Salbe wie verrückt geworden, fängt er, wie einer, der im Waffer zu ersaufen fürchtet, zu schwimmen an, dabei um Hilfe rufend. Dann richtet ihn der Gaukler auf; der auf die Beine Gekom= mene schilt nun erst auf den Zauberer, und verfolgt den Ent= fliehenden so lange, bis er durch die Anstrengung nach Abwi= schung ober Nachlaß der Wirfung des Giftes wieder zu Sinnen kommt. Dann fängt er an, wie einer, ber bem Schiffbruch entronnen, Haare und Rleider auszuringen, reibt die Arme, und schneuzt die Nase ohne Unterlaß.

2.

## Der Orgiasm im Mohamedanism und seine Mhsterien und Weihungen.

Wie sehr der Koran im Geiste des Volkes und des Propheten, von dem er ausgegangen, einerseits auf der Höhe bilde loser Abstraction, andererseits in der Sicherheit handgreiflicher Realitäten, sich zu halten gesucht; dem Geiste des Orients, der wie seine Natur überall zu orgiastischer Ueberströmung neigt, hat

¹) Philostratus de vit. Apoll. L. III. c. 5.

er nicht zu widerstehen vermocht; und wie dieser einerseits seine abgezogenen Leeren mit dem Vilder= und Gedankenreichthum bes Sufism's zu erfüllen gewußt, so hat er andererseits ben Faden früherer Geheimlehre fortspinnend, die Tradition alter begeisternder Uebungen in die Nüchternheit seiner Disciplin hin= eingetragen, und diese dadurch in seiner Weise zu beleben ver= standen. Diese der Lehre wie der Praxis nach dem Mohame= danism fremden und excentrischen Bestrebungen, sollten sie Raum gewinnen, mußten sich in ihm einen ihnen eigens bestimmten Träger bilben, und sie haben ihn im Orden der Derwische ge= funden. Durch die ganze mohamedanische Welt ausgebreitet hat dieser Orden, in bestimmte Genossenschaften gegliedert, deren jede zu geordnetem Zwecke nach bestimmten Regeln sich abgeschlossen, und unter ihren Obern an streng verbindliche disci= plinarische Gesetze sich gebunden, jene Geheimsehren und Uebun= gen in seinem Schooße aufgenommen; und während er dadurch einer in der strengeren Lehre des Islam unbefriedigten Rich= tung bes orientalischen Beistes Genüge geleistet, hat er zugleich wie durch seine Lebensweise, so durch seine in jener traditio= nellen Praxis möglich gewordenen Leistungen, großen Einfluß auf bas Gemüth dieser Bölker sich gewonnen; und verdient also gar wohl, daß wir ihm hier im Vorübergehen einen, wenn auch flüchtigen, Blick zuwenden; um so mehr, da die Berichte neuerer Reisenden uns über ihn manche früher unbekannte Aufschlüsse mitgetheilt. Hören wir zuerst das Zengniß eines Augen= zeugen ab, über die Weise, wie bieser Orden in der Hamptstadt bes türkischen Reiches sich ihm dargestellt.

Die Derwische in Constantinopel theilen sich in zwei Classen, die der tanzenden und der heulenden; die ersten mehr bei den höheren Ständen, die anderen bei dem Bolse beliebt, und darum in Eisersucht getheilt. Eine reiche, inwendig mit Doppelgallerien umzogene Moschee, ist für die Tänze jener eigens gedielt; und diese Tänze an festlichen Tagen beginnen damit: daß sie auf der Spitze der Zehen in kleinen abgemessenen Schritten, zu denen eine Flötenmusik den Tact angibt, erst nach Vorwärts, dann nach Rückwärts sich bewegen, um damit das Steigen und Sinken des Geistes und die Schwingungen

bes Gemüthes auszudrücken. Ihre Arme sind demüthig ge= freuzt, so daß ihre Hände auf den Schultern liegen; ihre Augen geschlossen, und ihre weiße Füße erscheinen und verschwinden wieder unter dem langen, schweren Gewand, eine weite, braun= gelbe wollene Tunica, um die Lenden mit einem Ledergürtel gegürtet. In ihrem bleichen Gesichte zeigt sich die Nachwirkung bes fortgesetzten Betens, Spielens und Tanzens, denen sie unausgesetzt obliegen. Nach 2 oder 3 ruhig ausgeführten Touren trennen sich, bei steigender Erwärmung, die beiden Führer von dem Zuge, um für sich einen Wechseltanz abzu= halten; worauf von der entgegengesetzten Seite zwei andere Führer sich anschließen. Die Bewegung wird allmälig immer lebendiger, die Wechseltänzer drehen sich im Kreise; ein Paar um das andere schließt sich an, bis Alle in die Bewegung hinein= gerissen, sich durch den ganzen Umkreis der Moschee in piruetti= renden Wirbeln drehen; wobei die Melodie der Flöten ftufen= weise ätherischer und unstischer wird. Ein feierliches Lächeln strahlt nun über die bleichen Gesichter; der ganze innere Mensch scheint hingerissen, als nahe das Paradies mit den beschlossenen Gärten des Propheten; in Entzücken werden die Arme empor geworfen. Das Drehen wird noch heftiger, und die Verzuckung scheint den höchsten Grad erreichen zu wollen, aber der Der= wisch Bascha tritt nun plötzlich dazwischen. Die Unterbrechung ist jedoch nur von kurzer Dauer; nach wenig Augenblicken setzt sich die ganze Versammlung aufs neue in Bewegung; immer schärfer, immer greller ertonen die Floten; trunken von Ent= zücken beginnen die Kreisenden allmälig zu wanken und zu taumeln; einer nach dem andern verschwindet in den Armen ihrer Vicarien, die jeden in seine Zelle bringen, wo sie dann bis zum Abend schlafen.

Anders ist es um die Heulenden beschaffen. Ihre Moschee, in einem fernen Winkel der Stadt, ist verfallen, schmutzig und verwittert, von Schierling, Dorn und Distel umwuchert; das Innere derselben arm, eng, nieder und bestäubt, die Wände allumher mit eisernen Stangen, ungehenern Kugeln, Ketten mit dreisacher Spitze an jedem Gelenke, doppelschneidigen Säbeln, Sägen, Piken, Ruthen, Peitschen und Scorpionen-

schwänzen endend, und ähnlichem Geräthe behängt. Hier er: scheint die Gemeinde, wenn die Gläubigen sich versammelt haben, im ernsten Ponitenzichritte; die Ehrwürdigsten an der Spitze, darauf die zuletzt Eingeweihten, zum Schlusse die No vizen jeden Alters von 7 zu 30 Jahren. In tiefer Stille, lautlos bewegt sich langsam der Zug zu einem Divan hin, vor dem er sich der Nische gegenüber, den Derwisch Bascha an der Spitze, aufstellt. Die Hand bes Todes, die auf ihnen liegt, scheint den Gedanken und das Leben in ihrer Bruft erstarrt, und ihre Füße an den Boden gefesselt zu haben. In ihrer burch fortwährende Fasten ausgemergelten Gestalt, hat die unaufhörliche frampfhafte Aufregung des Gemüthes, die Berwüstung in den tiefen Furchen ihres Gesichtes eingegraben; über schlaffen, falben Wangen blickt das Auge finster und kalt, der Bart ist dünn und welf, und überall scheint die Feuerseele im Begriff, ihre schwache Hille zu durchbrechen. Der Derwisch Bascha eröffnet den Dienst mit der Aufforderung zum Gebet. Nachdem es verrichtet ist, folgt das Glaubensbekenntniß: Gott ist Gott! das ihm die Gemeinde mit steigender Begeisterung im Chore nachspricht, und ber Ruf: Gott ift groß! Gott ift erhaben! tönt in vielstimmigen Modulationen nach. Eine seltsame Schwingung bes Ropfes, die unterdessen beginnt, langsam anfangs und feierlich, dann an Heftigkeit zunehmend, bezeichnet die Stufenleiter der Erhebungen. Immer sicht= barer wird die Einwirkung des Geistes; ein frankliches Lä= deln verzerrt die Züge, und die Augen schließen sich wie geblendet vom Glanze der überirdischen Sonne; eine leichte Röthe verbreitet sich über die falben Wangen; tief und hörbar athmet die beklommene Brust; der Körper erwehrt sich mit Mühe bes Geistes, ber in ihm seinen Einzug halten möchte. Die Grade der Begeisterung sind indessen verschieden ausgetheilt, den Alten und den Knaben scheint der schwächere Theil zugefallen; die Männer aber sind durchgängig am reichlichsten bedacht, vor Allen aber ist der Führer ausgezeichnet. Seiner Sinne nicht mächtig, treibt er wie ein segel= und steuerloses Schiff im Sturme; Lante gleich wilden Bergwassern ergießen sich aus seinem Munde, und werden von den Schülern aufge= Borred, driftl. Muftit. III. 35

faßt, und begeistert nachgebrüllt. Der Rhythmus verliert nun seine Regelmäßigkeit, und wird von scharfen Mißtönen durchschnitten; ein gedehntes und leises Stöhnen folgt auf die lärmende Scene, und erstirbt allmälig. Eine feierliche Pause tritt ein, und nun gibt plötzlich das Triumphgeschrei des Hierophanten ein Zeichen, und die Begeisterung braust mit neuem Ungestüme durch die Reihen. Die Augen des Baschi funkeln wie glühende Kohlen, seine fleischlosen Lippen beben im Taumel der Efstase, der Schaum fließt über seinen Bart. Seine Züge gewinnen mehr und mehr ein gespenstisches Ansehen; einem Besessenen gleich schießt er bald burch ben Raum dahin, bald dreht er sich schnell im Kreise um; und während schon Kraft und Leben vor der mächtigen Gegenwart des Gei= stes hinschwinden, fährt sein Kopf noch immer fort, sich mechanisch gegen die Bruft auf und nieder zu bewegen, und abgebrochene, convulsivische Laute ersterben auf seiner Zunge, bis er ohnmächtig ben Seinigen in die Arme fällt.

Nun springen die Derwische heulend wie mit einem Feder= brucke auf, und ihre Turbane liegen bald zerriffen auf bem Boden; jung und alt bewegen sich wie wahnsinnig durcheinander; der entsetzliche Gesang findet ein Echo in jedem Munde; sie rennen im Kreise um ihren Meister herum, bis einer nach dem andern plötslich wie todt hinsinkt, noch heulend bis zum letten Augen= blicke. Einige Akoluthen haben unterdessen sich aus der Moschee herausgeschlichen, und kehren jetzt mit einer jener Eisenstangen, die aber glühend gemacht ist, bewehrt zurück; lachend erwachen die Schläfer, und erheben sich, wilden Stolz im Ausbrucke ihres Gesichtes, wie Riesen zum Kampfe. Mit Allahruf laufen sie der schrecklichen Probe entgegen. Aber der Baschi erhebt sich, wirft mit einer Hand die Menge auseinander, und mit der andern die Stange fassend, und sie ums Haupt schwingend, zieht er voran, die Derwische hinter ihm drein. Jede Hand ist mit einem Male ausgestreckt, die nächste beste Waffe', die sich bietet: Säbel, Lanze, Messer, wird von der Wand gerissen, und bald röthen sie sich mit menschlichem Blute; man glaubt sich in die Zeiten Baals versetzt. Die Kinder sehen schaubernd zu, werden aber von den Männern in den Wirbel hineingezo=

gen, und während diese mitten im Eiser den gegenseitigen Ausgriff doch zu mäßigen wissen, schlagen die Andern in ihrer Unersahrenheit blind auseinander sos. Die Hitze läßt erst, nachs dem sie ihr Aeußerstes erreicht, allmälig nach. Die Begeisterung verraucht, Einzelne machen noch Versuche, das Feuer wieder aufzublasen; aber indem es mehr und mehr zusammenbrennt, bezeichnet endsich ein allgemeines Geheul den Schluß des Ganzen, und die Zuschauer verlieren sich nach und nach. 1)

Vor allem Andern merkwürdig aber ift, was die Englän= der über ähnliche Vorgänge aus Indien berichten. Seit ich in Indien bin, sagt der Berichterstatter in einer dortigen geachte= ten Zeitschrift, 2) habe ich vielfältig von einer Classe Musel= männer reben hören, die, der Secte eines heiligen Schaikh Ruffai angehörig, um die Ungläubigen von der Wahrheit des Mohamedanism's zu überzeugen, ihren Angehörigen die Macht mittheilen, Dolche und Schwerter in ihren Leib zu versenken; ihre Zunge abzuschneiden, zu rösten und wieder auzusetzen: Glieder und selbst ihren Kopf abzuschlagen, die Augen auszureißen, und überhaupt mit ihrem Körper nach Belieben zu verfahren. Das Alles hatte Colonel G. in Gesellschaft eines Geist= lichen M. R. gesehen; dem Letzteren war bei dem Anblicke übel geworden, so daß er davon gelaufen, es, wie er noch jetzt sich überzeugt hält, für Satanswerf erklärend, während der Befährte es sich als magisches Werk gedeutet. Ich lachte barüber, und äußerte zugleich: sobald einer dieser Russai beim Regi= mente, Schaith Kirim genannt, vom Urlaube zurückfehre, wolle ich die Sache mir ansehen. Die Rückfehr erfolgte, und es wurden die nöthigen Austalten gemacht, um meinem Wunsche

<sup>1)</sup> Briefe eines Engländers aus Constantinopel im Globe, und baraus im Ansland Ig. 1828. Nr. 134—137 u. 206 u. 207.

<sup>2)</sup> The united service journal and naval and military magaziu Nr. CXVI. July 1838. Lond. p. 378. Man muß wissen, baß biese vorzügliche Zeitschrift meist von Officieren und Seeleuten redigirt wird; einer Classe von Menschen, die man aller andern Dinge eher, als des Abergsandens, zu beschuldigen pflegt.

zu entsprechen. Ein breites Zelt wurde an dem zum Versuche anberaumten Tage aufgeschlagen, fünfzig Lampen wurden hersbeigebracht, dazu Schüsseln voll Arsenik, und Pflanzen einer Cactusart, deren Milchsaft, wenn nur ein Tropfen auf die Haut fällt, Blasen auf ihr zieht. Weiter wurden alte, schon getragene eiserne Ohrengehänge und Armbänder, Dolche, Schwerster, eine Art breiter Stahlspieße, sowie anderes furchtbar ausssehendes Geräthe angeschafft; zugleich fanden sich etwa zwanzig jener Ruffais ein, die alle Arten von Trommeln schlugen.

Wie Alles bereit war, verließen fünf Offiziere mit mir die Speisetafel, und mit uns brangen etwa hundert Seapons zugleich ins Zelt. Als wir niedergesessen und es still geworden, be= gann das Werk mit einer Art von Gesang aus ihren heiligen Blichern, und die Trommler fielen ein im Tact. Der Sang und Alang wuchs mehr und mehr an in Stärke und Schnel= ligkeit, bis sie Alle sich zur Ekstase gebracht. Nun griffen sie, während sie fort und fort den Körper in schwingender Bewegung hielten, nach den aufgestellten Instrumenten, und dem sonstigen Herzugebrachten. Einige durchbohrten sich die Wange mit dem Spiege, Andere die Zunge, ein Dritter die Rehle, worauf sie mit Schwertern und Dolchen und andern schneiben= ben Instrumenten sich durchstachen. Noch Andere schnitten sich ihre Zunge ab, röfteten sie im Feuer, und brachten sie dann zurück in den Mund, wo sie auf der Stelle wieder anwuchs. Arsenik und die Giftpflanze wurden herbeigebracht, und in Masse ohne Schaden von Einem zu sich genommen; während die Andern die Ohrgehänge wie Leckerbiffen verschlangen. Das geschah Alles eine halbe Elle vor meinen Knieen; denn sie ka= men dicht an mich heran, mit Lampen versehen, damit ich durch den Augenschein mich überzeugen könne, daß kein Betrug babei sei; und ich gestehe, daß mir übel dabei wurde, und es mir überhaupt einen widrigen Eindruck machte; auch weiß ich zur Stunde nicht, was ich davon halten soll. Ich bin nicht abergläubisch; obgleich der Colonel und viele achtungswerthe Ein= geborne mir sagten: diese Dinge begäben sich in der Wirklich= feit, und daß, wenn ein Betrug dabei unterliefe, sie ihn längst entbeckt haben würden, wollte ich doch nicht glauben, was

meine Augen sahen. Auch hatte man mir zuvor gesagt: zum Wirken dieser Werke bedürfe es des Glaubens und der Reinsheit, und dann fließe nicht ein Tropfen Blut, das sich sonst wohl, wenn auch nur tropfenweise und mit einigem Weh besgleitet zeige.

Als ich das Zelt verließ, sagte ich wie zufällig: ich würde mehr auf diese Kunft halten, wenn ich ihre Leistungen einmal am offenen Tageslicht, ohne Lärm, Bewegung und umftänd= liche Vorbereitung fähe. Am anderen Tage, als ich um 2 Uhr nach Mittag die Zeitung lesend, ganz allein auf meinem Bette lag, kam ihr Razuf zu mir herein, unter den Armen allerlei Instrumente tragend, die er auf den Boben warf. Er nahm nun eines berselben und stach es sich in die linke Wange, barauf ein anderes in die rechte, endlich ein drittes in die Zunge, das, weil nach Aufwärts gerichtet, in die Nase drang, wäh= rend er mit einem vierten die Kehle durchbohrte. Dann schnitt er sich mit einem scharfen, hellpolirten Messer also, daß es ihm drei Zoll tief in den Leib drang, ohne daß ein Tropfen Blutes aus der Wunde quoll. Er wollte nun gehen, sich die Zunge abzuschneiden; aber ich bat ihn davon abzulassen, weil ein Edel mich überkommen. Der Mann war wie rasend, und blickte furchtbar, das Gesicht mit den Instrumenten besteckt, und sich stechend und hauend mit aller Macht. Der Zeuge betheuert, daß er die Instrumente aus dem Fleische ziehen gesehen, ohne Spur von Blut und Narbe, und wie die Quantität verschluckten Arseniks an drei Ungen betragen. Er schließt zuletzt damit: wie er faum jagen fonne, daß er glaube, was er gesehen; ob er gleich, daß er es gesehen, vor Gericht ohne Auftand beschwören werde.

Fassen wir diese Berichte zusammen mit dem, was und oben über den Schamanism und das amerikanische Zanberwesen berichtet worden, dann wird uns erst ganz klar, welche Bedeutung der mit Musik verbundene rhythmische Tanz in den magischen Kreissen gewinnt. Die Derwische regen sich durch Tänze auf, die bei der einen Schule durch die Flöte, bei der andern durch den Sang begleitet werden; die Russaigebranchen sich desselben Mittels mit Sang und Klang begleitet, während die Schas

manen ebenfalls ihre heftigen Bewegungen durch die Zaubertrommel Die Tänze ber Derwische sollen ben Sphärentanz nachbilden; wie bei biesem combinirt sich also eine Rotationsbewe gung mit einer Bewegung des Umlaufs in eine ausgezogene Spirale, deren Windungen bei stets zunehmender Heftigkeit des Tones sich immer enger an einander brängen. Bei den Ruffais bildet sich der Reigen in ähnlicher Weise, der Verlauf ist ohn= gefähr der gleiche; wie der Justrumentenlärm immer zunehmend wächst an Stärke und Schnelligkeit, so auch ber Tanz bis zur Schwindel erregenden Rapidität. Der Schamane, nachdem der Numerus des Schrittes allmälig sich zum raschesten Rhythmus des Tanzes gesteigert, stellt seinen Bogen an die Erde, und mit der Hand ihn haltend, und die Stirne auf das obere Ende desselben stützend, läuft er erst langsam, und dann allmälig immer schneller im Kreise um ihn herum. Das Haupt ist, wie man sieht, die Mitte, auf die alle diese Bewegungen sich beziehen; ein seltsames Auf= und Niederwiegen des Kopfes begleitet sie fortdauernd bei den Derwischen; der Russe aber sah den des Schamanen mit solcher Geschwindigkeit sich drehen, daß er einer an einem Bande umhergeschleuberten Rugel glich. Wir begreifen nun zunächst, daß es sich hier von den gleichen Tänzen handelt, wie jene, die die Alten den Cureten und Corybanten beilegten. waren eben solche orgiastische Tänze, bei ben Götterfeiern aus= geführt, wie sie hier die Moslemin nach so vielen seither verlaufenen Jahrhunderten zu ganz anderen Zwecken wiederholen. Die Chbisteteres und Betarmones der Odhssee, jene von \*vbisar, caput rotare, abgeleitet, sind die Derwische und Ruffai's jener früheren Zeit, und die goubyrai in der Curetenhymne des alten Orpheus hat man mit ganzem Rechte mit Vertiginatores übersetzt. Ihre Geheimnisse haben, durch die Tradition von Hand zu Hand übergehend, bis auf diese ihre späten Nachkommen sich vererbt.

Wir sehen aber nun überall, wo diese Tänze in der hersgebrachten rechten Weise ausgesührt werden, eine Ekstase hersvortreten. Um diese Erscheinung uns zu deuten, müssen wir zuvörderst uns erinnern: daß, wie alles Leben in der Natur in Bewegung sich äußert, so auch alle Bewegung das Leben weckt. Eine Kraft ist so lange erst eine virtuelle, bis sie sich selbst in

der Bewegung activirt; und so wird auch umgekehrt eine von Außen hinzutretende Bewegung die in Ruhe schlafende Araft erwecken. Wir wissen aus der Physik, umläuft ein elektrischer Strom in der Spirale einen Eisenstab, dann wird er in seiner Längenausbehnung magnetisch polarisirt. Es ist aber hier nicht so sehr die Elektricität selbst, die in dieser Weise den schlafen= ben Magnetism im Eisen weckt, sondern vielmehr ihre Bewegung, die diese Wirkung hervorgerufen. Denn wir sehen auch eine kupferne Scheibe, wird sie in eine schnelle rotirende Bewegung um ihren Mittelpunkt gesetzt, magnetisch werden; aus bem gleichen Grunde, warum ein rotirender Magnet seinerseits wieder die elektrische Strümung in Bewegung setzt. Denn jede Kreisbewegung bedarf der Angelpunkte, um die sie geschieht, und sie sett sich mit ihrem Eintreten selbst diese Angelpunkte mit dem in ihnen gegebenen Gegensatz der statischen Kraft; so wie umgekehrt dieser Gegensatz, wenn von sonsther gegeben, und in Bewegung activirt, sich die Kreisbewegung setzt. Das phy= sische Gesetz wird nun auch als ein physiologisches anerkannt werden muffen, und in ihm wird und die Erklärung jener räth= selhaften Erscheinung gegeben sein. Umliefe den lebendigen Leib etwa eine eletkrische spiralförmige Strömung, je nach seiner Längenachse, so würde ihm basselbe, was der Eisenstange ge= schehen; er würde je nach dem Verlaufe dieser Achse polarisch werden. Dasselbe aber wird geschehen, wenn man ihn oder er sich selber in eine rotirende Bewegung um diese Achse setzt Aufgeschlossen also und differenziirt durch die Art der Kreis= bewegung selbst in der einen Richtung, in der sie geht, wird er es nun auch in der anderen, die darauf senkrecht steht, und so wird auch die britte, die vom Umfreis zur Mitte geht, der= selben Zersetzung sich nicht entziehen. Peripherisirt durch die geweckte Centrifugalfraft, wird er zugleich auch centrirt in der miterwachten Centripetallfraft des Lebens; also gehöht zugleich und vertieft, mithin in der ganglivsen Mitte gesteigert in der Potenz; das ist, er wird ekstatisch, ein Zustand, der nach Ueber= windung des Schwindels, ber sein Nahen angekündet, sich her= vorthut. Er wird um so schneller eintreten, wenn mit der ro= tirenden Bewegung des ganzen Körpers nicht blos eine fort=

schreitende sich verbindet, sondern überdem auch noch die einzelenen Theile, insbesondere das Haupt, ihnen eigenthümliche Bewegungslinien beschreiben.

Die Ekstase wird nun von allen Erscheinungen des Hell= sehens begleitet, wie wir davon in der Hütte des Schamanen uns schon überzeugt. Das wußte das graueste Alterthum recht gut; beswegen nannte es den frankhaften Zustand, wo innere Laute sich vernehmen lassen, Corybantiasmus, weil es sich belehren lassen, daß in Folge jener orgiastischen Tänze in den Rasenden neben den Bildern und Erscheinungen auch solche Stimmen die sonorinae imagines des Barro, sich hören ließen. Daneben aber tritt noch eine andere Folge von Ergebnissen her= vor, die auf ein Festmachen gegen äußere Schädlichkeit, und eine Unverwundbarkeit des Körpers hinzudeuten scheinen. senik und die Giftmilch des Cactus werden in Massen ohne Scha= den verschluckt; eiserne Armbänder, Glas und glühende Rohlen gehen ohne Nachtheil denfelben Weg. Während der Körper fortbauernd sich in schwingender Bewegung erhält, werden die Wange, die Zunge, selbst die Kehle ohne Schaden mit Lanzetten durchbohrt. Scharfe Messer schneiden drei Zoll tiefe Wunden in das Fleisch, ohne daß ein Tropfen Blutes erscheint, ober eine Narbe sichtbar bleibt. Was die Gifte und die ver= schlungenen anderen Gegenstände zuerst betrifft, so deuten sie barauf hin: daß wie im schlaswachen Zustand die Sinne für alle, auch die am schärfsten auffallenden Eindrücke gänzlich verschlossen sind, so hier die ersten Wege in einem ganz ähn= lichen Zustand sich befinden. Wie das Wasser, wenn durch enges Felsenrinnsal in schnellster Bewegung sich durchdrängend, Alles was von Außen in seine Substanz einschneiden will, wie undurchdringlich geworden abweist, so ist es um die Lebens= strömungen in jenem Zustande. Das sonst tief einbrechende gleitet jetzt an ihnen ohne allen Nachtheil ab. Die starke vitale Action wehrt der chemischen Wirkung der Schädlichkeiten, die also, ohne den Zerstörungsproces beginnen zu können, vorüber= gehen. Ebenso muß es um den äußeren Körper beschaffen sein. Wie er unempfindlich ist für die an ihn gebrachte Flamme, so ist er auch unverletzbar, und darum unverbrennbar für das

sonst Alles verzehrende Element. Kann er ja der mechanischen Einwirkung scharfer Instrumente sich nicht entziehen, so mögen diese doch ihm kein Blut entlocken, weil die frampfhaft ver= schlossenen Gefäße es versagen. Aber mehr noch: bas Messer fährt, und zwar um so leichter wie es geschärfter ist, burch bie Theile hindurch, sie lösend ohne sie zu verletzen, etwa so, wie wenn es durch eine Wasserwelle ginge. Wie an dieser fließen in der Macht der Nervenströmung die gelösten Theile, nach Entfernung des scheidenden Metalles, wieder ineinander; und die Lippen der Wunde schließen sich schnell und zwar ohne alle Bernarbung, weil zur Heilung der Trennung, die keine Berletzung ist, auch keine materielle Eiterung gefordert wird. es wird noch ein Mehreres berichtet, und von der Abschnei= dung und Wiederansetzung getrennter Theile uns erzählt. Was nun zunächst das Kopfabschneiden betrifft, so wird es nicht nöthig sein, durch ein bloßes Hörensagen, es als eine unbezweifelte Thatsache uns bewähren zu lassen. Aber die Zunge hat der Augenzeuge doch abschneiden, rösten und wieder ansetzen gesehen. Was man auch von den Modalitäten des Leibes im Zustande der Efstase denken möge, ein Glied von der Gesammt= heit abgetrennt, verliert jedenfalls die Höhung, die das Ganze in ihm erlangt; am Feuer geröstet, wird es daher gleich jedem Andern zerstört, und es ist nun schwer begreiflich, wie es in den Verband, dem es also entfremdet worden, wieder aufgenommen werden könnte. Gerade hier ist der Bericht in der Wortkarg= heit, mit der er abgefaßt ist, am unbefriedigendsten; und man sieht nirgend, ob der Berichterstatter überall die nöthige Bor= sicht augewendet, um jede Täuschung entsernt zu halten, ob er gleich dies von Andern rühmt. Eckel, Unruhe, vielleicht selbst Furcht sind nicht Gemüthszustände, unter deren Einwirkung sich gute verlässige Beobachtungen leicht machen lassen. Ergäbe sich aber bei näherem Zuschen, daß er wirklich aufs schärfste beobachtet; dann wäre die nächste Untersuchung, ob nicht jenes gantel= hafte Kunstgeschick, in dem die Orientalen sich so sehr auszeichnen, mit im Spiele gewesen. Jener indische Sultan erzählt uns in seinen Denkwürdigkeiten Wunderbares von den Leistungen, die indische Gaukler vor ihm gemacht: wie sie am hellen Tage

zwischen zwei aufgeschlagenen Zelten Luftgefechte verschiedener Thierarten vor ihm abgehalten; wie ihre Kunst vor seinen Augen einen Baum aus der Erde sprossen, wachsen, grünen, blühen und mit Früchten sich bedecken machen, die sie ihm dann zum Essen dargeboten; was Alles, wie so viel Anderes, was erzählt wird, wahrscheinlich auf geheimer Kenntniß einer Art von Luftspieglung beruht, in deren Besitz sich unsere Physik noch nicht zu setzen gewußt. Wieder wird im oriental annual von einem Augenzeugen berichtet: wie ein solcher Indier nacheinan= der Messingkugeln bis zur Zahl 35 in die Luft geworfen, ohne daß eine zurückgekehrt. Nachdem er die letzte also ausgeworfen, tritt eine minutenlange Pause ein; nun macht er mannigfaltige Bewegungen mit der Hand, dabei eine Art eines barbarischen Gesanges murmelnd, und im Verlaufe von wenigen Secunden sieht man nun die Augeln eine nach der andern herabkommen, die er dann wieder in den Sack bringt. Wäre auch das ins Neine gesetzt, dann erst wäre die Thatsache eine solche, die über ben Kreis selbst unhstisch gesteigerter Naturgesetze hinaus, in einen höhern dämonischen eingreifen würde; denn nur von da aus könnte die transcendente Erscheinung eine Erklärung finden. Wie dem auch sein mag, die Zerfleischungen der Baalspriester an den Altären ihrer Götter sind in diesen Vorgängen uns nahe gerückt; was wir über die blutigen Selbstopferungen des Schivadienstes erfahren, wird uns gedeutet, und wir begreifen, was es gewesen, das die Priester des Atys und der Cybele bestimmt, auf der Höhe der Festraserei sich selber zu entmannen.

3.

## Die Initiationen im Zauberwesen ber driftlichen Zeit.

Als das Christenthum in der Kirche die große Heilsanstalt für die gefallene Menschheit begründet, hat es weder die Nasturnothwendigkeit aufgelöst, noch auch die geistige Freiheit gesbunden; wie also mit dem Tode auch die Krankheit, und sohin auch die dämonische geblieben, so hat mit dem Mißbrauche der Freiheit auch die Zaubersünde keineswegs unter seiner Herrschaft

sich aufgehoben. Wir sahen früher, wie beinahe Alle, die von der Kirche abgefallen, wie von instinktartigem Zug getrieben, im Zauberwesen ihr Heil gesucht; ein Streben, das durchgängig mit der Tiefe des Falles zugenommen. So lange die Berderb= niß noch im religiösen Gebiete sich beschloß, und an einem ent= arteten Theile des Clerus haftete, blieb das Unwesen auch blos auf den Bereich der Secte beschränft. Als aber der Abfall aus der Theologie weiter in die Wiffenschaft sich ausgebreitet, gewann es sich auch bald Organe für die öffentliche Mitthei= lung; es wurde zur Doctrin erhoben, und der Teufel erhielt, wie die Sage sich ausgedrückt, einen Lehrstuhl auf der hohen Schule von Salamanca. Als es von da aus ins öffentliche Leben übergegangen, und im Berberben ber Höfe und ber Ent= artung des Adels wucherte, gewann es zugleich mit der Häresie auch seine Verfechter, und die Vertheidiger der Kirche mußten sich zum blutigen Kriege waffnen. So also ist die Zauber= schule in Mitten bes Christenthums keineswegs ausgegangen; sie hat vielmehr fortbestanden, und zwar gerade zu der Zeit am meisten sich ausgebreitet, als die Kirche am fröhlichsten geblüht. Zwar darf sie vor der wohlbegründeten Macht derselben über die Gemüther sich nicht an das Licht des Tages hinaus wagen; aber sie hat dafür im Dunkel, in dem sie sich verborgen, eine sichere Zufluchtsftätte gefunden, von der aus sie mit Gifer ihre Zwecke zu fördern sucht. Darum hören wir im Mittelalter viel= fache Rede von unterirdischen Höhlen gehen, in denen unter bem Schleier der Dunkelheit die Zauberei gelehrt und getrieben werde. Noch später gingen seltsame Sagen von diesen Ver= stecken um, deren eine Crespet 1) aus gerichtlichen Acten uns aufbewahrt. Wie in Spanien an die Höhle von Salamanca, so hatte diese Sage in Italien an die Höhle von Mursia sich angeknüpft; deren Name Sibhllenhöhle schon andentet, daß sie eine alterthümliche Bedentung hatte. Es wurde nun aber Dominico Mirabelli von Hirpini mit seiner Stiesmutter Margaretha Gariner und andern Mitschuldigen zu Nantes in Frankreich verhaftet, und nach Paris gebracht; zugleich mit

<sup>1)</sup> In seiner Schrift De odio satanae Disc. 6.

ben Zauberbiichern, die sie als Weihgeschenke dieser Sibylle mit sich führten. Dominico bekannte bei der Untersuchung: einer seiner Gesellen mit Namen Scotus, ber lange in Frankreich gelebt, ein bekannter Zauberer, der vor vielen Fürsten wun= bersame Künste gezeigt, und darin nicht wenige Schüler sich gezogen, habe diese edle Sibylle in ihrer Höhle gesehen und besucht. Nach seiner Aussage sei sie kleiner Gestalt, sitze auf einem niedern Seffel, mit gelöstem zur Erde niederhängendem Haare; und von ihr habe er das geweihte Buch erhalten, und einen in einem Ringe beschlossenen Dämon; und mit Hülfe dieses Buches und des Dämons könne er nach jedem beliebigen Ort gelangen, wenn nur der Wind nicht entgegen sei. sagte überdem aus; der Papst habe Wachen an den Eingang der Höhle gesetzt, damit niemand zur Sibylle gelange; auch komme niemand zu ihr, außer die in die Magie Eingeweihten, die sich unsichtbar zu machen wüßten; weil, so lange jemand, Zauberer oder nicht, mit ihr rede, furchtbare Unwetter allum= her ausbrächen, und Blitze sich freuzten. Crespet setzt hinzu: diese Sibyllen siebten es, Heerden zu weiden, und bei ihnen zu weilen, weswegen auch die Hirten die beste Kunde von ihnen hätten. Sie sagten auch aus: wenn ber Dämon einen Körper annehme, bedürfe er günstigen Wind und Vollmond, weil bei Gegenwind die Elemente sich nicht fügten; in den Mondsvierteln aber könne er, im Abgange der Materie, nur kleine Leiber bauen, größere aber erst allmälig, sowie das Gestirn an Wachsthum zunehme. Man sieht es dieser Aussage an, daß ihr uralte ört= liche Ueberlieferung zum Grunde liegt. Die Sibylle, die gelösten Haares unter Stürmen und Umwetter Magie mit den Eingeweihten redend, und den Hirten wohlbekannt Heerden zu weiden liebt, ist die alte Camone, Sinnbild der vorchristlichen Magie; die Ringe, die sie schenkt, sind Symbol des Geisterbannes, den sie üben lehrt; das Buch aber die Tradition früherer Zauberkunft, die sie den in ihrer Höhle Eingeweihten - überliefert. Der be= rühmteste Magier der Zeit hat beides dort von ihr erlangt, und die Runft wieder zahllosen Schülern mitgetheilt. Sie blühte vorzüglich im romanischen Süden mit dem Manichäism, der Baphomet der entarteten Logen des Tempelherrenordens gehörte

ihrem Geheinnisse an; neben der gaya sciença des Südens war es die seria, gepflegt von Allen, die im religiösen und sittslichen Verfall der Zeit sich vom Glauben abgewendet.

Als bei zunehmender Verwilderung die schwarzen Künste mehr und mehr in die Massen des Volkes eingedrungen, da sind sie auch in seiner Weise gefaßt und getrieben worden; und wie das Lied der Troubadoure und Minnefänger in den Meister= gesang niedergegangen, so hat die feine Zauberschule, die in den Höflingen den raffinirten Lüsten fröhnte, im Hexen= wesen beim Volke einkehrend, und unter ihm volksmäßig ge= worden, unverholen in der lingua rustica sich ausgesprochen; und das früher sorgfältig gehütete Geheimniß wurde nun in allen seinen Consequenzen handgreiflich und offenbar. Das Volk ist nämlich derb zugreifend in allen seinen Weisen und Manie= ren; und muß, um sich in Bewegung zu setzen, mit gleicher Derbheit angegriffen werden. Die feineren Künste der geiftli= chen und adeligen Schule und ihre Absichten konnten weder Reiz noch Werth für ein solches, aufs nahrhafte gehende Bestreben haben; die Prätensionen an die Kunft waren daher zwar wohl beschränkt, aber durchaus aufs substanzielle hingerichtet. Um nun die nach Solchem Lüsternen zu bereiten und einzufüh= ren in die magischen Wege, die zu seiner Erlangung führen konnten, bedurfte es natürlich auch anderer Mittel und Vorkeh= rungen als jene, die man höher hinauf beliebt. Vor Allem mußte das Berfahren, alle Umständlichkeit vermeidend, und an allen feineren Auregungen vorübergehend, sich an das halten, was, weil scharf einschneidend und tüchtig mahnend, am schnell= sten zum Ziele führte. Das waren aber vor Allem die physischen, dahin einschlägigen Wirkungen von Natursubstauzen, die rasch zusahrend, das sonst nicht sehr bewegliche Leben aus sei= nen Geleisen werfen, und es, wenn auch in einem getrübten, gröblich materiellen Lichte, hellsehend machen. Es bedurfte ba= rum auch keiner vorläufigen Enthaltsamkeiten, Fasten, Kasteinn= gen und Prüfungen, damit die Trägheit bes Lebens zu über= winden; sondern das Alles ließ sich ohne Gefahr ersparen. Denn die wirkliche, reelle Noth, die auf den unteren Ständen lastete; die große Armuth, die sie drückte und ihnen fort=

dauernde Entbehrungen auflegend, bei spärlicher, schlechter Nahrung, unter steter Einwirfung vielsältiger Schädlichkeiten sie gehörig abmergelte, arbeitete der Wirfung dieser Reizmittel aufs allerbeste vor, daß es keiner künstlichen Vorkehr weiter bedurfte. Die mannigfaltigen anderen Uebel, denen die arme niedere Stasse und in ihr besonders die Frauen erlagen, thaten das Uebrige; und so war es kein Wunder, daß das Zauberwesen in dieser Sphäre sich auf den Anstoß jener physischen Mittel leicht und wie von selbst entwickelte, und schnell wie eine grassirende Seuche sich verbreitete. In diesem Gebiete also ist es vorzüglich, wo wir uns von der Wirkung solcher physischen Reize, dieses Zauberbrodes und Zaubertrankes, einen Begriff zu bilden vermögen; und so werden wir denn auch hier diesem Gegenstande vorzugsweise unsere Ausmerksamkeit zuwenden müssen.

So allgemein aber ist ber Gebrauch bieser Zaubermittel, ber Salben insbesondere, in jener Zeit gewesen, daß in dem Gedankenkreise des Volkes die Here und ihr Schmiertopf bei= nahe unzertrennlich sich verbunden; und daß eine solche Ver= bindung nicht etwa blos auf erträumten Einbildungen geruht, hat sich vielfältig in gerichtlicher Untersuchung ausgewiesen. Renny 1) berichtet z. B., wie Maria Alberta und Catharina Pränotia aus Frossen, nahe daran, zum Tode verurtheilt zu wer= den, gebeten worden, zu entdecken, wo sie ihre Töpfe verbor= gen hätten, und wie sie diesem Gesuche Folge geleistet. Man habe darauf zwei Töpfe hervorgezogen, die eine Schmiere ent= halten, mit gelben und weißen Tropfen vermischt, und wie von Metallplättchen glänzend. Sobald man solche Salbe ins Feuer gebracht, sei sie in lichter Lohe aufgegangen, und habe krachend und platzend gebrannt, und in einer Weise gestunken, wie sonst feine andere Sache; was besonders an der, die der Jana Mi= chael gehört, 1590 sich erwiesen. Johanna Galläa hatte die ihrige 1586, nach ihrer Aussage in Sichenblätter eingewickelt, vom Dämon erhalten, und sie war weißer Farbe; während die der Alexia Drigea roth gewesen. Sie diente aber nach gleichmäßiger Aussage ungähliger Befragten, um bamit ben

<sup>&</sup>quot;) Daemono latreiae Libri tres. Francof. 1596. 8. L. I. c. 3 et 4.

Körper zu salben, und dann auf den Sabbat zu fahren. So sagte, um nur einige anzuführen, Maria D'aspiscurte aus Handahe im Labourt, 19 Jahre alt, bei De Lancre 1) aus: die Here Mariaco de Moleres, so oft sie ausfahren wollen, habe mit einem dicklichten und grünen Wasser sich Hände, Schenkel und Knie gesalbt, und habe dann sie, die Zeugin, auf den Rücken genommen; und das habe sie so oft gethan, als sie mit ihr davon gegangen. Marie Dindarte aus Sare, 17 Jahre alt, bekannte: wenn sie zum Sabbat gehen wollen, sei sie entweder allein gezogen, oder habe ihre Nachbarinnen angerufen, um mit ihnen gemeinschaftlich den Zug zu machen. Seien diese aber abwesend gewesen, dann habe sie eine Salbe vom Teufel erhalten, womit sie sich nur entweder nacht, oder auch über den Kleidern salben durfte, um sogleich davon zu fliegen; und im letteren Falle seien, wenn sie auf dem Sabbat angelangt, ihre Kleider rein gewesen. Sie war dessen so überzengt, daß sie sich anheischig machte, da ihr die Salbe aus= gegangen, auf den nächsten Sabbat neue zu verlangen. Sie fuhr in der nächsten Nacht aus, kam aber mit dem Bescheidzurnick: man habe ihr die Bitte darum versagt, weil sie Alles ausgeschwatt.2) Wie hier in Frankreich, so hat sich in der Untersuchung überall das Gleiche ausgemittelt; in Italien, wie in Spanien und England, eben so in Teutschland bis zu ben Amwohnern des Brocken hin, wo die Gesalbten mit den Wor= ten: oben aus und nirgend an! davon gefahren, und bei der Rückfehr Wunder erzählten, was sie dort geschen und erlebt.

Es war natürlich, daß diejenigen, die mit solchen Untersuchungen sich zu besassen hatten, vor Assem durch den Angenschein sich zu überzeugen suchten: wie es um diese Aussahrt beschaffen sei, ob sie in der Wirklichkeit, oder nur in der Einsbildung vor sich gehe. Die Theologen, denen am meisten daran gelegen sein mußte, waren auch die Ersten, die Versuche dieser Art gemacht. Nidar hat den Ausschlag eines solchen Versuches

<sup>1)</sup> Tableau de l'inconstance des mauvais anges et Demons. Paris-1613. Liv. II. p. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid. p. 93.

aufbewahrt, den ein Freund seines Lehrers, ein Dominicaner, angestellt, und der also wohl noch gegen den Schluß des vier= zehnten Jahrhunderts hinfällt. Diefer war in ein Dorf ge= kommen, wo er ein solches Weib gefunden, die da glaubte: sie halte bei nächtlicher Weile, mit Andern ihres Gleichen, die Ausfahrt. Was der Geistliche auch thun mochte, um ihr diesen ihren Wahn auszureden; sie bestand darauf, sagend: sie müsse ihrer Erfahrung mehr glauben als seinen Worten. So lasse mich bann zugegen sein, wenn bu bas nächste Mal ausfährst! sagte barauf der Ordensmann, und sie willigte gern ein, hin= zusetzend: Ihr mögt, so Ihr wollt, noch mehr Zeugen mitbrin= gen, und Ihr werdet mich dann Alle miteinander abfahren sehen. Er nun, ein großer Seeleneiferer, fand sich, um sich zu überzeugen, am Tage, den sie anberaumt, mit tauglichen Zeugen ein. Sie aber setzte sich in Gegenwart der Anwesenden in die Brodmulde, die auf einer Bank stand, und fing an unter Beschwörungen sich einzusalben. Ihr Haupt sank nach einiger Zeit und sie entschlief. Sie hatte nun Gesichte von der Frau Venus und damit Zusammenhängendem in solcher Stärke, daß sie mit gedämpfter Stimme zu jubeln anfing; so zwar, daß unter den heftigen Bewegungen, die sie auch mit den Händen machte, die Mulde lange hin und her schwankte, und endlich von der Bank herabstürzend, die Alte am Haupte nicht wenig verlette. Wie sie nun so bewegungslos an der Erde liegend allmälig erwachte, sagte ber Geistliche zu ihr: wie nun, bist du etwa mit dem wilden Heere wirklich ausgezogen, da du nach dem Zeugniß aller hier Anwesenden doch nicht aus deiner Mulde weggekommen? Durch diesen Augenschein und viel gutes Zureden gelang es ihm zuletzt boch endlich, sie bazu zu bringen, daß sie ihren Irrthum einsah, und davon abließ. 1) Bartholomäus de Spina vom Predigerorden in seiner Schrift: über das Herenwesen,2) führt an: bald vor seiner Zeit, als der

<sup>1)</sup> Nider. Formicarii L. II. C. IV. p. 123. Geiler von Kaisersberg hat die Erzählung, die er in seinen Predigten von dem Vorgange gemacht, aus ihm genommen.

<sup>3)</sup> R. P. Barth. de Spina ord. Praed. sacri palat. apostolici

bamalige Inquisitor eine Here im Gefängnisse gehalten, die bekannt, wie sie oft zum Sabbat fuhr, habe den dortigen Fiirsten die Lust angewandelt, zu seiner Ueberzeugung einen Versuch zu machen, ob dies Vorgeben in der Wahrheit begründet sei, oder eine bloße Träumerei. Er habe daher den Inquisitor zu sich entboten, und ihn nach einigem Widerstreben bestimmt, zu gestatten, daß das Weib vor ihm und seinem Hof sich mit sei= ner Salbe falbe, damit man sehe, ob es wirklich vom Dämon sichtbar oder unsichtbar hingeführt werde. Das Weib war willig, sich auf die Fahrt zu geben; sie wurde hingeführt, sie salbte sich, und stand lange Zeit, ohne daß ihr irgend etwas Ungewöhnliches begegnet wäre. Mehrere Zeugen des Vorgangs lebten noch zur Zeit des Berichterstatters. Aug. de Turre von Bergamo, ein in seiner Zeit sehr berühmter Arzt, erzählte dem= selben, wie er einst, als er noch in Padua auf der hohen Schule gewesen, da er um die sechste Stunde der Nacht heim= kehrend, angeklopft, und niemand ihm aufgethan, zuletzt zum Fenster hineingestiegen, und als er die Magd gesucht, sie im Zimmer nackt auf dem Rücken liegend, einer Todten gleich ge= funden, so daß er sie durch kein Mittel zu erwecken vermochte. Da sie am Morgen wieder zu sich gekommen, und er sie befragt, was ihr in der Nacht begegnet? habe sie ihm gestanden: sie sei ausgefahren, was also nur im Geiste, nicht dem Leibe nach geschehen sein mußte. Das nämliche begegnete bem D. B. Cella in Saluzzo mit seiner Magd, und einem Notar in Lugano mit seiner Frau, die er in gleichen Umständen im Schweinstalle gefunden. Da Viele vor den Inquisitoren aussagten, wie sie in diesem Zustande mit vielen Andern in die Häuser von Reichen und Stelleuten gefahren, die sie namentlich bezeichneten, und dort gezecht, so reichlich, daß sie ganze Fässer des besten Weines ausgeleert, große Massen von Käse aufgezehrt, und die fettesten Ochsen geschlachtet und gekocht, so gab das wieder gute Gelegenheit zu prüfen, ob es in der Wirklichkeit, oder in ber Einbildung geschehen. Man beobachtete sie daher selbst bei

magist, quaestio de strigibus seu maleficis. im 2. B. bes mall. malefic. c. 12. p. 147--153.

der Rückkehr von solchen Gelagen, sie waren aber beinahe im= mer abgeschlagen, und hungrig wie in jenen Nächten, wo sie nicht also geschmaust, und als man in den bezeichneten Häufern Nachfrage gehalten, fehlte nie etwas am Weine, am Rafe und den Vorräthen anderer Lebensmittel, noch auch vermißteman einen Ochsen ober irgend ein anderes Thier. Man mußte also aus beiden Gründen den Schluß abziehen, daß sie nicht leiblich zugegen gewesen. Sie selber erklärten freilich das Vor= finden des Verzehrten nach ihrer Weise, wenn sie ihr Gelag abgehalten, berühre die Herrin, die sie führe, mit goldenem Stabe die Gefäße, die das Verzehrte enthalten, und sie würden bald wieder mit Wein oder Brod, oder was sonst aufgegangen, gefüllt. Die Gebeine des Ochsen aber würden auf die Haut besselben gebracht, diese dann mit ihren vier Enden über sie zusammengelegt, und beim ersten Schlage mit dem goldenen Stabe, lebe der Ochs wieder auf, und sie lassen ihn wieder an seinen Ort hinführen, eine Erklärung, die vollkommen folgerecht, nicht das, was sich über dem Gebiete der gemeinen Wirklichkeit erlebte, sondern diese Wirklichkeit selbst als von Oben leicht zu beherrschenden Schein ausdeutet.

Die Juristen hatten ihrerseits gleichfalls alle Ursache, ähn=
liche Untersuchungen anzustellen, und sie haben die Gelegenheit,
die bei den Herenprocessen vielfältig ihnen sich dazu geboten,
mit Einsicht benutzt. Häusig und ohne allen Zwang wurden
ihnen Aussagen gemacht von Angeklagten, sie seien persönlich
auf dem Sabbat gewesen; oft aber auch nur im Schlase, und
zwar im tiesen, nach Remy's Ausdrucke i) ste in harten
Schlase, wo ihnen dann bedünkt, sie führen durch weite Lande,
und sähen darin Paläste, Säle, Lustgärten, Brunnen und
andere schöne Werke. Ließen die Nichter eine solche in dieser
Aussahrt bewachen, da sah man sie etwa in heftiger Bewegung
auf einem Stuhle sitzend reiten, denen gleichend, die gern von
der Stelle wollend, dem Rosse die Sporen geben. Wieder er=
wacht, waren sie dann so müde und abgeschlagen, als seien

<sup>1)</sup> Daemonolatreiae Lib. tr. B. I. c. XI. p. 96 nach ber Aussage ber Catharina Prenotia von Freissen.

sie weit über Feld gekommen, und wußten wieder Wunder zu erzählen, was sie gesehen. Im Jahre 1571 lag in Bordeaux eine alte Frau gefangen, die gestand: wie sie alle Wochen auf ben Sabbat fahre. Der Requetenmeister Belot wollte die Wahrheit in der Sache erfahren, und da sie sagte, sie habe feine Gewalt, wenn sie nicht bes Kerkers entlassen sei, gab er sie frei. Sie salbte sich nun ganz nacht mit ber Salbe, und fiel dann wie todt nieder, ohne Zeichen von Empfindung. Nach fünf Stunden kam sie wieder zu sich, und erzählte Vieles von verschiedenen Orten, was sich bei der Nachfrage als völlig wahr befunden. 1) Bodin, der diese Erfahrung berichtet, hatte 1549 eine andere in Nantes vernommen. Dort hatten sieben Zauberer in Gegenwart vieler Personen sich gerühmt: sie woll= ten binnen einer Stunde Rachricht bringen von Allent, was zehn Stunden in die Runde sich begebe. Man hatte sie beim Wort genommen, und sie waren bald darauf wie entscelt nie= bergestürzt, und etwa brei Stunden in diesem Zustande liegen geblieben. Dann hatten sie sich wieder erhoben, und erzählten nun, was sie in der ganzen Stadt Nantes, und weiterhin in der Umgegend gesehen, bezeichneten die Orte, die Handlungen, die Personen. Auf der Stelle hielt man Nachfrage und be= fand, daß Alles so in Wahrheit sich verhalte. Der Präsident De la Tourette hatte demselben früher erzählt: wie er in der Dauphine eine Zanberin gekannt, die, als sie am Feuer gele= gen, außer sich gekommen, und nun ausgestreckt da lag. Weil sie nun nichts vernahm, schlug ihr Herr, bei dem sie diente, sie auf's Heftigste mit einer Ruthe, und um zu sehen, ob sie todt sei, brachte man Feuer an die empfindlichsten Theile, aber das Alles ging an ihr vorüber, ohne sie zu sich zu bringen. Herr und die Frau ließen sie daher, so ausgestreckt wie sie lag, an ihrer Stelle zurück, glaubend sie sei gestorben. Da sie aber am Morgen sich in ihrem Bette fand, fragte ihr Herr, darüber höchlich erschrocken, was sie gehabt habe. Da rief sie in ihrer Sprache: ach, mein Herr, du hast mich sehr

36\*

<sup>1)</sup> La demonomanie des sorciers par S. Bodin Angevin. Rovon 1604. p. 246. Ein Angenzenge hatte ihm ben Vorgang erzählt.

geschlagen! Der Herr erzählte es den Nachbarn, und die meinten: sie sei eine Hexe. Er ließ darum nicht ab, bis sie ihm die Wahrheit gestanden, wie sie auf dem Sabbat gewesen. Sie bekannte bald auch mehre andere Bosheiten, die sie geübt, und wurde zuletzt verbrannt. Später hatte man in Florenz eine Frau, auf Zauberei angeklagt, vor den Richter gebracht; diese gesteht die Sache ein, und versichert, sie werde noch in berselben Nacht auf den Sabbat fahren, wenn man sie nach Hause entlasse, und ihr gestatte, sich einzusalben. Der Richter willigte in das Gesuch, sie reibt sich mit einer stinkenden Salbe ein, legt sich nieder und entschläft sogleich. Man bindet sie in ihrem Bette fest, man sticht, schlägt, brennt sie, nichts vermag ihren eisernen Schlaf zu stören. Endlich am andern Tage mit Mühe aufgeweckt, erzählt sie, wie sie wirklich auf dem Sabbat gewesen, und man unterscheibet in ihrem Berichte beutlich, wie die Schnierzen, die man ihr wirklich angethan, sich dem, was sie sich eingebildet, beigemischt. 1) Eine gleiche Erfahrung machte ein Ebelmann in Magbeburg mit seiner Magb. Sie hatte ihm lange und treu gedient, wurde aber zuletzt von An= bern der Zauberei angeklagt, und wie sie mit ihnen auf dem Blocksberge gewesen. Von ihrem Herrn beswegen vernommen, gestand sie ihm zuletzt, wie sie nothwendig in der nächsten Nacht wieder auf den Brocken müsse. Der Edelmann nahm den Pfarrer und andere Zeugen, und bewachte sie die Nacht über auf's sorgfältigste. Sie aber, nachdem sie sich gesalbt, fiel in einen tiefen Schlaf, so daß sie weder in der Nacht, noch auch am ganzen folgenden Tag erweckt werden konnte. End= lich wieder zu sich gekommen, ließ sie sich es nicht ausreden, daß sie wirklich auf dem Tanz gewesen. 2) Der Herr von Ja= missena im Labourt that im gleichen Falle noch mehr, er bewachte nicht blos seine Magd die ganze Nacht hindurch, sondern

<sup>&#</sup>x27;) Paolo Minucci, ein Rechtskundiger in Florenz, erzählt den Vorgang in seinen Glossen zum Malmantila racquistato Cant. IV. ott. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. G. Godelmanni Tract. de magis, venef. et Lam. Noriberg. 1676. L. II. c. IV. p. 55.

sich mit ihr an's Ramin setzend, band er sie aufs festeste an seinen Fuß, und sowie sie die geringste Miene machte, einzuschlafen, weckte er sie mit harten Stößen auf. Und boch half Alles nichts zu seiner großen Berwunderung; sie, die zuvor geläugnet, bekannte ihm am Morgen, wie sie auf bem Sabbat gewesen, und erzählte viele Umstände aufs genaueste, die von vielen Andern, die mit ihr dort zugegen waren, bestätigt wur= ben. ') Andererseits klagte ein Mädchen von Ascain, Dopart= zabal genannt, 15-16 Jahre alt, eine Gefangene an, die später verbranut wurde, wie sie von ihr noch in der Nacht vor ihrer Confrontirung auf den Sabbat geführt worden. Diese erwiderte: das sei offenbar falsch; denn einnal sei sie keine Zauberin, und wenn auch, so liege sie geschlossen in den Eisen. und werde immer von Leuten bewacht, die sie keinen Augen= blick aus dem Gesichte ließen. Ueberdem schlafe die Klägerin bei ihrer Mutter, die, wie sie vernommen, ihre Ausfahrt fürch= tend, sie bewache, und jeden Augenblick mit ihr rede. Das Mädchen aber erwiderte: sie habe nichts destoweniger wahr gesagt, und die Angeklagte sei in dieser Racht in Gestalt einer Rate zu ihrem Bette gekommen, und es sei ja eine bekannte Sache, daß die gefangenen Zauberer die Bezauberten trotz ihrer Einschließung bavon führten. 2) In dem großen Zauberprocesse von Logrogno im Jahre 1610 wurde unter Anderm ausgemit= telt: wie, als mehrere Kinder aus Burg Bera ausgeschwatzt, was sie auf dem Sabbat geschen, sie in einer der nächsten Versammlungen deswegen aufs härteste gezüchtigt worden, so daß sie frank wurden und abzuzehren begannen, was den Vicar des Ortes bestimmte, den Exorcism bei ihnen anzuwenden. Die Kinder befannten nun, was sie wußten, und wollten durch= aus nicht mehr zum Sabbat. Sie wurden deswegen aufs heftigste von den Zauberinnen verfolgt, die sie wider Willen zur Versammlung schleppten. Der Vicar sah sich zuletzt genöthigt, die Kinder alle, 40 an der Zahl, in seiner Stube schla= fen zu lassen, wo er sie dann jedesmal zuvor exorcisire, und

<sup>1)</sup> De Lancre tableau de Pinconstance des Demons. L. II. p. 97.

<sup>2)</sup> De Lancre p. 96.

mit Weihwasser besprengte. Als er das zwei Nächte lang unsterlassen, wurden sie wieder fortgeschleppt, und heftig gepeitscht. Als die Kinder einige Zeit darauf in der Schule waren, sahen sie zwei Weiber, die sie für jene erkannten, die sie damals gepeitscht, vorübergehen; sie liefen daher aus dem Hause, und verfolgten sie mit Steinwürsen. Darüber wurde die Sache anhängig vor dem Gerichte, die Kinder vertraten dort keck ihre Anklage, und das Gericht befand sie übereinstimmend mit der Aussage, die Maria Juancho aus Vera darüber gemacht. 1)

Nach den Juristen waren es denn auch die Aerzte und die Naturforscher, die von Amtswegen solche Untersuchungen an= gestellt. Schon der Leibarzt des Papstes Julius III., Andreas Laguna, hatte Gelegenheit eine solche anzustellen. Als er im Jahre 1545 den Duc de Guise behandelte, hatte man in Lotharingen mehrere Zauberer, einen Mann und seine Frau, ver= haftet, die eine Einsiedelei in der Nähe von Nantes bewohnten, und bei ihnen einen Topf mit grüner Salbe gefunden. Laguna untersuchte sie, und fand sie aus verschiedenen Extracten von Schirling, Nachtschatten, Mandragore, Bilsen und andern narcotischen Pflanzen zusammengesetzt. Da gleichzeitig die Frau des dortigen Henkers an Phrenesie und gänzlicher Schlaflosig= feit litt, ließ er alle Glieder bieses Weibes mit ber Salbe ein= reiben. Sie schlief barauf 36 Stunden lang ununterbrochen; und ihr Schlaf häite noch länger gedauert, wenn man nicht sehr einschneidende Erweckungsmittel, unter andern Schröpf= föpfe, angewendet hätte. Sie beklagte sich beim Erwachen bitter, daß man sie mit Gewalt aus den Armen eines jungen liebens= würdigen Mannes gerissen hätte. 2) Auch J. B. Porta 3) hat einen ähnlichen Bersuch angestellt, und erzählt darüber in seiner natürlichen Magie Folgendes: so sehr hat böse Begier mancher Menschen sich bemeistert, daß sie die wohlthätigen Gaben der

<sup>1)</sup> Auszug aus ben Procehacten bei L'lorente histoire critique de Pinquisition d'espagne. Paris 1818. T. III. p. 452.

<sup>2)</sup> P. von Valentia aus Loguna's Commentar über den Dioscorides im 16., B. c. 4. Art. Wurzel des Solanum bei L'sorente p. 457.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Magiae naturalis L. II. c. 26.

Natur mißbrauchend, indem sie viele derselben zusammenmischen, Hexensalben sich bereiten; die obgleich viel Abergläubisches sich beigesellt, doch wie man leicht erkennt, durch natürliche Kräfte wirksam sind. Ich will darüber anführen, was ich von denen, bie sich damit abgeben, mitgetheilt erhalten. Das Fett eines Anaben in Erzgefäßen gekocht, wird vom Wasser abgeschöpft; bazu wird nun noch Anderes gethan, Eleoseliunum, Eisenhut, Pappelblätter, Ruß. Ober in anderer Weise Sium, Acorum, Pentaphyllon, Nachtschatten mit Del und Blut von Fledermäusen verbunden. Beim Gebrauche werden zuvor die Glieder bis zur Röthe gerieben; dann wird die Salbe aufgetragen, und gleichfalls eingerieben, damit sie schnell weggesogen, ihre Wir= fung um so kräftiger äußern könne, was um so leichter geschieht, da die, welche ihrer sich gebrauchen wollen, nichts zu essen pflegen, als etwa Mangold, Wurzeln, Gemüse, Rafta= nien und bergleichen. Da ich ernstlich über biese Sache nach= dachte, noch ungewiß, was ich davon halten solle, machte ich bie Bekanntschaft eines alten Weibes; eines von denen, welchen man nachgesagt, wie sie des Nachts in die Häuser gehen und ben kleinen Kindern in der Wiege das Blut aussaugen. ich nun ernst sie über Einiges auszufragen angefangen, sagte sie gleich, sie wolle mir einen kleinen Augenblick später Antwort geben. Darauf hieß sie mich und die Andern, die ich als Zeugen mitgebracht, aus der Stube gehen, zog sich dann nackt aus, und rieb sich über und über stark mit der Salbe ein, was wir durch eine Ritze in der Thüre sehen konnten. Durch die Macht derselben sank sie nun sogleich nieder, und fiel in einen tiefen Schlaf. Wir öffneten barauf die Thüre, und fanden bie Betäubung, in der sie lag, so stark, daß sie gänglich sinn= los von Allem, was wir ihr anthaten, nichts vernahm. Als wir zulett bemerkten, daß die Wirkung der Salhe nachließ, gingen wir wieder hinaus; die Alte erwachte nun bald, zog sich wieder an, und wußte nun Wunderdinge zu erzählen, wie sie über Meere und Berge gefahren. Wir verneinten Alles, was sie sagte, und zeigten ihr die Striemen, die wir ihr geschlagen, sie aber bestand steif und fest auf ihrer Aus=

sage. Cardan 1) hat eine ganz ähnliche Zusammensetzung einer solchen Salbe aus Apium, Aconitum, Pentaphyllon, Sola= num und Rug bekannt gemacht. Auch Gassendi, als er einst auf dem Lande sich befand, wollte durch Versuche mit solchen Substanzen von ihrer Wirkung sich überzeugen. Er ließ eine Salbe sich bereiten, in der besonders viel Opium enthalten war und rieb damit Bauern ein, die er zuvor glauben gemacht, sie würden dadurch auf den Sabbat geführt. Nach langem Schlafe erwachten die also Behandelten, und machten einen umständlichen Bericht von dem, was sie auf dem Sabbat ge= sehen, und dem Vergnügen, was sie dort empfunden. Uebri= gens hat sich bei vielen Gelegenheiten durch die Aussagen der Verhafteten ausgewiesen, daß es nicht immer nöthig ist, den ganzen Leib zu salben, sondern daß schon die Einreibung in die flache Hand, die Fußsohle, den Scheitel des Hauptes und andere leichter erregbare Theile hinreicht.

Das Beigebrachte reicht vollkommen hin, um uns einen klaren Begriff von den Wirkungen dieser Substanzen zu bilden, unter benen vorzüglich der uns schon von früher her bekannte Hpos= chamus, durch sein herenhaftes Ansehen, eben wie durch seinen halbmythischen teutschen Namen, Bilsen, ausgezeichnet, eine große Rolle spielt. Er wirkt, wenn er die entsprechende Anlage vorfindet, wie damals die gestoßene Wurzel des Aconitum Napellus auf Helmout, als er nur mit der Zungenspitze sie berührt, gewirkt. Es kam ihm zuerst vor, als würde ihm der Schädel mit einem Bande zusammengeschnürt, die direkte Wirkung der Substanz in der Revulsion der Nervengeister gegen ihr Centrum. Nachbem er barauf noch einige Hausgeschäfte verrichtet, fühlte er bald mit Verwunderung, daß er nicht fer= ner mehr im Ropfe bachte, verstünde, wüßte, noch sich ein= bilbete in gewohnter Weise, sondern daß alle diese Verrichtun= gen in der Herzgrube, den Sonnengeflechten, vor sich gingen, und sich um den Magenmund verbreiteten. Er befand mit aller Alarheit, Deutlichkeit und Bestimmtheit, deren solche Beobach= tungen irgend fähig sind, daß zwar Empfindung und Bewegung

<sup>&#</sup>x27;) Cardan, de substilit. L. XVIII, de mirabilibus.

ALKY .--

<sup>&#</sup>x27;) Helmout Idea Demens. §. 12.

wird daher ganz ähnl ungen, nur noch rascher als die Einreibungen, herv 18 Humphry Davy einst oxi= birtes Stickstoffgas eina ... ... ... ... ... ... be er aufs Höchste von den Empsindungen überrascht, die dies Einathmen in ihm hervor= brachte, und gibt barüber in folgenden Worten Auskunft. Im Verhältnisse als die angenehmen Eindrücke zunahmen, verlor ich alle Verbindung mit den äußeren Gegenständen; Züge lebhafter Bilber gingen schnell burch meinen Geist, und kleideten in solcher Weise sich in Worte, daß sich mir überraschend neue Begriffe bilbeten. Ich befand mich in einer Welt ganz neu modificirter Joeen; ich stellte mir vor, ich bilbete mir ein, ich mache große Entdeckungen. Als ich aus dieser halb beliriren= ben Entzückung burch D. Kinglake gerissen wurde, ber ben Gasbehälter von meinem Munde wegnahm, war Unwille und Stolz die erste Empfindung, die der Anblick der Personen um mich her in mir erweckte. Meine Gemüthsbewegungen waren alle begeisterter und erhabener Art; eine Minute lang ging ich in dem Zimmer umber ganz achtlos auf Alles, was zu mir geredet wurde. Als ich zu meinem früheren Gemüthszustande zurückgekehrt, fühlte ich eine Neigung in mir, die Entdeckungen, bie ich während bes Versuches gemacht, mitzutheilen. Ich bemühte mich, die Ideen zurückzurufen, sie waren aber schwach und verworren in der Erinnerung; eine Folge von Gedanken bot sich jedoch mit Klarheit dar, und mit dem festesten Glauben rief ich in prophetischer Weise aus: nichts ist als Gedanken, bas All ist nur zusammengesetzt aus Eindrücken, Ibeen, Lust und Schmerz! 1)

1 1 mm

Man erkennt aus allem diesem mit Deutlichkeit: das Leben, auf den verschieden zugänglichen Wegen von den äußeren Erzegungsmitteln angesprochen, hat in der Steigerung, die es durch sie erlangt, zugleich eine gänzliche Umkehr ersahren. Nach Außen gewendet, und darum wie Allem, was Außen steht, weit geöfsnet, so auch aus sich hervor in das Neußere wirksam

<sup>1)</sup> H. Davy Researches chem. and philosoph. chiefly concern. nitrous oxyde or the phlogisticadet nitrous air, and its respiration. London 1800. p. 488.

eingreifend, während es dem Inneren und dieses ihm noch viel= mehr verschlossen steht; hat es sich jetzt von der Außenwelt ab=, der Imern zugewendet, und sich jener, wie sie ihm beschließend, steht es dafür jetzt dieser offen, die hinwiederum auch ihm und seiner Einwirkung geöffnet steht. Dieser geistigen Umkehr muß daher auch eine organische seibliche entsprechen, und da es zuvor das Gehirn gewesen, das nach Außen offen, nach Innen geschlossen, im Naturlichte leuchtend, dem ganzen discursiven äußeren Denken und dem freien Thun, und bewußten Leben obgelegen; während das Gangliensustem in seinem Herde da= gegen bem bunkel gebundenen unvermittelten Fühlen, bem mit Nothwendigkeit immer zum Einen gewiesenen Thun, und dem plastischen Leben sich hingegeben, tritt jetzt der entgegengesetzte Zustand ein. Das Gehirn nun nach Außen geschlossen, und nach Innen geöffnet, hat die Verrichtungen des Ganglien= sistems in jenem Aeußeren über sich genommen; während das Gangliensustem, jetzt nach Außen geöffnet, und nach Innen geschlossen, im ersten die Verrichtungen des Hirnspftems übt, und mit der innerlich geöffneten Seite des Gehirns sich ver= bindend, eben so das unvermittelte höhere Denken und Thun und Leben vollbringt. Damit treten also burch die Wirkung solcher Erregungsmittel alle die Erscheinungen des gehellten Le= bens, nach der aus= wie eingehenden Richtung, Sensibilität und Spontangität, hervor, wie sie im Somnambulism und ber Catalepsie sich zu zeigen pflegen. Hätte Davy fortgefahren, jenes Gas in hinreichender Menge einzuathmen, dann wäre er zuletzt in den Zustand der Pythia im Apollotempel gekommen. Hätte Helmouts Zustand noch um Einiges sich gesteigert, dann wären, wie an ber Cataleptischen bes Arztes Petetin in Lyon, um die Herzgrube alle seine Sinne gesammelt worden. hätte an ihr gesehen, gehört, gerochen und geschmeckt; electrische Leiter hätten diese Sinneswirkung ans weiten Fernen ihm zu= geleitet, wie isolirende Körper sie abgehalten; so daß, wenn von vielen Personen, die sich bei Händen gefaßt, und die erfte die ihrige auf seine Herzgrube gelegt, er Alles verstanden, was die letzte leise in ihre Hand geredet; aber wenn etwa eine Stange Siegellack bie Rette unterbrochen, er von der lautesten

Rede nichts vernommen; dabei in gleicher Weise in die Zukunft wie die Vergangenheit hinausblickend.

Eben so ist es nun auch um die Hexen und Zauberer und die Wirkung ihrer Tränke, Salben und andern Mittel beschaf= fen; sie kommen badurch in den Zustand eines eigenthümlich modificirten Hellschlafs, mit einem bis zu einem gewissen Grade unvermittelten Schauen und Wirken in die Ferne. waren alle mit der Zauberei Behafteten in Labourt2) darüber einverstanden: um zum Sabbat zu gehen, müsse man durchaus zuvor geschlafen haben. Deswegen bemühten sich die in den Be= fängnissen Beschlossenen wach zu bleiben, um den Verdacht fort= dauernden Besuches von sich abzuwenden; die aber frei waren und des Besuches sich enthalten wollten, hielten ihre Wache in der Kirche, oder auch anderwärts. Aber sagten sie: es reicht hin, auch nur einmal ein Auge geschlossen zu haben, um sogleich davon geführt zu werden. So bekannte Janette d'Abaddio von Siboro, 16 Jahre alt; sie sei zuerst in ihrem vierten Jahre von einer Zauberin in die Versammlung gebracht worden, und habe seither brei Monate lang, am Tage schlafend, mit mehr Andern die Nächte in der Kirche wachend zugebracht. Da sie aber endlich am 13. September 1609, während man die Messe in der Kirche gelesen, eingeschlafen, sei sie am hellen Tage auf den Sabbat entführt worden, und dasselbe habe sich zum öfteren wiederholt. Auch die Kinder, die sich durchgängig vor bem Sabbat fürchteten, wachten begwegen, um ihm zu ent= gehen, oder wurden von ihren Aeltern wach gehalten. aber sagten sie auch aus: man ziehe nie schlafend hin, sondern ganz wach und bei sich; was klärlich auf bas nach Borüber= gang eines kurzen Schlafes eintretende Schlafwachen beutet. Eben weil die Dauer dieses Schlafes, bei Zunahme bes som= nambulen Zustandes sich mehr und mehr verfürzt, und zuletzt

<sup>1)</sup> Electricité animale prouvé par la decouverte des phénomènes physiques et moraux de la catalepsie hysterique par Petetin. 1808.

<sup>2)</sup> De Lancre Tableau de l'inconstance des Demons. p. 90 unb 93-95.

nur einige Momente anhält, erklärt sich, was die Richter verwirren mußte, daß viele bekannten, wie sie in Sommernächten zu zehn, zwölfen bis 11 Uhr am Abend spinnend auf den Straßen gesessen, und wenn nun die Stunde des Sabbats genaht, sich untereinander gute Nacht geboten, vor den Uneingeweihten ben Schein annehmend, als gingen sie wirklich in ihr Haus, in Wahrheit aber sich sogleich miteinander zum Bersammlungsorte aufgemacht. Das setzt einen schon weit vorge= schrittenen Fortgang in diesem Zustand voraus; der, wie er ber Salbung nicht mehr bedarf, indem er sich durch sich selbst iu den erforderlichen magnetischen Zustand bringt, so auch den Zwischendurchgang burch ben Schlaf in einem kaum unterscheid= baren Augenblick vollbringt: 1) Die Entbehrlichkeit der Salbe bei burchgebildeten Zauberweibern, ergab sich aus vielen Beispielen, au Unzähligen, die im Gefängniß sagen, wo ihnen, wie man gewiß wußte, feine Salbe zur hand sein konnte; und wo die Ausfahrt doch, wie sich aus der Bergleichung der Aussagen mit Sicherheit ergab, statt gefunden. 2) Auch daran erkennt sich das Magnetische dieses ihres Zustandes, daß er sich mittheilbar zeigte. Alle Kinder, die auf dem Sabbat gewesen, nicht etwa ein und das andere, sondern 2-300 bezeugten ein= stimmig, die, welche sie bahin geführt, seien ihnen nur mit ber Hand über den Ropf und das Angesicht gefahren, sie hätten sich sogleich ganz verwirrt und eingenommen gefühlt. Ein anderesmal hätten sie ihnen wohl auch einen Apfel oder ein Stücken schwarzen Hirsenbrodes zu essen gegeben, bas alsbann dieselbe Wirkung hervorgebracht. Die Racht darauf seien sie unfehlbar immer gekommen, um sie davon zu führen, und es habe nicht geholfen, wenn Bater oder Mutter, Schwester oder

<sup>&#</sup>x27;) Darum sagte Catharine von Landal, 30 Jahre alt, aus: sie bedürfe des Schlases gar nicht, sondern wenn sie Abends am Feuer sitze, wandle sie ein solches Berlaugen nach dem Sabbat an, daß sie es keiner andern Begierde vergleichen könne, und sogleich werde sie dahin versetzt. De Laucre Tableau de l'inconstance des Demons p. 101.

<sup>3)</sup> Chend. p. 103.

Bruder sie in den Armen gehalten, und keines habe sich dabei erwecken können. Sie gaben dabei niemal an, die im magnetissirenden Striche streichende Hand sei gesalbt gewesen; denn dieser Hand wohnte die Kraft ohnedies schon ein, und ist im andern Falle von ihr auf den Apfel oder das Brod übertragen worden. 1)

So sehen wir, wie in diesen Gebieten verschiedenartige Mittel doch zu demselben Ziele führen. Was nun zunächst die sittliche Würdigung dieser Mittel betrifft, so gilt darüber Fol= gendes. Die physische Natur ist ethisch gleichgiltig, und bietet sich dem Guten wie dem Bösen gleich sehr zum Werkzeug dar. Alle diese Substanzen und die Zustände, die sie im Menschen hervorrufen, sind daher gleichfalls an sich absolut weder bös noch gut, können aber zum einen oder zum andern gewendet werden. Die zerrüttende Wirkung, die solche Naturproducte im gegenwärtigen Zustand ber Dinge auf das Leben üben, liegt keineswegs ursprünglich in ihnen. Da sie noch dieselben sind, die sie uranfangs gewesen, ihre Einwirfung aber doch sich bis zur Tödtlichkeit geändert, so muß die Ursache dieser verschiede= nen Wirksamkeit im Leben selber liegen, das in Folge bes Sündenfalles den Tod in sich aufnehmend, ein anderes gewor= ben, und darum auch in ein anderes Verhältniß zur ganzen umgebenden Ratur eingetreten. In uns selber also und in ' unserer phhsischen Gesunkenheit, die uns dem untergeben, was wir sonst beherrscht, liegt der Grund aller giftigen Eigenschaft; und wie wir vermöge dieser uns einwohnenden organischen Vergiftung das milbeste Nahrungsmittel in eine Schädlichkeit umwandeln können; so auch bestimmen wir vermöge der ethi= schen, die im Gegensatze mit dem uns übrig gebliebenen Guten in uns eingedrungen, den ethischen Charakter so der Wirkung aller dieser Nahrungsmittel, wie selbst jener feindlichen Substanzen, zum moralisch Guten wie zum Bösen. Als baher jener Arzt die Zaubersalbe, nachdem er ihre Bestandtheile erkannt, der Kranken eingerieben, hat er wohl fühn und keck gehandelt,

<sup>1)</sup> De Lancre Tableau de l'inconstance des Demons. p. 109.

keineswegs aber übel gethan; während ein Anderer selbst in bem Heiligsten, wenn er es zu schlimmen Zwecke anwendet, sich versündigt. Eben so ist es mit ben Zuständen, die so ober so ins Leben treten. Wenn ber Heilige auf seinen Wegen zur höheren Vollkommenheit in Folge ber Entbehrungen und Ent= sagungen, die er sich aufgelegt, und der Disciplin, der er sich unterworfen, hellschend und fernwirkend wird, dann nimmt er das als etwas hin, das er nicht gesucht, und nach dem er nicht gestrebt, das er aber am Wege liegend vorgefunden. Er fennt die Gefahren der ungewöhnlichen Führung, in die er sich hineingetrieben findet, darum, obgleich vertrauend auf den Schutz von Oben, fortdauernd verbunden mit der Kirche, selbst in der Ekstase durch den Gehorsam immer noch aufs engste mit ihr geeinigt, durchwandelt er die unbekannten Pfade mit allstets sorglicher Wachsamkeit auf sich und seinen inneren wie äußeren Menschen; und gelangt so zuletzt zu gutem Ziele. Treten ähnliche Erscheinungen im gewöhnlichen Menschen, in Folge einer inneren Naturwirkung, als Somnambulism hervor, bann wird der Zustand, inwiesern er aus der allgemeinen Verkettung der physischen Dinge, ohne seine Schuld, an ihn gekommen, ihm nicht zuzurechnen sein. Es ist die Folge allgemeiner Zer= rüttung, wodurch, indem Einiges in ihm abgefallen, Anderes sich gehöht, an ihm das Ungewöhnliche hervorgetreten; und er findet sich vor wie nach in Gottes Hand. Bedenklicher ist schon, wo ein solcher Zustand nicht auf natürlichem Wege, sondern durch künstliche Behandlung sich entwickelt, wo das einer solchen Behandlung empfängliche Individuum, um irgend einem Vorwitze ober einer noch schlechteren Absicht zu bienen, sich hinausgedrängt findet in unbekannte Regionen, in denen, wie es auf bahnlosen Pfaden wandelt, zu den Gefahren, die schon das gewöhnliche Leben in Ungahl bedrohen, noch die eines andern gänzlich unerforschten sich beigesellen, wo, da kein höheres. Endziel vor Augen schwebt, auch kein höherer Schutz von Oben zu Hilfe kömmt, noch auch Leitung, Disciplin und Obhut von Unten ihm zu Theise werden, und Alles allein sich an ben bunnen Faben knüpft, ber ihn mit bem, ber ben Zu= stand in ihm hervorgerusen, verbindet. Eine solche fünstlich

pervorgerufene Stellung ist schon gar mißlicher Art; den aller= größten Täuschungen und im Gefolge berselben, wie die Er= fahrung zeigt, vielfacher Selbstbelügung und Belügung Ande= rer und noch Schlimmerem ausgesetzt, und ihre Hervorrufung sollte nur den bewährtesten, geordnetsten, sittlichsten und religivjesten Menschen gestattet sein. Noch bedeuklicher wird bie Sache, wenn solche gewaltsame Naturreize angewendet werden müssen, deren Gebrauch an sich schon als lebenszerrüt= tende Böllerei verwerflich ist, und daher schon an sich nur zu Verberblichem führen kann. Wirft aber nun vollends gar ber Mensch mit der bestimmten, frevelhaften Absicht sich in diese Gebiete, um zu jenen verderblichen Gewalten, die eine wohl= thätige Macht in Unsichtbarkeit beschlossen hält, den Zugang sich zu öffnen, und ihre Hilfe zu bösem Vorhaben in Anspruch zu nehmen, dann ift dies sein Thun, das verwegenste, verruchteste, strafbarste Unterfangen, was überhaupt die Creatur ihrem Ur= heber gegenüber verschulden kann, und wie die Handlung selbst dämonisch ist, so nehmen alstann auch die bei ihr gebrauchten an sich neutralen Naturstoffe, wie die mit Absichtlichkeit gebrauchten Mittel einen burchaus bämonischen Charafter an.

Es hat aber die erste Handlung dieser Art, wie schon früher gesagt, damals sich begeben, als die Sünde zum ersten in die Welt gekommen, die bann mit allen Künsten ber Ber= führung sich an den Menschen drängend, den unbehutsamen überlistend, auf bem Wege jener umnäßigen Böllerei sich ihm mitgetheilt. Es hat sich aber die Verbindung zwischen dem Berführer und dem Verführten im Kreise des Lebens ange= knüpft, denn sie ist durch einen Lebensact, das Essen der Frucht, geschehen; jener Frucht, die durch ihre äußerliche Schöne und Lieblichkeit sich ausgezeichnet, und die er lockend ihm vorge= halten. Es war der Baum der Erkeimtniß des Guten und des Bösen, der die Frucht getragen, und den die im Geister= falle theilweise in angeschaffener Güte unversehrt gebliebene theilweise vergiftete Erde in ihrem Zwiespalt hervorgetrieben, in bessen Frucht also bas physisch Gute mit bem physischen llebel eben in jenem schönen, versührerischen Scheine sich ver= bunden. Das lauernde Gift hätte aber über den Menschen

nichts vermocht, wenn er nicht, indem er seine Begierde über das warnende Verbot, und also mit dem Bösen gegen Gott gesetzt, dadurch den Zwiespalt der physisch die Erde entzweiend in jenem Baume herausgegrünt, ethisch in sich aufgenommen und hervorgerufen. Indem er die Begierde mit dem Bösen gegen Gott gesett, hatte er, diesem absagend, jene Macht über sich gestaltet, und dadurch die Verbindung mit ihr angehoben. Das Aneignungsmittel biefer Einigung zur Einleibung bes Bösen aber war die Frucht, und im Momente, wo er sie geges= sen, wurde dies Bose, das als physischer Tod sich eingeleibt, zugleich auch als moralischer Tod sich eingelebt. Die gegessene Frucht, und den Saamen, den sie in sich beschloß, nun im Leben ausstreuend, ist sie in ihm dann leiblich in das Gewächs aufgegangen, das da Krankheit und Wohlbefinden in sich befassend, je nach Verschiedenheit ber Mischung, im Vorwiegen des Einen oder des Andern, die verschiedenen Lebenszustände bildet. Zu= gleich aber nach Aufwärts und seelisch mit dem entsprechenden ethischen Zwiespalt sich verknüpfend, ist er dort in den andern Baum übergegangen, ber die unterste Region der Seele durch= wächst, und eine Frucht hat, aus guten Trieben und bösen Begierden verbunden, die nach Verschiedenheit der Mischung die jedesmalige moralische Temperatur dieser Region begründen. Der Mensch also essend von der Frucht, die der Bose ihm gejegnet, hat den Fluch in sich gegessen; wie er dem Segen Got= tes im gleichen Verhältniß abgesagt. Statt mit ihm im Baume des Lebens eine Sucharistie zu feiern, hat er mit dem Dämon im Baume der Erkenntniß Mahl gehalten, und so das Execra= ment an die Stelle des Sacraments gesetzt. Essend mit dem Geber aller guten Gabe, hätte er, durch die Handlung mit ihm auf's engste in dem religiosen Acte verbunden, auch alles Gute in den Umfreis seines Lebens aufgenommen, in dem immer wieder gekräftigt, dies die Unsterblichkeit erlangt haben würde. Da er statt dessen aber jetzt mit dem Quell alles Bösen das Brod gebrochen, ist durch den Schlangenbiß, wie mit dem physisch Bosen das Gift in sein Blut, so durch das= selbe hindurch auch das ethisch Boje in seine Seele eingedrun= gen; und in diesem das Band, das fortdauernd mit dem ihn Görres, driftl. Mpftit. III.

Carlotte Control of the

37

umsitzenden, oder besitzenden Bösen ihn verbunden hält. Sohin ist auch mit dem leiblichen Tode die Möglichkeit des geistigen in ewiger Verdammniß, zu fortdauernder Verbindung mit dem Quellbrunn der Bosheit, eingetreten.

Was sich hier am Anfang mit dem ersten Menschen bege= ben, und für sein ganzes Geschlecht entscheidend gewesen; bas wiederholt sich unter erschwerenden Umständen für jeden Ein= zelnen, der, auf den dort gelegten Grund fortbauend, in einem Bund mit den dämonischen Mächten sich einläßt. Ein solcher setzt nämlich in freier Ueberlegung das Böse sich zum Endziel all seines Strebens, und nimmt darum den Bosen sich zum Herrn und Meister; damit er mit Allen, die gleiches Streben mit ihm theisen, um ihn, als die gemeinsame Mitte ber, ihm eine Kirche, die Fortsetzung der Hölle auf der Erde er= baue. Diese Kirche soll aber nun in Allem das Gegentheil sein von der, in welcher eben so der Himmel auf die Erde sich fortgesetzt; und die sich in Allem, was gut ist auf dieser Erde, um das vorzugsweise Gute, und die persönlich gewor dene Darstellung desselben im Herrn, erbaut. Diese Kirche hat zugleich mit jener andern nach dem Falle, im Gefolge der Ber= heißung bei Hegung des Gerichtes über den Gefallenen und den Verführer begonnen, damit sie die Erlösung vollführe, wie ihre Widersacherin zur Befestigung des Verderbens sich begründet. Es hat sich aber die Kirche zum Heil in eine vorbereitende und eine vollendende; also zeitlich in eine ältere vor der Erlösung und eine neuere nach ihr getheilt. Jene sollte einführend, die Wege bereitend, und die Pfade ebnend, und vor Allem bewahrend und reinigend sein, damit das kommende Heil eine würdige Stätte finde, wo es sich niederlassen könne. Darum war alles Streben bes Alterthums im Bunde auf Reinigung hingerichtet, damit des Weibes Saamen den verheißenen Schlan= gentreter gebären könne. Diese Reine aber sollte nur bas äußere Zeichen ber inneren ethischen Reinheit sein, beren För= berung und Pflege eben das Gesetz über sich genommen. aber also die alte Zeit im Bunde eine fortgeführte Einweihung in die nahenden Misterien, dann nußte diese Weihe auch ihre Sacramente haben, in benen sie verlief; und diese waren neben

der Beschneidung besonders das Blutopfer, beide durchaus reini= gender, fühnender Natur, und wie gegen bas Leben hingerichtet, so auch bestimmt, durch die Substitution des thierischen Lebens für das erfrankte menschliche, oder auch durch Aufopferung eines Theils für's Ganze diesem Genesung zu erwerben, und zugleich die große Substitution des Gottmenschen durch Vorbildung einzuführen. Aber wie von Anfang Feindschaft gesetzt worden zwi= schen des Weibes Saamen und des Drachen Saamen, so hatte dies fördernde Bestreben schon bei seinem Erwachen den Gegenjat in einem hemmenden vorgefunden, der das, was Vergif= tung des Lebens gewesen, als die rechte Begeisterung desselben nehmend, vielmehr der Pflege und Fortleitung des eingedrun= genen Contagiums sich angenommen. So hat denn das Hei= denthum aus der bitterbösen Wurzel des Baumes einen andern Bund hervorgetrieben, der überall auf Zerstörung bessen gerichtet, was der andere erbaut, antrieb, was dieser hemmte; dafür aber zurückhielt, was er zu fördern suchte. Indem dieser Bund Mysterien der Finsterniß denen des Lichtes, Sacramentalien und Sacramente des Fluches denen des Segens entgegensetzte, überall durch diese verunreinigend, was jene gereinigt hatten, hoffte er die Erfüllung der Verheißung umnöglich zu machen, damit das erwartete Haupt wohl dem des andern Bundes in die Fersen steche, aber nimmer unter seinem Fuße zertreten werde. Dazu trug der Bock die Sünden, die jener ihm aufgeladen, wenn er in der Wiiste verkommen, immer wieder dem andern zu; sie ehrten ihn daher hoch als Pan Mendes und Alegypan, den Gott des Alls; und der trug Sorge, daß die Last, die sie ihm abgenommen, unter die Menschen ausgesäet, wieder hundertfältiger Frucht entgegenreifte.

Es gingen so im Streben und Gegenstreben die alten Zeisten vorüber, und wie die Widersacher sich auch mühen mochten, die Verheißungen kamen zur Erfüllung; Pan ist gestorben, kimstete die rufende Stimme dem vorübersahrenden Schisser an. Denn die alte Kirche wurde zur Mutter, die dem menschlichen Geschlechte seinen Erlöser gebar; und dieser gründete die neue sich zur Braut, damit sie das Geschlecht des alten Stammvaters, ihm dem neuen, zu einem verzüngten umgebäre. Mit

dieser Umkehr der Verhältnisse äußerte sich auch die Stellung ber entzweiten Kirchen. In ber göttlichen war das Opfer, in dem der Priester selbst an dem Kreuze, das die dämonische aufgerichtet, verblutet, das letzte Blutopfer, das dargebracht worden; und wurde nun in der Eucharistie durch alle folgen= den Zeiten, wie in strömendem Fließen sich fortsetzend, zum großen Bundessacramente, durch das alle Glieder mit ihrem Haupte fort und fort verbunden blieben. Denn: wer ist von der Frucht, die im Wipfel der Lebenspalme steht, und trinkt vom Weine, der in ihren Gefäßen steigt, der hat das Mark des Baumes und das Blut in seinen Adern sich angeignet; zugleich aber wird er vom mächtigeren Leben überwältigt, dem Ge= wächse und dem, der in ihm lebt, angeeignet, und sein Leben wird Theil von seinem Leben. Denn alles Essen geht in's Leben, und das Gegessene muß wieder Leben in sich haben; und so ist die Eucharistie also das erste und große Vinculum geworden, das von Leben zu Leben hinübergehend, die Lebensregungen aller Würdigen, und am engsten die der Heiligen, mit dem Leben des Erlösers verknüpft, daß er ihr Leben wird, und sie sich ihm einlebend, zugleich im großen kirchlichen Organism auch ihm einleiben; weswegen alle andere Sacramente und Sacramentalien insgesammt zu diesem einen hindeuten oder führen, und zum Theile auch ihre Kraft bavon ableiten. Die bämonische Kirche, wie zuvor all ihr Absehen auf Verhinderung der Erfüllung gerichtet gewesen, mußte nun, da sie diese wider Willen selbst hatte herbeiführen helfen, ihr Bestreben dahin wenden, die Folgen derselben zu hemmen und zu zerstören, das gesundende Leben mit neuem Miasma zu inficiren, und den fröhlich gedeihenden organischen Leib der Kirche durch ein ihm eingepflanztes Aftergebilde zu zerrütten. Dazu mußte nun auch sie neuerdings um ihr Haupt aufs engste zu einem organischen Gebilde sich zusammenschließen, und dafür bedurfte sie im Ge= gensatze mit dem großen Sacramentum ber Gegnerin ein Execramentum, in dem das verfinsterte Leben der Glieder der Gemeine, mit dem Abgrunde der Finsterniß im Leben des Hauptes, sich einigte. Sie müssen also essen von der Speise, die er ihnen bietet, und trinken von dem Becher, den er ihnen

credenzt. Weil er aber als Geist sich ihnen nicht selber leiblich hinzugeben vermag, darum muß er sich in solchem geben, was - seine Signatur erlangt; in Giften nämlich, die den Tod in sich tragend, sich miasmatisch ihnen einzeugen, damit Alle in ihm geeinigt, dem firchlichen Organism zuwider im Gegenorganism sich verbinden. Zu biesem großen Einigungsact ist also ber Gebrauch jener Zaubermittel in allen Formen der erste Un= fang und die Weihe und Vorbereitung. Indem der Zauberer mit dem Dämon den Zaubertrank mischt, oder das Zauberbrod bricht, sich mit seinem Chrisma salbt, oder auch im Anhauch den Geist von ihm hinnimmt, hat sich damit von seinem Leben zum Lebensorgane bes Dämons bas Vinculum mortis ange= fnüpft. Er hat sich ihm hingegeben, und wird ihn sich an= eignend ober von ihm angeeignet, in jedem Falle ihm hörig und leibeigen; denn er bildet mit allen Andern, die zu ihm ins gleiche Verhältniß sich gestellt, den sichtbaren Leib, dem der Dämon selber als Hampt sich überstellt. Die Transsubstan= tiation aber ist hier eben jener verkehrte Lebensact, in dem das heilsam Gesunde in Gift sich verwandelt, und also das Verder= ben sich einzeugend, den Tod ausgebärt.

2.

## Die bamonifche Ascese im geistigen Gebicte.

Es hat der Böse dem Menschen die Frucht lieblichen Ansblickes gewiesen, damit sie ihn mit ihrem schönen Schein berücke, und er von ihrem Giste essend, mit ihm Gemeinschaft mache; und nun, indem ein Abgrund dem andern ruft, zwischen ihnen der substanzielle Tod seinen Organism sich erbane. Aber mit der Wirkung, die der lockende Schein auf die Sinne übte, war es noch keineswegs gethan; auch der übrige Mensch mußte geswonnen werden, und darum hat der Versührer zunächst an dem überlegenden, denkenden, weisenden Geist die Frage gerichtet: hat auch Gott Euch verboten von dieser Frucht zu essenz ist wirklich ein solches Verbot gegeben? ist es von Gott ausgegangen? warum hat er es aufgelegt, war er auch berechtigt, asso verbietend einzugreisen? und ist es wirklich diese Frucht,

beren Genuß er untersagt? Also den Zweifel, wie dort in der Parabel das Unfraut dem Geist einsäend, wollte er, dag dieser dem Jrrthum, der da ist die Krankheit des Geistes; der aber wieder der Lüge, die da ist geistiger Tod, den Weg bereite; damit diese Lüge ein zweites Vinculum werde, das auch den Beist des Bethörten, wie der Sinnentrug und die Begier seine Sinnlichkeit, befange; und wie diese bas Leben des Einen zu dem des Andern gebunden, so Beist zu Beist, den des Belogenen zu dem des Baters der Lüge füge. Wie es ihm damit gelungen, hat sich nun zwischen ihm und dem Menschen das ganze vielfach geschlungene und verworrene Gewebe der falschen Runst und verführerischen Wissenschaft gewebt; und in diesem falschen Gebilde, das wie eine Schmarotzerpflanze ben Stamm wahrer Kunst und Wissenschaft umrankt, hat sich die falsche Praxis eingeübt. Hat das wahre Wissen Gott als oberften Erkenntnifgrund geehrt, dann hat dies Falsche den eigenen Dünkel statt eines solchen unterlegt. Hat jene die Wahrheit, weil von Gott gegeben, als das Erstgesetzte hingenommen, den Zweifel aber als das zweite, die rechte Aufnahme des Ge= gebenen ordnend und regelnd, ihr gegenüber gestellt; dann hat die Falsche diesen selben Zweifel als das Erste gesetzt, und der Wahrheit zugemuthet, sich vor ihm zu rechtfertigen und auszuweisen. Die Folge eines so verkehrten Verfahrens sind zu= nächst Irrthümer und Irrlehren aller Art gewesen; als geistige Krankheiten, Uebel, die in Folge der Verschuldung auf ihm lasten. Dann aber im Fortschritte der Verfinsterung, als bei zunehmender Mißachtung der regelnden Norm, auch der Instinkt der Wahrheit, das geistige Gewissen, mehr und mehr sich abgestumpft, hat in dem tiefer und tiefer versinkenden Beist, der nun wissentlich und mit Vorbedacht sich mit der Wahrheit im Widerspruche hält, jenes Gezücht von Lügen sich ausgebrütet, in dem seine dämonisch gewordene Seite zu Tage tritt. Jene freche Scepsis im Gegensatze mit ber besseren, wohlthätigen ist nun die erste vorbereitende Disciplin geworben für jeden, der von dieser Seite nähere Verbindung mit tem Princip des Bösen sucht, um mit ihm anzuknüpfen; so wie sie umgekehrt auch wieder einen Anhaltspunkt diesem Bosen bietet, wenn es

mit ihm anzubinden beginnt. Darauf bietet dann die Masse seiner falschen Theorie wie Praxis sich dar, die der dünkelhaste Wahn der Geister ausgebrütet, und die sei es durch Ansteckung oder Aneignung übergehend, ihrerseits gleichfalls zum Bindemittel dienen, um die nähere Verbindung von Geist zu Geist herbeizussühren. Endlich vollbringt die mit vollem Bewustsein um ihrer selbst willen ergriffene Lüge, — die Sinde gegen den heiligen Geist, die darum keine Verzeihung erhält, — das Werk, indem sie die nach Verbindung Strebenden auß engste zusammensügt, und sie nun wirklich formal zu einer Persönslichkeit im Geiste einigt.

Wie nun aber in ber großen Versuchung die freche Scepsis sich im Munde des Bosen zuerst gegen Gott und sein Verhält= niß zur Creatur gewendet; so hat sie es auch seither im ganzen Verlaufe der Zeit eben so gehalten, und aus diesem Widerspruch ist dann der Irrthum aller Irrthume, die innerste Wurzel aller Frelehre, in ihren mannigfaltigen Berzweigungen hervorgegan= gen, die eben an dies Grundverhältniß sich knüpft. nämlich die wahre Lehre zwei Substanzen, eine ewige und unerschaffene, und darum in ihrem Wesen schlechthin reale, und eine zeitliche, geschaffene, und barum in ihrem Wesen nichtige, nur durch die andere etwas gewordene, zugleich vereinigt und auseinanderhält; indem sie beide als in diesem ihrem Wesen burchaus getrennt erkennt, sie aber wieder in der eng= sten Berbindung geeinigt findet, indem die höhere der tieferen als ihr schaffender Grund sich unterstellt; die bleibende der wandelbaren als ihr Endziel sich überstellt, endlich die herr= schende die beherrschte im ganzen Berlaufe ihres Daseins als Vorsehung durchwirkend lenkt: dann hat der Jrrthum neben bieser einfachen Wahrheit, die auf dem geraden und darum fürzesten Wege zum rechten geht, vielfache krumme Pfade ein= geschlagen. Er hat nämlich, wie wir schon berührt, entweder ben Unterschied beider Substanzen als eine specifische Differenz ihrer gleichewigen Essenzen genommen, und ihn so in gänzlicher Unvereinbarkeit als einen ewigen befestigt; ober er hat ihn gänzlich vernichtet, indem er die gleichwesigen ineinander auf= gehen machen. Im ersten Falle sind ihm die dualistischen

Irrlehren hervorgegangen, wo entweder eine ewige weibliche Materie einem mitewigen zengenden Lebensgeiste, oder ethisch gefaßt, ein ewiges Princip des Bösen einem gleichewigen des Guten; oder endlich geistig ein uranfängliches Licht einer glei= chen Finsterniß sich entgegensetzt, und nun nur eine äußer= liche Verbindung in Formation oder Kampf oder gegenseitiger Begränzung beide in vorübergehende Verbindung bringt. Im andern Falle haben die pantheistisch en Irrlehren sich ihm dargeboten, die den Schöpfer und die Creatur als durch und durch einen Wesens nehmen, und nur darin sich unterscheiden, daß sie entweder Gott als das erste setzend, die Welt als bloßen Schein in ihn aufgehen machen; oder Welt und Natur als das Primitive nehmend, die Götter als eine bloße von ihr aufgestiegene Vision erklären. Durch alle diese Formen des Irwahns hindurch, in denen das Heidenthum sich ausgebreitet, geht also ein unvermeidlicher Gegensatz der Ansichten; und je nachdem nun der Irrglauben zu einer oder der andern dieser Formen, und in jeder wieder zu dem einen oder dem andern Gliede des Gegensatzes sich bekennt, modificirt sich der Grad der Ausweichung von der Wahrheit, die durch Alle hindurch= gehend, boch je nach dem Grade der Verfälschung durch den Irrthum ungleich sich vertheilt. So erscheint unter ben dualisti= schen Formen jene, die den im ewigen Beist gestaltenden Lebens= geist, oder das unbedingt gute Princip, oder freudig erhellende Licht als das erste setzt, und sohin sich zum Gegenstande der Verehrung nimmt, als der mildere Jrrthum; weil damit noch der Cultus des Höheren, Besseren und Reineren vereinbart ist. Die andere Lehre dagegen, die sich zu der vernunft= und ge= staltlosen Materie, oder zu dem Principe des unbedingt Bosen wendet, oder Nacht und Finsterniß zum Gegenstande ihrer Ber= ehrung aufwirft, wird, weil sie das Bessere und Würdigere mit Vorbedacht in sich vereint, schon im Charafter der ihrer selbst bewußten Lüge gezeichnet stehen. Eben so wird unter den pan= theistischen Systemen jenes boch noch bas minder verwerfliche sein, das wie das irdische, um Gott sich zu erhalten, die Welt aufgibt; während das andere, das Gott aufgebend zur Natur sich hält, sich auf die ärgere Seite ordnet. Alle diese Lehren theilen

miteinander den gemeinsamen Frrthum: daß sie bie Creatur ihrem Schöpfer gleich gesetht; aber in benen der letzteren Art ist der Uebergang von der Mitherrschaft Gottes mit der Creatur, zur Alleinherrschaft berselben, und zwar bei tiefster Ent= artung, unter der Form der mit Atheism verbundenen Bereh= rung des Bösen, was als Gräuel aller Gräuel erkannt werden muß, ganz nahe gelegt, und es bedarf nur eines kleinen Schrit= tes, um zu biesem Aeußersten zu gelangen. So muß also bie Berehrung der höheren, besseren Creatur, wenn nicht Gott in ifr, sondern sie als Gott geehrt wird, als der Anfang der Versündigung; das Hineinziehen der niederen oder gar gefalle= nen in diesen Cultus, als die Mitte derselben; die ausschließ= liche Anbetung aber ber letzteren mit gänzlicher Verneinung ber Gottheit endlich als die Vollendung derselben bezeichnet und erkannt werden. Wer nun Theil nimmt an einer oder der an= dern dieser Versündigungen, indem er in der Doctrin das Ver= hältniß der Principien, dem einen oder anderen Wahne ge= mäß stellt und festsett; der hat in dieser Doctrin seinen Beist an den Geist des Satans mit einem Bindemittel gebunden, das beide, je nach Verschiedenheit des Stadiums, in dem die Verruchtheit sich befestigt, loser oder enger eint; und daher im letzten und äußersten sie in Unification verbindet; das ist: den Menschen ganz und gar bämonisirt.

Es ist aber unn die Stellung der Principien keine vereinselte Thatsache in der Mitte der Doctrin, sondern da diese ganz auf Principien ruht, und das Verhältniß der verschiedenen Grundsteine zueinander, jede Richtung und den ganzen Ausbau bedingt; darum wird mit dem Wechsel der verschiedenen Ansnahmen auch die gesammte in ihr herrschende Weltanschamung wechseln, und als eine andere dis zu den kleinsten Momenten hinad sich entwickeln. Was allen jenen Doctrinen, die die Creatur dem Schöpfer gleichsehen, sie über denselben hinsausssetzen, oder gar als das allein Seiende setzen, zum Grunde liegt, ist der mehr oder weniger ansgeprägte dämonische Hochmuth, der, wenn er den Dämon anch als das Erste nimmt, doch im Grunde sich selber meint; in der menschlichen, besonders der philosophirenden Creatur, das Edelste und Beste

und Würdigste vor allem Seienden anerkennend. Gibt daher die wahre und rechte Weltanschauung überall Gott die Ehre; strebt sie, die Dinge nur in ihm schauend, all ihr Wissen in ihm als dem ersten Principe wie zu finden, so auch das Ge= fundene an ihm zu berichtigen und auszugleichen; dann will die falsche und irrige jene Gott gebührende Ehre allein der Crea= tur zuwenden; sie will, daß der Beist in sich wie im Spiegel alle Dinge schaue, und schauend sie erkenne; sie sollen sich um das ihm einwohnende Princip ordnen, und wie sie in ihm gründen, so auch in der Erkenntniß sich an ihm, als dem all= gemeinen Erkenntnißgrunde, purificiren und rectificiren. nächste Folge aus der Versetzung der Principien ist also die fredle Anmagung: die Herrschaft, die Gott über alle Reiche ber Schöpfung übt, auf das Geschöpf selbst überzutragen, das geistige Gebiet, das Gott dem Menschen zu bewahren und zu bebauen anvertraut, als persönliches Eigenthum an sich zu reißen, und als unbeschränkter Herr und Gebieter in ihm zu walten und zu schalten, nach eigenem Wohlbefinden. Unglauben hat diese Usurpation ihren Ausgang genommen, und dieser führt unmittelbar zum Aberglauben hinüber. Denn wie der gesunde Glaube alles in seinem rechten Ber= hältnisse nimmt, und die verschiedenen Sphären des Daseins scharf voneinander geschieden hält, eben so scharf Gottes un= mittelbares, übernatürliches Wirken von seinem Vermittelten, und barum in den mannigfaltigen Gebieten der Schöpfung vielfach abgestuften, gesondert faßt; gleichmäßig aber auch das Wissen und Thun und Weben und Leben des Menschen in seinem Rechte achtend, es in den nach der Verschiedenheit der Regionen, worin es sich geltend macht, wechselnden Modificationen aner= fennt, und jede Thätigkeit innerhalb ber gottgesetzten Schranken ehrend, dem Uebergreifen ungezügelter Wirksamkeit über dieselbe hinaus, überall zu wehren sucht: so kann der ungesunde Glaube nur verwirren, indem er Alles, Göttliches und Menschliches, Ewiges und Zeitliches, Nebernatürliches und Natürliches, Hei= liges und Profanes, Geistiges und Körperliches, Seelisches und Leibliches ohne alle Unterscheidung durcheinander mischt, und immerfort von dem Söheren Hilfe erwartend in Gebieten,

bie es unter einem andern Gesetze hält, ihm hinwiederum aus bem Tieferen eitle und unnütze Hilfe bietend. Go bilben sich bie vielfältigen Formen des Aberglaubens, die vana Observantia in ihrem bunten Mancherlei geht hervor, die als erstes Symptom die Auflösung des starken Glaubens andeutend, in die tiefere Entartung überleitet. Anfangs hat dieser Aberglaube in der guten Absicht Wurzel gefaßt, diesem starken Glauben Vorschub zu thun, und den Dienst des wahren Gottes zu fördern. ist nicht blos geboten, bem rechten Gott zu bienen, sonbern auch in rechter Weise diesen Dienst ihm barzubringen. So aber in die unrechte ausgewichen, rächt sich die Nichtachtung des Gebotes an dem Menschen, daß sie ihn in seinen Wahn verstrickt, und nachdem er einmal gelernt, das Höhere, zu falscher Anwendung es mißbrauchend, nach seinem Willen zu behandeln, geräth er balb barauf, es, seinem Stolze bienstbar machend, zu dem Zwecke zu gebrauchen, daß es ihm die längst erstrebte Macht gewinne. Er will aber, wie Gott in seines Herzens Gedanken das gesammte All beherrscht, so auch im eigenen Gedanken Meister werden dieses Alls, so weit es ihm erreich= bar ist, und zwar vorerst der physischen Natur; und indem er dazu abergläubiger Mittel sich bedient, eutsteht so die falsche Naturmagie, die als in Wahn, Täuschung und Jrrthum begründet, zum ersten Bande sich gestaltet, um Beist an Beist zu verkehrtem Ziel zu ketten. Er will aber nicht blos burch sein Wort der physischen Weltkräfte Lenker und Gebieter sein, sondern zugleich im Geiste vorschauend und zurückschauend auch ber Zeit und alles Wandels in ihr sich bemächtigen, also baß er die verborgenen Verhängnisse sich erschließend, wie eine all= wissende Vorsehung allgegenwärtig walte. Indem er im Fort= schritte kecken Stolzes ber superstitiösen Mittel, die er hand= haben gelernt, sich gebraucht, um zu biesem Grade bes Durchsehens zu gelangen, bildet sich bie falsche Divination, die als zweites Band Geist und Geist noch enger zu trüglichem und noch öfter trügerischem Endziel kettet. Aber auch die unsicht= baren Reiche sollen weber bem Schauen des Geistes, noch auch seinem Herrscherworte sich verschließen. Der steigende Hoch= muth getraut sich, auch die über ihm in Verborgenheit waltenden Mächte an die Schranken seines Zauberkreises zu entbieten, und aus seiner Mitte hervor, sich ihrer zu seinen Zwecken zu gebrauchen. Auch dazu wendet er die eiteln Künste an, die er sich eingelernt, und in ihrer Uebung bildet sich im Geisterbanne, die Theurgie, die weiße Kunst, die nun, wie der Hochsmuth überall zum Fall ausschlägt, zur schwarzen hinüberssührt, weil sie diese innerlich schon selber ist, und das dritte Vinculum bereitend, das Geist zu Geist erst in dunkel, dann in deutlich bewußter Lüge bindend, zur dämonischen Magie sich vollendet. Da diese setztere der Vorwurf der gegenwärtigen Untersuchung ist, so durchsaufen wir hier, da das Durchsühren bis ins Besonderste hin, nicht dieses Ortes sein kann, die Momente nur im Allgemeinen andeutend, die drei Vorstusen in der Ordnung, wie sie sich hier uns dargeboten.

1.

## Der Naturbann und fein Aberglaube.

Die rechte und ächte Naturwiffenschaft gründet sich einer= seits in Gott, der ihren Gegenstand, die physische Natur in seinem Gedanken erdacht, und benkend sie gegeben; und an= dererseits im Menschen und seinem Geiste, der sie und sich in ihr gefunden, und sie nun in sich nachdenken soll, wie Gott sie ihm vorgedacht. Gott aber hat die erdachte im Worte ausgedacht, und dies Wort innerlich, im bestimmten Besetze höherer Schöpferkraft, in Worten ausgegliedert, und in grammaticalischer Fügung heiliger Sprache zum Ganzen reich= sten Inhalts sie zusammenfügend; darauf aber den Rhythmus ihrer Bewegung regelnd, je nach den Grundzahlen, die For= men nach dem Maaße gestaltend, und die Kräfte je nach der Wucht ihres Gewichtes wiegend, hat er dann das Ganze seiner Vollendung zugeführt. Dies also Vollendete hat er dem Men= schen vorgestellt, und da er zugleich die Principien der Her= meneutik des Vorgestellten in zwiefacher Form an den Vorstel= lenden gebracht, einmal als ihm in innerer Mittheilung zukommend, und dann als seiner Natur eingepflanzt, findet dieser sich vollkommen wohl ausgerüstet, um seinerseits an das ihm obliegende Werk zu gehen. Er soll aber sich in die Sprache,

die vor ihm geredet wird, hinein finden; und dazu wird er mit ben ersten Elementen beginnen. Er wird die Laute herauszufinden suchen, aus denen sie sich syllabirt; wird dann an die Fügung zu Worten gehen, und ihre Bedeutung sich verständlich machen; weiter zuletzt auch die Regeln sich abstrahiren, in denen diese Worte sich organisch zu einander gliedern. Ist er also mit Fleiß und Mühe des Joiomes Meister geworden, dann wird er aufmerksam in dem Buche lesen, das vor ihm aufgeschlagen liegt, damit er seinen Inhalt erfahre, und die Ideen erkenne, die sich in diesem Inhalt bergen, dazu ihre Verkettung in allen ihren Stämmen und Geschlechtern, so es möglich ist, bis in die tiefste Wurzel hinein, die in dem Worte der Gottheit ge= geben ist. In der physischen Natur insbesondere wird er dazu noch das Studium der Zahl und Form wie der Wucht und Eigenschaft aller Stoffe und der Energie der bewegenden Kräfte fügen, weil diese über solchen Elementen sich erbaut, aus Grund= zahlen und aus Keimformen sich in ursprünglichen Bildungs= trieben nach bestimmten Gesetzen gestaltent. Das ganze also forgsam gepflegte Werk, wie es von Gott seinen Ausgana nimmt, unter der Zucht und Einwirfung seines Beistes fort= schreitet und gedeiht, wird daher auch zu ihm gerichtet sein, damit es zur Heiligung seines Namens biene. Nicht also in der falschen, magischen Naturwissenschaft; da dünkt der Mensch sich selber erster Grund, und so müssen auch in ihm die Principien alles Bestandes liegen. Er ist die Grundzahl und die Grundform, und die sich selbst bewegende Grundbewegung; die verborgenen activen Namen der Dinge liegen in ihm beschlos= sen, er darf sie nur durch Aussprechen zu Tage fördern, und jie wie die Zahlen und Formen und Triebe in dem gleichfalls eingeborenen Gesetz verbinden. Dann werden die Zahlen Zaubergahlen und Formeln; die Formen Zaubersignaturen und Talismane, die geistigen Kräfte im Menschen Zauberkräfte, benen die physischen zusammt den Stoffen gehorchen müssen; an den Hauch des Mundes gebunden, werden sie in ihren Strebungen losgelaffen ober im Bann zurückgehalten. Denn biefer Mund singt den Zaubersang, während die Hand die Zauberrune schneidet; die Natur aber fügt sich willig der Construction, und

Gott mag sich im Werke seines Geschöpfs belehren, deffen Wille geschieht im Himmel und auf Erde, und bessen Reich zuletzt auch ihm dem Schöpfer zukommen wird. Dann entbrennen, nach Lucanus, unter dem Zaubersang der Thessaliden, abge= lebte Greise wieder in neu aufgrünendem Liebeseifer; der Aether will nicht ferner mehr dem gewohnten Gesetz gehorchen, und die Wolken ergießen sich auf Geheiß in Regenfluthen; Tiger und Löwen werden gesühnt, die Schlangen vom Menschengift ge= tödtet; der aussahrende Blitz wird mitten in seinem Aufzucken stehend, und die Sonne erscheint am Himmel der Mitternacht, während Saaten die winterliche Flur bedecken. Die Zauberin bes Apulejus darf dann sich rühmen: wie sie den Himmel herabzu= ziehen, die Erde anzuhalten vermöge; Quellen gestehen, Berge zerfließen vor ihrem Worte, wie die Gestirne sich vor ihm verfinstern, der Tartarus aber im Lichte aufleuchtet. Prahlenden aber entgegnet die des Petronius: und mir gehorcht Alles, was die Erde in sich beschließt; die beblumte Flur erdorrt vor meinem zürnenden Blicke, und so ich will, entquillt Wasser bem bürren Felsen; das träge Meer regt sich in seinen Ufern; die Zephhre umspielen mit ihrem Wehen meine Füße, die Tiger gehorchen, und der Drache schmiegt sich an meine Seite. Seuchen herbeiführen, Schlösser öffnen, Rosse bannen, Liebes= wuth entzünden ist solcher Kunst ein Kinderspiel; Circe und Medea haben das Alles vermocht, und noch ein Mehreres: den Mond vom Himmel herabzuziehen, die Blitze zu entfesseln, Menschen in Thiere umzuwandeln, und soust viel Anderes, was sich leicht bei den Dichtern findet.

Das sind große Dinge, deren sich hier die Aunst in poetischer Licenz vermißt; aber wie jedem Wahne, so liegt auch diesem eine Wahrheit zum Grunde. Gott ist die Idee von sich und Allem, was durch ihn geworden; somit also auch das lebendige Wort von sich, und in sich; Name von Jeglichem, das durch das Wort zum Dasein gekommen. Er ist darum auch die ungesormte Grundsorm aller Formen, die unbedingte Einheit aller bedingten Einheiten und Zahlen, und die Harmonie von sich und Allem. Von ihm gilt daher unbedingt, was jene fälschlich von sich rühmt, ja noch ein weit Mehreres, was

nur einer gänzlich schrankenlosen, sich selbst allein beschränken= ben Macht ausführbar ist. Dasselbe läßt sich nun auch vom Menschen, aber nur bedingungsweise aussagen. Als freie Bei= stigkeit ist er gleichfalls die Idee, das Wort, die Form, die Einheit und die Harmonie von sich selber, aber keineswegs vom All. Denn weil er das Alles nicht an sich selber, sondern von einem Andern hat, darum ist er, obgleich innerlich frei ge= geben, doch ängerlich an die Gesetze einer moralischen Nothwen= digkeit gebunden, die ihm nur einen gewissen bedingten Kreis abgränzen, innerhalb dessen er, was er sich selber ist, auch dem ihm Aeußeren sein kann. Umfangen aber findet er sich nach Außen von der physischen Natur, in der gleichfalls, und das ist die andere Wahrheit: der Himmel Idee, Wort, Form, Einheit und Harmonie von sich, zugleich auch die von Allem ist, was als Irdisches ihm angehörig gegenübersteht. Aber da hier von geistiger Freiheit nicht die Rede ist, so übt auch er diese Herrschaft nur bedingungsweise auf Geding der ihm auf= gelegten Naturnothwendigkeit, nämlich in bestimmter Abstufung und ihm geordneten Gesetzen aus. In diese Herrschaft aber theilt sich mit ihm die menschliche Freiheit, weil ihr die Ermächtigung dazu durch ihren Urheber mitgetheilt worden. Der Mensch greift nämlich von seinem Geiste aus durch seine Leiblichkeit un= mittelbar in das Irdische ein, und kann es nun in zwiefacher Beise bemeistern. Einmal indem er im Gefolge jener Vollmacht. ber irdischen Natur gegenüber, als die höhere Macht, dem Himmel sich substituirt, und die irdischen Kräfte mit Bewußt= sein durch die Wissenschaft bezwingend, aus ihnen kunstreich sich ein Reich auf Erben erbaut. Ober in magischer Weise, indem er ihm und seinen Einflüssen sich hingebend, durch ihm verwandte Substanzen sein organisch physisches Leben zersetzen und steigern läßt; und baburch, daß die mehr centrirte Mitte, ihm baburch näher getreten, seinen Kräften sich weiter öffnet, und in ihrer Macht nun die Herrschaft über das Tiefere gewinnt. Es ist, wie wir im vorigen Abschnitte uns überzeugt, eine zweideutig bedenkliche Herrschaft, die auf diese Weise durch Unterwerfung unter eine blinde Macht sich erst erwirbt, und durch Hingabe an die Nothwendigkeit eine falsche Freiheit sich

gewinnt. Aber welchen inneren Werth diese Herrschaft besitzen mag, und wie leicht sie auch zum Truge sühren kann, sie selber ist nicht Trug: denn es ist eine Naturwahrheit in ihr, die inenerhalb ihrer Gränzen sestgehalten, in ihren Consequenzen zu einem factisch begründeten Ganzen sich entwickelt, und nur in falscher Behandlung trüglich wird.

Aber es gibt noch eine dritte Weise, von der wir in die= sem Abschnitt reden, und die, weil sie ohne Eintrag der Frei= heit zu thun, zum gleichen Ziele zu führen verspricht, dem menschlichen Stolze besser zusagt, als die zweite, und der Trägheit mehr als die erste entgegenkömmt. Wie nämlich, also urtheilt sie, der Mensch vom Leiblichen aus sich fördern kann und in seinem Leben sich höhen, indem er durch angewendete Naturstoffe und Kräfte, dies Leibliche polarisirt und steigert, und dadurch eine gleiche Steigerung des einwohnenden Seeli= schen hervorruft; so kann auch umgekehrt dies Seelische sich von Innen heraus, durch Anwendung physischer Potenzen, in seinem Vermögen polarisiren, in seinen Kräften steigern; bas Leibliche wird alsdann dieser Potenzirung folgen, und dieselbe Wirkung wird unbeschadet der Freiheit, weil durch sie, erreicht. Auch dies Unterfangen ruht auf einem Grunde der Wahrheit, der Macht über sich selbst, die dem Menschen mit der Mög= lichkeit sich selbst zu objectiviren gegeben ist, und die Thatsachen kommen bestätigend zu Hilfe. Schon die Anwendung des Tanzes, dessen Wirkungen wir gesehen, liegt im Uebergange zu biesem Gebiete; und tiefer noch in dasselbe hinein, wird die Wirkung der Musik dringen, da sie, obgleich von Außen an uns kommend, doch weniger auf uns einwirkt, durch das, was sie umnittelbar in uns einträgt, als vielmehr durch das, was sie unsere Selbstthätigkeit im Gebiete des Affectes hervorbrin= gen macht. Ueber die Macht der Töne, empfängliche Gemitther auf diese Beise in ecstatischen Zustand zu versetzen, liegen übri= gens so mancherlei Thatsachen vor, daß wir hier nur die eine berühren wollen, die Chabanon in jeinem Leben erzählt. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Tableau de quelques circonstances de ma vie. Oeuvres posthum. p. 10—11.

Zweimal, sagt er, habe ich beim Klange der Orgel, von einer heiligen Musik umrauscht, mich in den Himmel versetzt geglaubt; und dies Gesicht hatte etwas so Reelles, ich war so sehr außer mir die ganze Zeit hindurch, die es anhielt, daß die Anwesen= heit der geschauten Gegenstände ohnmöglich wirksamer hätte sein können. Aehnliche Erfahrungen haben in allen Zeiten unzählige sich wiederholt, und so hat man die Mnsik, wie in den Propheten =, so auch in den Zauberschulen, zu aller Zeit als ein großes Begeisterungsmittel anerkannt. Was, unabhängig von diesen immer boch äußerlichen Einwirkungen, die Einbildungsfraft ihrerseits in dieser Hinsicht für sich vermöge, wenn heftige Affecte ihr zu Hülfe kommen, bedarf gleichfalls keiner be= sonderen Auseinandersetzung, und wir wollen nur dessen hier erwähnen, was sie im Norden, auf friegerische Begeisterung und Heldenthum gerichtet, vermocht. Othins Männer, sagt die Heimskringla, gingen panzerlos, und waren toll wie Hunde oder Wölfe, bissen in ihre Schilde, waren stark wie Bär ober Stier; sie erschlugen das Menschenvolk, aber weber Feuer noch Eisen wirkte auf sie, das wird genannt Berserks Gang. 1) Die nordischen Saga's sind voll von Erwähnungen bieses Zustandes; die sich in ihm befanden, schäumten, unterschieden nichts mehr, schlugen mit ihrem Schwert Freund und Feind, Bäume, Steine, Belebtes wie Unbelebtes. Sie verschlangen brennende Kohlen, und stürzten sich ins Feuer. Den Anfall endigte eine langdauernde Erschöpfung. Man sieht, es ist eine kriegerische Besessenheit, die sie angewandelt, und es wird nicht gesagt: daß sie dazu irgend einer physischen Anregung sich bedient. Sie wurden durch sich selbst ergriffen; Grimm und Zornesregung, Schwerterschwingen und Waffengeklirr, dazu Kriegslieder mochten dazu vollkommen hinreichend sein. Denn was der Naturstoff und die ihm einwohnende Kraft dem Leibe, das der Scele das Wort und die in ihm sich veräußernde Geistesthätigkeit; und so wird es benn als Rriegs= gesang, Zauberlied oder Beschwörung ähnliche Wirkung auf sie, wie jene Naturpotenzen auf den Organism üben. Die

<sup>&#</sup>x27;) heimstringla Ynglinga Saga c. 6. Görres, griftl. Mystit. III.

Macht dieses Wortes über den Menschen, und durch ihn über die Natur, hat dieselbe Heimskringla in den weiter folgenden Worten ausbrücken wollen, wo sie sagt: Odin vertauschte seine Umhülle, da lag der Leib wie eingeschlasen oder todt, er selber aber war wie Vogel oder Thier, Fisch oder Schlange, und suhr in einem Augenblicke in ferngelegene Länder zu seinem und anderer Menschen Geschäfte. Das konnte er auch mit bloßen Worten machen, Feuer ersöschen und die See beruhigen, und wenden die Winde, welchen Weg er wollte. Alle diese Künste konnte er durch Kunen und die Lieder, welche Zauberlieder heißen, darum werden die Asen geheißen Galldra-Simdir Zausberliederfünstler.

Wir sehen, diese Art von absichtlich hervorgerufener Magie ist keineswegs unmittelbar an die äußere Natur, sondern an die Persönlichkeit gewiesen, durch beren Höhung sie eben Herr= schaft über diese Natur zu gewinnen hofft. Sie bleibt da= her auch an die Schranken dieser Persönlichkeit gebunden, und wird darum sogleich illusorisch, wie sie über diese Schran= fen hinausstrebend, solcher Dinge sich unterfängt, die dem Menschen auch im gehöhten Zustande unzugänglich sind. Wie hier in der Anwendung, so zeigt sie sich auch schon in ihrer Begründung als Wahn und Täuschung, wenn sie ihre Erregungsmittel nicht gegen die Person hinvendet, um diese, sie erhöhend zugleich und vertiefend in sich, der zugetheilten Natursphäre zugleich unter- und überzustellen, und diese dadurch von Innen heraus zu bemeistern, und nach Art des Himmels zu beherrschen. Sie versucht bann wohl statt bessen tiese Mittel ohne weiteres am Objectiven selbst unmittelbar, meinend, es theile der ihrer sich gebrauchende Geist ihnen hinreichende Kräfte mit, um durch sie aller Weltkräfte Meister zu werden. Solchem Wahne sind daher alle die magischen Disciplinen verfallen, die auf den Grund wahrer, aber über ihre naturgemäße Gränze hinausgetriebener, oder gar erträumter Analogien und Sym= pathien, statt sich selbst, vielmehr die Natur in eine geistige Ascese nehmen, die an ihr versagen muß, weil das Organ bazu ihr ebenso gänzlich wie dem Geiste die Berechtigung fehlt. Aller Jrrthümer in diesem Gebiete Grundirrthum ist die falsche Amwendung einer unläugbaren Grundwahrheit: "die höchsten Mächte und die irdischen Materien stehen in einem magischen Bezuge, und sympathisiren miteinander," ein Satz, der durch die Nichtunterscheidung der verschicdenen Sphären, und die Berwechslung des freien Bezuges mit dem nothwendigen, un= vermeidlich groben Miggriff herbeigeführt. So 3. B. hat, in= dem man in jenen Grundsatz die Form als Beziehungsglied eingetragen, und ihn nun in den Ptolomäischen umgefaßt: "die niederen Gestaltnisse sind den obern untergeben," sich der Wahn gebildet: alle Scorpionen auf Erden würden vom Sternbilde des Scorpions bemeistert; alle irdischen Fische von denen des Thierfreises, der Stier unten vom Stiere in der Höhe beherrscht und regiert u. s. w. Dem gemäß hat man denn Bilder der Sternzeichen unter dem Einflusse derselben plaftisch gestaltet, oder sie auf entsprechende Steine und Metalle eingegraben, und nun sich eingebildet: man besitze in diesen Amuletten und Talismanen die Macht des Sternbildes gebunden, und dem Willen dienstbar; und es mache nun ein solches Bild, das die Influenzen des Widders ober des Löwen in sich beschließe, den, der es besitze, Allen lieb und angenehm; das des Krebses, Scorpions, der Fische hingegen treibe zur Unbill, zum Leicht= finn und zur Lüge an, wie das der Sonne Reichthum gewähre, das der Benus aller Bünsche Erfüllung, und so mit Andern. So hat man in gleicher Weise im Grundsatze die Zahl als Verhältnigglied setzend, den Ausspruch gethan: "die höhere Einheit beherrscht alle niederen Zahlwurzeln;" und nun auf die Herrschaft der Zahl über das ganze menschliche Leben in Schwangerschaft und Geburt, den climacterischen Jahren, den critischen Tagen sich berufend, ben Satz in jener zwiefachen Hinsicht über alle seine Gränzen ausgedehnt, und in die Zahl selbst als Solche Kräfte, — in die ungerade mehr als in die gerade, in die Dreizahl und Siebenzahl die stärkste, - hinein= gelegt. Auf dieser Unterlage hat man eine abergläubische Zahlen=. magie gegründet, die die Wirksamkeit der fünfblätterigen Blumen in der Zahl der Einschnitte ihrer Blumenkrone sieht, und baher mit einem Blatte das tägliche, mit dreien das dreitägige, mit vieren das Quartanfieber heilen zu können glaubt; ben 38\*

Psalmen der heiligen Schrift nach der Folge ihrer Ordnung größern ober geringern Werth und Wirksamkeit beilegt, und mehr bergleichen. Die Zahl hat dann zum Tone hinüberge= führt, und der Grundsatz hat nun gelautet: der Grundton in der Höhe beherrscht alle Tonfolgen in der Tiefe, er ist in allen, wie sie in ihm. Weil nun der Himmel und seine Stand= und Wanbelsterne sich in Harmonie bewegen, von den Sternen aber alles Untere seine Macht erlangt; wieder aber auch die Welt= seele Alles, was in der Welt ist, nach dieser Anschauung beseelt und belebt, was lebt, aber von der Tonkunst berührt wird und ergriffen, so hat man geurtheilt: füge man erbentstammte, aber nach der Verwandtschaft mit dem Himmel gewählte Töne in der Harmonie dieses Himmels zueinander, dann erwache auch eine himmelstraft in diesem Sange, durch die der Mensch dann ohne weiteres die Natur zu beherrschen vermöge, wie Orpheus mit der dem Sternbilde nachgebildeten Lyra Steine und Wälder und Thiere bewegt. Endlich da auch das Wort der Höhe die gleiche Herrschaft über die, den einzelnen Dingen in der Tiefe einwohnenden Worte führt, so hat auch darauf ein eigener Zweig solcher Magie sich begründet, den vorzüg= lich die Cabalisten gepflegt, und die auf der Voraussetzung ruht: die Eigennamen seien wie Radiationen der Dinge, die sie bezeichnen; in ihnen also, und in ihren Elementen, ben Silben und Buchstaben, liege ein Band der Sympathie mit den himmlischen Körpern verborgen, das um so enger binde, je höher und heiliger der Gegenstand sei, den das Wort be= zeichne. Füge man, so schließt die Kunst nun weiter, solche Worte, unter himmlischen Einflüssen, in ein gegliedertes Ganze zusammen, das nun als Umhülle eine einwohnende Wahrheit berge, dann wirke das Gefügte in ihrer Gewalt nur um so stärker, und möge Sterne und Elemente bezwingen, besonders wenn jene Wahrheit eben die Kraft des zu Bezwingenden preise und ausbrücke.

In allem diesem ist, wie sich leicht erkennt, ein Kern der Wahrheit; auf Gott angewendet, oder einen solchen, der mit seiner Kraft ausgerüstet wirkte, oder wenigstens hellsehend in= nerhalb seines gewissen Kreises die Signaturen der Dinge

erkännte, würde Alles aufs beste sich bewähren; will aber der Mensch aus eigener Machtvollkommenheit sich der Gottheit substituiren, dann ist es eitel Hochmuth, der wie billig zu Falle kömmt. Was jedoch zu aller Zeit solchen Aberglauben gefristet und genährt, daß er nicht sogleich in seiner Nichtigkeit sich ausgewiesen, sind die magischen Wirkungen gewesen, die an jeden gehöhten Zustand eines Individuums sich knüpfen, und in denen es nun, innerhalb des umschriebenen Kreises wundersame Dinge (prodigia, nicht miracula) vollbringt, die dann als unmittelbare Erfolge der gebrauchten, willkührlich aus dem Blauen gegriffenen Formeln und Zaubermittel genommen werden. Was in solcher Weise aber von den Massen des Wahnglaubens gilt, das hat auch seine Geltung für alle die einzelnen mehr oder weniger unschuldigen abergläubischen Observanzen, in die er sich nach allen Seiten ausbreitet, vereinzelt und zersplittert, und so zu allen Zeiten um so leichter ben Zugang in das Leben und unter die Menge sich eröffnet, in der er nun als allge= mein gültige Scheidemünze circulirt. 1) Auch hier liegt biswei= len gute und scharfe Naturbeobachtung, am häufigsten ein Spiel der Einbildungstraft, manchmal wohl auch eine natürlich ma= gische Wirkung zum Grunde. So ist das Siebdrehen, um den Dieb auszufinden, offenbar eine gröbere Form der Wünschel= ruthe, so daß also ganz in gleicher Weise Wahrheit und Täuschung beim Einen wie beim Andern sich zusammensinden. wirkt aber auch dieser zweite Kreis zauberhaften Wirkens, die Selbstbezauberung, auf den ersten, in dem physische Mittel zu Zauberzwecken angewendet werden, zurück; und wie beide Arten der Wirksamkeit in dem Elemente, das einen Grund der Wahr= heit in sich hat, miteinander sich zu gleichem Zwecke verbinden, so kann auch der Wahn des Einen mit der Wahrheit des Andern

<sup>1)</sup> Jac. Grimm hat in seiner beutschen Mythologie eine Sammlung solcher magischen Gebräuchlichkeiten bei ben Deutschen und ben bes nachbarten Bölkerschaften angelegt, die vervollständigt über alle Bölker ber Welt ausgebreitet, wahrscheinlich zu einer durchgesührten spstematischen Weltanschauung, aber von der Kehrseite des menschelichen Verstandes gefaßt, sich zusammenthun würde.

zusammengehen, wie wir es z. B. an den abergläubischen Borschriften zur Bereitung der Hexensalbe finden. In der bösen schnöben Kunft Nigramancia, sagt D. Hartlieb in seinem Buch aller verboten Runft, ') ist noch ain Torhait, das die Lewt machen mit iren Zauberlisten Ross, die komen dan in ain alts Hus, und so der man wil, so setzt er daruff und reitt in kur= zen zeiten gar vil meil. Wan er absetzen wil, so behelt er ben Zavm, und so er wider ufsitzen wil, so rüttelt er ben Zavm, so chomt das Ross wieder. Das Ross ist in Warhait der recht Tevffel. Zu solicher Zaubren gehört Bledermeusplut, damit musz sich der Mensch dem Teuffel mit unkunden Worten verschreiben, als Debra ebra. Zu sölichen Farn nuten auch Man und Weib, nemlich die Unhulden, ain Salb, die haissen Unguentum pharelis.2) Die machen sie uss siben Rrewtern, und prechen jeglichs Krawt an ainem Tag, der dan demselben Rrawt zugehört, als am Suntag prechen und graben sie Solocquium, am Montag Lunariam, am Erctag Verbenam, am Mitwochen Mercurialem, am Phinztage Barbam Jovis, am Freitag capillos Veneris, daruff machen sie ben Salben, mit Mischung etlichs Plutz von Vogel, auch Schmalz von Tieren; so bestraichen sie Bank ober Seule, Rechen ober Ofen= gabeln, und fahren dahin.

2.

## Die Wahrsagerei.

Einer der Zwecke aller der zweideutigen Künste und Uebungen, die uns hier beschäftigen, ist: in die Ferne von Zeit und Raum zu schauen, und die gewonnene Erkenntniß entweder ins eigene Leben zu verwenden, oder als Divination und Wahrsfagung auszusprechen. Was nach dieser Richtung die Propheten nach Oben in der Macht der Gottheit wirken, das wollen

<sup>&#</sup>x27;) Geschrieben 1455 cod. palat. 478 bei Grimm b. Mytholog. Anh. LVIII.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich Salbe ber Pharaildis, wie Herodias nach Reinardus I. v. 1163 genannt wurde.

die, welche sich zur Tiefe halten, in der Macht des Dämons nachthun, indem sie in ihm wie in einem Spiegel alle Dinge schauen zu können hoffen. In der Mitte zwischen diesen ungleichartigen Bestrebungen liegt der Versuch zum gleichen Ziele, entweder in der Macht des überlegenden Geistes durch seine Combinationen im Gebrauch abgezogener Regeln und Discipli= nen zu gelangen, was dann leicht auf gebahntem Wege zum Wahnglauben, und den verschiedenen transcendenten Divinations= fünsten und Wissenschaften hinüberführt; oder in dem gehöhten Sinne eines auf den Wegen, die wir angegeben, gesteigerten Geistes, dem das Fernste zur unmittelbaren Anschauung ge= langt, das Verhüllte enthüllt anzuschauen, und das Enthüllte auszusprechen. Hat jene Weise, wenn mit Besonnenheit bis zu einem gewissen Punkte getrieben, die Sicherheit des wissen= schaftlichen Verfahrens als Grund der Wahrheit in sich, der nur bei schrankenlosem Sichselbstübersteigen der geistigen Rräfte in ihnen fremde Gebiete zum Wahn umschlägt, dann sind hier diesen Kräften durch ihre Erhöhung allerdings zuvor ge= schlossene Gebiete aufgethan, oder sie vielmehr den in ihnen enthaltenen Gegenständen. Aber nun fehlen im unbekannten Lande die Wege und die Berbindungen; es fehlt an Me= thode, Leitung, Sicherheit des Urtheils und aller Gedankenbewegung, weil die logischen Regeln auf die gewöhnliche Anschauung eingerichtet, in der ungewöhnlichen zum Theil ihre Anwendbarkeit verlieren, und so liegt die Täuschung wieder von vieser Seite allzu nahe, und diese Propheten, die nicht aus bem Worte, das ihnen der Herr in den Mund gelegt, sondern aus ihrem Herzen prophezeien, werden oft, selbst wider ihre Absicht, Propheten der Lüge und des Truges. Nicht selten laufen auch hier beide Weisen ineinander, indem die eine Hülfe bei der andern sucht; wir aber müssen sie für die Betrachtung vorläufig gesondert auseinanderhalten, und werden dabei mit ber zweiten, die unserem Gegenstande näher liegt, den Anfang machen, und wenn wir dort, wo möglich, die Wahrheit aus= gemittelt, von da aus einiges Licht auf die erste zu werfen uns bemühen.

Eine der ältesten Weisen, die Zukunft zu erforschen, ist

die: durch einen reinen Rnaben, im Cryftalle, im Spiegel, ober in der Durchsichtigkeit des Wassers nach ihr zu schauen. Schon das Alterthum hat sie gekannt, und Pausanias legt die Weise aus, wie man sie zu Patras in Achaia geübt; nach Spartianus hat auch der Imperator Julian von ihr Gebrauch gemacht; Salisbernensis erzählt, wie einer seiner Erzieher sich seiner in der Jugend dazu gebrauchen wollen, ihn aber untüch= tig zum Werke befunden. 1) Auch in späteren Zeiten ist öfter davon die Rede gewesen; so bei Peller,2) der umständlich über ben Ernstallseher berichtet, der dem englischen Gesandten die nach dem regierenden zunächstfolgenden Könige Englands ge= zeigt. Der Dichter Rist erlebte Aehnliches, als er in seiner Jugend irgendwo Hauslehrer gewesen. Die Schwester seines Zöglings hatte eine Liebschaft angefangen, die aber die Eltern nicht genehmigen wollten. In der Verzweiflung ihres Herzens wendet sie sich an ein altes Weib, daß dieses ihr die Zukunft deute. In Abwesenheit der Ihrigen wird das Weib berufen, um sein Versprechen zu erfüllen; über den Vorbereitungen im einsamen Zimmer aber wandelt das Mädchen ein Grausen an, und sie geht hinauf, um Rist zu bitten, daß er zugegen sei. Dieser läßt sich endlich bereden, daß er mit hinuntergeht. findet in der Rammer das Weib geschäftig; sie breitet ein blau seiden Tüchlein, mit Drachen und Schlangen gestickt, über die Tafel, setzt barauf eine grüne, gläserne Schale, legt in diese ein goldfarb seiden Tüchlein, und darauf eine ziemlich große Erhstallkugel, die sie wieder mit einem weißen Tüchlein bedeckt. Sie fängt nun an, etwas zu murmeln, und sich wunderlich dabei zu geberden; hebt, als sie geendet, die Kugel mit großem Respecte aus der Schale, und hält sie nun am Fenster den beiden Anwesenden vor. Diese sehen anfangs nichts; bald aber tritt im Ernstall die Braut in prächtigem Brautschmuck hervor, aber bleich, betrübt und jämmerlich anzuschauen. Nun aber findet, zu noch größerem Schrecken, auf ber anderen Seite sich auch der Bräutigam hinzu, der sonst ein gar freundlicher Mensch,

<sup>1)</sup> Polycra L. II. c. 11.

<sup>2)</sup> In scinem Politic. scelerat. p. m. 43-15.

jetzt aber verstörten und entsetzlichen Gesichtes zwei Pistolen unter seinem Reisemantel hervorlangt, und die in der Linken auf sein eigenes Herz richtet, die in der Rechten aber der Braut vor die Stirne setzt und losdrückt, wobei ein dumpfer Knall sich vernehmen läßt. Die Ernstallseher und selbst die betroffene Alte erstarren, und machen sich bavon; sange will ber Schrecken in der Erinnerung des Gesichtes nicht von ihnen lassen. Eltern fahren unterdessen in ihrem Widerstande fort, trennen das Verhältniß und nöthigen die Tochter, einem vornehmen fürstlichen Bedienten die Hand zu geben. Die Hochzeit wird ausgerüstet, der Tag anberaumt, der Bruder der Braut mit seinem Erzieher, beibe berzeit auf der Schule von Rostock, werden eingeladen; aber Rist hat keine Lust, ber Einladung zu folgen, und läßt ben Zögling allein hinziehen. Die betrübte Braut wird zur bestimmten Stunde in sechsspänniger Hoftutsche abgeholt, und die Begleitung schließt sich zu Pferde an. Aber ber besperate erste Liebhaber hat seinen Stand bei einem wohl= gelegenen Hause vor dem Thor genommen, und wie der Wa= gen dort vorüberfährt, stürzt er hervor, gibt Feuer auf die Braut, schlt jedoch, und schießt einer Dame neben ihr den Hauptschmuck vom Kopf herunter. Er merkt an bem Geschrei, daß er fehlgeschossen, eilt daher ins Haus, und es gelingt ihm, in der allgemeinen Verwirrung zu entrinnen. Die Reise wird unterbessen nach einiger Unterbrechung fortgesetzt, und die Hoch= zeit geht vor sich. Aber der Gatte entartet bald zu einem grimmigen Haustyrannen, ber bie Gattin tagtäglich aufs här= teste mißhandelt, so daß sie zuletzt dem Kummer, Gram und Herzeleid erliegend, kaum 30 Jahre alt, in der Blüthe ihres Lebens am gebrochenen herzen ftirbt. Der verzweifelte Lieb= haber that später eine gute Heirath, und lebte, als Rist die Sache niederschrieb, noch in gutem Wohlstand. ')

Einen anderen Fall hat der bekannte Spengler aufbehalten, der Folgendes erzählt: 2) zu ihm sei einst ein Bewohner der

<sup>1)</sup> J. Ristens alleredelste Zeitverfürzung p. 255 u. f.

<sup>3)</sup> In ber Vorrebe zu seiner Ausgabe von Plutarche Schrift de defectu oraculorum.

Stadt aus einer der ersten Familien Nürnbergs gekommen, und habe in einem Tuche eingewickelt einen runden Cryftall zu ihm gebracht, von dem er gesagt: er habe ihn von einem Fremden erhalten, den er vor vielen Jahren zufällig auf dem Markt ge= troffen, und auf seine Bitte drei Tage in seinem Sause be= wirthet. Beim Abschied habe ber zum Danke ihm den Ernstall zurückgelassen, und ihm babei gesagt: wenn er irgend etwas Verborgenes zu wissen verlange, solle er einen unschuldigen Anaben in benselben sehen lassen; und wenn er biesen nun befrage um das, was er sehe, werde berselbe, was er zu wissen begehre, erblicken und ihm anzeigen. Er bezeugte dabei: er sei in dieser Sache niemal betrogen worden, sondern habe viel Wunderbares durch die Vermittlung des Knaben erfahren, während andere Leute nichts als ein pures, schönes Glas ge= sehen, außer benn seine Hausfrau, welche, als sie mit einem Anaben schwanger gegangen, nun gleichfalls die Geftalten (durch Vermittlung ihrer Frucht?) in ihm erblickt. Zuerst sei immer die Gestalt eines Mannes erschienen, in der Rleidung, wie sie damals üblich gewesen. Dann habe das Uebrige sich sichtbarlich hinzugefunden, nach dem man gefragt; zuletzt, wenn Alles abgethan gewesen, sei die Gestalt des Mannes davon gegangen, und dann das Uebrige verschwunden. Die besagte Gestalt sei übrigens oft gesehen worden, wie sie die Stadt burchwandelt, und in die Kirchen eingetreten. Die Sache war bald in Nürnberg ausgekommen, so daß, wenn jemand die Wahrheit läugnete, oder ein Vergeben verhehlte, man ihn mit bem Manne im Cryftall zu bedrohen pflegte. Auch wurde ein= mal von Gelehrten ein Zweifel in ihrer Wissenschaft vor den Ernstall gebracht, und die Antwort im Ernstall gelesen. Das hatte der Inhaber nebst noch vielerlei Anderem früher dem Be= richterstatter erzählt, seither waren ihm Scrupel aufgestiegen, und er kam eines Tages zurück und sagte: er glaube, es sei jetzt Zeit, sich jedes weiteren Gebrauches des Crystalles ab= zuthun. Er sei nun überzeugt, er habe sich mit ihm nicht we= nig versündigt, und darüber schon seit lange große Bewissens= vorwürfe verspirt; darum sei er Roths geworden, sich nicht ferner mehr damit zu schaffen zu machen. Darum übergebe er

ihm, was er empfangen, und gestatte ihm gern, damit anzusfangen, was ihm beliebe. Spengler lobte ihn dieses seines Entschlusses wegen, übernahm den Erhstall, und nachdem er ihn in Stücke zerschlagen, warf er ihn zugleich mit dem seidenen Tüchlein, worin er gewickelt war, in den Abtritt.

So lautet der Bericht von diesem Vorgang, ohne Zweifel mit Wahrhaftigkeit aufgefaßt, aber zu wenig von den näheren Umständen enthaltend; überdem außer der Angabe des Inha= bers, durch keinen weiteren Zeugenbeweis unterstützt, und darum nicht hinreichend, um irgend ein sicheres Urtheil über die Sache zu fällen. Darum ist es erwünscht, daß man in neuester Zeit darüber eine bestätigende Erfahrung gemacht, die, was dieser älteren fehlt, vollständig ergänzt, und alle Sicherheit gewährt, die man in solchen Fällen irgend verlangen kann. Aegypten, seit den Zeiten der Pharaonen wegen seinen Zauberkünsten berufen, hat diesen Fall geboten. Engländische und französische Reisende hatten erfahren: in Cairo befinde sich ein Magier Scheikh Abda el Kader el-Moghrebi, d. i. aus dem Westland Marocco, der sich mit solcher Art des Zaubers abgebe, und im Hause des Consuls Salt schon einen Dieb mit seiner Kunst entbeckt. Sie machten baher alle gemeinsam und auch jeder für sich, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten Bersuche mit ihm, die sie später eben so gesondert bekannt ge= macht. 1) Die Weise seines Verfahrens aber war folgende.

<sup>1)</sup> Die Engländer in: An aceount of the manners and Customs of the modern Egyptians, written in Egypt during the years 1833—34 and 35, partly from notes made during a former visit to that country in the years 1825, 26, 27, 28, by Edward William Lane. 2 Vol. Lond. 1837. Der Bericht steht Vol. I. p. 346—360. Neben dem Berf. waren hier als Zengen zugegen Lord Prudhoe, der seither die genaue Wahrheit des Berichtes gegen jeden betheuert, der deswegen nachgesragt, Major Felix und der Resident Salt, denen sich noch als fünster ein ungenannter Hochgestellter beigesügt, der im quarterly Review N. CXVII. July 1837. p. 203. weitere Ausschlässe gibt. Ueber die Versuche, die die Franzosen ihrerseits bei ihrem Residenten angestellt, hat Leon Delaborde im Angusthest der Revue des deux mondes vom Jahre

Ein noch nicht mannbarer Knabe, eine Jungfrau, eine schwansgere Frau, oder eine schwarze Sclavin, wie sie sich eben biesten, werden gewählt, um die Gesichte zu schauen, und die geschauten auszusprechen. Dem Gewählten zeichnet der Magier mit der Rohrseder in die rechte flache Hand mit schwarzer Dinte ein Viereck in dieser Form, und nachdem er in die neun

| 2 |   | 9 | 7 |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | • | 6 |
| 5 |   | 1 | 8 |

kleineren Quadrate die neun Zahlenziffern in der vorgestellten Ordnung eingeschrieben, gießt er in die Mitte des größten etwa einen halben Theelöffel voll derselben dicken Dinte, so daß sie einen Ball von der Dicke einer Pistolenkugel und in ihr einen Spiegel bildet, in dem er das Individuum sich zuerst selbst beschauen läßt. Zuvor hat er auf einen schmalen Streifen Papier einen arabischen Zauber aufgeschrieben, ein Theil bes 21. Berses des 50. Capitels vom Koran, sautend: Und dies ist die Entfernung, und wir haben entfernt von dir deinen Schleier, und dein Gesicht ist heute scharf. Wahrheit! Wahrheit! Ein anderes Papier nimmt dann die gleichfalls arabische Anrufungs= formel auf: Tarschun! Tarzuschun! kommt herab! kommt herab! seid zugegen! wohin sind gegangen der Fürst und sein Heer? wo ist El-Ahhmar? der Fürst und sein Heer, erscheint ihr Diener dieser Namen! Tarschun und Tarzuschun sind nach der Deutung des Magiers die ihm dienstbaren Geister, El-Abhmar ist also der Geisterfürst, die Formel wird in sechs Streifen zer= schuitten. Der Anabe wird nun vor dem Magier auf einen Stuhl gesetzt, in Mitte ber Gesellschaft, die beide ein Kreis

<sup>1833</sup> übereinstimmende Nachricht ertheilt, so daß also in Bezug auf den Zeugenbeweis an der Thatsache nicht die mindeste Ausstellung zu machen ist.

umgibt; ein Becken mit glühenden Kohlen wird zwischen den Knaben und den Meister gestellt, der von einem zwiesachen Weihrauch Takeh madachi, und Konsondra Diaon genannt, zu gleichen Theilen in das Kohlenbecken wirft, von Zeit zu Zeit indischen Ambar beisügend, so daß ein dicker Rauch das Zimmer erfüllt und unangenehm auf die Augen wirkt. Er steckt das Papier mit den Worten aus dem Koran dann in den Vorsdertheil der Mütze des Knaben, wirst einen der mit der Anrussungssormel beschriebenen Papierstreisen in die Kohlen, und insdem er nun die arabischen Worte:

Anzilu aiuha el Dschenni ona el Dschemum Anzilu betakti matalahontonhon aleikum 2 3 2 Taricti, Anzilu, Taricti

mit einer gewissen, nothwendig innezuhaltenden Cabenz, die letzte Hälfte meist in der bezisserten Ordnung, wiederholend murmelt oder singt, unterbricht er dies Recitativ nur, indem er den Anaben, dessen Hand er immerfort in der sei= nen hält, fragt: ob er etwas im Dintenspiegel sehe. Der Antwort Nein auf die erste Frage folgt eine Minute später ein Zittern des Knaben, der nun ausruft: ich sehe einen Mann, ber mit bem Besen ben Boben fegt. Sage mir, wenn er fertig ist, erwiedert der Magier, und fährt mit der Beschwörung fort. Jetzt ist er zu Ende! ruft der Knabe, und jener unter= bricht wieder sein Murmeln mit der Frage: ob er wisse, was eine Fahne sei, und da die Antwort bejahend ausfällt, so er= wiedert jener: so sprich denn, bring eine Flagge! Der Knabe thut so, und sagt bald, er hat eine gebracht; welcher Farbe? roth. So ließ er ihn nacheinander eine schwarze, weiße, grüne, blaue fordern, bis er sieben vor sich sah. Während dessen hatte der Magier den zweiten und dritten Papierstreifen mit Anrujungen in das Feuerbecken geworfen, dabei neues Rauchwerk aufgelegt, und sang mit steigender Stimme an der Beschwörung fort. Mun hieß er den Anaben fordern, daß des Sultans Zelt aufgeschlagen werde, es geschah; Truppen wurden dann ver=

langt; sie kamen und schlugen ihr Lager um das grüne Zelt ihres Herrn auf; sie mußten nun in Neih und Glied treten, und der vierte, bald auch der fünfte Streisen wurden ins Feuer geworsen. Ein Ochs mußte beigeschafft werden; vier Männer brachten ihn auf des Anaben Begehr hergeschleppt; drei andere schlugen ihn, er wurde getheilt, in Stücken ans Feuer gesetzt, und als Alles bereitet war, wurde es den Soldaten vorgesetzt; sie aßen und wuschen darauf ihre Hände. Das Alles beschrieb der Anabe, als ob er es vor sich sehe.

Das Alles kehrte unveränderlich, bei jeder einzelnen solchen Handlung und bei jedem Knaben, wieder und endete damit, daß der Magier ihm gebot, den Sultan zu fordern, der sofort mit schwarzem Barte, grümem Banisch und einer hohen rothen Rappe bedeckt, auf einem Braunen zu seinem Zelte ritt, abstieg, in ihm niedersaß, Caffee trank, und die Aufwartung seines Hofes annahm. Nun sagte er zu der Gesellschaft: welche Frage irgend gemand thun möchte; jetzt ist es an der Zeit. Lane forderte win Lord Nelson; der Magier gebot dem Anaben zu sagen: mein Meister grüßt dich, und begehrt, daß du den Lord Nelson bringest; bring ihn mir vor Augen, daß ich ihn sehe, eilig! Der Knabe that so, und sagte allsofort: ein Bote ist abgegangen, und bringt jetzt einen Mann in schwarzer (bun= kelblau ist den Orientalen schwarz) europäischer Kleidung, der Mann hat seinen linken Arm verloren. Er hielt dann einige Augenblicke inne; darauf tiefer und angestrengter in die Dinte sehend, sagte er: nein er hat den sinken Arm nicht verloren, er hat ihn vor der Brust. Nelson pflegte den Aermel des verlornen Armes vor der Brust zu befestigen; aber er hatte nicht den linken, sondern den rechten Arm verloren. Ohne von dem Mißgriff etwas zu sagen, fragte Lane nun ben Magier, ob die Gegen= stände in der Dinte erschienen, als wenn sie vor Augen stün= den, oder wie in einem Spiegel. Wie in einem Spiegel, war die Antwort, und das erklärte den Irrthum des Knaben voll= kommen, der übrigens von Nelson nie etwas gehört zu haben schien, da er nur nach mehreren Versuchen den Namen aus= sprechen sernte. Der Andere, den er forderte, war ein Aeghp= tier, der lange als Resident in England sich aufgehalten, und

als Lane sich eingeschifft, an langwieriger Krankheit bettlägerig war. Der Knabe sagte: hier wird ein Mann auf einer Bahre herbeigebracht, in ein Betttuch eingehüllt; er beschrieb babei sein Gesicht als bedeckt, und ihm wurde gesagt: er solle ver= langen, daß es enthüllt werde. Er that es, und fagte bann: sein Gesicht ist blaß, und er hat einen Schnurrbart, aber kei= nen Bart; was richtig war. Bei einer dieser Gelegenheiten war ein Engländer zugegen, ber die Sache lächerlich machte, und sagte: nichts werde ihm Genüge leisten, als eine völlig ähnliche Erscheinung seines Vaters, von dem er sicher wußte, daß keiner der Anwesenden ihn kenne. Nachdem der Anabe nach ihm bei seinem Namen gerufen, beschrieb er einen Mann in fränkischer Kleidung, eine Brille tragend, die Hand ans Haupt gelegt, mit dem einem Tuße auf dem Boden aufstchend, ben andern aber hinten aufgehoben, als ob er von einem Stuhle aufstehe. Die Beschreibung war genau in jeder Beziehung, die Lage der Hand wurde durch ein anhaltendes Ropfweh herbei= geführt, die des Fußes aber war durch einen Sturz vom Pferde bei der Jagd veransaßt worden. Desaborde seinerseits verlangte den Herzog De la Niviere. Der Bote wurde ab= gesendet, und ein Officier wurde vor den Sultan gebracht, in Uniform mit Silberborden um Kragen, Aufschläge und sei= nen Hut. Delaborde war verwundert; benn der Herzog ist der Einzige in Frankreich, der als Oberjägermeister solche Borden trägt. Er fragte bei dieser Gelegenheit den Anaben, woran er ben Sultan erkenne? Dieser erwiederte: seine Rleidung ist prächtig, seine Hosseute stehen vor ihm, die Arme gekreuzt vor der Brust, und bedienen ihn; er hat den Ehrenplatz auf dem Divan und seine Pfeife und Caffeekanne glänzen von Diamanten. Auf die weitere Frage, woran er erkannt, daß der Sultan nach dem Herzog gesendet? erwiederte er: ich hörte seine Worte in meinen Ohren, und sah seine Lippen sich dazu bewegen. Ein andermal verlangte einer ber Gesellschaft ben Schafspeare. Als ber Anabe, ein Rubier, die Gestalt vor sich sah, brach er in Lachen aus, und sagte: hier ist ein Mann, ber hat den Bart unter seiner Lippe und nicht am Kinn, und hat auf dem

Ropfe wie einen umgestürzten Becher. Wo lebte er? fragte ein Anderer; auf einer Insel, war die Antwort.

Das war der Verlauf der Handlung, die indessen nicht zu jeder Zeit mit gleichem Erfolg gelang, wo das Fehlschlagen bann in der Regel dem Wetter, der Dummheit des Knaben oder seinem nicht gehörigen Alter zugeschrieben wurde. Zeigte er Furcht oder Unruhe bei den Gesichten, dann wurde er ent= lassen, und ein anderer für ihn eingestellt. War er ermübet, ober sollte die Sache zu Ende gehen, bann legte der Magier ihm die Daumen auf seine Augen, einige Beschwörungen her= sagend, und nahm ihn von seinem Stuhle weg. Der Anabe versuchte dann wohl noch einmal in die Dinte zu sehen, um bie schönen Dinge wieder zu erblicken. Er kam dann bald zu sich, und wurde sehr fröhlich in Erinnerung dessen, was er ge= sehen, gefiel sich darin, es wieder zu erzählen, immer neue Um= stände hinzufügend, so daß man nicht zweifeln konnte, daß er die Erscheinungen wirklich geschaut. Statt des Knaben hatte er auch einst ein junges englisches Mädchen genommen, als er ihre Hand bereitet, sah das Kind, nachdem es eine Zeitlang in die Dinte geschaut, einen Besen, der kehrte, ohne daß ihn ein Mann geführt, und erschrack darüber so sehr, daß sie nicht länger mehr hineinblicken mochte. Der Magier hatte bei einem tieser Versuche des anwesenden Lev Delaborde ge= spannte Aufmerksamkeit und die Macht, die sein Blick auf die Berson des Europäers übte, wohl bemerkt, und sagte ihm, als er den Anaben entlassen: er sei sicher, durch ihn mit dem glei= chen Erfolg, wie mit dem Entlassenen zu wirken. Die Gesell= schaft brang in ihn, den Versuch zu wagen; nur ungern gab er der Aufforderung nach, und sah in kurzer Frist seine Ge= stalt, seine Augen sich trüben im Schwanken ber Flüssigfeit, sah bald auch etwas; aber ein Grauen wandelte ihn an, und er brach ab, vorwendend: es sei vergebens, er sehe nichts. faufte ihm indessen später um 30 Piafter bas Geheinmiß ab, und übte das Gelernte sogleich an seiner Seite mit Erfolg am Knaben besselben aus. Schnell nach Alexandria berufen, setzte er die Versuche um so eifriger fort, weil er dort ein Einver= ständniß des Magiers mit den Knaben, die er überdem in den

entlegensten Quartieren ber Stadt aufsuchte, nicht fürchten burfte, und es gelang ihm damit, wie er sagt, wunderbar. Unter Andern ließ er eines Tages Lord Brudhoe, der in Cairo war, erscheinen, und der Knabe in der Beschreibung seines Anzugs, den er genau angab, sagte unter Anderm: sieh, das ist sonderbar, er hat einen Säbel von Silber. In der That war der Lord vielleicht der Einzige in Afrika, der einen Säbel in filberner Scheide trug. Ein anderesmal sollte er einen Dieb im Hause des Dragoman Msarra in Cairo entdecken, aber der Bote wollte trot vielen Rauches und starker Beschwörungen nicht erscheinen. Endlich fam er doch, und gab die Beschrei= bung seiner Gestalt, und von Bart und Turban, daß man nicht zweifeln durfte, er stehe vor ihm. Auch ein Engländer, ber lange in Aeghpten gewohnt, lernte die Kunft vom Magier. Der Berichterstatter im Review wollte eine Probe damit an= ftellen, und sandte nach einem Knaben. Der Proces wurde durchgemacht, und gelang vollkommen. Begierig zu erfahren, worin das Geheinniß bestehe, erfuhr er: daß es ihm nur durch genaue Wiederholung der Formeln, die ihn der Magier ge= sehrt, gelungen sei. Er sei übrigens keiner Art von Gewalt ober Einfluß auf das Kind sich bewußt, und es finde durchaus fein geheimes Einverständniß von dieser Seite statt; und obgleich er später den gleichen Versuch noch mehrmal mit dem gleichen Erfolge wiederholte, sagte er doch immer, er wisse burchaus nicht, wie das Alles also sich begebe.

In der That konnte von einem solchen Einverständnisse zwischen dem Magier und dem Knaben nicht die Rede sein, da es den Fragenden völlig frei stand, jeden Beliebigen von irgend woher zu wählen, und den Vorbereiteten dann um jede beliebige Person zu befragen. Auch der Magier trieb nicht irgend eine Gauselei, etwa mit Anwendung eines Spiegels; die Zuschauer kannten schon, wie ein Augenzeuge ausdrücklich sagt, diese flache, moderne Erklärung, und merkten scharf auf. Der Schauplatz war Lane's Zimmer, 15 Fuß lang, auf 10 Breite; eine Thüre führte aus ihm in ein Cabinet, das sonst keinen Zugang hatte, und wo niemand sich befand. Im Zimmer selbst war bei einem Versuche nur er, der Magier und der Knabe,

und Osman der Dolinetscher des Consulates. Der Magier saß still auf dem Sopha zwischen Lane und Osman, und der Erste beobachtete ihn und den Gefährten aufs allerschärfste, wie er mit seiner Linken die Finger von des Knaben rechter Hand, in der die Dinte sich befand, hielt, und nicht gestattete, daß er auch nur einen Augenblick die ganze Zeit über von ihr auffah. Bei jeder Frage beobachtete der Zeuge den Doman aufs schärfste, und war gewiß, daß dieser dem Magier oder Knaben kein Zeichen gegeben; auch kannte er meist die geforderten Personen nicht. Er hatte Sorge getragen, daß er nie zuvor Verkehr dem Anaben haben konnte, und sah wohl auch mitunter den Versuch mißlingen, wenn er im Falle war, Notizen mittheilen zu können. Kurz, es war keine Vorsicht zu ersinnen, die er nicht angewendet hätte. Einer der Augenzeugen bei andern Versuchen der Art versichert: es hätten wohl auch Zuschauer zwischen dem Magier und dem Anaben gesessen; der Erste sei zubem auch, wenn die Sache einmal im Gange gewesen, mit= unter aufgestanden, und im Zimmer umbergegangen, so daß, da die Annahme eines groben Betruges ganz unstatthaft ist, zur Erklärung ein ganz anderer Weg eingeschlagen wer= ben muß.

Da der Knabe Dinge sieht, die fernab in Raum und Zeit von ihm liegen, und die kein Anderer der Anwesenden gewahrt, so ist er hellsehend; da er es aber nicht gewesen, als man ihn gerufen, so ist er es geworden, kann es aber durch keinen Aubern als den Magier geworden sein. Dieser aber ist ein solcher, der sich auf dergleichen versteht, und auch die Gabe der Mittheilung an Leute, die dafür empfänglich sind, besitzt. Wie nämlich Laborde um die Einweihung in das Geheimniß mit ihm unterhandelt, rühmt er sich: wie er, von zwei berühm= ten Scheikh's seines Landes unterrichtet, neben diesem noch viel andere besitze; und der Europäer hat dabei Gelegenheit zu be= merken, daß manche dieser Wirkungen auf tiefen physikalischen Kenntnissen, andere auf einem mit Raschheit und Ungestüm wirksamen Magnetism ruhen. So sagt er unter Anderm: "Ich habe überdem die Gewalt, jemand auf der Stelle einschlafen zu inachen, oder zu bewirken, daß er niederstürzt, sich an der

Erde wälzt, in Wuth geräth, und doch mitten in diesen Anfallen mir Rede stehen und seine Geheimnisse enthüllen nuß. Gefällt es mir noch, dann lasse ich irgend eine Person auf einem isolirten Taburete niedersitzen, und indem ich mit besondern Manipulationen (dieselben, deren die Magnetiseure sich bedienen) mich um ihn bewege, bewirke ich, daß er auf der Stelle ein= schläft, so jedoch, daß er mit offenen Augen spricht und sich benimmt, als sei er wach ganz und gar, was dann zu den wunderbarsten Ergebnissen führt." Man sieht also: hier ist eine entschieden fräftige, leicht in Mittheilung übergehende magne= tische Anlage, die sich auch an einem burchdringenden, Alles bewältigenden Auge, dessen Macht selbst Laborde gefühlt, zu erkennen gibt. Die größere ober geringere Empfänglichkeit des gewählten Individuums scheint gleichfalls das Gelingen zu be= dingen; solche, die gleich anfangs in ihren Angaben geirrt, werden daher als untauglich oder zu alt entlassen; die aber im Beginne schon das Rechte getroffen, blieben auch fortan bei ihm. Indem der Magier den Knaben bei der Hand faßt, und ihm zugleich gebietet, daß er unausgesetzt in die Flüssigkeit berselben blicke, muß sich vom Auge zur Hand und von dieser wieder zum andern Auge eine Strömung bilden, die gegen ben Anaben gerichtet, allmälig in ihm jene magnetische Lösung her= rorruft, die zum Hellsehen nothwendig erfordert wird. Rauch von Coriandersaamen, Amber und andern ätherische Dele enthaltenden Specereien, in die für schnellste Wirkung tauglichste Dunstform gebracht, wird auch seinerseits durch Stimmung der Empfänglichkeit förderlich mitwirken, wenn anders sonstige physische Einwirkungen nicht stören, wie es einmal geschehen, als stürmischer Himmel, wie der Magier gefürchtet, den Bersuch gänzlich mißlingen machte. Der Eintritt ber Wirkung zeigt sich durch eine Amvandlung der Furcht, ja bei reizbaren Indi= viduen des Schreckens, und eine Trübung und Verwirrung des Auges im Schwanken ber Flüssigkeit in der Hand, wie selbst Delaborde beim Versuch sie fühlte. Der Zustand bildet sich in stufemveisem Fortschritt langsam und allmälig aus, und diese Stusen werben von Seite des Magiers durch die nacheinander verbrannten Anrufungen jener Geister, die mit dem Hellsehen 39\*

wirksam eintreten sollen, von Seite bes Anaben durch bie Folge jener Erscheinungsreihe bezeichnet, die von der Selbst= sviegelung ihren Ausgang nehmend, durch den fegenden Besen zu dem Manne, der ihn führt, übergeht; dann durch sieben Flaggen verschiedener Farben, als eben so viele Grade des Fortschrittes, vorschreitet, und mit der Schließung des Kreises ber bienstbaren Geister um ihren Herrn, den Sultan, her sich geschlossen findet. Der Knabe ist nun hellsehend, der Tropfen Dinte ist, was ber Ernstallspiegel in jenem älteren Bersuche, wie der Sultan, was dort der Mann in alter Tracht; er dient bem Hellschen zum Refleze, bas eben barum, wie bie Heiligen die Dinge recht im Spiegel der Gottheit schauen, in diesem Naturspiegel sie catoptrisch, und darum verkehrt erblicken muß. Wie aber nun alle Naturkräfte ihre Herren haben, und der Gebieter ber magnetischen, ben alle von ihnen Belebten um= stehen, und nach dem sie unverwandt hinblicken, im Erdpol wohnt, so hat auch jede geistige Macht einen geistigen Gebieter in Mitte des geistigen Kreises wohnend, der ihr sichtbar wird, wenn sie burch Steigerung in diesen seinen Kreis sich einge= führt findet. Wie aber in jenem höheren Schauen, der stete Gegenstand besselben, und die Liebe des Schauenden, der Herr es ist, der den Zustand herbeigeführt, und dabei Betrachtungen, Gebete, Weihen mitwirkend erscheinen; so ist es hier der Ma= gier und die geistige Macht, mit der er im Rapporte steht, und die verschiedenen Anrufungen, die er durch des Feuers Zunge, oder die eigene zu ihm reben läßt, entsprechen genau den verschiedenen Stadien des Zustandes, den er hervorbringen will, und in denen die allmälige Uebertragung des Rapportes vom Beschwörenden auf den Beschworenen sich vollbringt. Der Hof des Sultans ift dann, nach orientalischer Anschauungsweise, nur der geistige Zauberfreis im Reflexe, in dessen Centrum das unvermittelte Sehen in der Gegenwart erfolgt; und die Citationen durch die ausgesendeten Boten bezeichnen nur die Richtungen der centralschauenden Thätigkeit auf diesen oder jenen Gegenstand, ber bann sogleich in ben Gesichtsfreis tritt, und zwar so, daß er in der Scele des Fragenden geschaut und gelesen wird. Der Zustand aber, wie er allmälig stufen=

weise sich gebildet, so auch nimmt er gradweise wieder ab; die Bilder schienen, nach Aussage der Zeugen, gegen das Ende allmälig sich mehr und mehr zu trüben, und verlieren sich ganz, wenn der Magier, die Daumen auf die Augen des Knaben legend, entgegengesette Strömung hervorruft, und dadurch den Rapport abreißt. Der Zustand, in dem alsdann der Knabe sich befindet, die Trunkenheit, das Unstäte im Auge, der Schweiß, der ihm auf der Stirne steht, und das Angegriffen= sein seines ganzen Wesens geben Zeugniß von dem Grade der Aufregung, in dem er sich zuvor befunden. Die Naturanlage und die Kraft des Magiers ist dabei, wie man sieht, das Wesentliche; und man merkt es dem Berichte der Europäer, die seine Kunst ihm abgelernt, leicht an: daß der Drientale ihnen wohl die Form treulich mitgetheilt, vom Wesen der Sache aber ihnen nicht mehr geben konnte, als er schon in ihnen vorge= funden, und etwa vorübergehend durch seine größere Kraft belebt, was die Resultate im Anfange verwirren, gegen das Ende aber ganz rückgängig machen mochte.

Wie um das Schauen im Ernstall und Spiegel, so ift es um alle verwandten Verzweigungen der Wahrsagerei beschaffen. Ob jemand vor Sonnenuntergang aus breien Brunnen, mach einer alten Zauberanweisung, ober aus dem Taufbecken in einen Becher Wasser schöpft; ob er ein Feuer zündet, und nach Beschwörung der Geister des Wassers und des Feners, um in den Clementen die Zukunft zu erschauen sucht; ob es ein glänzend polirtes Schwert ift, das viele Leute schon erschla= gen, oder auch die Patene des Priesters, auf der man nach Meister Hartliebs Ausdruck, Gott in der Messe handelt und wandelt; oder ob man endlich geschmolzene Metalle oder Wachs ins Wasser gießt, es lauft Alles auf dasselbe hinaus. Alle, selbst der Nagel eines Kindes, dessen man mitunter sich ge= braucht, dienen nur als Spiegel; und wenn der Hellsehende darin Wahrheit mit naheliegendem Trug erblickt, so wird dem Andern nichts als ber Reflex seiner eigenen Bethörung ent= gegentreten. Den magischen zweideutigen Künsten bieser Art schließen sofort jene sich an, die, aus der früheren Naturverehrung hervorgegangen, über dem Grundsatze sich erbauten: alle

geistige Freiheit in jeglichem Thun und Handeln sei von einer fatalistischen Naturnothwendigkeit beherrscht, jegliches Lebens= schicksal liege daher in seinen bedingenden Motiven keimhaft in der Natur verborgen, und lasse sich sohin, ehe denn es sich vollbringe, zum Voraus in ihr lesen und erkennen. Aus diesem Grundsatze gingen dann Auspicien und Augurien hervor; Blig, Donner und Wetterleuchten wurden in ihnen Boten der ver= hüllten Zukunft, im Erdbeben tönten dumpf die Warnungen bes Schicksals aus den Tiefen, das brandende Meer müht sich, von ihr zu reden, und Windesbrausen stürmt seinen Verhäng= nissen voran. An Pflanzen und Bäumen thun sie sich zum Voraus kund; und wie die Thiere sie in ihren Eingeweiden eingeschrieben tragen, so senkt sie, wie den Schritt des Rosses, so auch besonders den Flug der Bögel, die in verhüllter Sprache von ihr zu singen und zu sagen wissen. Bedeutsam sind daher auch vor Vielem die Träume, bedeutsam auch die Geburten, weil ungewöhnliche Ereignisse in der moralischen Welt, durch selt= same Gestaltungen in der organischen sich anzufündigen pflegen. Auch die Loose fallen so oder anders durch dieselbe Naturmacht, die auch die Ereignisse so oder anders wendet; und so deutet benn im allgemeinen Zusammenhang immer eines auf bas andere zurück. Vor Allem ist es ber Himmel, — jenem Glauben zugleich Spiegel alles Irdischen, und die Stätte, wo die Schicksalsloose ausgehängt werden, damit jeder Sterbliche die seinigen erkenne, der vorzüglich in letzterer Hinsicht viele ausgezeichnete Geister beschäftigt hat, die es an keiner Mühe haben fehlen lassen, um seine Geheimnisse zu ergründen. Wenn aber ihr Bemühen in mauchen Fällen, die sich nicht wohl abläugnen lassen, zu einem Resultat geführt, so ist es minder Folge der angestellten Rech= nungen gewesen, als durch ein inneres Hellsehen des Astrolo= gen, dem das Horoskop nur zum strahlensammelnden Spie= gel gedient, gelungen. Die Rechnung konnte auch darum nicht zum Ziele führen, weil einerseits bei mangelhafter Kenntniß bes Planetensnstems schon mehrere Hauptgleichungen ihr gesehlt, andererseits das Horoskop nicht auf den Moment der Geburt, sondern auf den der Empfängniß hätte gestellt sein mussen. Uebrigens hat es der Kunst, wie trüglich sie immer in so vielen

Fällen sich erwiesen, nicht an Recheit in der Anwendung ge= fehlt. Cecco Esculano, ein berühmter Aftrolog des vierzehnten Jahrhunderts, der ein Buch: Comment. in sphaeram Sacrobusti über seine Runft bekannt gemacht, war wegen Rückfäl= ligkeit in alte Irrthümer im Jahre 1327 von der Inquisition zum Tode verurtheilt worden. In seinem Urtheil wird unter Anderm als Grund angegeben: weil er in seinen Vorlesungen gesagt, durch die Herrschaft der Quarte der achten Sphäre würden göttliche Menschen geboren, die sich Dii de Nabcoh (wahrscheinlich erhabene Götter, vom semitischen Nabi, hoch) neunten, und die Gesetze und Meinungen ber Welt änderten, wie Monses, Merlin und Simon ber Magier gethan. Weiter darum, daß er gelehrt: weil Christus bei seiner Geburt das Zeichen der Wage und zwar im zehnten Grade ihres Aufstei= gens gehabt, barum muffe sein Tob für recht verhängt gehalten werden vermöge der Vorhersagung, er habe auch sterben müssen bes Tobes, den er wirklich gestorben. Weil ihm ferner im Winkel der Erde das Zeichen des Steinbocks gestanden, habe er müssen in einem Stalle geboren werben; seine Armuth habe sich eben so als die natürliche Folge davon ergeben, daß der Scorpion im zweiten Hause sich befunden; seine tiefe, unter Metaphern verhüllte Weisheit aber sei ihm gekommen, weil Mercur im Zeichen ber Zwillinge in seinem eigenen Hause, und im neunten Himmelstheil sich befunden. Gine solche Lehre, die den höchsten Act göttlicher Freiheit in dieser Weise von der Naturnothwendigkeit ganz und gar abhängig macht, mußte von der Kirche mit aller Entschiedenheit abgewehrt werden, und man sieht, wie nahe auch hier bämonischer Trug lauert. Das ist auch mehr oder weniger bei den verwandten Künsten der Fall, und sie gehören daher alle näher oder ferner der Bor= schule bämonischer Mustik an; am meisten jene, die sich zugleich einen Mißbrauch bes Heiligen gestatten. Denn wie bas Krank= hafte gewisser Gattung ein Medium des Bösen ist, an das es sich mit Vorliebe hängt, so ber Wahn im Geiste, ber eben auch seinen frankhaften Zustand bezeichnet. Und wie das Bose in zwei Arten sich offenbart: einmal im Nichtthun bes gebote= nen Thuns, und bann im Thun bes Schlechten, so gibt diese

geistige Krankheit in zwei Weisen sich kund: einmal im Nichtsglauben bessen, was beglaubigt ist, und dann im Glauben bessen, was als unglaubhaft verworsen werden sollte; also im Unglauben und im Aberglauben. Beide also, in allen ihren vielfältig wuchernden Verzweigungen, sind gleich sehr Aneignungsmittel für das Schlechte, und werden dadurch zu Bänsbern, die den Menschen mit dem wurzelhaft Bösen einigen.

## 3. Der Geifterbann.

Die Selbstbegeisterung hat ihre Schranken, die Erregung burch Natureinflüsse ist gebunden und selber wieder bindend, beides will dem weiterstrebenden Geiste nicht gefallen; darum sieht er sich in allen Kreisen des Daseins um, ob ihm nicht etwa Mächte begegnen, die stärker und wirksamer denn er, und jene Hemmnisse nicht kennend, ihn auch stärker ergreifen, und dabei, statt ihn an die physische Natur zu binden, vielmehr Befreiung von ihr dem Verbündeten gewähren. Gibt es un= sichtbare, höher gestellte geistige Mächte, dann werden sie solches zu leisten im Stande sein; eben ihrer höheren Stellung wegen wohnen ihnen auch größere, umfassendere Kräfte ein, und es muß ihnen daher ein Leichtes sein, ben tiefer gestellten Beist, ihn zu sich erhebend, von Innen heraus in sich zu steigern und zu höhen, und dadurch ben Kreis seiner Macht zu erweitern. Sie sind überdem freie Naturen; ihre Einwirfung auf andere freie Geister, die ihre Hülfe in Anspruch nehmen, wird daher nach Art alles geistigen Verkehres, wohl auf der Bedingung gegenseitiger Leistung, keineswegs aber einer unwirrbigen Anecht= schaft ruhen, wie sie die Naturmächte fordern, die selbst blind gebunden und nur bindende Wirkung übend, auch da, wo sie zu geben und zu bereichern scheinen, nur knechten und niederziehen. Der Mensch selbst, wie er durch sein Leibliches mit den Einen zusammenhängt, so hat er in seinem Seelischen ein Congenia= les, das zu den Andern hinüberführt; er kann also mit Beiden anknüpfen nach überlegter Wahl und eigenem Wohlgefallen. Die Naturstoffe aber lassen sich nehmen, auf die Bedingung,

daß der Nehmende auch von ihnen sich nehmen lasse; die Bei= ster hingegen wollen gewonnen sein, auf die andere Bedingung hin, sich von ihnen wieder gewinnen zu lassen. Schon bei jenem Schauen in die Ferne sind sie am geistigen Horizont heraufge= stiegen, und die Art von Wahrsagung, die auf diesem Schauen ruht, streift gang nahe an ihr Reich. Juß zu fassen in biesent Reiche ist daher die nächste Stufe für den keck vorstrebenden Geift, und er sieht sich nach Weg und Weise um, um zur Er= füllung bieses seines Wunsches zu gelangen. Da kommen ihm, bem Suchenben, bann die Mittel hilfreich entgegen, burch die der geistige Mensch sich selbst bemeisternd, sich über sich selbst erhebt! Wie sollte, zum Beispiel, nicht ben Sangesweisen, die über die eigene Scele so großen Zauber üben, und von ihr ans über Andere, die noch im Leibesleben befangen sind, nicht auch ähnliche Macht über die Geschiedenen, und so auch selbst über höhere Geister einwohnen? Uebt ja roch die Kirche in ihren Anrufungen der Heiligen, in ihren Beschwörungen der Besessenen eine ähnliche Einwirkung auf die unsichtbaren Geisterreiche aus; warum follten diese den magi= schen Beschwörungen, ben Bitten um Erhörung, bem Zauber, der in geheinmisvollen Worten und ihren wohlgeordneten Zusammenfügungen liegt, nöthigenfalls auch den Drohungen sich verschließen? Man hat die spröde Abweisung solcher Zu= bringlichkeit nicht für glaubhaft halten können, und indem man in diesem Glauben frisch ans Werk gegangen, hat sich die the= urgische Magie in ihrem ganzen Umfange ausgebildet.

Um sich zu überzeugen, wie weit die alte Zeit diese thesurgischen Künste getrieben, darf man nur die Schristen des Prochus, Porphyrius, besonders des Jamblichus De mysteriis lesen. Da sehen wir die Geister der Höhe, die im Lichte wohnen; die der Mitte, deren Sitz im Lustraum ist; endlich die der Tiese, denen die Erde zu ihrem Wirkungsgebiete ansgewiesen, je nach ihrer Art geschaart; und von allen und jestem die Natur, die Gestalten, in denen sie sich zeigen, ihre Schöne und Hästlichseit, die Weise, in der sie wirken und sich bewegen, ihre Macht, ihr Licht und Feuer und ihre Größe, ihre ganze Gesinnung, ihr Charakter, und überhanpt ihre ganze

geistige und moralische Physiognomie ausgelegt. Aus dieser voll= kommenen Kenntniß ihrer Wesenheit werden dann die Merkmale abgezogen, durch die sie von einander zu unterscheiden sind, damit der Nahende wisse: wie sie nach Gebühr zu empfangen, mit welchen Werken ihnen zu begegnen, mit welchen Spriichen sie zu beschwören, mit welchen Anrufungen sie zu ehren seien; ob sie die Opfer mehr lieben, ober Räucherungen, ober Sang und Klang, damit jeder wisse, welche Gaben er von jedem zu begehren. Durch Alles das wird dann der dreifache Weg an= gebahnt, um von der äußerlichen blos sinnlichen Anschauung benselben, fortschreitend durch die eingebildete Bision des Epopten, endlich zur intellectnalen Anschauung in ber Autopsie zu gelangen. Nicht Beschwörungen allein, auch Drohungen werden vorzüglich bei der Nefromantie zur Hervor= rufung ber zögernben Manen angewendet, und Statius hat uns in der Schilderung einer solchen Handlung, die Tiresias vorgenommen, die ganze Weise derselben aufbehalten. furchtbarsten war darin das thessalische Ritual, und wahrhaft grausenerregend ist das Bild, das Lucanus von einer in den bort vorgeschriebenen Formen angestellten Beschwörung eines römischen Legionärs durch eine solche dämonische Beschwörerin entworfen. Sie hat in die Leiche, nachdem sie ihr die Rehle durchgeschnitten, einen Hacken eingeschlagen, und sie damit über Fels und Stein in eine diesen stygischen Beheimnissen geweihte Höhle, in Mitte des tiefsten, nie vom Lichte durchdrungenen Walddunkels hineingeschleppt. Nun legt sie ihre furienhafte schwarze Amtskleidung an, und läßt die gelösten, von einer Biper um= wundenen, starrenden Haare das Gesicht beschatten. Sie füllt nun die Bruft des Todten wieder mit warmem Blute aus fri= scher Wunde hervorgeströmt; feine Giftart, die die Natur in böser Geburt hervorgetrieben, fehlt dem Werke der Finsterniß. Was man den Schaum des Mondes nennt, der Geifer wasser= scheuer Hunde, die Eingeweide des Lyng, Knochen der Hyäne, Drachenaugen, die geflügelte Schlange ber Wüste, ber Ceraft, die Giftkräuter allzumal; nichts fehlt von Allem, was je ein Gifthauch ber Natur berührt. Nun hebt die Beschwörung mit einem mistonenden Murmeln an, das, allmälig sich steigernd,

bald zu einem der Menschensprache ungleichen Tosen anschwillt; und Hundegebell, Wolfsgewinsel, Arötengequack, Gulenklage, Schlangengezische, Geheuf ber Meeresbrandung, Waldessausen und Donnergebrülle in eins verbindend, allmälig in den furcht= baren thessalischen Zaubersang sich articulirt. Die Eumeniden, der Sthx, das Chaos, Pluto, der Tod, Persephone, Hecate, Cerberus, die Parzen, Alle werden sie der Reihe nach beschworen: ihr Mächte des Abgrundes, hört auf meine Bitten! habe ich anders mit unreinem gränelgefülltem Munde Euch gerufen; habe ich je niichtern von Menschenfleisch Euch biesen Sang gesungen; habe ich je volle Herzen, mit warmem Gehirn gerie= ben, Euch dargebracht, und in Opferschalen Kindeshäupter und ihre Eingeweide vor Euch aufgestellt! Wie nun der aufdäm= mernde Schatten noch immer Schen hat, in den Körper zu fahren und ihr Rede zu stehen, da ergrimmt die Hexe über die Zögerung, und wüthend die Leiche mit einer lebendigen Giftschlange peitschend, fährt sie fort, die Stille des Schattenreiches mit ihren Drohungen zu durchheulen. Du Tisiphone und harthörige Megäre! wollt Ihr den unseligen Schatten mir nicht mit Gepeitsche zutreiben? mit Euren wahren Namen werde ich Euch beschwören, und die stygischen Hunde im Lichte des Tages an die Kette legen; über Gräben und Scheiterhaufen will ich Euch folgen, aus allen Grabeshügeln Euch vertreiben. Dich, Hecate! werde ich in Deiner bleichen hinschwindenden Gestalt binden, daß Du nicht ferner mehr die Form zu wandeln vermagst! Dein Geheimniß, Persephone! will ich fund geben, und über Dich, arger Richter! will ich ben gelösten Titan senden. Werdet Ihr gehorchen? oder muß ich den anrufen (den Dämo= gorgon), bei bessen Erscheinen bie Erde erbebt, bamit die be= bende Furie unter seinem Schlage gehorchen lernt. Zuletzt wendet sie sich an den Schatten, ihm versprechend: daß fortan nimmer seine Ruhe gestört werden solle, wenn er nur diesmal ihr Folge leiste. Erst nachdem er aus der Leiche der Wüthen= ben Rede gestanden, und nun um den Tod fleht, gewährt sie ihm endlich die Bitte, neuer Zanbergefänge sich dabei gebrauchend, und übergibt die Leiche dann den Flammen. Es ist fein Zweisel, die Hölle mußte, ob solcher Beschwörung, in ihren

Tiefen sich bewegen, und ein dumpfes Echo ihr aus dem Absgrunde antworten; denn der Dämon hatte, was er immerdar sucht, eine ihm geweihte Stätte am Lichte des Tages, unter der ein Schlund des Abgrundes sich ausgetieft, der in Mitte dämonischer Bethörung jeglichen Gränel auswürgen konnte, und eine Priesterin, die in künstlich herbeigeführter Besessenheit aufsgeregt, zum Leiter dieser Gränel aufs beste bereitet war.

Dieser Grund des Ernstes, den das Heidenthum in einer Zeit, wo das dämonische Wirken überhaupt ungebundener ge= wesen, gelegt, hat sich später auch ins Christenthum fortgesetzt; aber da ihm dort der Stachel sich abgestumpft, kann er glücklicher Weise seltener zu Tage treten, und da das böse Feuer, das in ihm gewühlt, theilweise gebunden worden, sind viele seiner Zweige erdorrt, und es hat sich dafür eine Masse des Wahnes angesetzt, die aufs reichlichste in dem fruchtbaren Bo= den gewuchert, den sie vorgefunden. Gegen das Ende des vo= rigen Jahrhunderts wurde Jean Perez, ein Handwerker von Madrid, vor das Gericht der Inquisition gebracht, angeklagt: er habe zum öfteren sich geäußert, es gebe keine Teufel ober sonstige höllische Geister, die das Vermögen hätten, sich mensch= licher Seelen zu bemeistern. Er war im ersten Berhör ber ganzen Anklage geständig, und indem er die Gründe, die ihn zu diesem Glauben gebracht, auslegte, erklärte er zugleich: er sei willig, seinen Jrrthum aufzugeben, und unterziehe sich gern jeder Buße, die man ihm bei der Lossprechung auflegen wolle. Er erzählt aber: ich hatte an meiner Person, meiner Familie, meinen Gütern und in meinem Geschäfte so viel Unglück erfah= ren, daß ich alle Geduld verlor, und in einer Anwandlung von Berzweiflung den Teufel mir zu Hülfe in meiner Berlegenheit, und zur Rache an meinen Feinden aufrief, und ihm dagegen meine Person und meine Seele zum Lohne anbot. Ich wieder= holte mehrere Tage hintereinander diese meine Anrufung, aber immer vergebens, der Tenfel kam nicht. Ich wendete mich daher an einen armen Mann, der für einen Zauberer galt, und der sührte mich zu einer Frau, die er mir rühmte als eine solche, die ein weit größeres Geschick benn er habe in allen Zauberfünsten. Die nun rieth mir: mich brei Nächte hinter=

einander auf den Hügel Des vitillas zu begeben, dort mit lauter Stimme Lucifern anzurusen, unter dem Namen eines Engels bes Lichtes, und dabei, ihm meine Seele übergebend, Gott und dem Christenthume abzusagen. Ich that, wie sie gerathen, aber ich sah und vernahm nichts. Sie rieth mir nun, meinen Rosenfranz, mein Scapulier und alle Zeichen eines Chriften von mir zu thun, und frank und frei der Treue gegen Gott zu ent= sagen, und dafür Lucifern mich pflichtig zu machen durch die Erklärung: daß ich seine Gottheit für größer und seine Macht für höher halte, als die von Gott selbst; und dann; nachdem ich mich vollkommen in dieser meiner Gesinnung befestigt, das, was ich zuvor gethan, noch einmal in drei nacheinanderfolgen= ben Nächten zu wiederholen. Ich führte das Alles pünktlich aus, aber der Engel des Lichtes wollte mir nicht erscheinen. Die Alte rieth mir mm, mit meinem Blute meine Seele bem Lucifer, als ihrem Herrn und Meister, zu verschreiben; bas Papier dann an den Ort zu tragen, wo ich meine Anrusungen gemacht, und während ich dasselbe in Händen hielte, meine früheren Worte zu wiederholen. Ich machte es so, wie sie gesagt, aber Alles vergebens. Indem ich das Vorgegangene nun bei mir überlegte, urtheilte ich: wenn es Teufel gabe, und wenn es wahr wäre, daß sie ein so großes Verlangen trügen, sich menschlicher Seelen zu bemächtigen, dann hätte ihnen ohn= möglich eine bessere Gelegenheit dazu geboten werden können, als die meinige. Da sie nun aber keinen Gebrauch von mei= nem aufrichtigen Anerbieten gemacht, so ist es also nicht wahr, daß es Dämonen gibt; Zanberer und Zauberinnen haben also fein wahres Pact mit dem Teufel gemacht, und sie müssen, die Einen wie die Andern, mithin Gaukler und Betrüger sein. 1) Der Mann hat nach seinem Berstande recht geurtheilt, für ihn gab es keine Beister, die ein Berbündiß mit ihm aufrichten wollten. In taufend und taufend ähnlichen Fällen ist das Gleiche der Fall gewesen; aber wenn es auch nur einmal eingetreten, hat die allgemeine Regel, die er übereilt aus seinem Falle,

<sup>&#</sup>x27;) L'lorente histoire critique de l'inquisition d'espagne. Γ. II. p. 51.

ober aud, aus denen aller andern abgezogen, als eine irrige sich ausgewiesen. Diese Thorheit, die dem Satan zumuthet, daß er sogleich auf den Ruf des ersten Besten erscheine, und seine ungewöhnliche Führung übernehme, ist ganz gleicher Art mit der andern, die von Gott verlangt, daß er an Jedem, den eine Lust dazu anwandelt, auf eine gehörig insinuirte Bitte sogleich Wunder thue, und jeden Augenblick die von ihm weise gefügte Ordnung der Dinge durch solche Wunderthaten störend Dem oberflächlichsten Blick auf den Gang der Ereignisse zeigt sich, daß dem nicht also sei. Der Mensch ist nämlich in der Regel auf die gewöhnliche Ordnung angewiesen; seine Führungen zum Guten sind in diese Ordnung hineingelegt, und insbesondere der Kirche anvertraut. Die Ver= führungen zum Bösen treten nicht über dieselbe Linie hinaus; sie sind in dem schwarzen Faden eingeflochten, der mit dem goldenen sich verschlingt. Wohl ragt die Kirche in eine höhere Ordnung hinein, sie hat ihre Sacramentalien und Sacramente, die in ihr wurzeln; sie nimmt die Zwischenkunft der heiligen und höheren Mächte und Gottes in ihnen in Anspruch; sie exorcisirt auch bose Geister. Aber jene heiligen Weihen sind nicht fünstliche Gebilde, ihrer Hände Werk, sondern Gnaden, die ihr gegeben worden. Sie beschwört nicht die Heiligen und Himmelsgeister, sie mit eiteln Worten binden zu können wähnend, sondern sie fleht zu ihnen, sie anrufend. Auch das Schwert, mit dem sie die bosen Geister schlägt, ist keine durch Incantationen geweihte Waffe, in ihrer Werkstätte geschmiedet; es ist nur das Schwert ihres Meisters, unter seinem Segen zur Abwehr geschwungen; und bei diesen ihren Abwehrungen wie bei ihren Anrufungen vermißt sie sich nie eines mit Nothwendigkeit eintretenden Erfolgs, sie stellt ihn jedesmal Gott anheim. Sollte es nun anders auf der entgegengesetzten Seite gehalten werden? Sollten die Exsecramentalien und die Exsecramente, nach eigenem Dümkel künstlich componirt, größere Macht besitzen, als jene Mittel von Oben herab zum Heil gewähren? Gollte der Satan gehalten sein, jedem beschwörenden Worte des nieder gestellten Sterblichen Folge zu leisten; oder wenn er auch die Neigung dazu hätte, sollte es ihm gestattet sein, jegliches

solche Wort sogleich beim Worte nehmend, zur That zu machen, und dadurch die natürliche Ordnung ber Dinge, die Gott so sorgsam achtet, und in die er nie ohne höhere Absicht eingreift, burch ein stetes Einwirken von seiner Seite unaufhörlich zu stören und zu verwirren? Das Höchste, was sich einräumen läßt, ist, daß von beiben Seiten mit gleichem Maage gemessen werde, wenn auch Heil und Unheil in ungleichem Maaße sich angeeignet finden. Eben dann aber, da, wie wir früher gesehen, im Kreise ber Heiligen und ihres Wundergebietes nach ber guten Seite hin Ausnahmen von der Regel des gewöhnlichen Lebens nicht selten eingetreten, muß man solche auch auf der anderen gestatten; und es wird dem bosen Principe nicht ge= wehrt sein, seinerseits gleichfalls unter gewissen Umständen in ungewöhnliche Verbindungen mit Einzelnen einzugehen, und ihren Beschwörungen Folge zu leisten. Ja man wird, wenn man die allgemeine Spaltung, die durch alle irdischen Dinge geht, und das ihr einwohnende Gesetz des Gegensatzes erwägt, zu der Annahme sich gedrungen finden: eben die Entbindung eines nach Aufwärts gerichteten bedinge gewissermaßen die Ent= bindung eines nach Abwärts gehenden, nicht zwar ihrer Wirklichkeit, aber ihrer Möglichkeit nach, so daß mit dem überge= wöhnlich Heiligen auch das ungewöhnlich Dämonische sich zeigt und mit ihm verschwindet, eine Ginrichtung höherer Erbarmun= gen, ohne die die vielfach angefochtene menschliche Natur nicht leicht überlegener Angriffe sich zu erwehren wüßte.

Schon die älteren Zauberbücher, deren etwa Anselm vont Parma, Pietro de Apono u. A. sich gebraucht, sind größtenstheils auf den Glauben gedaut: es seien die Reiche der Finssterniß leichten Anlaufs mit großen Worten in die Dienstbarkeit des Menschen zu nöthigen, oder gar die des Lichtes unter sein Joch zu zwingen, wenn er die in ihnen enthaltene Formel spreche. Es mochten unter diesen Formeln welche sein, die aus einem bestimmten Geisterversehr hervorgegangen, in der Geistersprache redeten, und durch die Tradition dann sich fortgespflanzt; die meisten waren sicher willsührlich ersunden, oder wie Recepte nach bestimmten selbstgegebenen Regeln zusammengesetzt. Die neueren aber, darunter besonders das neueste, Faust's

Höllenzwang, haben es gar bis zum Abgeschmackten und Aber= witzigen getrieben. Da wird uns das Nitual aufgeschlagen, dessen richtige Anwendung die Geister mit höchster Gewalt zu zwingen vermag, daß sie müssen erscheinen und vor dem gezo= genen Kreise sich einstellen, und geben Alles, was der Beschwörer von ihnen begehrt. Aller Himmelsgeister, Planeten= geister und Elementargeister Gestalt, Macht und Herrscherwürde, zugleich aber auch ihr Zwang und ihre Zugänglichkeit wird uns fund gethan, und wir werden unterrichtet, wie ihre Sigille ober Titel gestaltet sind. Der dreifache Höllenzwang lehrt uns dann, wie diese Sigillen mit kohlschwarzem Rabenblut auf geschwärztes Jungfrauenpapier zu schreiben, und an dem Rande bes neunfüßigen Zauberfreises, mit ben eingeschriebenen heiligen Namen, aufzustecken an bestimmtem Tage und zu geordneter Stunde, am einsamen ungestörten Orte; während Rauchwerke aus schwarzem Mohnsamen, Schierlingsfraut, Coriander, Sumpfeppich und Safran in ungleichem Gewichte zusammenge= setzt, angezündet werden muß. Sat der Exorcist dann mit sei= nen Gesellen recht gebeichtet und communicirt, auch mit dem Gebet sich wohl versehen, dazu die Grüße mit einem Degen gemacht, womit noch niemand beschädigt worden; hat er sich fest vorgenommen, mit seinem Gewinne dem nothdürftigen Nächsten hülfreich beizuspringen, dann soll er sich vor allen Pacten mit den Beistern hüten; sie miissen ihm ohne das pari= ren, wenn er anders sein Werk mit Umsicht und Fleiß vollbringt. Da wird der barmherzige Gott zuerst im Gebete ange= gangen, daß er, etwa den Geist Aziel, in einem hellen Lichte in lieblicher Gestalt, ohne Aufruhr und Schrecken vor den Areis berufe. Dann folgt der große Höllenzwang im Namen Gottes bes himmlischen Vaters durch seinen allerliebsten Sohn, daß er die Worte seines Mundes gnädiglich erhöre, und dem Beschwörer die Macht und die Kraft verleihe, damit er die Geister binde und bezwinge, sichtbar, willig, in lieblicher Men= schengestalt zu erscheinen, und seine Worte, die mit dem aller= heiligsten Namen vereinbart sind, nicht zu verachten. Darauf folgt die Beschwörung Lucifers, Beelzebubs und aller Obristen, daß sie den Aziel augenblicklich bestellen; oder er, der Exorcist

ein erschaffenes Ebenbild Gottes, ein Geschöpf des wahren Lebens, will sie qualen, martern, peinigen und ängstigen mit Beschwörungen bei dem Machtblute Jesu Christi, daß sie vor ihm im Abgrunde der Hölle nicht sicher sind. Darauf wird ber Geist Aziel selbst beschworen, daß er in schöner menschlicher Geftalt eines zwölfjährigen Jünglings, ohne Rumor, Getüm= mel und Gestank vor dem Kreis erscheine, dort eine wahre Antwort gebe, und dem Manne 299,000 Ducaten bringe, in gültiger gangbarer Münze und unveränderlichem Golde. Zögert er, dann folgt der ewige Fluch über Lucifer und seinen Anhang; neue Citationen im Namen alles dessen, was heilig ist, zuletzt die Hauptbeschwörung in zum Theil unverständlichen Worten, jo lange, bis er endlich nachgibt und ungeduldig ausruft: hier bin ich! was verlangst du von mir, daß du mich so fragest, nun was ist dein Begehr? Das Geschäft wird nun mit ihm abgemacht, und er sofort wieder mit einer anderen, ziemlich höflichen Formel entlassen. Man sieht, das ist eine überaus zahme, ehrsame Zauberei, die im Schweiße ihres Angesichtes nach Meistergesanges Orden, ihr Zauberlied im schwarzen Tone in allen seinen Stollen und Gefätzen aufs Beste fügt und rein= lich auspolirt. Sie hütet sich wohl, ihrer Seele Seligkeit gegen die blanken Ducaten zu riskiren; darum retirirt sie sich in die Rirche, zieht ihre Kreise um den Altar, und sein Horn erfas= send, ficht sie nun tapfer mit den Geistern, die begreiflich mit Verachtung an dem Gaukelwahne vorübergeben.

Wenn nun auch diese geistigen Vogelsteller noch nie einen Geist gesangen, so gibt es doch der Fälle manche, wo die Geister ihrerseits den eingesangen, der ihnen nachgestellt, das Verhältniß entweder geradehin zum Bösen wendend, oder auch wenn sie selber in unentschiedener Natur erscheinen, es in einer schwebenden Ungewisheit und Unentschiedenheit erhaltend und besestigend. Wie nämlich die Geister vielartig in ihrer Natur sich theilen, und zwischen den Guten und Bösen viele Zwischensordnungen, besonders von den Abgeschiedenen eingenommen, die Mitte halten, so gibt es auch der Spmpathien gar viele, in denen diese Geister Verbindung suchen; und manche derselben schreibt. Mostik III.

sich bewegen, und diesen oder jenen vorzugsweise an den einen ober den andern anzuknüpfen. Die ganze Lehre von den Schutzgeistern ruht nach der guten Seite auf einem solchen geordneten Verhältniß; und wie diesen andererseits Truggeister gegenüber= stehen, so ist es denkbar, daß auch solche, die eigentlich weder das Eine noch das Andere sind, in vorübergehender Verbin= dung wie in Freundschaft mit einem Lebenden in besondern Fällen sich einigen, und seinem Rufe Folge leisten. Wir haben schon gesehen, wie zu allen Zeiten jene Hausgeister an den Menschen sich angedrängt; in vielen Fällen ist dabei weder gute noch böse Absicht zu erkennen, und es tritt am öftersten dabei ein gewisser spielend neutraler Bezug hervor, der darum in der Regel weder gesucht noch auch groß gefürchtet wird. Jene Genien, deren seit den Zeiten des Socrates so viele sich gerühmt, scheinen zum Theile gleichfalls dieser Ordnung ber Dinge anzugehören. Torquato Tasso hatte in seiner späteren Zeit eine solche geistige Gemeinschaft, über die uns sein Lebens= beschreiber Mauso Merkwürdiges ausbehalten. Als der Dichter einst zur Herbstzeit bei ihm in Bisaccio sich aufgehalten, hatten sie vielfachen Streit über diesen Geifterverkehr; und Manso gab sich alle Mühe, ihm die Schwachheit auszureden, die nur in den aufsteigenden Dünsten seines melancholischen Tempera= mentes ihren Ursprung habe, da wie driftlich er sich auch sonst verhalten möge, nur einem hohen Grade von Heiligkeit ein so vertrauter Umgang mit Geistern gestattet sein könne. Tasso hatte erwiedert: ja wenn der Geist wirklich nur bei einem An= falle meiner Melancholie sich zeigte; wenn er meiner Ginbil= dungsfraft nur flüchtige und verworrene Vilder ohne inneren Zusammenhang zeigte; wenn, was er sagt, auf nichts hinaus= lausend, albern und unzusammenhängend wäre, würde ich auch der Meinung sein, daß Alles auf Traum und Phantasie hinaus= liefe. Aber es ist ganz anders; dieser Geist ist ein Geift der Wahrheit und des Verstandes, und zwar beides in so hohem Grade, daß er mich öfters zu Wissenschaften erhebt, die über alle meine Vernunft sind, und mir boch zur klarsten Anschauung. gelangen. Er sehrt mich Dinge, die in meinen tiefsten Betrach= tungen mir niemals in die Gedanken gekommen, und die ich

auch niemals von einem Menschen gehört, oder in irgend einem Buche gelesen. Er ist also etwas Wirkliches, er mag nun was immer vor einer Ordnung angehören; ich höre ihn und sehe ihn, ob es gleich mir unmöglich ist, ihn zu be= schreiben. Da nach langem Streite Manso immer nicht von seiner Meinung abwich, sagte Tasso zu ihm: weil Ihr meinen Worten nicht glauben wollt, so muß ich Euch durch Eure eigene Augen überzeugen, daß diese Dinge keine Einbildungen sind. Als sie nun am folgenden Tage wieder beieinander waren, wurde Manso gewahr, wie der Dichter seine Augen plötzlich gegen das Fenster richtete, und dabei unbeweglich stand. Manso rief bem Entzückten und rüttelte ihn, bis Tasso endlich sagte: sieh da den Geist! dem es gefallen, mich heimzusuchen; so betrachte ihn nur, so wirst Du die Wahrheit dessen, was ich sage, er= kennen. Manso sah mit einiger Furcht gegen den Ort, den er ihm zeigte, konnte aber nichts als die Sonnenstrahlen, die das Glas durchschienen, wahrnehmen. Tasso hatte unterdessen mit Heftigkeit zu reden angefangen, bald Fragen an den Geist richtend, dann wieder auf bessen Fragen antwortend, die Manso cben so wenig vernahm, als er irgend jemand sah. Aber die Reden waren in so wundersamen und ausdrucksvollen Worten gefaßt, und so hohen und außerordentlichen Inhalts, daß Manso erstaunt nur zuhörte, ohne eine weitere Unterbrechung zu wagen. Manso hatte noch viele Unterredungen mit seinem Freunde über diese Sachen, und gesteht: er sei so weit gebracht worden, daß er nicht gewußt, was er denken oder sagen sollen; außer, daß wenn es eine Schwachheit gewesen an diesem Manne, es ihn zuletzt wohl verleiten könnte, endlich so leichtgläubig als er selbst zu werden.

Diele ähnliche Beispiele liegen auch bei Andern vor, und hätten die, welche in diesem Falle gewesen, mit einem Kreise sich umzogen, und ihrem Geiste gerusen, es ist kaum zu zweisseln, er wäre in den meisten Fällen ihnen erschienen, und hätte ihnen Rede gestanden. Wie bedenklich aber ein solcher Verkehr mit unbekannten Mächten in Regionen, die dem gewöhnlichen Leben so fern entrückt auch allen seinen Gesetzen sich entziehen; und wie seicht er auf abschüssigen Wege zum Verderben sühren

40\*

mag, hat sich in einem Vorgange ausgewiesen, über den Arthur Bedford, Ministrant von der Templepfarrei in Bristol, zuerst dem Bischof von Hereford, und dann auch dem von Gloucester abgestattet, als er noch Eurat von D. Read, Pfarrer von St. Nicholas, gewesen. 1) Dieser war damals bekannt mit Thomas Parkes, einem jungen, zwanzigjährigen, mit Aftrono= mie und Mathematik wohlvertrauten, dabei gutgearteten Manne, der bei seinem Vater, einem Grobschmied zu Mangotsfield in Gloucestershire, lebte. Später legte er sich auf Astrologie, stellte Horoscope, und obgleich diese oft eintrafen, war er doch unzufrieden mit der ganzen Kunst, weil sie keine mathematische De= monstration zulasse. Lange hatte er den jungen Menschen nicht gesehen, endlich als er im Temple Parish sich befand, kam er wieder zu ihm und befragte ihn ernstlich, ob es erlaubt sei, mit Geistern umzugehen? Da der Befragte diese Frage ver= neinte und Gründe anführte, erwiederte Parkes: alle Gründe seien nur gegen die Beschwörung gültig; aber es gebe eine unschuldige Gemeinschaft mit ihnen, ohne Pact und ohne Fürwitz und Absicht zu schaden, die man sich wohl gestatten könne. Auf weiteres Befragen sagte er: er habe ein Buch, dessen Vorschrift folgend, er zur Nachtzeit mit einem Lichte an einen Kreuzweg gehe, dort mit geweihter Kreide, aus ver= schiedenen Substanzen gemischt, einen Kreis ziehe, und dann mit allerhand, zum Theil aus der heiligen Schrift genommenen Formeln die Geister berufe. Diese erschienen ihm dann in Ge= stalt kleiner Mädchen, etwa anderthalb Fuß hoch, spielend außerhalb dem Kreise. Anfangs sei er einigermassen davor erschrocken, nach kurzer Bekanntschaft aber sei ihre Gesellschaft ihm angenehm geworden. Sie redeten untereinander mit einer quäckenden Stimme, gleich einem alten Weibe. Auf Befragen: ob ein Gott, ein Himmel und eine Hölle wäre? erwiederten sie: der Himmel sei ein Ort der Freude, von der Hölle wollten sie nicht gerne reden, es sei eine furchtbare Sache, aber sie bestehe. Auf die andere Frage: welche Ordnung sie unter sich hätten?

<sup>1)</sup> Sein Brief in The spectre: or, News from the invisible World; Lond. 1836. p. 242-48.

sagten sie: sie seien in drei Ordnungen getheilt; ihr Fürst wohne in der Luft, viele Rathe seien in kugelförmigen Haufen um ihn in der Mitte hergestellt. Eine Ordnung sei mit Ab= und Zugehen von dannen auf die Erde beschäftigt, um nach An= weisung von denen in der Höhe Verständniß mit den nie= dern Geistern, die in der Erde lebten, zu unterhalten. Habe er sie singen geheißen, dann hätten sie sich hinter einen Busch gezogen; und von da aus sei dann eine liebliche Har= monie erflungen, in einer Art, wie er noch nie gehört. In der Höhe war der Sang gar rauh und scharf gleich einem Rohr; wenn der Ton aber gemäßigt wurde, kam er mit beson= derer Anmuth heraus. Bedford legte ihm ein Problem der Astronomie vor, um sich von der Unversehrtheit seiner Geistes= fräfte zu überzeugen; er löste es vollkommen, und demonstrirte es dann aufs beste. Er erbot sich dann gegen ihn und alle Andern: wenn sie seine Geister sehen und geden und singen hören wollten, dürften sie ihn nur zur Rachtzeit nach Kingswood forest begleiten; keiner aber hatte das Herz, bergleichen zu wagen. Wie sehr ihm Bedford abrathen mochte, ihn war= nend: wie so oft der Teufel die Larve eines Engels angenom= men; er wollte nicht glauben, daß cs der Teufel wäre. ein Vierteljahr später fam er indessen zurück, und sagte: er wolle wünschen, daß er dem gegebenen Rath gefolgt; denn er fürchte, sich in etwas eingelassen zu haben, bas ihm bas Leben kosten könne, und was er herzlich bereue. Er schien babei in einer großen Aufregung zu sein, und sein Aussehen war ganz verändert. Auf Befragen, was er vorgenommen? berichtete er: da seine Bekanntschaft ihn bezaubert, hätt' er sich vorgesett, weiter in dieser Kunst fortzuschreiten, und nach Amweising seines Buches einen eigenen dienstbaren Geist sich anzuschaffen; und er habe nun einen solchen, Malach genannt, auf diesem Wege sich gewonnen. Dieser Name, mein König, war aber eine üble Vorbedeutung für ihn. Denn von da an erschienen ihm diese Geister schneller, als er wünschte, und zwar in gräß= lichen Gestalten, als Schlangen, Löwen, Bären, die ihn an= bliesen, was ihn in große Schrecken setzte; und zwar um so mehr, da er sich bald überzeugte, baß es nicht in seiner Macht

stehe, sie wieder wegzubannen, so daß er jeden Augenblick er= warten müßte, von ihnen in Stücke zerrissen zu werden. Das sei im December um Mitternacht geschehen, wo er in großem Angstichweiß bis Tagesanbruch habe verweilen müssen. Von der Zeit an war er nimmer mehr gesund, so lange er noch am Leben war. Er suchte nun Hülfe beim Arzt, kam auch seither öfter zum Berichterstatter, und befräftigte fortan Alles, was er früher erzählt, als wohlbegründete Thatsache; gestand aber, daß wenn er seine Handlungen früher für erlaubte gehalten, er jetzt vom Gegentheile sich überzeugt. Er blieb aber beständig dabei: er habe niemals mit einem von diesen Beistern einen Verbund gemacht, noch jemand den geringsten Schaden durch ihre Vermittlung zugefügt; oder nach der Zukunft bei ihnen für sich oder Andere geforscht. Er bezeugte fortdauernd eine herz= liche Reue seiner Sünde wegen, so daß ich, also schließt der Erzähler, obgleich die Sache ihm das Leben gekoftet, an seinem Beile nicht verzweifle.

Man sieht, die drei Arten der Zauberkunst, die hier an uns vorübergegangen, wenn sie es auch nicht Rede haben wol= len, daß sie dämonischer Abkunft sind, führen denn doch auf gebahntem Wege zum dämonischen, und bilden die zweite Vor= schule, die in die tieferen Mysterien der Nacht vorbereitend und weihend den Zugang öffnet. Drei Dinge hat eine wohl= thätig, sorgsame Macht bem Menschen in seinem jetzigen Bestand verborgen, und seinem Auge hinter Dunkelheiten ver= hüllt: die beschlossenen Tiefen der Natur, die Zukunft, die seiner wartet, und das Geisterreich. In die eine will nun die falsche Naturmagie sich mit Gewalt den Zugang öffnen; an die andere sucht die trügliche Wahrsagerei sich anzuschließen; in das dritte will der Geisterbann einbrechen, und die dortigen Mächte in Dienstbarkeit sich hörig machen. Wenn bergleichen ben Heiligen, indem sie auf dem Kreuzesweg gewandelt, als ein zufälliges Ereigniß begegnet, dann haben sie sich dabei unter dem Schutze einer höheren Macht, und in der Disciplin der Kirche sicher gewußt; sie haben es nicht gesucht, noch weniger mit Wohlgefallen in ihm geruht, sondern es als etwas zu ihrer Weiterförderung und Durchbildung Gesendetes hingenommen,

und es als ein zu Ueberwindendes so schnell als möglich zu beseitigen gestrebt. Wenn jemand aus wissenschaftlichem Eifer die Segel des Schiffes in unbefahrenen Meeren auf Ent= beckungen hinrichtet, dann hat er seinen Rückhalt in unwan= delbaren Naturgesetzen; die Runde der Erde führt ihn, wie sehr er aus gemeinem Geleise ausgewichen, unter bem Zug ber Schwere sicher, an den Ort ber Ausfahrt zurück; und regelmäßige Windeszüge geleiten ihn, das Fahrzeug wie auf ihren Schwingen durch gewiesene Wege tragend. Hier aber versagt die firchliche Disciplin eben so wie die des Naturgesetzes; die Bahn ist in Dunkel gehüllt, und kein leuchtender Führer will sich bieten; die Sicherheit der Schwere fehlt wie die der bergenden Liebe; die Windeszüge, die dort ziehen, werden von Mächten und Geistern erregt, die da kommen und gehen nach Wohlgefallen in gang und gar verhüllten Gesetzen und Regeln; alle Größen sind unbekannte Größen und ihre Wahlverwandtschaften nicht minder geborgen, die Gleichung also, in die das Irdische sie mit sich zu verbinden sucht, ist eine unlösbare. Es ist also eine Vermessenheit, in dies uferlose, klippenbedeckte Meer ohne Leitstern, ohne Pol und Compaß auf geradewohl hinauszu= steuern; und solche Vermessenheit wird mit Recht badurch ge= straft, daß der Abenteuerer den Mächten, unter die er sich ohne sicheres Geleit eingedrängt, wenn er scheitert, nach den Gesetzen des Strandrechtes verfallen bleibt, und statt dienst= bare Geister zu gewinnen, vielinehr selber in die Dieustbarkeit geräth.

## III.

## Die dämonische Ascese im sittlichen Gebiete.

Es hat aber der Verführer in jenem uranfänglichen Acte, den Menschen, ihn nicht blos mit dem falschen Scheine des creatürlichen Lichtes verlockend, von seinem Schöpfer abgeführt, und um ihn sich zu gewinnen, mit Zweifel und Unglauben seinen Geist verstrickt; er hat auch, um vollends Meister zu werden, die Lüge, den Hochmuth und die Lust zu seinen

Bundesgenossen gemacht; und nun er auch diese sich gewonnen, ist es dem Drachen erst gelungen, gleich wie in jenem Laocoonsbilde, den ganzen Menschen, und die Abkommen, die von ihm den Ausgang genommen, mit seinen Gewinden zu umflech= ten, und den Giftzahn in die zurückzuckende Lende einzuschlagen. Gott, also war die Rede, hat gar wohl gewußt, daß, an welchem Tage ihr essen werdet von der Frucht, euere Augen geöffnet werden, und ihr werdet wie die Götter, wissend das Gute und das Böse. Gott, euere Verherrlichung voraussehend, und neidisch sie euch vorenthaltend, hat euch mit dem Tode gedräut, ihr aber esset nur getrost! war die grobe Lüge, die seine Leichtgläubigkeit gefangen. Zu werden wie die Götter durch eigenen Entschluß war der Preis, den er für den Abfall ausgesetzt; damit die innerste Wurzel des ethisch Bösen berüh= rend, und die in der Menschenbrust am leichtesten ertönende Saite anschlagend. Denn wie die Vorschrift: strebe in allem Guten gottähnlich zu werden! Grund und Antrieb alles Guten, und der Weg zu jeglicher Vollkommenheit ift, so ist die andere: suche durch praktische Erkenntniß des Guten und Bösen in Aushebung ihres Gegensatzes in der Apotheose zu werden wie die Götter! das wahrhaft dämonische Princip des Radical= bösen, das an dem Guten, es zu sich herniederziehend, sich auszugleichen sucht. In diesem Hochmuthe, der Sünde schlecht= hin, liegt also, wie im fruchtbarsten Grundkeime, die ganze reiche Saat aller untergetheilten Gattungen von Sünden be= schlossen und verborgen. Es bedurfte nun nur noch der Lust, um diesen Reim, war er einmal in seinen Willen ausgesäet, zu be= brüten und zu entwickeln; und der Saame that sich auf, und alle Gattungen und Arten des Bösen, die beim Aussprechen des Gesammtnamens auch bei ihrem Eigennamen sich rufen hörten, gingen aus ihm hervor. Dies geschah aber, indem die Frucht, für die Frucht des Lebens fälschlich ausgegeben, die Begier im Weibe geweckt, bas die geweckte dem Manne mit= getheilt, so daß beide nun in ihr den Tod gegessen, der in bieser Weise sich ihnen durch einen Lebensact einleibend, auch im unteren Lebensgebiete Wurzel geschlagen, und darum auch durch die Zeugung aus diesem Gebiete hervor, allen Folgenden

erblich sich mitgetheilt. Ein neues Band, in vielen Fäben und Flechten gesponnen und gewebt, war nun gefunden, das aus dem Willen des Verführers in den Willen des Verführten sich versenkte, und von da wieder zurück gegen seinen Ursprung gehend, beide durch eine fortdauernde, immer rege Strömung verbunden hält. Das Nachspinnen und das Nachweben dieses Bandes, das Hegen und Pflegen der in ihm gehenden dritten Strömung, ist der Gegenstand einer dritten Disciplin dämonischer Ascese, die in diesem Abschnitte unsere Ausmerksamkeit beschäftigen soll.

1.

## Die bewußte Lüge und der grobe Betrug in Sachen des inneren Lebens.

Jene erste Liige, das Gottbejahte verneinend, das Gott= verneinte bejahend, und Segen und Fluch miteinander verwech= selnd, prädizirte den Tod von dem Baume des Lebens, von bem als heilbringend Gott zu essen gestattet, bas Leben aber vom Baume der Erkenntniß, dessen Frucht als Verderbenbrütend er dem Menschen verwehrt. Die Fortsetzung dieser Lüge negirt auf gleiche Weise, was Gott affirmirt: die Heilsanstalt der Kirche; um die Eucharistie her die heilige Zahl der Sacramente, die höhere Heiligung des inneren Lebens in Beschaulich= feit, durch alle Grade bis zur Ekstase hinauf in der Gemein= schaft ber Heiligen. Sie affirmirt bagegen, was Gott negirt: jene andere Kirche des Berderbens, die bisse Sieben der Ex= secramente um jenes her, das ans dem Becher des Bösen trin= fend und Brod mit ihm brechend, im engsten Rapporte sich mit ihm verbindet; die Dämonisirung des inneren Lebens durch alle Stufen der Entartung im Zauberwesen, durch die Beses= senheit hindurch bis zum Bund, in der Gemeinschaft aller Bösen und jeglicher Art der Verruchtheit. Diese Bethörung, die in der Nachwirkung der Ersten für unheilbringend hält, was retten könnte, und dafür sich Heil verspricht von dem, was ben Untergang bereitet, hat ihre Grade, je nach weniger beim Eintritt in die verkehrten Wege, und nach mehr im Fortschritt

auf denselben; Grade, die zugleich auch den Grad der Ein= weihung in den Mysterien der Iniquität auf diesem Wege vorbereitender Ascese bedingen. Der erste dieser Grade wird jener ber nackten, baren, puten und puren Lüge sein, auf ber ber profane Neuling steht, der wohl Anlage, auch Lust und Liebe zu solcher Weihe fühlte, aber weil der Junerlichkeit ganz uner= fahren, noch nicht zur Weihe zugelassen, im Vorhofe steht. Nur auf gewöhnlichen Wegen sind seither solche Neulinge dahin gegangen; sie haben sich wohl in gemeinen Lastern und Ber= brechen versucht, aber jene höher Gesteigerten, im Verlaufe eines nach Innen gewendeten Lebens Auftauchenden, sind ihnen unbekannt geblieben. Doch wissen sie, daß es solche Zustände gibt; allgemeine Kenntniß von Hellsehen und Efstase, von Zauberwesen und Besessenheit ist an sie gekommen; und wenn sie auch nicht sich selbst in sie versetzen wollen oder können, so kann es boch anderweitigen Plänen des Betruges bienen, die Welt glauben zu machen, sie befänden sich wirklich in ihnen. Sie besitzen dazu gewisse Anlagen, Uebungen ober Fertigkeiten, die diesem ihrem Vorgeben zur Unterstützung dienen, und so haben sie keinen Anstand, von ihnen Gebrauch zu machen. Wie vielfach man in solcher Weise das Heiligste misbraucht und das Unheiligste nicht gescheut, davon liegen Beispiele allerwärts vor Augen. Alle Arten solchen Migbrauchs auch nur zu berühren, würde unzweckmäßig sein; wir beschränken uns daher hier auf bas zunächst vorliegende, die sträflichen Versuche trüg= liche Heilige und Besessene hervorzurufen, indem wir solch Un= terfangen als die erste Vorstufe im Eingange dieser Art von dämonischer Weihe erkennen.

Unter den Fälschungen der ersten Art ist besonders jene, die, wenn wir den darüber ausgegangenen Druckschriften Glansben beimessen, vier Mönche sich in Bern erlaubt, und die das durch, daß sie nahe an die Resormationszeit hingefallen, zu großer Ossenkundigkeit gelangt. Die Frage, ob Maria in der Erbsünde empfangen worden, hatte schon seit 130 Jahren den Predigerorden, der sür die Bejahung stritt, und die Franzisstauer, die sür die Verneimung standen, entzweit. Wigandus Wirt von Stuttgart, ein hestiger, leidenschaftlicher Mann, der

dem ersten Orden angehörig, auch seiner Ansicht mit allem Ungestüm seines Temperamentes anhing, hatte in den Predigten, die er in Frankfurt abgehalten, den dortigen Pfarrer angegriffen, so daß dieser erzürnt, nun auch gegen ihn und seinen Orden in der Predigt maßlos sich ergoß, demselben vorwerfend: wie er durch seine Lehre eine Stinkblume in den Rosenfranz der heiligen Jungfrau eingeflochten, und sich dabei glücklich preisend, daß er nicht einer Gesellschaft angehöre, die den Raiser Heinrich im Sacrament vergiftet. Der heftige Mann, der zugegen sich befunden, hatte ihn vor allem Volke beswegen mit Ungeftim angefahren, und ihn einen Lügner und Häretifer genannt; die Zuhörer hatten sich ihres Pfarrers angenommen, Wigand aber ihn bei seinem Ordensvorstand ver= flagt. Die Sache wurde von beiden Theilen an den römischen Stuhl gebracht, ber eine Commission ernannte, die den Streit nicht nach Wigands Wunsche entschied. Wüthend darüber schrieb er nun eine Schrift, worin er seinem Zorn gegen alle bei ber Sache Betheiligten, ben Barfügerorben, seine Bor= stände, den heiligen Bonaventura und Duns Scotus ohne Ziel und Maag Luft machte. Der Erzbischof von Mainz ließ das Libell verbrennen, die Barfüßer flagten in Rom, und Wigand wurde dahin geladen. Da die Angelegenheit dort für ihn bald eine üble Wendung nahm, so kam sie 1506 auf dem Capitel der Ordensprovinz in Wimpfen zur Sprache, und waren etliche der Meinung, man musse ihm zu Hülfe kommen, und zwar durch Wunderzeichen, zur Vernichtung der Lehre von der Sünd= losigkeit; Wunder, die sich durch Runft als wohl möchten voll= bringen lassen. Die um den Anschlag wußten, schwankten zwischen Frankfurt, Nürnberg und Bern, entschieden sich aber zuletzt für den schweizer Ort, und vier der dortigen Mönche: Johannes genannt Bater, der Prior Stephan Bolshorst, Doctor der Theologie und Prediger, Franziscus Uelschi der Subprior, Henricus Steinegger ber Schaffner, übernahmen bie Ausführung des Planes, dessen Austifter der Subprior Uelschi gewesen zu sein scheint, von dem gesagt wird: er habe die Anderen beredet, sich dem Tenfel zu ergeben.

Es begab sich aber, eben als sie mit der Ansführung um=

gingen, daß ein Schneibergesell Hans Jetzer von Zurgach, 23 Jahr alt, um Aufnahme in den Orden als Laienbruder in Bern anhielt. Anfangs weigerte der Prior ihm die Aufnahme; da er aber bald in seiner Einfalt ein taugliches Werkzeug für ihr Vorhaben erkannte, legte er ihm das Ordenskleid an, und gab ihm eine Zelle neben ber bes Schaffners. Dort ängsteten sie ihn nun mit allerlei Geisterspuck, und Uelschi erschien ihm als eine arme Seele, die er durch achttägige Geiselungen und Messen zu erlösen habe. Da sie die Geschichte auszubrin= gen wußten, so sammelte sich viel Bolks zu dem Werke, dem dann der D. Stephan predigte, und es gegen die Barfüßer so aufregte, daß es, wo sie sich sehen ließen, unter Berwünschun= gene vor ihnen ausspuckte. Wie die Octave geendet, erschien ihm der Geist wieder in Begleitung von drei bosen Beistern, die mit Geschrei von ihm fliehen, und der Befreite dankt dem Bruder, daß er von den bosen Gesellen ihn erlöst. Er eröff= net dem Verwunderten dann allerlei Heimlichkeiten aus seinem Leben, die er zuvor dem Doctor Stephan gebeichtet, erhebt fofort gegen ihn den Predigerorden über alle Orden der Welt, obgleich viele ihm abgünstig wären, weil sein Lehrer Thomas Mariam als in der Erbsünde empfangen vorgestellt. jedoch seien dieser Feindschaft wegen hart gestraft worden im Fegfeuer, so die Barfüßer Alexander de Hales und Joan Scotus. Bern werbe untergehen, wenn es den Orden dieser ihrer Widersacher nicht vertreibe; aber ein heiliger Mann sei nahe, der die Zwietracht der beiden Orden darüber vertragen werde. Sie gehen nun weiter; Uelschi erscheint ihm als St. Barbara, der er früher fleisig gedient, um ihm den Besuch der heiligen Jungfrau anzukünden. Diese säumt nun nicht, wirklich im weißen Gewande ihm zu erscheinen, ihm verkündend: der regie= rende Papst Julius sei der heilige Mann, schon vor dreißig Jahren von Gott berufen, die zwei Orden zu vereinigen, und das Fest der unbefleckten Empfängniß einzuführen. scheinung setzte dann hinzu: zum Zeugnisse bes Gesagten sei sie von ihrem Sohn ermächtigt, ein Wunderzeichen seines Lei= bens ihm in die rechte Hand einzudrücken, ber ganzen Christen= heit zum Exempel. Sie fordert ihn auf, ihr seine Hand zu

reichen; er sperrt sich etwas, der Schmerzen wegen; sie aber durchbricht ihm mit einem scharfen Nagel die Hand so kräftiglich, daß er laut aufschreien muß. Die Gaukelei fortsetzend, hatten sie dann einen Trank zugerichtet, der dem Bruder, wenn er davon trank, die Vernunft und alle Sinne nahm; und nun ätzten sie ihm mit einem andern scharfen Wasser die übrigen vier Wunden, am Leibe, an den Füßen und an der linken Hand ein. Als sie ihn darauf mit einem andern kräftigen Wasser wieder zu sich gebracht, verwunderte er sich, als er die Wun= ben an sich sah; sie aber sagten ihm, sie hätten etwas Heiliges bei ihm gesehen, das sie ihm verursacht. In dem ersten Wasser aber war unter Andern Blut aus der Nabelschnur eines Jubenkindes, nebst neunzehn Haaren aus seinen Augenbraunen, die sie sich durch den Juden Lasaro von Bamberg verschafft. Sie ließen ihn nun viel beten und fasten, brachten ihn in eine Stube, in die man durch ein Fenster sehen konnte, und die sie mit Bildern aus der Passion behangen, worauf sie ihn dann unterrichteten, wie er beim Gebete ben Bildern nachahmen solle. Er that es, doch bisweilen ungeschickt, so daß er mitunter Gelächter unter dem zahlreich zulaufenden Volke erregte. Uebermuth darüber, daß es ihnen mit dem einfältigen Men= schen so wohl gelungen, verführte sie aber, daß sie das Spiel allzu grob zu treiben begannen, und es sich dadurch gänzlich verdarben. D. Stephan erschien ihm eines Nachts wieder, da der Bruder aber die Stimme als die seines Beichtvaters er= kannte, stieg in dem Arglosen zum erstenmale der Berdacht auf, baß er zum Besten gehalten würde. Bestürzt ging ber Betrüger davon, aber nun übernahm es der Prior, die Sache wieder gut zu machen, und erschien ihm seinerseits. Aber dem Betrogenen wollte der Handel nicht mehr gefallen; er hieß ihn das Vater unser hersagen, und da er darin seine Stimme erfannte, ward er ergrimmt, zuckte ein Messer, und wundete ihn im rechten Schenkel; worauf ber Verwundete ganz aus ber Rolle fallend, eine zinnerne Schüssel von der Wand nach ihm warf. Sie waren so bethört, durch llelschi, als Catharina von Siena, einen dritten Versuch auf ihn zu machen, aber er ant= wortete ihm gar nicht, und wies ihn fort. Es gelang jedoch

Stephan wieder, ihn zu bereden, daß er im Einverständniß mit ihnen die Rolle noch eine Zeitlang fortgespielt; und sie rüsteten nun eine neue Gaufelei mit einem weinend gemalten Mavien= bilde, aus dem Stephan durch eine Röhre sprach: Bern den Untergang verfündend, wenn es die Barfüßer nicht austreibe, und länger der falschen Lehre anhinge. Vier Glieder des Rathes wurden beschickt, denen mußte der Bruder den Ausspruch verkünden. Die viere berichteten die Sache dem Rathe, der nicht wußte, was beschließen. Juzwischen waren die Böswichter stets in großen Sorgen, der Bruder, da er ihren Betrug wisse, werde sie früh oder spät doch zuletzt verrathen, und beriethen sich deswegen, wie sie seiner los werden nöchten. aber hatte sie behorcht, und sie mußten daher eilen, und gaben ihm ein Kraut mit Spinnengift zu essen, das ihm aber nicht Eine Suppe, die ihm dann der Prior brachte, schüttete er fünf jungen Wölfen vor, die daran verreckten. Dann suchten sie ihm mit der Hostie, die sie ihm in den Hals stießen, den Tod zu geben; da aber Alles nichts half, legten sie ihn in Retten, und zwangen ihn durch glühende Zangen mit Eidespflicht, ihnen Stillschweigen anzugeloben. Er aber ersah nun seine Gelegenheit, und eröffnete dem Rathe, was sich begeben. Dieser versuhr mit großer Vorsicht, und begehrte zuletzt von Rom herüber einen ordentlichen Richter, der nach Gebrauch des Rechten förmlich der Sache einen Ausgang gebe. Julius schickte als Legaten den Bischof Achilles de Grassi, der mit Ahmo von Falkenberg, Bischof von Lausanne, und M. Schinder, Bischof von Sitten in Wallis, die Untersuchung leitete. In ihr wurden die Schandthaten der vier Mönche in aller Form ermittelt, und sie wurden 1509 der weltlichen Hand übergeben, und am letzten Tage des Maien auf der Schwellen= Matte über der Aar zu Bern verbrannt. ')

Es ist begreiflich, daß dieser Vorfall, der in Mitte der

<sup>1)</sup> Nach ber Darstellung bes Priors Werner von Basel in der Schrist: De quatuor heresiarchis ordinis praedicatorum de observantia nuncupatorum, apud Suitenses in civitate Bernensi combustis. Anno Chr. 1509.

roben Zeit ein frebsartiges Geschwür, das lange im Innern der Orden um sich gefressen, vor aller Welt aufdeckte, ein ungemeines Aergerniß gegeben, und bei ber bamaligen Stimming der Geister von den allernachtheiligsten Folgen für die Kirche sein mußte. Der Scandal war unmittelbar vor dem Unsbruche der großen Kirchenunwälzung vorgefallen; es kam denen, die sie herbeigeführt, wie gernfen, um ihnen als Beleg ihrer Thesen über schlauen Priestertrug und die Künste ver= schlagener Hierophanten zu dienen, und sie sorgten dasiir, daß die Erzählung in zahlreichen Anflagen, mit Holzschnitten illu= strirt, und in alle Sprachen, teutsch, lateinisch, holländisch, französisch und englisch übersetzt, sich allerwärts verbreitete. Damit inzwischen klar werbe, daß bergleichen nicht in Confession, Orden und moralischen Corporationen, sondern in der Nichtswürdigkeit und Schlechtigkeit der Menschen seine Wurzeln habe, mußten die Protestanten in England 40 Jahre später das Gegenstück dazu liefern. Da das Vorhaben der Heirath Maria's mit Philipp von Spanien die Reformation, die kaum in England Wurzel gefaßt, in ihrem Grunde bedrohte, so ent= schlossen sich einige ihrer Anhänger zu einem ähnlichen Mittel zu greifen. Sie beredeten ein Mlädchen von 18 Jahren, Glisa= beth Croft genannt, daß sie sich um eine Summe Geldes, die sie ihr versprachen, in einen versteckten Winkel zwischen zwei Mauern, den sie dafür zugerichtet, auf eine Zeit lang einschließen lasse, und von da durch eine angebrachte Röhre das aussprechen wolle, was sie ihr in den Mund gelegt. Es geschah, wie sie übereingekommen; und es ertonten nun mit einemmale wunberbare Stimmen aus bem Berfteck, babei so laut, baß sie in der ganzen Umgegend gehört wurden. Das Londoner Volk, damals ohnehin zum Aufstand sehr geneigt, lief nun von allen Seiten zusammen; Alles fragte, was das sei, und was es betenten möge? voll Erstannens betheuern die Anwesenden: das sei nicht eines Menschen, sondern eines Engels Stimme! Geist unterbessen brohte ber Stadt und dem Lande Berderben, Noth und alles Unheil, wenn man die Heirath mit dem Spa= nier und die Gemeinschaft mit dem rönnischen Papst gestatte. Er ergoß sich babei im Drakeltone in Invectiven gegen bas

Mehopfer und die übrige katholische Lehre. Die um das Geheimniß wußten, hatten Sorge getragen, sich unter die horchenden Bolkshaufen zu mischen, und deuteten nun den Versammelten die dunkleren Sprüche des Geistes auf den Umsturz des Glaubens und den Aufstand der Bürger. Der Magistrat kam herzu, um die Menge zu beruhigen und nachzusehen, was an der Sache sei; es wollte ihm anfangs nicht gelingen, den Grund des Betruges aufzudecken. Endlich aber wurden sie Raths, die Mauer und die benachbarten Wände niederzureißen, von denen, wie es ihnen schien, die Stimme herkam; und so wurde die unselige Person ans Licht gezogen. Als man sie befragte: auf wessen Rath und Anstisten sie das gewagt? bekannte sie ohne Verzug, wie einige aufrührerische Sectiver, wovon ein gewisser Draco der vorzüglichste Urheber gewesen, sie zu der That verseitet. 1)

Um die Mitte des Zeitraumes, der zwischen den beiden ebenerzählten Ereignissen verlaufen, im Jahre 1525 nämlich, hat ein anderes sich zugetragen, bei dem wir seiner Seltsam= feit wegen einige Augenblicke verweilen müffen. Markaraf Joachim der Aeltere von der neuen Mark war damals der lutherischen Lehre abgeneigt, und duldete nicht, daß sie in sei= nem Lande gepredigt wurde, doch hatte sie auf andern Wegen Zugang gefunden, und etliche hielten zu ihr, und haßten Beift= liche und Mönche. Nun hatten aber in jener Zeit die von Landsperg einen der Letzten Dominicanerordens bekommen, der ihnen predigen sollte, und den sie für einen frommen und ge= lehrten Mann hielten. Seine Predigten aber gefielen denen nicht, die anderen Sinnes waren, und in seiner Sache nur Gaukelwerk erblickten. Darunter war besonders ein Bürger, Thomas Hase genannt, der halb lutherisch war, ausgezeichnet; und als er einmal auf der Brücke an dem Mönch vorüberging, rief er ein damals gegen katholische Geiftliche im Schwange gehendes Wort ihm zu: Wolf Heuchler! Wolf Heuchler! Das verdroß den Gescholtenen, und er erwiederte: Harre, Harre, bin ich ein Wolf, daß ich dir nicht einen Wolf heimbringe,

<sup>)</sup> Nicol. Sanderus de chismate anglicano. L. II.

der dir solchen Kitzel vertreibt! Etwa 5 Wochen waren darauf hingegangen, und Hase hatte ben Vorgang schon vergessen; ba machte der Mönch sich unsichtbar, ging in Hasens Haus, sah was dort gekocht wurde, und nahm dann stets das beste Gericht vom Feuer weg, daß niemand wußte, wo es geblieben, und sich jedermann verwunderte. Darnach warf er mit Stei= nen und Steden im Haus, daß niemand barin bleiben burfte: bisweilen wenn Hafe mit seinem Weibe zu Bette ging, zündete er das Bettstroh an, und wenn sie retten wollten oder Feuer schreien, war es schnell gelöscht. Oft steckte er Hasens Haus in Brand bei hellem Tage, schweifte Feuer schreiend un= sichtbar durch die Stadt, und wenn dann das Bolf zum Löschen zulief, fand es die Flammen schon erloschen, so daß darüber eine große Angst in die Stadt kam; und der Rath Hafen befahl, mit Weib und Kind davon zu ziehen. Darüber verzagte der geplagte Mann ganz und gar, und ging deswegen in die öffentliche Badstube, und badete dort schier den ganzen halben Tag, so daß jedermann sah, daß er es aus Desperation thue. Darum trösteten ihn die Leute, und redeten ihm zu, sich nicht jelbst also zu verwahrlosen; ihm dabei zusagend, daß sie mit ihm wollten heimgehen, ob sie etwa könnten merken, was es wäre. Unter ben also Zurebenden war auch der Scharfrichter des Ortes, der sich auf die schwarze Kunst wohl verstand. Hase jagte darauf: ja er wolle mit ihnen gehen, er hätte wohl auch noch gut Vier im Keller, aber es würfe und tobe so scheuslich brinne, daß man es nicht herausbringen könne. Einige ver= wegene Handwerksgesellen meinten: sie wollten schon sehen, daß sie es heransfriegten, und gingen also mit Hasen heim, und setzten sich in seiner Stube nieder. Zwei der Gesellen nahmen nun eine große Kanne und gingen in den Keller. Es warf dort nach ihnen mit großen Ziegelsteinen; der eine wurde in die Seite getroffen, daß er kenchte und davon lief; der andere aber hielt bei allen Würfen tapfer aus, und brachte eine große Ranne Bier bavon, die er mit ben Andern ansgetrunfen. Wie sie so guter Dinge sagen, fagte, einer unter ihnen: es könne nicht wohl ein Geist sein, der das Alles treibe, denn wenn es einer wäre, so könnte er wohl mit einemmale Hans und Hof Corres, driftl. Muftit. III. 41

umfehren; es müßte daher wohl Zauberei sein, die etwa ein alt Weib oder ein Gelehrter, die mit solchen Künften umgingen, anrichteten. Er hatte bas Wort kaum ausgeredet, warf es mit einem großen Lehmpaten nach ihm, daß er umpurzelte, so daß der anwesende Henker laut auflachte. Das verdroß den Bürger hart, und er sagte: was wirfst du mich, du heilloser Böswicht, wer oder was du bist? diesen lausigen Henker soll= test du werfen, der hätte es wohl besser verdient. Er hatte kaum das Wort ausgesagt, kömmt der Mönch, und gibt dem Henker einen Backenstreich, daß ihm Hören und Sehen verging. Da sich der Geschlagene etwas versonnen, sagte er: das ist eigentlich kein Geist, das ist ein Mensch, das fühle ich. Von Stund an zog er sein Schwert und hieb in alle Winkel und in die Luft, ob er das Gespenst treffen möchte. Aber das Ber= folgte war ihm zu schlau, entwich aus ber Stube, faßte im Hause einen langen Besen, und fuhr damit in der Luft hin und her, daß es der Henker sah. Dieser folgte daher dem Besen, und hieb darnach; aber er konnte nicht treffen, und der Mönch fam einmal über ihn, und schlägt ihm mit dem Besen in die Augen, und jagte ihn zurück, bis daß er fiel. Da war er über ihn her; und quetschte ihn jämmerlich mit dem Besen, und burfte niemand dem Henker zu Hülfe kommen. Als er den Hen= fer wohl geschlagen hatte, verließ er ihn, und erwischt einen langen Spieß, und ging damit im Hause um, und focht und bot Stiche aller Orten, also daß Jeder bei Seiten froch. Nun ging er mit dem Spieße die Stiege hinauf bis auf den Boben, und fand dort den guten Harnisch des Hase, der ein feiner, reisiger Bürger gewesen, hangen. Den zog er an und ging. lange damit auf dem Boben um, wie ein Cuiraffier. lange genug damit handthiert hatte, wurde es zuletzt still auf bem Boden. Die Leute gingen nun hinauf, um zu sehen, sie auf eine Spur gerathen könnten, fanden aber nichts als Saukoth. Und weil das Gespenst nicht ablassen wollte, mußte Hase das Haus zuschließen, und mit Weib und Kindern aus der Stadt ziehen.

Darnach kam der Dechant von Soldin, Herr Johann von Wedel und Andere dahin, und wollten den Geist, wenn es

anders ein Geist wäre, beschwören und vertreiben; aber es half Alles nicht. Vielmehr kam der Mönch eines Nachts zu einer Jungfrau, und sagte: er sei Peter Langensehe, und sein Fegfeuer sei, daß er also im Haus regiere; darum sollte sie es andern Tags dem Kirchherrn ausgen, damit ihm Messen nachgehalten würden, seiner Seele zum Troste. Die Jungfrau that also, und davon nahm nun der Mönch Beranlassung, von der Kanzel über das Fegfeuer zu reden, und die Gemeinde zu bedräuen: wenn sie nicht glaube, werde ihr noch Aergeres wi= derfahren. Darum waren die Bürger sehr verdrüßlich auf die Etliche Wochen darnach, wie der Mönch nicht Lutherischen. mehr im Hause zu regieren hatte, kam es in der Nacht in ein Haus, da zwei gemeine Weiber inne waren, und wollte zu ihnen aufs Bette. So erschracken sie, weil sie wußten, daß das Haus beschlossen sei, und fragten, wer da wäre? Aber es antwortete nicht; die Weiber griffen daher nach ihm, und fühlten, daß es einen kahlen Ropf habe, gedachten daher, daß es der Mönch sei, und schrien auf: sie wolltens offenbar machen. Aber er kehrte sich nicht daran und ging davon. Des andern Morgens machten die Weiber ein groß Geschrei, und fanden den Mönch, wie er auf den Kirchhof ging und betete. Sie schalten ihn hart, er aber sagte: sie seien toll, er sei es nicht gewesen, und ging damit in die Kirche; und da es des anderen Tages Sonntag war, beklagte er sich über die Weiber, sagend: sie seien lutherisch, und hätten es auf ihn erdichtet. Er er= mahnte zugleich das Volk, fleißig zu beten, dann würde Gott sonder Zweifel offenbaren, was es sei, das den Unfug anrichte. So betete bann bas Volk, und vermeinte, bem Mönche ge= schehe Unrecht.

Auf den Abend ging der Mönch nach seiner Gewohnheit ins Calandhaus, wo allein die Priester pflegten, ihre Zeche zu halten, und saß daselbst dis um Achte. Da sagte einer der Anwesenden scherzend zu ihm: Herr Johann, wollt ihr nicht bald ausreiten? Denn man nemnt es ausreiten, wenn Einer durch schwarze Kunst wohin schwebt. Der Mönch nahm auch die Worte für Scherz, und hatte doch im Sinne, daß er's thun wollte, und sagte nur: er wolle seiner Nothdurft nach

wohin gehen. Er ließ, damit er ohne Verdacht wäre, seinen Mantel da und ging im Unterrocke weg. Er kam nun in eines Bürgers Haus, da saß der Wirth noch in der Stube, sein Weib aber war kurz vorher zu Bette gegangen. So verfügte sich ber Mönch bei das Bette, und begriff das Weib, als wollte er zu ihr kommen. Sie nun meinte, es sei ihr Mann, und sagte: ei, geht doch schlafen, was fobbt- ihr wider Gewohn= heit viel, seid ihr berauscht? Der Mönch sieß nicht ab, und das Weib schrie auf: wer seid ihr denn? Mann, seid ihr's? dann sagt's, des Gedemmers bin ich ungewohnt. Das hörte zuletzt der Mann in der Stube, und kam herfür; der Mönch aber, ber es merkte, machte sich bei Seite. Der Mann fragte, was geschehen, und wie die Frau sagte: daß Einer sie begrif= fen hätte, ohne daß sie wisse, wer es gewesen, suchte er allenthalben, fand aber nichts. Zuletzt ging er zu Bette; mei= nend, das Weib habe sich die Sache nur eingebildet, und konnte boch nicht schlafen. Bald barauf hörte er etwas rumoren in der Stube, und gedachte: sollte es der Mönch wohl sein? Damit ergriff er eine Zuberstange und ging heimlich nach der Stube, und der Mond schien, daß er sehen konnte. So sah er nun, daß sein Comptor gerühret und geschoben wurde, als wollt 'es Einer aufthun. Darum läuft er hinein, und schlägt Streich über Streiche ober und unter bem Comptor, und trifft den Mönch, also daß er's fühlte, daß er einen Menschen traf. Er stürzte baber auf ihn ein, begriff ihn, und sah, daß es der Mönch war. Der aber war stark, und wollte ihm entrinnen; aber er hielt ihn nieder mit Gewalt, bis das Weib die Nachbarn aufgeschrien; die kamen, ihn banden, und es dem Richter anzeigten, wo denn der Rath kam, und jeine Verhaftung befahl. So bat der Mönch, man möge ihm seinen schwarzen Mantel aus der Calande holen, damit er sich im Thurm damit decken möge. Das rieth aber ber Scharf= richter ab, es möchte Zauberei barinne sein, sonst hätte man ihn so nicht bekommen. Darum sieß der Rath den Mantel ho= len, und man fand vorn an der Bruft vernäht einen Zettel mit Charafteren, Haar und etsichen Kräutern, und ander feltsam Ding, welches die Zauberei war. Nun war es, bag ber Rath

fein Gericht über die Geiftlichen und Mönche hatte, darum schrie= ben sie an ihren Herrn, den Markgrafen Joachim, und fragten, was sie mit dem Mönch beginnen sollten? Der Markaraf er= wiederte: sie sollten ihm denselben bringen, er wolle ihm sein Necht thun, was dann dem Nath gefiel. Nun hatte Joachim aber längst gewünscht, die schwarze Kunst zu lernen, hatte auch viel Meister dazu gebraucht; aber keiner war ihm noch vorge= fommen, der seine Kunst so bewährt hätte, wie dieser. Er versprach daher dem Mönche, er wolle ihm das Leben schenken und ihn dazu reichlich versorgen, wenn er ihm die Kunst lehren wolle, was dieser ihm zugesagt haben soll. Denn man sagt von dem Markgrafen, wenn er mit seinen Unterthanen Land= tag gehalten, oder anderes Wichtige gehandelt, sei er oft da= bei gewesen und habe Alles gesehen und gehört, was geredet und beschlossen worden, ohne daß ihn jemand sah. Während der Mönch noch saß, kam Thomas Hase, und begehrte das Recht über ihn; der Markgraf aber sagte: hätte er den Ge= fangenen unangeschrieen gelassen, so hätte dieser auch ihn nicht beunruhigt; er habe den Mönch in seinem Geleite so schimpfirt, darum solle er ihm noch wohl Buße dafür thun. Also ging der arme Mann davon, und dankte Gott, daß er nur stille schwieg. Der Markgraf aber ließ den Mönch los, und machte ihn zu einem Pfarrer in Spankau, wo er noch etliche Jahre war, und später noch schändlich umfam.

Dei einiger Auswerssamseit und einigem Sinne für solche Dinge fühlt man dieser Erzählung, die Kankow im dreizehnten Buche seiner Pomerania ausbehalten, leicht an, daß sie nicht aus blaner Luft heransgesabelt worden, sondern einen Grund der Wahrheit in sich hatte. Kankow hat seinen Bericht nicht aus den Acten einer vorgenommenen Untersuchung ausgezogen, sondern aus mündlichen Aussiagen von Augenzeugen sie aufgesichrieben. Denn er sagt (p. 373) ausdrücklich: "es leben diesen Tag noch Leute, die mir's gesagt, daß sie bei diesem Gespeust gewest, und Alles mit angesehen und gehört haben." Die Zeit, in der das Ereigniß sich begeben, war die des Ueberganges aus der alten Kirche in den Protestantism, der 10 Jahre später, 1534, auf den Betrieb der Herzoge in Pommern herrs

schend wurde. Die Augenzeugen, von denen Kantow die Sache erfuhr, lebten noch; ihr Bericht war also wohl später an ihn gekommen, als der Mönch längst todt gewesen, und der Protestantism im Lande zur Herrschaft gelangt. Darum ist ber Charafter dieses Berichtes so, wie er unter diesen Umständen sich entwickeln mußte; sagenhaft vor Allem, weil er aus dem Munde des Bolkes genommen worden, und zwar katholisch sagenhaft im Anfange, weil dies Volk damals noch katholisch gewesen. So ist der Mantel des Mönchs, mit dem eingenäh= ten Zauber, in der Erzählung Kappa genannt, die alte Tarn= fappe, die auch wohl nicht als eine bloße Kopfbedeckung, son= dern als ein den ganzen Leib umhüllender Mantel genommen wurde, wie denn auch der Himmel damals als die Kappe der Erbe galt. Eben so volksmäßig sagenhaft ist auch die Erzählung vom Markgrafen, er habe die Kunst, sich unsichtbar zu machen, von ihm erlernt, und auf seinen Landtagen sie geübt. Derselbe Zwiespalt, der die Zeit entzweite, gibt sich aber auch in dem Berlaufe der Sache kund; und wie der Protestantism zuletzt gesiegt, so wird auch die protestantische Färbung in der Er= zählung herrschend, und verdrängt das andere Element. Man sieht daher leicht, daß ihr wesentliche Umstände fehlen, auf die man allein ein entschiedenes Urtheil begründen könnte. Anfange war, das läßt sich nicht verkennen, der Spuck eines Robolds im Hause des Bürgers losgegangen, ähnlich jenem bei Mompesson in Wiltshire. Nun geht der Lärm, wie üblich, im Orte los, und der Zwiespalt der Gemüther offenbart sich in der Sache. Die Katholischgesinnten erklären sich den Tumult nach ihrer Weise: einer Jungfrau ist eröffnet worden, es sei die Seele eines Verstorbenen, und ihr wird mit Gebeten und Almosen und Megopfern zu Hülfe gekommen. Auf den Mönch geht noch keine andere Inzicht, als das Wort, mit dem er dem ihn höhnenden Hase entgegnet; aber das reicht vollkommen bin, um ihn, nach alter Weise im Hexenwesen, von Seiten der protestantischen Partei der Schuld zu bezichtigen. Die Sache ist ausgemacht, als es Nachts zu zwei Weibern dieser Partei gekommen, und diese einen kahlen Mönchskopf gefühlt zu haben glauben. Der Mönch, darüber von ihnen angegangen, erklärt sie darum für toll und lutherisch, die es als Solche ihm angedichtet. Jetzt aber mochte in dem Verrufenen, der jener Classe von Orbensleuten angehört haben kann, aus denen die beginnende Refor= mation sich so reichlich recrutirte, die Lust erwacht sein, irgend sich seinerseits in der Sache zu versuchen. Ob er zum Schimpf ober Ernst in tes Bürgers Haus gerathen, und was er dort gesucht, ist, wie die Dinge liegen, nicht mehr auszumitteln. Daß es ein Liebeshandel gewesen, auf den man in solchen Fällen am ersten räth, und wo das Weib ihm zugehalten, wird burch ben Ausgang widerlegt. Daß es auf Stehlen abgesehen gewesen, will auch nicht einleuchten. Die Erzählung meint, ohne es auszusprechen, er sei unsichtbar zugegen gewesen, und der Mann habe im Mondschein ihn erfühlt. Aber was machte ihn benn sichtbar, als man ihn ergriffen? Er hatte bie Tarn= kappe in der Wirthsstube zurückgelassen, und man weigerte sie ihm später, eben damit er sich nicht unsichtbar machen könne. Er war indessen, sichtbar oder unsichtbar, bei nächtlicher Weile im fremben Sause betreten worden; und es hätte ihn seinen Hals gekostet, wenn der Markgraf ihn nicht in sein Geleite genommen. Was die Untersuchung in der Sache über Schuld und Unschuld ausgemittelt, kennen wir nicht; die erste muß sich nicht so sonnenklar herausgestellt haben, sonst hätte wohl der Markgraf, der katholisch geblieben in der schwierigen Zeit, um Scandal zu verhindern, ihn in der Stille beseitigt, und nicht, wie er gethan, ihn in Spandan auf den Leuchter vor aller Welt gestellt. Nach dem Tode des Fürsten, der 1535 eingetreten, hat er selbst wahrscheinlich gleichfalls den seinigen in den Bewegungen der Zeit gefunden.

Eine andere gröbere Art des Truges hat sich an die Bestessheit gehängt, um durch Vorgaukeln ihrer bedeutendsten Erscheinungen seine Zwecke, meist Geldgewinn, zu erreichen. Auch hier wird es genügen, einige der bedeutenderen Fälle dieser Art anzuführen, theils zur Warnung, auch bei diesem Zustande auf wachsamer Hut zu sein; theils um daran zu erkennen, wie weit es auch hier der tausendkünstlerische Mensch in der Nachahmung gebracht. Ein Vorgang dieser Art ist bei Pigrah aufges

schrieben. 1) Er erzählt nämlich: wie im Jahre 1587 der König ihm befohlen, mit den Aerzten Le Roy und Batalt eine Dirne zu besuchen, die etwa 27 Jahre alt, im Capuzinerkloster in Paris sich befand, und die den Teufel im Leibe haben sollte; um genau zu beobachten, ob einige Teufelei dabei sei, wie man sagte. Sie gingen daher hin zu jenem Kloster, wo sie die fragliche Person sehr elend, und wie es schien, von der Arbeit ganz abgemattet, bei ihrer Mutter fanden. Die Aerzte befragten zuerst diese um das Leben der Tochter, und was ihr das llebel zugezogen, da die Tochter selbst keine Notiz von ihnen zu nehmen schien; wobei herauskam, daß sie ihrer Lü= derlichkeit wegen an einer Gonorrhoe litt. Sie ließen sie darauf bei verschlossenen Thüren beschwören, und sie machtenun wunderliche Geschreie und seltsame und erschreckliche Be= wegungen, besonders wenn das Evangelium gelesen wurde. Auch antwortete der Teufel aus ihr auf einige Worte lateinisch, aber nicht auf alle, denn er war nicht von den Gelehrtesten. Da der König sie in Gefolge ihres Berichtes selbst zu sehen wünschte, wurde sie in ein kleines Dorf nahe bei St. Antoine Deschamps gebracht, und dort fand sich ein junger Mensch, der aussagte: diese selbe Verson sei vor 2 Jahren zu Amiensmit Ruthen ausgestrichen worden. Pigray sagte es dem König, der sogleich nach dem Bischof von Amiens sendete, der sich eben in Paris befand, welcher alsbald sich an Ort und Stelle ein= fand. Wie Mutter und Tochter ihn sahen, wurden sie sehr erschrocken, und der Teufel nicht weniger. Der König fragte ben Bischof: ob er diese Leute kenne? und dies waren die eige= nen Wocte des Bischofs: Sire! es sind etwa 2 Jahre, daß diese Dirne, begleitet von Vater und Mutter, und einem klei= nen Bruder, nach Amiens fam, mit dem Vorgeben, sie sei besessen. Man bat mich um Erlaubniß, sie beschwören zu lassen, das auch geschah; zur großen Verwunderung des Vol= kes, das ihr nachfolgte. Indem ich solches sah, gedachte ich

<sup>1)</sup> Er war Leibchirung des Königs von Frankreich Heinrich III. und erzählt den Fall in seiner Chirurgie mise en theorique et practique. Paris 1600. VII. B. c. 10, p. 445—48.

bei mir: es möge einiger Betrug babei sein, und ließ sie auf ben bischöflichen Hof kommen, um sie selbst beschwören zu sehen, und diesen Teufel zu erkennen. Ich ließ einen von meinen Bebienten einen Priesterhabit anziehen mit ber Stole, und gab ihm ein Buch in die Hand, welches die Briefe Cicero's waren. Die Dirne warf sich auf die Kniee nieder, um beschworen zu werden, wie es vor zwei Tagen geschehen. Wie mein Diener anfing, aus dem Buche zu lesen, machte der Teufel, welcher bies Latein von dem, was in dem Evangelium steht, nicht zu unterscheiben wußte, eben dieselben Bewegungen, wie zuvor. Ich ließ nun den kleinen Jungen, ihren Bruder, vor mich bringen, der, nachdem er wohl ausgefragt worden, mir die ganze Sache entbeckte. Er fagte uns: sein Vater unterrichte sie bie Nacht über, und sehre sie einige Worte Latein, auf welche al= lein sie antworte. Als ich bas nun wußte, ließ ich sie burch den Pagen, der hier gegenwärtig ist, peitschen, von welchem sie 12 Ruthenstreiche der stärksten und gewaltigsten, die sein mögen, aushielt, so geduldig und beständig als es möglich ist, ohne etwas zu bekennen. Aber wie sie sah, daß man wieder anfangen wolle, fiel sie auf die Aniee und bekannte Alles; ihr Vater und ihre Mutter thaten das Gleiche. Der König gebot auf biesen Bericht bes Bischofs, sie auf Lebenszeit ins Zucht= haus zu setzen.

Alehuliches begab sich ein Menschenalter später in England mit William Perry, dem Anaben zu Vilson in Staffordshire. Der sagte vor seinen Aeltern auß: als er auß der Schule heimgekehrt, sei ihm ein altes Weib begegnet, das ihn heftig gescholten, weil er sie nicht gegrüßt. Er siechte nun etliche Tage, und dann brachen die heftigsten Convulsionen auß, so daß den zwölsjährigen Buben zwei oder drei Männer kann erhalten konnten. Die Aeltern darüber in Verzweislung, wandten sich an einen Katholischen, der durch ihr Flehen bewogen, einige Expreismen über ihn sprach, wodurch er etwas beruhigt schien. Nach einiger Zeit nahm sich der katholische Geistliche Wheeler der Sache an, ließ daß Zauberwerk, daß sie zur Heilung gebraucht, hinswegthun, und wendete Weihwasser Zunge stumm war, die Rede

wieder gab. Dasselbe geschah mit geweihtem Dele, das nur in geringer Menge ihm auf Arm und Beine gestrichen, die verfrümmten wieber geschmeidig machte. Er würgte darauf unter heftigen Anstrengungen Nadeln, Federn, Werg, Nußblätter und dergleichen aus; sagte: der Geist gebiete ihm, durchaus nicht auf das Zureden des Geistlichen zu hören; betete dann auf das Geheiß desselben für die alte Frau, die ihm das Uebel gebracht, und äußerte den Wunsch, daß seine Familie katholisch werden möge. Er wurde nach einiger Zeit bis auf einen Rest leichter Paroxismen geheilt; aber ba die Seinen wieder Hülfe bei alten Weibern gesucht, rückfällig; nachdem ihn Wheeler, der eine Relation über ihn bekannt gemacht, aufgegeben. Perry die Johanna Cock als das Weib nannte, das ihm das Uebel angethan, so wurden nach einiger Zeit beide vor des Bischofs Kanzler zu Litchfield geführt. Dort schrie der Knabe, sobald das Weib zu ihm in die Stube gebracht wurde: nun kömmt sie, nun kömmt meine Peinigerin! und renkte und drehte sich aufs heftigste zum Erstaunen und Mitleiden der Zuschauer. Das Weib wurde beswegen verhaftet, aber am 10. August 1620 von dem Gerichte freigesprochen, der Knabe aber der Sorgfalt Mortons, Lordbischofs von Coventry und übergeben. Dieser nahm ihn mit nach Eccleshalcastle, wohin ihm seine Paroxismen in großer Heftigkeit folgten; weil aber kein Zulauf mehr zu ihm war, wurde er verdrießlich, und wollte bisweilen 2-3 Tage hintereinander nicht essen, so daß er vom Fleisch abfiel. Bald lag er ganz unempfindlich in sei= nem Bette, bald sah er starr aus seinen Augen, bald verdrehte er sie, und schäumte zwischendurch mit dem Munde. Anaben Vater, ein ehrlicher Vauersmann, fam ihn zu besuchen, und es wurde dabei erwähnt: wie das verwunderlichste bei seinem Zuftand sei, daß er jedesmal bei Anhörung des Evan= geliums: im Anfang war das Wort, einen Anfall bekomme, was bei einem angestellten Versuche auch sogleich erfolgte. Bischof aber ließ sich nun ein griechisches Testament bringen, und sagte zum Buben: entweder du oder der Teufel muß einen Abscheu an diesen Worten haben. Wenns nun der Teufel ist, dann wird er, seit 6000 Jahren in der Schule, wohl diese

Sprache kennen; bist bu es aber selbst, dann ist es eine ver= maledeite Bosheit, daß du des Teufels Person spielst. Darunt sieh dich vor! Er las nun den 12. Bers des Capitels und der Anabe fiel, weil er ihn für den ersten hielt, in seinen Zustand. Als er wieder ruhig war, wurde der erste Bers gelesen; der Bube, weil er meinte, daß es ein anderer sei, wurde nicht im geringsten bewegt. Der Betrug lag am Tage, und ber Bischof, um ihn dafür zu züchtigen, gab ihm 6 schmerzliche Ruthenhiebe, die er aber ohne Zeichen einigen Schmerzes ertrug. Auch Na= deln, womit sie ihm Zehen und Finger stachen, rührten ihn nicht im mindesten. Er wurde nun tückisch und boshaft, drohte sich das Leben zu nehmen, und beharrte in dieser Laune drei Monate lang. Mit einemmale wurde sein Urin schwarz, so daß den Bischof eine Furcht anwandelte: er habe ihm doch wohl zu viel gethan. Er ließ ihn jedoch von einem Bedienten durch ein Loch in der Thüre genau beobachten. Der sah nun, wie der Bube, als Alles still im Hause war, den Kopf in die Höhe richtete, sorgsam horchte, und als er Alles sicher befand, ein Dintenfaß aus dem Bettstroh hervorsuchte, und den Harn durch etwas mit der Dinte benetzte Baumwolle in das Becken fließen ließ, die Wolle aber darauf zu fünftigem Gebrauche bei sich versteckte. Darüber zur Rede gestellt, warf er nun sich dem Bischof zu Füßen, nm Gnade bittend; auf die Bedingung hin, daß er ihm die ganze Wahrheit entdecke. Das lief nun darauf hinaus: daß ihm beim Ausgang in die Schule ein alter Mann, Thoms genannt, begegnet und ihm verheißen, wenn er thun wolle, wie er ihn lehren würde, dürfe er nicht ferner mehr in die Schule gehen. Der habe ihn nun zu sechst verschiedenenmalen unterrichtet, wie er grunzen und heulen, und die Augen im Kopfe verdrehen könne. Das sei in der Faste geschehen, und um Oftern habe er seine Künfte zu üben angefangen. 1)

In vieler Hinsicht noch unterrichtender ist, was sich 23 Jahre früher mit William Somers und seiner vorgeblichen Besessenheit zugetragen. Somers hatte in jüngeren Jahren schon einige selt=

<sup>1)</sup> Franc Hutchinson Historical Essay concerning witchoraft. llebers, von Arnold, 2, 1726, p. 273—81.

same Zufälle, weswegen er ben Dienst verließ, in dem er stand, und nach Nottingham zu seinem Stiefvater Robert Comper ging, ber ihn zu einem Musikanten dort in die Lehre gab, von bem er aber zum öfteren wieder weglief. Damit er zuletzt nicht abermal zu ihm genöthigt werde, benutzte er eine Verkältung, die er im Wasser sich zugezogen, und stellte sich frank an. famen die früheren Zufälle wieder; er blies den Leib auf, und machte, daß er sich bewegte, so daß Einige, die zu ihm kamen, sagten: er sei besessen, und ihm ein Buch von den Hexen zu Marbois brachten, aus dem er sich Vieles merkte. Er gab nun vor: er sei von einem alten Weibe behert, das ihm begegnet, weil er ihr ein Hutband, so er gefunden, nicht wieder geben gewollt. Damals war Darrel, ein puritanischer Prediger, als Teufelsanstreiber in großem Ruf; da Somers durch bessen Schwester von ihm ersuhr, ruhte er nicht, bis man nach ihm sandte, und er stellte sich am 5. Nov. 1597 wirklich ein. hatte ihn noch nicht gesehen, und äußerte sich schon: daß er ihn besessen glaube, und bestätigte diese Meinung, als er am Abend bei ihm war. Da auf die Frage: wie er sich befinde? der Rnabe erwiederte: aut! sagte er: das habe nicht er, sondern der Teufel aus ihm gesprochen. Er erzählte dann in seiner Gegenwart, was sich noch Alles begeben werde, und wie es bei Andern ergehe: Einige stürzten sich in Feuer und Wasser, fnirschten mit den Zähnen, verdrehten die Hälse; während An= dere die geheimen Sünden, die an den Orten, wo sie wohn= ten, im Schwange gingen, durch Geberden zu erkennen gäben. Am folgenden Tage warnte er wieder vor ihm die Zuhörer, sich vor Sünder zu hüten; benn Somers werbe ber Sünden von Nottingham wegen geplagt, und Gott habe beswegen ben Tenfel zum Prediger machen müffen. Somers fing num an, biese Sünden durch Zeichen vorzustellen, und Darrel erklärte sie den Leuten. Darrel bestimmte nun den andern Tag zu einem Fasttag, und ersuchte die Männer, die Nacht über Enthaltsam= feit zu üben, sie würden dann Wunder sehen. Am folgenden Morgen wurden nun zwei Predigten gehalten, vom Prediger bes Orts und von Darrel; bei jener lag Somers ganz still, nur von Zeit zu Zeit gang wenig strampelnd, als ber Andere

aber anfing, wurde er rege. Als der Prediger 14 Zeichen der Besessenheit, eines nach dem andern anzeigte, stellte Somers sie alle, wie jener sie hergeredet hatte, vor. Er riß, schäumte, wälzte sich, verkehrte das Gesicht, verdrehte die Augen, sah starr mit benfelben, hing bie Zunge heraus, fing an zu schwellen, daß die Geschwulst von seiner Stirne bei dem Ohre und dem Halse, und durch den ganzen Leib und Schenkel hinunter bis zur Wade am Bein zu laufen schien. Er redete mit so geringer Bewegung des Mundes, daß man es kaum wahrneh= men konnte, und wenn sie darnach sahen, hatte er seine Zunge bis hinunter in den Hals gezogen. Er machte Auftalt, sich ins Feuer und Wasser zu werfen. Er schien so schwer zu sein, daß man ihn nicht aufheben konnte; und seine Gelenke waren bann so steif, bağ man sie nicht zu beugen vermochte. Darrel fagtenun: wie sie daraus abnehmen könnten, daß er wirklich besessen sei; so würden sie nun, wenn es mit Gottes Ehre bestände, drei Zeichen seiner Befreiung sehen. Die drei aber waren: daß er schrie, sein Wamms zerrisse, und für todt da liege. Indem er die drei nacheinander gar bedachtsam hersagte, voll= führte Somers Alles der Reihe nach, und lag eine halbe Biertelstunde als todt da. Darauf erhob sich ein großer Lärm unter bem Volke mit Schreien, Beten und Erstaunen. Darrel aber fündigte dem Somers ernente Anfechtungen burch Erscheinungen des Teufels an, die denn auch bald begannen, indem er bald über einen schwarzen Hund klagte, der ihm Gold und Ingwer anbiete, bann wieder ihn als Hahn, Kranich, Schlange u. f. w. zu sehen vorgab. Nun wurden die Heren aufgesucht, die ihn verzanbert hatten, und er nannte nacheinander dreizehn, bei beren Anblick er Paroxismen bekam. Als indessen jemand eine der Angeklagten unter einem Mantel in die Stube brachte, zuckte er keine Aber. Es wurden ihm einige andere solche Possen gespielt, die Verdacht gegen ihn erweckten. Da er unter den Uebrigen auch Alice Freuman, die Schwester eines der Albermänner, angegeben, so wurde das Veranlassung, daß ber Mayor des Ortes einwilligte, ihn von Darrel zu trennen, und ins Zuchthaus zu setzen, wo man ihn sofort mit körperlichen Züchtigungen bedrohte, wenn er seine Gautelei nicht aufgebe.

Dadurch geängstet, bekannte er nach kurzem Widerstande seinen Betrug; und erbot sich, wenn man ihm Straflosigkeit zusichere, ihnen Alles vorzumachen. Es geschah, was er wünschte; und er machte ihnen nun vor: wie er seine Zunge hinuntergeschlun= gen, wie er geschäumt, wie die Geschwulft hervorgebracht, und alles Andere, wie er es gemacht hatte. Man hatte ihn schon früher mit einem Stücke schwarzen Bleies im Munde ertappt; jetzt bekannte er, daß er sich dessen bedient, um leichter schäumen zu können. Darrel ließ seinerseits dadurch sich in keiner Weise irre machen. Er behauptete auf dem Predigtstuhle und außer demselben: der Bube sei besessen, er möge wollen oder nicht; ja, er sagte, der Teufel halte ihn jetzt ärger besessen, als je. Denn jetzo hätte er seine Seele besessen, und das sei ein neues Bund= niß zwischen ihm und dem Teufel, die Werke Gottes zu ver= bunkeln. Die Austreibung des Teufels aus ihm, sagte er, ist ein sehr herrliches Werk gewesen, dergleichen seit der Refor= mation nicht erhört worden; sie stärkte unsere Hände wider die Papisten, die uns vorrückten, wir könnten keine solche Wunder thun; sie bestätigte bas Wort, so wir gepredigt haben. Darum stund der Teufel dem Jungen in seinen Vorstellungen mit Fleiß bei, damit Gott die Ehre verlieren möchte. Er lag deswegen Somern mit Drohungen und Zureden an: er folle sein Bekennt= niß widerrufen. Der nun schrieb ihm einen Brief, worin er mit Vermelden seines herzlichen Grußes ihn freundlich bat, ihn boch einmal in Ruhe zu lassen; benn, daß er gesagt, er sei besessen, habe sich nicht also verhalten. Zu den früheren Possen habe ihn das Gerede der Leute, zu späteren aber sein Sprechen und Predigen verleitet, wobei Somer zwar behauptet, er könne nicht hören, was er aber Alles gar wohl vernommen habe. Darum solle er die Sache gehen lassen, wie sie gehe; denn je mehr er sich darein menge, desto mehr werde er seiner Ehre badurch schaden. Darrel gestand, daß er den Brief erhalten, vertheidigte aber nichts desto weniger Alles, was er gethan, mit solcher Zuversicht, daß der Erzbischof von Nork eine Commission von Geistlichen und Weltlichen zusammensetzte, um neuerdings die Wahrheit recht zu untersuchen. Der Knabe entschloß sich bei dem zu bleiben, was er befannt, und vor den

2 \* ...

Beauftragten in seine Paroxismen zu fallen, auf bes Mayors Wort aber sogleich von solchen wieder aufzustehen. Am be= stimmten Tag saß die Commission; ber Knabe gerieth, ber ge= nommenen Abrede gemäß, so stark wie jemals zuvor in seinen Zustand; er wurde mit Nadeln gestochen, ohne daß er sich ge= regt, auch floß dabei, wie es scheint, kein Blut. Die Sache lief so ab, daß die Gegenwärtigen die Erscheinung für wahr= haft hielten, und mit Heftigkeit sich gegen die ausließen, die anders glaubten; also daß der Mahor furchtsam wurde, und den Inngen nicht, wie verabredet worden, wieder zu sich rief. Dieser, der Alles gehört, was vorgegangen, fand nun für ge= rathener, das vorige Spiel wieder aufzunehmen, und erklärte nun, als er wieder aufgestanden, seine Besessenheit sei wahr, und er kein Betrüger. Es wurden nun 17 von Darrels Zeu= gen abgehört, die seine Anfälle beschrieben, wie sie dieselben gesehen, und die Commissarien erklärten in Gefolge dessen die Besessenheit für eine wahre.

Somit war also William wieder besessen, und da er aufs neue seine Anfälle bekam, versprach ihm Darrel, nach Beendi= gung der Commission wieder einen Fasttag zu seiner Befreinng anzuordnen. Die Sache blieb aber nur 10 Tage in diesem Stande, nach deren Verlauf Edmund Anderson, als Lordober= richter, die Session in Nottingham eröffnete. Er fand dort die Sache zweier von Somers angegebenen Hexen anhängig, und die ganze Gegend dieser Angelegenheit wegen schwierig und von Zaubereien aufgeregt. Er nahm daher den Knaben nochma ernstlich vor, ihm zuredend: daß er getrost sei und die Wahr= heit frei heraus bekenne. Nun bekannte er wieder: daß es Betrug mit ihm gewesen; machte ihnen seine Sachen vor, und wenn es der Oberrichter haben wollte, kam er alsbald wieder zu sich selber, stand auf frisch und gesund, und blieb es von da an fortdauernd. Auch vor Darrel fing er an, die Parv= rismen zu wiederholen; der wollte aber die Sache nicht ansehen, und blieb dabei: da er nun von sieben Teufeln besessen sei, so zweifle er nicht, er werde Alles durch dieselbe Gewalt verrich= ten, wie zuvor. Deswegen hielt man für nöthig, die Sache durch die hohe Commission untersuchen zu lassen, und Darrel

und Somers wurden vor sie gebracht. Dort wurden 44 Zeugen vernommen, und frühere Zeugenaussagen berichtigt. Somers blieb bei seinem Geständniß; als man aber Darrel fragte: wie er sein Vorgeben von Besessenheit mit seinem jezigen vollkommenen Gesundsein reimen wolle, erwiederte er: wenn der Starke in ruhigem Besitzthum ist, so erscheint sein Haus in Friede. Nun sauert der Teufel, und liegt verborgen, einem alten Fuchse gleich, wie er ist. Der Ausgang des ganzen Handels war indessen, daß er mit voller Einstimmung des ganzen Gerichts als ein Betrüger verdammt, seines Amtes entsetzt, und zu genauer Verwahrung ins Gesängniß gebracht wurde, daselbst zu versbleiben, dis zu seiner ferneren Bestrafung Verordnung geschehen würde.

Das merkwürdigste bei diesem Handel ist, daß in ihm der Beschwörer wie der Besessene von dem gleichen Geiste der Lüge sich besessen finden. Was den Letzteren betrifft, so kann ber Betrug, den er geübt, keineswegs als einer von gewöhnlicher Art betrachtet werden, so daß er bloße und nackte Gaukelei den Zeugen vorgemacht. Man fann durch speicheltreibende Dinge- den Mund schäumen machen; man kann es durch llebung in Contorsionen bis zu einem hohen Grade von Berdrehung der Glieder bringen; aber man fann sich durch feine lebung unem= pfindlich gegen jedes beliebige Stechen und Zwicken, und dabei die Wunde blutlos machen; noch auch durch Ausblasen Geschwülste über den ganzen Leib von den Schläfen bis zu den Waden, oder umgekehrt ein entsprechendes Zusammenfallen hervorbringen. Um das zu können, muß man das Bermögen haben, das Ner= vensustem, das dem Gemein-Gefühle dient, durch Depression gegen das Ganglibse hinab nach Außen zu beschließen; dieses aber umgekehrt durch theilweise Steigerung bem Willen, bis zu einem gewissen Grade, zugänglich zu machen; so daß dieser nach seinem Wohlgefallen in einzelnen Theisen Blutcongestion und in Gefolge berselben Turgescenzen im Zellgewebe bewirft, die in jenen Anschwellungen zu Tage treten. Gin solches Ber= mögen kann aber nur durch eine absonderliche Anlage, etwa

<sup>1)</sup> Hutchinson l. c. p. 248-256.

eine organische Verknüpfung beider Nervensusteme, wie sie in ber Regel nicht vorzukommen pflegt, begründet sein, die dem, an welchem sie sich findet, die Möglichkeit gestattet, durch Uebergreifen aus einem Systeme ins andere ungewöhnliche Er= scheinungen hervorzubringen. Es mußte also bei Somers eine Anlage sich finden, ähnlich jener, wie sie ber Priefter in dem Berichte des Augustinus gehabt, und wie wir in anderer Weise eine ihr vergleichbare bei den Rhabdomanten vorgefunden. Wie aber bei diesen, so lange eine bestimmte physische Eudursache die Gabe in Bewegung gesetzt, eine Naturwahrheit in ihren Aeußerungen sich gefunden, und erst bei der Anwendung auf moralische Endursachen die nahe liegende Täuschung und Lüge sich entwickelt, so ist es auch bei dieser andern Gabe des Kna= ben der Fall gewesen. Er hat mit physischer Wahrheit ange= fangen und mit moralischer Lüge geendet, und sein Lehrmeister darin durch Suggestion ist der Beschwörer gewesen, in dem gleichfalls Wahrheit und Liige in absonderlicher Weise sich ver= bunden. Die Lüge ist aber eines der fräftigsten Vincula für den Dämon; der, den sie besitzt, wird von ihm besessen, und so hatte Darrel Recht, als er gesagt: nun der Bube gestanden, bas ist zur Einsicht seiner Lüge gelangt, sei er erst recht be= sessen. Aber es war nur die Hälfte der Wahrheit, die in der andern sich erst ergänzte: daß auch er in dem gleichen Elemente Tebend, nun das Bewußtsein der Lüge auch bei ihm zum Durchbruche gekommen, gleichfalls erft in die rechte Besessenheit ver= fallen; so daß in beiden der Teufel, ganz seiner Natur gemäß, sich selbst verneinte, aber eben dadurch auch in seinem Dasein sich erst recht bejahte. Wenn daher die Gegner aller Mystif, auf solche Betrügereien fußend, die Unwahrheit aller mystischen Zustände damit dargethan zu haben glauben, dann können sie mit Necht eines gröblichen Mißgriffes bezichtigt werden; und ihr Schluß ist eben so philosophisch wohl begründet, wie ber, welcher baraus, daß ein . Sicilianer vor Jahren viele Bände falscher Urkunden geschmiedet, oder daß ein Anderer antike Münzen beinahe ununterscheidbar von den ächten ausgeprägt, ober daß ein Dritter eben so täuschende Cameen geschnitten, urtheilen wollte, daß alle Urkunden in den Archiven, alle Görres, driftl. Anftit. III. 42

Münzen und Cameen in den Sammlungen gleichen Ursprungs seien. Jene Anschwellungen und Einsinkungen durch Auslas= jungen und Insichsaugungen des Athems, und das Fliegen durch Capriolen zu erklären, die die Lebensgeister in den von ihnen Ergriffenen hervorrufen, wie Hutchinson bei dieser Gelegenheit gethan, ist allzu lächerlich, als daß wir uns länger dabei auf= zuhalten nöthig hätten. Die Kirche aber ihrerseits bietet ihren Angehörigen, gegen solche Arten groben Betruges, ein in den meisten Fällen sicherndes Mittel an: das innerliche Aussprechen des Exorcisin's im Beiste und ohne alle äußerliche Bewegung, die, was vorgeht, den Betrüger verrathen könnte; ein Mittel, das freilich gegen die feineren Arten der Betrüglichkeit, beim Hellsehen versagen wird, und daher keineswegs die aufmerk= samste Borsicht unnöthig macht. Darum wird es heilsam sein, allen bergleichen Vorgängen als einem Gebiete angehörig, dem die Lüge ganz eigentlich zu Hause ist, mit dem entschie= densten Scepticism zu nahen; und erst im Verhältniß wie un= läugbare, mit Sicherheit ermittelte, durch unverwerfliches Zeug= niß erhärtete Thatsachen hervortreten, dem Glauben an die Anwesenheit einer höheren Botenz der Lüge Raum zu geben.

2.

## Der im Sochmuth angemaßte falsche Seiligen= schein.

Die Lüge, die ihrer selbst bewußt, darauf ausgeht, Andere zu berücken und zu hintergehen, wenn sie mit dem Hochmuth gemeine Sache macht, wird durch ihn leicht zu einer Art von Bewußtlosigkeit gesteigert; so daß, nachdem sie erst sich selber anlügend, in doppelter Verneinung sich bejaht, alsdann mit der Miene der Ueberzeugung und der Wahrheit, und darum um so erfolgreicher Andere anzulügen im Stande ist. Das ist dann der zweite Grad in der Stusenleiter des Bösen; die Einssührung in eine tiesere Praxis, die, ohne die Bethörung Anderer, die auf voriger Stuse das Endziel gewesen, aufzugeben, durch vorhergehende Selbstbethörung auf breiterem Fuße begrimset, jeht um so sicherer zu diesem Ziele gelangt. Aller Hochs

muth aber gründet seinerseits auf dem Worte: daß ihr werdet wie die Elohim! das im Christenthum in den Zuruf sich um= gewendet: daß ihr werdet wie die Heiligen, ohne heilig zu sein! In der That hat der Heiligenschein von jeher viel Ver= führerisches, besonders für Frauen, gehabt, und zwar in den unteren Volksclassen noch mehr als in den oberen. Einmal nämlich ist die Sache am ersten durch Leiden und Entsagen zu gewinnen, und darin haben immer die Frauen sich stark gefühlt. Die erste Bedingung, um tiefer in die mustischen Wege einzugehen, ist eine gewisse Abkehr von der Welt, verbunden mit einer Ginkehr in sich selber; und dann ein Stille-Halten und Wenn das nun beim Manne nur durch Geschehen=Lassen. ein Sichselbstgewaltanthun im Abziehen und Ablösen möglich ist, so hat im anderen Geschlechte die Natur vorgesorgt, und es findet sich schon im Ausgange dahin gestellt, wohin für das andere erst nach anhaltendem Mühen zu gelangen ist. Um die ersten Symptome, die mystische Zustände äußerlich ver= rathen, schnell hervorzurufen, bedarf es nur einer gewissen Beweglichkeit des Nervensnstemes, die die Kräfte, die im gewöhn= lichen Leben nach Außen gerichtet sind, leicht nach Innen über= schlagen macht, wo dann alle Lebenserscheinungen sich mit umkehren, und schon vielfach Ungewöhnliches in ihnen zum Bor= schein könnnt. Eine solche Beweglichkeit ist aber, wie bekannt, der Anlage nach diesem Geschlechte eingepflanzt; Noth mancherlei Art und Druck, in der die Jugend sich hingelebt; Unglück, das Heimsuchung gehalten; geheimer Kummer, der von Junen das Leben unterwühlt: das Alles, wie es in den unteren Volks= classen besonders häufig vorkömmt, stärkt und schärft diese Anlage, und mehrt jene Leitungsfähigkeit der Nerven, die im Vorherrschen ihres Systemes sich so leicht gewinnt. Ist das Leiden erst eine Zeit lang mit religiöser Resignation getragen, bann führt es rasch zur entschiedenen Losreißung von der äuße= ren Welt und zur Einwanderung in die innere, in der allein noch Trost zu finden. Die Entbehrungen und Enthaltungen, bie eine solche Stimmung sich willig auflegt, und beren Ertragung abermal das Geschlecht erleichtert, mehren mit der Spannung zugleich auch diese Stimmung, die sie hervorgerufen; und

so treten bald die ersten Symptome eines magnetischen Zustan= Diese sind in der Regel denen, an welchen sie sich also zeigen, gänzlich unbekannt; nicht weniger auch Allen, die sie zunächst umgeben, spannen also die Aufmerksamkeit der Einen auf sich, und der Andern auf den Träger so befremdlicher Er= scheinungen. Es liegt nur allzu nahe, daß der Angestaunte dadurch sich selber wichtig zu nehmen anfängt, und sich für ein erlesenes Rüftzeug Gottes schon jetzt zu halten beginnt; ein Gefäß, das er sich reinigt, um sein Licht hindurchscheinen zu lassen. Das treibt noch mehr ins Innere zurück; die Lebens= weise, die so weit gesiihrt, wird noch gesteigert, um weiter zu kommen, was wieder die Symptome des dadurch herbeigeführten Zustandes mehren und verstärken muß. Dadurch wird dann auch die Aufmerksamkeit der Umgebung wieder geschärft, und der Zu= brang größer, denn er zuvor gewesen. Anfangs haben nur die nächsten Angehörigen der Sache sich angenommen, bald aber die Gespielinnen der Jugend sich herzugefunden. Alle fühlen sich geschmeichelt, daß ein solcher Stern bei ihnen aufgegangen, jetzt drängen auch die Nachbarn sich herzu. Das Volk ist im= mer zum Glauben willig, wo ihm Ungewöhnliches entgegen= fömmt, tritt der Zusammenhang mit dem Göttlichen ihm so= gleich nahe; doch gibt es sich nicht geradezu ohne näheres Ein= sehen hin. Es wird also Umfrage gehalten nach der früheren Vergangenheit des Gegenstandes allgemeiner Aufmerksamkeit. In der Regel sind es stille, in sich gekehrte Personen, die die frühere Jugend unbescholten hingebracht; haben ja Schwächen sich gezeigt, man ist im Bewußtsein der Gebrechlichkeit der menschlichen Natur nicht geneigt, großes Gewicht darauf zu legen. Im ganzen Leben ist nichts wahrzunehmen, was nicht erbaulich wäre; die Reden sind es nicht weniger, und handeln zum Theil von hohen Gegenständen, die über den Gesichtskreis der Sprechenden zu gehen scheinen; und Alles hat, weil es aus einem wirklichen, und nicht etwa vorgespiegelten, Zustand her= vorgegangen, durchaus den Accent der Wahrheit. So wird also bald eine große Verehrung für die aufangende Heilige die herrschende Empfindung bei Allen, die ihr nahen; und daß diese allgemein werde, fehlt nichts als die Bestätigung ihres Seelsorgers. Die Umgebung vermag nicht ins Herz zu sehen, dieser aber vermag es; vor ihm werden in der Beichte alle seine Falten aufgedeckt, und er findet ein zartes, leicht rührsames Gewissen, das der kleinsten Uebertretungen sich anklagt; und er freut sich, daß ihm in Mitte des Kaltsinnes, der ihn sonst so oft verletzt, einmal solcher Ernst begegnet. Ist er auch mit einem inneren Mißtrauen an die Sache herangetreten, es liegt in der Natur der Dinge, daß dies im Beginne am stärksten sich regt. Da wird die Beobachtete, wäre sie auch bestimmt, ein Opfer der Selbstbethörung zu sein, ja hätte sie auch in ihr ichon Vorschritte gemacht, doch in der Regel noch schuldlos, im letzten Falle wenigstens in ihrer guten Ueberzeugung sein. Welche Proben er daher auch mit ihr anstellen mag, sie besteht sie mit Ehren; und da er selbst gern glaubt, wozu er hinneigt, so überzeugt auch er sich bald von der Vortrefflichkeit der Seele, die er asso gefunden, und tritt ohne Arg dem Urtheile der Umgebung bei; was nun natürlich die umgebende Athmo= sphäre von Verehrung und Devotion, die sie umsteht, bedeutend erweitert und verdichtet.

Jetzt steht die Arme am Scheidewege; überwindet sie die Versuchung, die also verführerisch und in den gleißendsten Far= ben sich zu ihren Fersen hinschleicht, dann wird sie allerdings, wo sie beharrt, und die Gnade ihr entgegenkömmt, zu einer Beiligen erwachsen. Läßt sie sich aber berücken, läßt sie von dem Becher der Eitelkeit, der ihr von allen Seiten geboten wird, sich verführen und berauschen: dann ist's ein Aufrichten, und ein Schießen der Schlange, die in Ringe gelegt, unschein= bar im Laube sich versteckt; und sie hat an verwundbarfter Stelle ben Stich empfangen, und ber Proceß, den das aufgenommene Gift zu durchlaufen hat, nimmt nun rasch seinen Anfang. wöhnlich wird dieser Anfang mit der Uebung der Prophetengabe gemacht; benn burch biese bewährt sich am leichtesten, und mit bem größten Effecte, der höhere Beruf. Die ersten Exercitien werden in der Regel an der eigenen Person, ihrem Zustande und ihrer Zukunft angestellt. Durch die ascetische Lebensweise, die früh schon die Natur zu brechen angefangen, fühlt diese sich bald schwach und erschöpft; und Todesgedanken treten sohin

von selber nahe. Eine innere Stimme, die vorwärts und zu gutem Ziele treibt, hat etwa zugerufen: du mußt sterben oder sollst sterben! das vom inneren, ausgestorbenen Seelenzustand verstehend; aber die unersahrne, oder schon sich zu trüben begin= nende Seele hat es für den leiblichen Tod genommen. So wird also eine erste Frist, bald auch eine zweite, darauf auch wohl eine britte, längere für den Eintritt der Ratastrophe anberaumt. Trifft die Vorhersagung nicht ein, es ist leicht eine Ausrede ge= funden; um so mehr, weil die Ankündung aus eigener bester lleberzeugung hervorgegangen. Hat die Getäuschte, nachdem sie zum erstenmale und zum andernmale sich betrogen, sich auch nicht darüber ausgesprochen, dann kommt ihr die Gutmuthigkeit ber Leute entgegen; und geschieht's auch zum drittenmale nicht, womit gedroht worden, nun dann um so lieber, die Freundin ist ben Gespielen von Gott wiedergeschenkt. Der Glaube an die weissagende Gabe ist geweckt, aber nicht erschüttert; die Neugierde brängt sich von allen Seiten zu, und will von dem und wieder dem Andern Auskunft haben. Um sie zu befriedi= gen, bedarf es, da die Sehergabe in einem engen Kreise be= fangen ist, schon kleiner Künste; und um im Falle bes Nicht= eintreffens die Sache zu beschwichtigen, allerlei Finten und Ausreden; während glückliches Eintreffen die Sitelkeit steigert, zu der nun auch schon die Unlauterkeit hinzugetreten. Jetzt werden kleine mythische Erzählungen eingestochten, man ge= nießt des Umgangs höherer Geister; sie haben irgend Blume, eine Frucht, ein Bild zum Zeugniß der Wahrheit zurückgelassen. Anfangs ist die Sache vielleicht ohne Schuld gewesen, die äußere Wirklichkeit hat in das Außersichsein hin= eingespielt, ober symbolische Bilder sind wieder migrerstanden worden. Unmerklich aber geschieht, was zuvor bedachtlos ge= schehen, mit Vorbedacht; und die bewußte Täuschung setzt fort, was die unbewußte angefangen, und so hat die Lüge in ihren ersten Keimen glücklich Wurzel gefaßt. Die Vorwürfe bes Ge= wissens, die nicht fehlen, werden mit der übrigen Schuldlosigkeit des Lebens und den Entbehrungen, die es freiwillig sich aufgelegt, zur Ruhe gewiesen; und der Zweck, dessen man sich bewußt ist, die Religion zu fördern, und ben Nebenmenschen zu bessern,

wiegt diese Bagatellen überreichlich auf. Seinerseits hat un= terdessen auch der Führer, ohne Ahnung der Gefahr, mitge= holsen, sie zu mehren und dringlicher zu machen. Er sollte in den Gebieten, in die er sich jetzt hineingezogen findet, wohl bewandert sein; alle die wundersamen Frrwege kennen, die sich hier vor seinen Füßen nach allen Seiten aufthun; ja, er müßte, sollte eine rechte Sicherheit dabei sein, sie theilweise selbst betreten haben, damit er im unbekannten Lande ein kundiger Wegweiser werden könne. Aber wie viele haben, selbst in früheren besseren Zeiten, auch nur Kenntniß von diesen Regionen genom= men? wie viele haben auch nur die ersten Weihen in diesen Myste= rien empfangen? und vollends jetzt, wo diese ganze dunkelbedeckte Welt nur noch wie ein bämmernder Nebelfleck am fernsten Gesichts= freis steht, und bei ber Bilbung und dem Unterricht des Standes faum mehr berselben Erwähnung gethan wird. Nur auf das ge= wöhnliche Leben eingerichtet, das schon seine hinreichende Plagen hat, und mit dem er kaum fertig zu werden weiß, fühlt er hier Ansprüche an sich gemacht, benen er rathlos gegenüber steht. Früher gemachte Erfahrungen sind ihm größtentheils unbekannt geblieben, da selbst die Bücher sich verloren; so muß er in eigner Person auf eigene und fremde Unkosten neue Versuche anstellen; alle, die gelungen, fördern bei der Wandelbarkeit der Erscheinung ihn nur wenig; alle, die mißlingen, sind dem Bosen ge= wonnen. Er hat nun entweder gleich nach ben ersten Anfän= gen von einer ungeschickten, störrigen und sperrigen, Alles abweisenden und verneinenden Härte sich einnehmen lassen, und dann verdirbt die Roheit und das Unmaag in diesem sei= nem Benehmen, was sonst wohl mit Maag und Liebe geübt das Heilsamste gewesen sein würde; und ihm gegenüber verstockt sich imm die verletzte und roh mißhandelte Natur in ihren bes= seren Elementen, und die schlechteren gewinnen freie Bahn. Oder er läßt von allzu großer Leichtgläubigkeit sich befangen; nach oberflächlichen, vielleicht durchschauten Proben, die er mit ihr angestellt, hilft er mit anbeten, verehren und räuchern. Bald statt mit Besonnenheit zu lenken und zu steuern, läßt er sich selber lenken und steuern; das Schiff nun weiblichem Unbestande zur Leitung preisgegeben, tammelt und tauzt wun=

bersamen Laufes auf den bewegten Wellen. Bisionen werder geschaut, und ihnen wird unbedingter Glauben beigemessen. Dem, was sie gebieten, wird Folge geleistet; da sie aber nur Truggebilde find, oder Luftspieglungen aus dem eigenen vielbewegten Herzen aufgestiegen, so will ihnen in der wirklichen Außenwelt nichts zusagen und entgegenkommen, nichts passen und einschlagen; überall Widerspruch zwischen den Bildern und ben Dingen. Jede erfahrene Täuschung soll nun mit einer an= bern gedeckt werden, die selber wieder eine dritte nöthig macht; so entsteht ein ängstliches Hin= und Herschießen, ein Un= und Abprallen, unbeschreibliche Frrung und Verwirrung überall-Unterdessen hat bei benen, die sich in die Sache haben verwickeln lassen, die Eigenliebe sich ihrerseits mit interessirt, und die sich selbst bethört, helfen mit vertuschen und beschönigen. Die also in falscher Führung vollends Mißleitete findet ihrerseits dadurch natürlich in der hohen Meinung, wenn nicht von ihrer Tugend doch ihrer Wichtigkeit bedeutend sich gesteift und ge= stärkt. Der gute Leumund indessen will gerechtfertigt und erhal= ten sein, und man sieht sich gedrungen, Rünfte bes Scheins aller Art sich zu gestatten: Verhehlungen wie Scheinheiligkeiten. So ist denn auch die Hypocrisie zu den andern Untugenden hinzugetreten; und die Blume, die äußerlich blüht und Wohlgerüche duftet, hat schon den Wurm im Herzen, der dort in Moder und Fäulniß wohnt.

Begreiflich hat bei diesen Vorschritten auf der Bahn nach Abwärts sich das Licht von Oben mehr und mehr getrübt, so daß das Betrügliche von Anderwärts sich leichter und leichter mit ihm verwechselt, und die Seele dämonischen Täuschungen immer zugänglicher sich öfsnet. Der Kreis der Andeter verlangt neue Zeichen, soll der Eiser in ihm nicht erkalten; was könnte zeichenhafter sein, und schneller und gründlicher zum Ziele sühren, als wenn die Zeichen der Stigmatisation erscheinen wollten. In ihnen ist allen Menschen sichtbar der Stempel eines höheren Zustandes aufgedrückt, und der Unglaube kann seine Finger in die Male legen; es ist der handgreislichste Beweis, wer mag ihm widerstehen. Lange schon hat die Bethörung, wähnend: Gottes Auge sei wie des Menschen Auge,

im Stillen sich damit geschmeichelt; es könne nicht fehlen, dies Siegel höherer Währung muffe bald am Meisterbrief erscheinen. Jetzt wird der horchenden Seele eingeblasen: die Zeit sei nahe, die Brunnen der Tiefe würden aufgethan. Das längst Erwartete wird mit Freude vernommen, und in Schnelle nach Außen mitgetheilt, fällt es auf guten Boben, in dem es Wur= zel faßt. Die Zeit ist anberaumt, und wird mit Ungebuld er= wartet, sie kömmt heran, die Zeichen wollen nicht erscheinen. Die Frist wird verlängert, umsonst! der Wechsel zum dritten= male prolongirt, wird abermal nicht angenommen. Nun zer= reißt der Vorhang innerer Bethörung, Satan schaut unverhüllten Angesichts ins Leben hinein, das mit dumpfer Verzweif= lung sich unmachtet. Wie! der Preis aller Mühen sollte also verloren gehen? statt der Verehrung sollte Verachtung Lohn sein, den das peinlichste Leben sich gewonnen? Die soll= ten Recht behalten, die Alles zum bösen Truge ausgelegt? Nein, lieber das Aenferste versucht! Frgend ein Zugmittel bringt die Male leicht hervor, und fortgesetztes Reiben und Schaben erhält sie auf eine gewisse Zeit hinaus, vor einer Umgebung, die zu einer schärferen Untersuchung weder geneigt, noch geeignet, noch auch überhaupt berechtigt ist. Jetzt ist der Bruch mit dem guten Geiste geschehen, und die innere Desperation ordnet nun, was weiter verläuft. Die Vorwürfe, die immer noch von Zeit zu Zeit sich anmelden wollen, werden durch den Drang der Noth niedergeredet, die Alles rechtfertige und entschuldige. Die Zeichen fordern, je nichtiger sie sind, um so mehr ängerliche Beglaubigung. Was kann gründlicher eine solche gewähren, als vermehrte Strenge der Lebensweise, selbst über alles Maag der Discretion hinaus; das muß, meint die immer rege Unruhe, den fort und fort lauernden Berdacht ganz und gar entwaffnen. So wird das Maaß früher noch leidlicher Spärlichkeit in Speise und Trank bis zum Unleidlichen gemindert, und zuletzt wohl vorgegeben: man enthalte sich ihrer ganz und gar. Juzwischen ist die Natur wohl organisch ge= brochen, aber keineswegs ethisch gebändigt; die höhere Hilse fehlt bei bem vorliegenden Seelenzustande gänzlich; also emport sich das mißhandelte Fleisch mit Macht und Jug, und fordert

fein Recht. Dazu nuß nun die Gelegenheit beim Abwesendsein ber Zeugen in Acht genommen werden, was wieder ein bestän= biges Lauern und Schleichen auf frummen Wegen bedingt, und ein haftiges Zugreisen, wo sich endlich die lang erspähte Mög= lichkeit dazu bietet. Die nächste Umgebung kann nicht begreifen, was ein verstohlenes Nehmen veranlassen sollte, da niemand eine offene Hinnahme verwehrt; sie kann nicht glauben, daß jemand wahnsinnig genug sein könne, mit der größten Anstren= gung eines fort und fort peinlichen Lebens sich die Berdammniß zu bereiten; und so ist sie, selbst wo sie Unrath merkt, immer geneigt, die Sache zum Besten auszulegen. Sind die Speisen verschwunden, der Teufel hat sie hinabgewürgt, um bösen Leumund zu machen. Ist die Essende gesehen worden, es war ein Doppelsehen in der Spiegelfechterei des Satans zu dem gleichen Zwecke. Zeigen sich die Folgen des Uebermanges, es ist wieder der bose Feind, der in solchem ja gar besonders sich gefällt. So entspricht der Zunahme innerer Lügenhaftigkeit immerfort eine Zunahme äußerer Täuschungen. Denn wie sich dort der geistige Himmel mehr umnachtet, seuchtet das falsche, gleißende Licht des Argen scheinbarer auf, und wirkt das Aeußere durch= brechend auch immer verführerischer auf die Umgebung. dann endlich, was doch in der Regel immer zuletzt geschieht, der Betrug entdeckt, dann ist große Verwirrung die unvermeid= liche Folge der Enttäuschung. So Viele, die unvorsichtig ihren Glauben auf dem ungewissen Grunde erbaut, müssen nun irre an ihm werden; die, wie es felten zu fehlen pflegt, die Sachen früher angesochten, nicht etwa aus sorglicher Vorsicht und rech= tem Lebensverstande, sondern vielmehr auf unbedingte Bernei= nung alles Höheren hin, triumphiren nun, und finden in ihren Grundsätzen sich in sich selbst gesteift, und von Außen größeren Anklang sich entgegen kommen. Der Verführer, nachdem ihm der Wahnglaube reichliche Ernte zugetragen, macht nun noch eine zweite reichlichere auf ber Seite des Unglaubens, der die Scandale, die sich ergeben, gang in seinem Vortheile ihm ansbeutet.

Das ist die Geschichte von gar Manchen gewesen, und keiner Zeit hat es an Solchen gesehlt, die auf diesem Wege, in dieser härtesten und subtilsten aller Versuchungen zu Fall

gekommen. Schon kurz vor der Kirchenversammlung von Constanz fand sich eine Nonne in Cell, nahe bei dieser Stadt, die ihr nach Niders Erzählung erlegen. 1) Sie hatte sich großen Ruf erworben als eine hohe Beschauerin, die bei Unbehuten, die die Geister nicht zu unterscheiden vermochten, im Ruse großer Heiligkeit gestanden, und zu der viele Priester der Diöcese großes Vertrauen hatten. Sie war oft verzuckt, und wußte, wenn sie wieder zu sich kam, viel Gesehenes zu er= zählen. Es begab sich aber, daß die, welche ihr anhingen, in Constanz ankündigten, an einem bezeichneten Tage werde sie gewißlich die Male an Händen und Füßen und am Herzen erhalten. Das brachte viele Leute in Bewegung, Geistliche und Weltliche aller Stände, die am anberaumten Tage nach Cell hinströmten, um Gottes Wunder zu schauen. Als sie an Ort und Stelle angekommen, fanden sie bie Bethörte in Ent= zückung, und harrten eine Zeit lang in Gebuld. Da aber kein Mal erscheinen wollte, auch sonst keines der angekündigten Wunderzeichen nach langem Warten sich erfüllte, wurden sie endlich des Harrens überdrüssig. Der Anruf eines Priesters in der Nähe der Entzückten mit starker Stimme: habt boch Gebuld und erwartet das Ende! stillte indessen wieder eine Zeit lang das Murren. Da inzwischen der Tag darüber ver= lief, und viele vom Volke sich zerstreuten, hatten Alle, die der Bethörung des Weibes geglaubt, nichts davon als Verwirrung und Beschämung; benn Allen war die Gewißheit der Täuschung in die Hand gegeben. Bruder Heinrich von Rheinfeld Predigerordens, der zugegen war, hub nun vor der Menge eine Predigt an, worin er diese belehrte: wie vielfältig der Geist des Irrthums sei, und wie thöricht es sich erweise, der Eingebung der Eigenliebe Folge zu leisten, ins Wunderbare sich aus eigenem Antriebe zu versteigen, und dabei hartnäckig in der Täuschung zu beharren. Die Nonne wurde nach einiger Zeit, nebst einem ber mit ihr Einverstandenen, vom Official in Constanz als verdächtig des Glaubensirrthums zur Buße und zum Wider= rufe einiger öffentlich behanpteten verworrenen Sätze vernrtheilt;

<sup>&#</sup>x27;) Formicarii L. III. C. XI. p. 249.

auf daß sie die Gebrechlichkeit des menschlichen Geistes erkennen, und fünftig in Demuth des Herzens Gott besser dienen lernten.

Etwas früher, im Jahre 1424, war an den Clerus in Anon die Sache eines andern Weibes gebracht worden, die man zu Bourg en Bresse verhaftet hatte, weil sie unter bem Deckmantel der Frömmigkeit und ihr gewordener Offenbarungen Wundersames vorgegeben. Sie rühmte sich nämlich, wie Gerson') von ihr berichtet: sie sei eine der fünf Frauen, die Gott unter vielen sich auserwählt, aus Erbarmen, um unzählige Seclen von der Berdamuniß zu erlösen; und hatte durch dies ihr Vorgeben viele einfältige Weibsleute jener Gegend hintergangen. Sie erkannte, wenn sie die Stirne von irgend jemand beschaute, die Sünden, die er begangen. Denn das kann der Teufel in seiner Bosheit wissen und den Seinigen offenbar machen; nicht aber was schlechthin zukünftig ist, ober im Geheimniß bes Her= zens beschlossen ruht; durch kein äußeres Zeichen oder eine Beweging sich kund gebend. Sie hatte zwei Brandgeschwüre am Fuße, die sie schmerzten, so oft eine Seele zur Berdammniß niederstieg, und erlöste täglich, wie sie sagte, drei Seelen aus ihr; zwei mit Leichtigkeit, die dritte oder noch mehr mit größe= rer Beschwer. Sie war babei oft ekstatisch, wobei sie Wunberbares durch Offenbarung erfuhr, lebte ein überaus abson= derliches Leben mit großer Enthaltsamkeit, so daß noch Vieles von ihr zu schreiben wäre. Zuletzt jedoch, als der erhabene Geist, der seine Kirche in Wahrheit senkt, das Treiben dieses Falschen aufrecken wollte, wurde das Weib gefangen und zur Folter verurtheilt; und enthüllte sofort die Wahrheit, wie sie' das Alles aus Habgier ersunden, damit sie in ihrer Armuth davon ihren Unterhalt gewinne, ober vielleicht auch darum, weil sie dem bösen Feinde als leibeigen sich hingegeben. fand überdem auch, daß sie die fallende Sucht habe, und das Uebel unter den vorgespiegelten Berzuckungen verberge. Meinungen waren über sie getheilt; ob man sie als eine Haretische bestrafen, ober nachsichtig mit ihr verfahren solle. Zulett

<sup>1)</sup> De examinatione Doctrinar. Lit. O. in fine.

urtheilten die Sachkundigen: man müsse sie zur Buße zulassen, denn sie sei nicht häretisch, weil sie ihrem Treiben entsagt, und nicht hartnäckig beharre.

Dieser Gattung von Frauen gehört auch jene Catharina aus dem Beltlin an, die vor 1642 nach Valconunzia in der Diöcese Brescia gezogen, und sich großer Anfechtungen, Disionen, Efstasen und zwölfjähriger Enthaltung von Speise und Trank, die Communion ausgenommen, rühmte, und darum von Geistlichen und Weltlichen als eine Heilige verehrt wurde. Städte in der Nähe luden sie um die Wette ein, daß sie ihren Aufenthalt bei ihnen nehme, weil sie unter ihrem Schutze Glück und Gebeihen hofften. Dieser ihr Ruf bewog den damaligen Bischof von Brescia, Vincentius Justinianus, einen frommen und gelehrten Mann, sie zu sich einzuladen. Sie kam mit einem großen Gefolge von Männern und Frauen; auf ihrem Wege lief von allen Seiten ein großes Volk zusammen, bas ihr Rosenkränze und Anderes zum Berühren darreichte, und fniend um ihren Segen bat, ben sie, ihres Geschlechtes vergessend, mit aufgehobener Rechte ihm gewährte. Der Bischof unter= redete sich mit ihr eine Weile, und ließ sie dann wieder in ihre Heimath zurückfehren. Im folgenden Jahre wurde der Minorite Brognoli von seinen Obern dahingesendet, um die Fastenpre= digten abzuhalten, und wohnte mehrere Tage bei dem Manne, in dessen Hause sie sich aufhielt. Er hatte ihrem Wesen kaum mit einiger Aufmerksamkeit zugesehen, als er aus Haltung, Gang, aus der Bewegung ihrer Augen, der Wendung ihres Ropfes, aus ihren unstäten, eiteln, lügenhaften Reden, aus ihrer erkünstelten Demuth und anderen Zeichen bald erkannte, daß das Weib mit Trug umgehe, was denn auch bald der Ausgang bewies. Denn als der Pfarrer des Ortes, auf seinen Rath, ihr auf einige Tage bas Altarssacrament versagte, ba nahm sie, fürchtend, sie möge ben Ruf ber Heiligkeit einbüßen, ein Stück einer nichtconsecrirten Hostie zur Kirche mit, und nachdem sie es, während der Pfarrer mit der Speisung beschäftigt war, sich in den Mund gebracht, zeigte sie es sogleich ihrer Nach= barin, ihr zugleich ankündend: ein Engel habe es ihr gebracht, dem Pfarrer zum Trope. Der Vorgang wurde sofort von der

Inquisition untersucht; ihre Sache ergab sich als trüglich, ihre Heiligkeit als erlogen. Man fand sie an den Seiten bezeichnet, und ihrem Nücken die Buchstaben I. V. M. L. eingeprägt, was aber tarauf einschwand, und am folgenden Tage gänzlich ausgelöscht war. Sie wurde zu zehnjähriger Kerkerstrafe und bestimmten Bußübungen während dieses Zeitverlaufs verurtheilt. 1)

Wie weit die Thorheit gehen kann, hat sie einmal in eine solche Lausbahn eingelenkt, zeigt sich an einem auffallenden Beispiele, das Del Rio erlebt, und in seinem Buche mitge= theilt.2) Es befand sich in Gent derzeit eine Solche, die lange und mit großem Eifer das Gebet genibt, und der Sacramente sich gebraucht; aber bald, - sei es, daß sie keinen hinreichend geübten Beichtvater gefunden, oder wenn es ihr damit gelun= gen, ihm ihr Inneres nicht enthiillt, oder seinen Ermahnungen nicht geglaubt, — durch Einblasungen des bosen Feindes, mit dem Geiste des Hochmuthes erfüllt wurde. Sie sei sonst in Allem an Verdiensten, hieß es, der Gottesgebärerin gleichge= kommen, nur die Fruchtbarkeit, verbunden mit unbefleckter Jungfräulichkeit, gehe ihr noch ab; aber auch dazu werde sie gelangen, wenn sie beharre. Bald kam es dahin, daß sie die Beichte für überflüssig hielt; dem gemäß unterließ sie dieselbe mehrere Jahre hindurch, enthielt sich jedoch keineswegs des Tisches des Herrn. Einst, da sie in der Kirche war, bereit zu ihm zu gehen, und eifriger denn sonst jene noch mangelnde Gnade verlangte, hört sie eine Stimme fagen: sei guten Muthes, Geliebte! wisse, dir ist Erhörung geworden, und der Vorzug der mit Fruchtbarkeit verbundenen Keuschheit dir ge= währt. Vertraue, du bist vom Himmel befruchtet! Nach Hause gekehrt, fühlte sie den Leib anschwellen; denn der Teufel in einen Engel des Lichts verkleidet, hatte sich ihr verbunden. Als die Zeit der Geburt herannahte, eröffnete sie die ganze Sache einem wohl bekannten, frommen und verständigen Bür= ger', und ihn um Geheinhaltung bittend, ersuchte sie ihn,

<sup>1)</sup> Cand. Brognoli berg. Alexicacon, T. I. Venet. 1714. p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Disquisit. mag. p. 527.

ihr zu gestatten, daß sie unter seinem Dache niederkomme. Dieser einerseits keineswegs mit Leichtgläubigkeit ber Offenbarung un= bedingtes Vertrauen beimessend, andererseits aber auch nicht für rathsam haltend, ihr sein Haus zu verschließen, weil er fürchtete, bei bem schon mit Gewalt umsichgreifenden Sectenwesen möge die Sache, wenn offenkundig geworden, zu Hohn und Gotteslästerung den Jergläubigen Veranlassung geben, nahm sie auf, legte ihr eine verläßige Amme bei, und wartete der Niederkunft. Die Unglückliche wurde bald von heftigen Schmer= zen überfallen, und genas zuletzt, nicht zwar eines menschlichen Kindes, sondern einer großen Menge abscheulicher, behaarter, eckelhafter Würmer, von Anblick so scheußlich, daß Alle sich entsetzten, und folden Gestankes, daß die Anwesenden beinahe den Athem verloren. Nun erkannte die Armselige endlich, wie sie betrogen worden, und daß ihr für ihren Hochmuth vom Fürsten der Hoffart der Lohn geworden, der ihr zugekommen.

Mit welcher Schwierigkeit es übrigens verbunden ist, die Wahrheit in diesen Zuständen vom Truge zu unterscheiden, da= von ist die Lebensgeschichte der Nicole von Rheims, die eine Art von Episode in der der Francisca von Chantal bilbet, ein schlagender Beweis. Dies Mädchen übte nicht unbedeutenden Einfluß auf seine Zeit, die in die Unruhen unter Heinrich III. und IV. fiel; und es schien vielen Geistlichen und Weltlichen, die ihren ganzen Wandel auf's schärfste geprüft, als verdiene sie diesen Einfluß vollkommen durch ihre Tugenden, und es sei unter besonderer Leitung und Gnade von Oben geschehen, daß sie ihn gewonnen. Sie hatte die Gabe ber Weissagung, in ber sie viel Zukünftiges vorhersagte, das buchstäblich eingetrof= fen, und benützte sie zur Besserung ber Menschen, die mit ihr in Beziehung kamen. Auf ihre Vorstellungen brängte bas Volk sich wieder zu den verlassenen Kirchen; öffentliche Gebete und Processionen wurden abgehalten; Fürsten und Könige und hochgestellte Personen, sowohl im Königreiche als außerhalb dessel= ben, sandten Abgeordnete an sie ab, um sich ihrem Gebete zu empfehlen, und sie in ihren Angelegenheiten um Rath zu bitten. In der Messe zu Mundon wurde sie einst körperlich entrückt und fortgetragen, und blieb eine Stunde fern, daß niemand wußte, wo sie hingekommen. Als sie endlich wiederkehrte, und man sie befragte, was ihr geschehen, berichtete sie: wie sie in Tours gewesen, und dort unter den Angesehensten des Reiches eine Angelegenheit geschlichtet, die unter dem Anscheine des Guten die Religion benachtheiligt hätte. Ihre Reden schienen einer höhe= ren Welt entstammt; sie wußte Stellen aus bem hohen Liede so trefflich zu erklären, daß der gründlichste Theolog es nicht besser vermocht. Einst, aus einem todesähnlichen Zustande, in bem man schon ihr Begräbniß zugerüstet, wieder zu sich gekom= men, hatte sie zu einem noch vollkommneren Leben, als sie bis= her geführt, den Entschluß gefaßt; und zu ihrem geistlichen Führer einen Priester aus einem sehr strengen Orden sich ge= wählt, den sie so genau beschrieb, daß jedermann überzeugt war, Gott habe ihr ihn im Geiste gezeigt. Efstasen waren etwas Gewöhnliches, und als einst Theologen und Ordensmän= ner in ihrem Krankenzimmer sie besuchten, sah man plötzlich ihr Bett von großem Lichte umflossen, und man hörte eine Stimme rufen: Ave soror, salvete fratres! und nachdem das Licht wieder verschwunden, war die Kranke zum Erstannen Aller wieder vollkommen gefund. Während nun Alle ihr Ur= theil durch diese Wunderdinge bestimmen ließen, konnte nur die heilige Francisca, in deren Hause das Mäddzen lebte, ihre Zweifel an der Göttlichkeit derselben nicht überwinden, sondern es schien ihr immer, daß sie vom bosen Beiste unter erborgten Lichte kämen. Sie stellte daher, um sich einigen Aufschluß über ihr Inneres und ihren Gewissenszustand zu verschaffen, eine Probe an ihr mit einem Briefe an, ben sie so eingerichtet, baß man eine geschehene Deffnung desselben leicht entbeckte, und ben sie ihr dann anvertraute. Sie ließ vom Vorwite sich verführen, und erlaubte sich, um diesen zu bedecken, noch überdem eine Lüge. Bon da an beobachtete Francisca ihren ganzen Wandel schärfer, und kam nun auf mancherlei andere Entbedungen; in Gefolge welcher sie erklärte: das Mädchen werde nicht vom guten, sondern vom bofen Beifte der Täuschung und ber Lüge geleitet. Als sie nun einst, in Gegenwart des Mädchens, zur Rechtfertigung bieser Erklärung ben Fall mit bem Briefe meh= reren Versammelten erzählte, erschien plötlich auf bem Boben bes Zimmers ein langer feuriger Streif mit einem unausstehlichen Gestank begleitet; der Geist war nun von ihr gewichen. Sie war fortan sich selber nicht mehr ähnlich; die Esstasen blieben aus, keine tiefsinnigen Reden waren ferner mehr in ihrem Munde; sie war bäurisch, ungebildet, jeglicher Fehle ausgesetz; konnte nicht mehr fasten, wie zuwor; mochte nicht mehr lange in der Kirche weisen; heirathete endlich gegen den Willen ihrer Estern, und wäre beinahe eine Hugenottin geworden, wenn es nicht ein frommer, gesehrter Priester, der sich ihrer angenommen, mit Mühe verhindert hätte. Jene seuchtende Erscheinung war die Krise des ganzen Zustandes gewesen; und der Gestank bezeichnete das Ausgeschiedene als ein Unheilbringendes, sei es nun, daß der Geist das Weib, mit dem er in Rapport gestanden, oder dieses ihn zu Kalle gebracht.

Wenn in solchen Fällen die Subtilität der Täuschung die Getäuschten leicht entschuldigt, dann gibt es andere, in benen die Leidenschaften derselben mit zuwirken, wo dann die Illusion zwar ebenfalls leicht erklärbar, aber schwerer zu verantworten ist. Denn es heißt: nachdem das Weib gegessen, reichte es dem Manne hin, daß er gleichfalls esse; und so ist es denn auch hier. Hat der Hochmuth erst in der Prophetin Platz gegriffen, dann äußert er leicht seine ansteckende Macht, an dem nahe stehenden Mann, dem Gewissensführer etwa, daß er seiner= seits gleichfalls zum Propheten erwachsen will. Ein Beispiel, wie gefährlich das auch für umsichtige, willensfeste Männer sei, hat in älterer Zeit an Tertullianus sich erwiesen; in neuerer ist nicht minder verwunderlich, was sich in Peru zugetragen, nach dem Berichte, den uns P. Joseph a Costa darüber aufbehalten. 1) Der Getäuschte in diesem Falle war ein dort zu Lande sehr geachteter Theolog und Lehrer der Gottesgelehrtheit, der allgemein im Rufe eines strengkatholischen, frommen Man= nes stand, und beinahe als das Wunder der neuen Welt geehrt wurde. Dieser kam mit einem Weibe, das sich rühmte: es werde von einem Engel in großen Geheimnissen unterrichtet, und dabei bisweilen entweder wirklich verzuckt wurde, oder

<sup>&#</sup>x27;) De novissimis Temporibus L. II. c. 11. Görres, hriftl. Mystik. III.

Berzuckung vorgab, gleich ber Maximilla des Montanus, in ein so nahes Verhältniß, daß er sie oft in den wichtigsten theologischen Fragen um Rath fragte; und sie, die sonst sattsam unsauber, und außer der Verschlagenheit im Lügen sehr geringer Geistesgaben war, in Allem als ein Drakel achtete, und als eine reichbegabte Gottesfreundin rühmte. Dieser Theolog nun, weil er aus ihrem Munde, - sei es, daß sie wäh= rend der Ekstase vom Teusel besessen wurde, was nicht un= glaublich scheint; oder daß sie, wie kluge Männer meinten, die Fabel schlau ersonnen, — von sich Großes vernahm, und noch Größeres sich vorspiegelte, untergab sich willig als Lehr= ling und als Schüler ihr, beren Leitung ihm als geistlichem Bater oblag. Es kam so weit mit ihm, daß er sich auf das Wunderwirken verlegte, und sich wahrhaft einbildete, er habe bergleichen bewirkt, da doch auch nicht die Spur eines Wun= bers sich gezeigt. Darum, und weil er einige Sätze von ber Prophetin angenommen, die mit der Lehre der katholischen Kirche im Widerspruche standen; wurde er endlich, zum Entsetzen des ganzen Landes, vor das Gericht der Inquisition gezogen. Dort wurde er nahe fünf Jahre lang gehört, ertragen, geprüft, und endlich als der stolzeste und verrückteste aller Menschen ersunden. Da er nämlich aufs allerhartnäckigste behauptete: Gott habe ihm einen Engel zugetheilt, von dem er nach Belieben Alles, was er wolle, erlerne, ja, er sei der höchsten Vertraulichkeit mit Gott und seines Gesprächs gewürdigt worden; war er auf solche Abgeschmacktheiten gekommen, wie man sie nur einem ganz und gar Wahmvitzigen zutrauen sollte; während er boch bei so vollkommenem Berstande war, wie der, welcher hier Bericht erstattet. Er behauptete allen Ernstes: ihm sei aufbe= halten, König zu werden, und zudem, bei der beverstehenden Bersetzung des päpstlichen Stuhles in die neue Welt, auch Papst; ihm sei eine Heiligkeit über alle Engel und alle himmlischen Chore und Apostel hinaus, zugetheilt; ja Gott habe ihm sogar eine hypostatische Einigung angetragen, die er jedoch ausge= schlagen. Er sei überdem der Welt als ein Erlöser geschenkt, und zwar, wie er sich ausbrückte, nach der vollkommenen Wirksam= feit, da Christus nur nach ber Sufficienz gewesen. Er werbe

das ganze Kirchenthum abschaffen, und dafür andere leichte und verständliche Gesetze geben; durch welche die Chelosigkeit ber Beistlichen aufgehoben, die Bielweiberei gestattet, und da= gegen die Verbindlichkeit zur Beichte gelöst würde. Dies und dergleichen behauptete er mit solchem Eifer, daß wir Alle er= staunt waren, wie ein Mensch bergleichen sich einbilden könne, und doch nicht wahnwitzig sei. Nachdem all sein Thun lange aufs genaueste untersucht worden, und das Gericht mehr als hundert und zehn von ihm aufgestellte Sätze als ketzerisch und der reinen Kirchenlehre zuwider, verdammt hatte, wurden wir, nach der Gewohnheit dieses Gerichtes beauftragt: eine Disputation mit dem Manne abzuhalten, ob wir ihn etwa dadurch wieder zum Glauben und zu Verstande brächten. Wir kamen deswegen zu dreien mit den Richtern und dem Bischof von Quito zusammen, und der Mann nun vorgeführt, vertheidigte seine heillose Sache mit solcher Gewandtheit und Beredsamkeit, daß ich noch bis auf diese Stunde darüber entsetzt bin, daß es so weit mit dem meuschlichen Hochmuth kommen könne. Er legte zum Grunde: seine Lehre könne nur durch die heilige Schrift und durch Wunder bewährt werden, weil sie über allen mensch= lichen Verstand hinausgehe. Durch Zeugnisse der Schrift aber habe er sie erwiesen, schlagender und unwidersprechlicher, als es bem Apostel Paulus mit der Missiaswürde Jesus gelungen. Wunder aber habe er viele gewirft, und zwar solche, daß die Auserstehung Christi nicht wunderbarer gewesen. Denn auch er sei wahrhaft todt gewesen, und wieder auferstanden, und das habe sich mit aller Evidenz erwiesen. Man hatte ihm das Brevier und die Bibel weggenommen; aber er führte der Stellen aus den Propheten, der Apokalypse, den Psalmen und aus andern Büchern so viele an, und darunter welche von solcher Länge, daß man auch über sein Gedächtniß erstaunen mußte. Die angezogenen wußte er aber seinem Vorgeben so anzupas= sen, und allegorisirte so künstlich, daß jeder Anwesende lachen ober weinen mußte. Er schloß damit: daß, wenn es uns ge= falle, die Sache mit Wundern auszumachen, er sie jogleich zu leisten willig sei. Das Alles sagte er in solcher Beise hin, daß man meinen ninste, er hielte uns für wahnsinnig, oder sei es selbst. Denn er rühmte auch unter Andern: er wisse es durch Offenbarung, eben jett fei ber erlauchte Don Juan von Defterreich von den Türken in einer Seeschlacht überwunden worden; und der unüberwindliche König Philipp habe das Reich Spa= nien nahe verloren, und es werde ein Concilium in Rom ab= gehalten, um den Papst Gregor abzuschen, und einen neuen an seine Stelle zu erwählen. Das Alles aber sagte er uns, damit wir, die wir von dem Allem durch sichere Botschaft schon unterrichtet seien, wüßten, daß es ihm nur von Oben herab zur Kenntniß gebracht worden. Obgleich das Alles unn so falsch war, als es nur irgend sein konnte, behauptete er doch fort: wir wüßten es aufs allerbeste. Endlich, da wir durch zweitägiges Mühen nichts mit ihm ausgerichtet, und er, wie es in Spanien geschieht, ausgeführt wurde; sah er immer zum Himmel auf, fest erwartend, wie ihm ber bose Geist versprochen, Feuer vom Himmel werde auf die Inquisition und die Andern fallen und sie verzehren. Aber kein Feuer kam von Oben, ihn aber, den König, Papst, Erlöser und Gesetgeber ergriff die Flamme von Unten, und verbrannte ihn zu Asche. 1)

3.

## Die Luft unter bem Dedmantel ber Beiligkeit.

Nicht blos die Lüge und der Hochmuth haben zum Entstehen des Bösen gewirkt, auch die Sinnenlust hat mitgewirkt; also daß es in ihr erst den rechten Körper gewonnen, und in ihm dem Geschlechte sich eingeleibt. Darum wird es auch um die weitere Ausbreitung des einmal Erzeugten ebenso beschafsen sein; die Ersten werden das Contagium erzeugen, in den Andern wird es empfangen, und ausgeboren, und grassirt nun um sich her. Durch ihren Zutritt zu den beiden Andern, erzänzt sich also erst das Werk; der miasmatische Charakter des Uebels ist entschieden, und diesenigen besonders, die von Berufs wegen der Gesahr am nächsten treten müssen, die Geistzuchs

<sup>1)</sup> Es war Franciscus vom Rreuze in Peru.

lichen nämlich, sind der Gefahr am nächsten ausgesetzt; sowie wenn sie den Keim der Auflösung in sich tragen, sie ihrerseits in ihren Verhältnissen die verderblichste Austeckung zu üben vermögen. Schon im Falle eines aufrichtigen Bestrebens im Wege der Vollkommenheit voranzugehen, auf der einen, und bei der frömmsten Gesinnung und dem unbescholtensten Wandel auf der andern Seite, ist die Gefahr, die aus ber Verschiedenheit des Geschlechtes hervorgeht, besonders für Jüngere nicht unbeden-Selbst in den magnetischen Ekstasen wohnt trots der Krankhaftigkeit jener verführerische Liebreiz ein, den eine ver= flärte Natur unausbleiblich auf alle Gemüther, und zwar auf jene, die einer höheren geistigen Anregung und Rührung fähig sind, also gerade auf die edelsten am stärksten und tiefsten übt. Eine solche Rührung, vom oberen Menschen ausgegangen, schlägt freilich auch wieder in den oberen ein, um in ihm seine Wirkung auszulassen; und diese Wirkung ist in ihren nächsten Folgen durchaus erhebender und veredelnder Art. Aber bei der Art, wie im Menschen Alles miteinander sich verbunden findet, so daß das Oberste zum Untersten himmterreicht, und dieses wieder zu jenem ansteigend, mit ihm mannigfaltig sich verknüpft, geschieht es wohl gerne, daß Bewegungen, die einer höheren Ordnung angehören, solche, die eines tieferen Ursprungs sind, aufrühren; die sich nun ihnen beigesellend, in einer ver= gröberten Abbildung sich nach ihrer Art wiedergeben, bald aber, werden sie nicht geordnet und bewacht, bei der plastischen Na= tur, die ihnen einwohnt, nur zu leicht jenes höhere Element überwachsen und zu sich herniederziehen. So haben in diesem Gebiete sich Scandale mancherlei Art bereitet, von denen schlagende Exempel vor Augen liegen. In den höheren unftischen Zuständen liegt dieselbe Gefahr, insvfern geschärfter noch vor Augen, als eben die Steigerung derselben die Wirkung noch durchdringender macht; zu der äußeren Lieblichkeit nun auch die Schöne einer ethisch harmonischen Natur sich beigesellt, und überdem noch das Bewußtsein, überall das Beste zu wollen und zu fördern, und in Allem nur zu höheren Zwecken mitzuwirfen, leicht in eine gefährliche Sicherheit einwiegt.

Freilich sind durch eine religiöse Gesinnung und ein in der rechten Disciplin geordnetes Leben hier wieder Sicherheiten und Mittel därgeboten, die in jenem Gebiete sehlen; und die die Gesahr, in den meisten Fällen, bei einiger Vorsicht gar nicht auffommen, in anderen leichter überwindlich machen. Nichtsdestoweniger hat es von Zeit zu Zeit auch Andere gegeben, die zum Gegentheile ausgeschlagen; und nach dem Ersahrungssatze: daß das Edelste in seiner Verderbniß zum Scheußelichsten umschlägt, indem unmerklich Schritt vor Schritt die Verderbniß weiter um sich gegriffen, und endlich bis zum Aeußersten, dessen die menschliche Natur nach der schlechten Seite hin fähig ist, hingetrieben. Beispiele dazu liegen nicht sparsam vor, und wir werden mehreren derselben im Laufe unserer Untersuchung begegnen; Beispiele, die jene falsche Sicherheit als durchaus verwerslich, und die allergrößte Vorsicht als unerläßlich zeigen.

Minder beflagenswerth, aber darum nicht weniger ver= derblich, sind die Fälle, wo der Wurm schon in einem oder dem andern Theile, oder gar in beiden sich eingefressen; und Trug und Hypocrisie, entweder einseitig oder gegenseitig, es schon auf die Sünde angelegt; die sohin also nicht aus dem frischen gesunden Leben sich neuerdings erzeugt, sondern schon für sich bestehend, sich nur durch Mittheilung fortpflanzt oder austauscht. Bei einem solchen Verkehre begründet natürlich in Bezug auf den Ausgang das Geschlecht keinen Vorzug; und wenn es Fälle gibt, wo die Initiative von entweder sich selbst bethörenden, oder schlechthin auf den Betrug gestellten Frauen ausgegangen; andere, wo es ungewiß bleibt, von welcher Seite die Beranlassung gekommen, weil beide sich redlich darin ge= theilt; so scheinen, wie es eben bei aller Verführung der Fall ist, die meisten der Art auf das männliche Geschlecht zu zeugen. Alvrente hat eine Geschichte der Art aufgezeichnet, die unter seinen Angen sich zugetragen, als er noch bei der Juquisition angestellt gewesen. Ein Capuzinerprovinzial, Missionär in America, war in Carthagena als geistlicher Führer 17 Beguinen vorgesetzt, die in eine Gesellschaft sich verbunden hatten, um in einer geordneten Lebensweise sich zu fördern und ihr

Beil zu wirfen. Da er allgemein als ein erleuchteter und hei= liger Mann galt, hatte er sich bald ihres vollkommenen Ver= trauens bemächtigt; und da er in der Beichte ihre schwache Seite seicht erkannt, hatte er barauf ben Plan zu ihrer Verführung erbaut. Er eröffnete baher nacheinander in der Beichte dreizehnen von der Gesellschaft (die drei andern waren alt, die vierte überaus häßlich), wie der Herr bei einer Erscheinung, welcher er ihn in der Messe gewürdigt, ihm den Auftrag an sie eröff= net: alle seien ihm lieb und werth, ihrer aufrichtigen Liebe zur Tugend wegen, und weil sie muthig auf dem Wege zur Bollkom= menheit wandelten, namentlich aber die, zu der er gerade redete. Er habe indessen auch ihre Känipfe geschaut, und ihrer Jugend sich erbarmend, und um ihnen die Ruhe zu verschaffen, die ihre Tugend verdiene, ihn gebeten, ihnen in seinem Namen die Dispens von der Enthaltsamkeit zu bewilligen; jedoch auf die Bedingung hin, daß sie, um Aergerniß zu verhindern, und das höchste Geheimniß zu hegen, ihre Leidenschaft ausschließlich mit ihm, seinem Boten, zu befriedigen hätten. Sie gingen nacheinander in die grob gelegten Stricke, und das dauerte drei Jahre hindurch, bis die jüngste von ihnen tödtlich erkrankte; einen andern Beichtvater verlangte, und diesem die Sache ent= deckte, der sie dann nach ihrem Begehren der Juquisition ent= hüllte. Wieder genesen, klagte sie sich darauf selbst vor dem heiligen Officium an, dabei versichernd: sie habe niemals in ihrer Seele die Offenbarung für wahrhaft gehalten; habe aber boch drei Jahre hindurch dem sträflichen Berkehre sich hingege= ben, wohl wissend, daß sie Gott damit beleidige; aber sie habe gethan, als glaube sie, was er vorbringe, um ohne Erröthen sich unter dem Scheine der Tugend zügellosen Begierden hingeben zu können. Die Anderen waren minder aufrichtig, längneten anfangs, gestanden dann zwar, suchten aber durch das Bor= geben sich zu rechtsertigen: sie hätten an die Wahrheit der Er= scheimung geglaubt. Um Nergerniß zu vermeiden, wurden sie nun in verschiedene Klöster zerstreut; er selbst aber nach Europa geführt, und dort durch die Inquisition gerichtet.

Die allergrößten Scandale aber bereiten sich dann, wenn Männer von der Art dieses Mönches mit gleichgearteten Frauen ausammentreffen, die durch irgend welche Mittel hellsehend ge= worden, in jenen Zustand gerathen, wo sie abwechselnd den Anfällen einer bämonischen Besessenheit unterliegen, und bann wieder in die Höhe hinaufgehoben, vom Glanze der Heiligkeit umflossen, trüglichen Schimmer um sich breiten. Der erste bieser Zustände, an sich selber nur zu oft aus ungezügelter Sin= nenlust hervorgegangen, und alsbann in allen seinen Zeichen ben unbändigsten bis zum Dämonischen gesteigerten Trieb, wie ausdrückend, so auch wieder weckend; entspricht alsbann ber andern Seite dem gleichen Momente, in all seiner Entzünd= lichkeit, aber in voller Besonnenheit erhalten; und indem nun also das äußere Leben und das innere in gleicher Gluth entzün= bet, zum Berderben sich begegnen, muß sich aus ihrem Zusam= menschlage eine grimme Flamme entzünden, die gleichsam eine neue höhere Potenz dämonischen Greuels bildet, und daher eben ein Stadium tiefster Initiation in dieser mustischen Schule bildet. Andererseits findet jene trügerische Verklärung, wie der Schimmer des modernden Holzes aus der Fäulniß, so aus der Lüge, dem Hochmuth und der Heuchelei hervorgegangen, ganz wieder die gleichen Elemente auf der Gegenseite; und indem auch hier, da Gleiches sich zum Gleichen hält, die Fäden sich aus dem Traumleben in das Wachleben hin = und herüber= weben, bildet sich ein Netz von Trug und Täuschung, unter dem ber Teufel sein Werk mit Sicherheit vollbringt, und das unter seinem erlogenen Glanze die ärgsten Schandthaten verhüllt. Der Art war, was sich ganz am Ende des siebenzehnten Jahr= hunderts, zu Balognes in der Normandie, zwischen Marie Benoit, genannt De la Boucaille, und bem Carmeliten Saulnier, ihrem Beichtvater, zugetragen. Beibe ftanden in einem solchen sträflichen Verhältnisse zueinander; um dies zu bedecken, mußte die Boucaille die Rolle einer Heiligen übernehmen; und es ge= lang ihr damit bald so wohl, daß man in der ganzen Umge= gend nur von ihr redete, und Alles sich an sie drängte, und ihrem Gebete sich empfahl. Ihr Bemühen, um zu diesem Rufe zu gelangen, wurde dadurch besonders gefördert, daß sie, wie aus den Acten erhellt, wirklich hollsehend und fernwirkend war. Die Depositionen, die der Pfarrer von Goleville, ein glaub=

hafter Mann, der während eines Aufenthaltes von 4 Monaten an diesem Orte lebte, gemacht, laffen barüber keinen Zweifel übrig. Er hatte in seinem Hause, in ber Kirche sie in Bedanken zu wiederholtenmalen zu sich entboten, und sie war jedesmal erschienen, ihm sagend: sie komme auf sein Geheiß, und ihm dabei die Zeit bestimmend, wo dies sein Gebot er= gangen. Er hatte ihr zur Zeit ihrer Efstasen, ebenfalls zu wiederholtenmalen, Briefe in die Hand gegeben, und was sie darauf sagte, bewies, daß sie den Inhalt der Blätter vollkom= men kenne. Der Priester Prisson sagte aus: wie sie eine Ber= suchung, die ihn in der Messe angewandelt, erkannt. Der zwölfjährige Darus: wie sie ihm zur Zeit, als sie schon in Valognes gefangen saß, in der Einsiedelei erschienen, und ihn in seinem Vorhaben geiftlich zu werden, bestärft; erkannte auch, als man sie ihm vorgeführt, ihre Person für identisch mit der Gesehenen. Aehnliches sagte Anna Feuillé aus, die von einer - Urinverhaltung befallen, nachdem das Uebel 24 Tage angehal= ten, durch llebernahme von ihr befreit wurde; dann aber riickfällig, erst wieder Heilung erhielt, nachdem sie auf die geschehene Erinnerung, die frühere Heilung, die sie zuvor verschwiegen, bekannt gemacht; ganz gegen die Verfahrungsweise der Hei= ligen. Sie war später in der Nacht derselben, aber gang in ben Formen eines Spuckes erschienen. Sie war ferner, nach den Aussagen von 15 Zeugen, nach ihrer Angabe schon von ihrem fünften Jahre ab stigmatisirt; bis zu ihrem breißigsten habe sie es verborgen gehalten. Da es aber damals durch Zu= fall bekannt geworden, habe sie durch ihr Gebet erlangt, daß die Gnade von ihr genommen worden, die aber dann in Gole= ville wiederkehrte. Sie stand, wie sie sagte, in fortbauerndem Verkehre mit Engeln und Heiligen, erhielt aus ihren Händen zum öfteren die Communion; und Leuchtungen, die man mehr= mals um sie gesehen, schienen die Wahrheit dieser Angaben zu bewähren. Zu gleicher Zeit aber war sie auch abwechselnd besessen; Zeugen sagten and: man habe trot all ihres Wider= strebens sie in der Stube herumschleifen, und 3 Fuß hoch er= heben gesehen. Man hörte häufig ben Schall von Schlägen, bie auf sie fielen, und fand auf Rücken und Schultern die Spuren,

die sie zurückgelassen. Als sie einst in diesem Zustande die Füße gekreuzt, konnten vier Männer sie nicht auseinanderziehen; und sie sagte dann, wieder zu sich gekommen, Dinge aus, die sich in der Ferne zugetragen. Reliquien und die Sucharistie warfen sie dann sogleich an die Erde, und machten sie aufs heftigste ausschreien.

Das Alles war, wie es scheint, nur Maske, um jenen sträflichen Umgang mit Saulnier zu verstecken. Dieser stand seinerseits gleichfalls in gutem Rufe, und er pries in öffent= lichen Vorträgen, die er hielt, ihre hohen Gaben und vortreff= lichen Eigenschaften aufs eifrigste an, und setzte sie höher als Alles, was von Heiligen je wohl die Welt gesehen.') Der Cle= rus des Ortes hatte indessen keinen Glauben an ihre Heiligkeit, und die Sache zog sich unentschieden durch mehrere Jahre hin; bis sie endlich die Eifersucht zur Krise brachte. Saulnier, der früher in einem ähnlichen Verhältnisse zu einer andern Beicht= tochter, Catharina Bedet, genannt de Rigolette, gestanden, und dieses aufgehoben, wurde von ihr angeklagt: er habe ihr 40 Hostien, sie wisse nicht ob geweihte oder ungeweihte, zum Bewahren gegeben, und bei dieser Gelegenheit in Gegenwart der Boucaille sie mißbraucht; und da er sie später schwanger geglaubt, habe er ihr Tränke mitgetheilt. Sie sei übrigens

Der Arzt De St. André war bei einem dieser Vorträge in der Sacristei einer der bortigen Kirchen zugegen, und gibt in seinen "Briesen über die Materie von der Zauberei. Uebers. von Arnold Leipz. 1727. p. 169" davon Bericht. Er hörte, wie er sie über alle Heiligen im Paradiese, ja anch über die, welche seinem Orden angehörten, hinans rühmte; und das war damals, als sie erst kürzlich angesangen, Aussehen zu erregen. Der Arzt bemerkte: daß es bei ihr, wie bei vielen Andern sich ansgewiesen, von einer krankhaften Einbildungskraft herrühren, oder auch auf Betrug angelegt sein könne; aber er sand keinen Anklang bei Sanlnier. Er widersprach gleichsalls dem Borschlag, den er that, sie einer Commission undartheilscher, vorurtheilssfreier Männer zur Untersuchung zu überlassen; und auch der andere vernünftige: sie in einem Kloster der Stadt unter Aussicht bei ihm.

Zeuge gewesen, wie er mit dieser Boucaille in demselben Berhältnisse gestanden, und wie sie beide, wenn allein beisammen, die Zeit mit Wohlleben zugebracht. Das bestimmte die Ge= richte zum Eingreifen: und sie verordneten die Verhaftung der Betheiligten. Sie wurde an den Frauen ausgeführt, Saulnier aber begab sich in ein anderes Kloster seines Orbens; von dort wurde berichtet, wie der Angeklagte vor Gericht sich zu stellen Willens sei, er erschien aber nicht. Ehe diese Entfer= nung geschehen, hatte man die Boucaille in's Hospital gebracht. Dort nun hatte sie in Gegenwart mehrerer Geistlichen bem Carmeliten in's Angesicht behauptet: wie er sie mit Gewalt zu seinem Willen gebracht. Auf seine Erwiderung: bas seien Worte, die der Teufel aus ihr spreche, hatte sie entgegnet: fie kenne keinen anderen Teufel als ihn. Sie behauptete ferner, sie habe Saulnier und die Welt betrogen; ihre Besessenheit sei erdichtet gewesen, und die Schläge, die man gehört, habe sie sich selbst gegeben; was sie indessen später wieder, als in der Besessenheit geredet, Alles miteinander verneinte. In ihren Berhören gedrängt, gab sie oft lächerliche Antworten, verfiel in viel= fache Widersprüche, und weigerte sich zuletzt, weitere Rede zu stehen. Bei den Erkundigungen, die man über ihren früheren Lebenswandel anstellte, bewährten sich durch Zeugenbeweise viele Fälle, wo sie sich Leichtsinn und Henchelei zu Schulden kommen lassen. Es entbeckten sich andere, wo sie Liigen sich gestattet; beim Anstheilen von Almosen durch den Schloßherrn von Goleville, hatte sie einen der anwesenden Anaben bezeichnet, der, wie sie in der Efstase gesehen zu haben vorgab, der Herr sel= ber sei. Man hatte den Anaben nach vieler Mühe endlich ausgefunden; und er hatte gestanden, daß er das Almosen em= pfangen. Zeugen sagten aus: wie sie die Angeflagte, des Aer= gernisses wegen, bas ihr Berhältniß zu Saulnier gebe, gewarnt, und wie sie es nichts bestoweniger fortgesetzt; andere hatten fie öfters bei verriegelten Thüren beisammen gefunden. Frauen sagten aus: wie er sie habe versühren wollen, unter andern mit Pastillen, die er aus Asche, Reliquien und andern Dingen bereitet. Das Alles und mehr Anderes bestimmte bas Gericht, im Januar 1699 die vorgegebenen wunderbaren Erscheinungen

für maleficia, und Saulnier in ber Contumaz als überwiesen der Verführung und des Migbrauches der Beichte; sowie der Bereitung und Vertheilung von Pastillen zu diesem Zwecke zu erklären. Die Boucaille aber ward als der geistlichen Blutschande, des Truges mit falscher Besessenheit, während welcher sie vielfältige Blasphemien sich erlaubt, und des Vor= gebens von Heiligkeit und Wunderwirfungen überwiesen, zu= gleich mit ihm nach vorhergegangener Abbitte zum Tode und zum Berbrennen ihrer Leichen verurtheilt. Saulnier war nach England geflüchtet, hatte bort Schutz gefunden, und man hörte nicht mehr von ihm reben. Die Boucaille, nachbem sie Apell an das Parlament von Rouen eingelegt, hatte an dem Rathe Crosuille einen Vertheibiger gefunden. 1) Das Parlament ließ bie Sentenz gegen Saulnier bestehen, milberte aber bie andere, sie allein zum Auspeitschen verurtheilend. Die Strafe wurde an ihr vollzogen; sie fand aber später wieder ein Asyl, und spielte ihre Rolle fort.

Ein Menschenalter später hat ein gleiches Aergerniß noch größeres Aussehn hervorgerusen. P. Girard aus dem Jesuiztenorden, Nector des Marineseminariums in Toulon, stand gleichfalls durch seinen Lebenswandel und sein Talent als Prezdiger in gutem Nuse; und als er 1728 in jener Stadt anlangte, sammelten sich bald viele Beichtfinder um ihn her, darunter auch die famose Cadiere. Sie, die Tochter eines Kausmanns, im Jahre 1709 geboren, war, wie sie später in ihrem gegen ihn eingereichten Klaglibelle angab, in aller Unschuld ausgewachsen, als sie in ihrem achtzehnten Jahre zu ihrem geistlichen Führer ihn genommen. Im ersten Jahre war, nach ihrer Angabe, nichts Ungewöhnliches vorgesallen; außer daß sie wahrnahm,

<sup>1)</sup> Bon ihm das Factum pour Marie Benoit appellante etc. Dagegen erschien Memoire eontenant les faits extraordinaires rapportes dans le procés de M. B., et les crimes pour lesquels
elle a été condamnée, and ten Acten gezogen, und danchen berichtigende Zusätze zu jenem Factum. Alles zusammen im vierten
Bande der Histoire critique des pratiques superstitieuses par
le P. Pierre Le Brun von p. 169-278.

wie er ihr stets eine besondere Aufmerksamkeit zuwendete. Darauf habe er sich ihr mehr und mehr genähert, und zum öfteren zu ihr gesprochen: wollt Ihr Euch mir nicht übergeben? Da er eines Tages einmal wieder diese Frage wiederholt, habe er sie mit seinem Athem angeblasen; was einen so großen Eindruck auf sie gemacht, daß sie auf der Stelle in Liebe gegen ihn entzündet sich befunden, und zu ihm gesagt: wie sie sich ihm übergeben wolle. Er habe gesagt: daß er dessen sich er= freue, und ihr dabei angekündigt, daß sie bald öftere Bisionen haben werde; auch habe er sie von da alle Tage in verschiedene Kirchen zur Communion gesendet. Die Gesichte seien bald eingetreten; zugleich aber sei sie in den Zustand gekommen, daß es ihr unmöglich gefallen, in gewöhnlicher Weise zu beten. Er habe ihre Acugstlichkeit darüber aber damit getröstet, daß er gesagt: das Gebet sei nur ein Mittel, zu Gott zu gelangen; sei man aber damit zum Ziele gekommen, bann falle es als unnöthig weg. Die Liebe, die sie zu ihm trage, dürfe ihr noch keinen Kummer machen; denn Gott wolle, daß sie beide mit= einander vereinigt sein sollten. Dazwischen habe er bann bas Aublasen erneuert, das immer das Feuer in ihr gemehrt. sei aber nicht die Einzige gewesen, die er in diesen Zustand versetzt; neben ihr hätte auch die Laugier, die Batarelle, die Gravier, die Alemande, die Reboul und die Guyol an seiner Neigung Theil genommen; und er habe tiese Lette gleichsam als Führerin ber Andern angestellt. Sie habe nun ein Besicht bekommen, worin eine Seele, die im Stande der Tobsünde sich befand, ihr vorgestellt wurde mit dem Ansinnen: daß wenn sie dieselbe aus diesem Zustand erlösen wolle, sie eine Besessen= heit von einem Jahre über sich nehmen muffe. Bei ber Eröff= nnng bieses Gesichtes habe er ihr sofort gerathen: ben Antrag nicht auszuschlagen; und alles Widerwillens ungeachtet, den sie bezeugt, sie zuletzt genöthigt, ihn anzunehmen. Kaum habe sie, noch im Beichtstuhle, die Formel hergesagt: ich nehme an, ich unterwerfe mich, ich übergebe mich, Alles basjenige zu sagen, zu thun und zu leiden, was man von mir verlangen wird; habe sie gespürt, wie alle ihre Sinne in Verwirrung gerathen,

und gebunden worden, und sie habe angefangen, Lästerungen gegen die Religion und alle Heiligen auszustoßen. Bon da an, Anfang Dezember 1729 bis den 20ten Februar des folgenden Jahres, habe nun ihre Besessenheit in aller Stärke angehalten, bann aber in etwas nachgelassen. Sie habe in ihr Vieles er= bulbet, und es sei ihr oft vorgekommen, als ob ber Teufel zu ihr spreche: wie er ein Bündniß mit P. Girard gemacht, um wohl predigen zu können; auf die Bedingung, daß er ihm so viele Scelen als möglich liefern wolle. Seien diese Zufälle vorübergegangen, dann hätte sie öftere Entzückungen und Besichte gehabt, die ihr zum Troste zu gereichen geschienen; ob= gleich es gewiß sei, daß alles dies von einerlei Ursache her= rühre. Da dieser Zustand sie bald genöthigt, das Bett zu büten, habe bas ihrem Beichtvater ben Vorwand verschafft, sie oft zu besuchen, und sich mit ihr in die Kammer zu verschließen. Hier nun habe er ihren Zustand bes Außersichseins bald benutt, um seinen bösen Willen an ihr zu vollziehen. Als sie ihm, da sie die Sache entdeckt, ihre Zweifel und Kümmernisse darüber vorgestellt, habe er es ihr auszureden, und als den Willen Gottes vorzustellen versucht; bergleichen seien Reste ber Selbstliebe, die immer wiederkehrten, um den Fortschritt in der wahren Vollkommenheit zu verhindern. Diese Vollkommenheit aber bestehe darin: weiter kein Verlangen zu haben, noch irgend eine Bewegung zu gestatten, als solche, die zu dem führ= ren, was er den Stand des Nichts zu nennen pflegte. habe nun leider zu ihrem Unglücke erfahren, daß wenn die Ruchlosigkeit mit dem Mantel der Gottesfurcht sich bedecke, und unter dem Vorwande der Religion zur Unreinigkeit verführe, der Grund der vom Stammvater angeerbten Verderbniß nur allzubald zu völliger Verblendung der Seele, Wurzel fasse, und jie ohne Bewissensvorwürfe und Bedenklichkeiten den allerschänd= lichsten Begierden überliefere. Der Schein der Gottesfurcht habe sie betrogen, alles dasjenige für erlaubt oder gleichgültig anzusehen, vor dem sie unter audern Umständen mit Entsetzen zurückgebebt wäre. — Die Sache nahm nun gang ben Gang, wie bei der Boucaille, nur unter zum Theil noch empörendern

Umständen, über die uns hier zu verbreiten unnöthig sein wird. ')

Die Dinge waren bis zu diesem Aeußersten gekommen, als sie bei ihrem Beichtvater vorbrachte: eine Eingebung befehle ihr, sich in das Kloster von St. Clara zu Ollivules, ohnfern von Toulon, zu begeben, und dieser willigte nach einigem Wi= derstande ein. Sie begab sich sofort dahin, aber der Verkehr zwischen beiden setzte sich fort, theils in öfteren Besuchen, die ihr P. Girard dort machte, theils in einem Briefwechsel, den sie miteinander führten. Dieser liegt bei den Acten vor, und erregt zuerst schwer zu beseitigende Zweifel über die Wahrhaf= tigkeit der eben mitgetheilten Angaben. In zwanzig Briefen, die von ihrer Seite dort befindlich sind, zeigt sich nicht die lei= sefte Spur, nicht die entfernteste Anspielung auf ein so straf= bares Verhältniß; sie theilt ihm mit, was fortdauernd sich mit ihr begebe; nicht ohne sichtlich durchbrechende Eitelkeit, die sich nur mühjam durch demüthige Worte deckt. Sie nimmt seine guten Ermahnungen mit dem unverkennbaren Bestreben auf, immer als seine gehorsame Tochter zu erscheinen; aber auch hier können sich einem aufmerksamen Beobachter die Symptome einer mühfam zurückgehaltenen heftigen und zornmüthigen Gemüthsart nicht verbergen. Er seinerseits redet eine durchgängig würdige, angemessene Sprache, durch die der Zweifel an die Wahrheit ihrer ungewöhnlichen Erscheinungen oft durchleuchtet. Als er einmal auf offenbarer Liige sie ertappt, und sie nun tropig wird, sehen wir ihn davon aufs tiefste bewegt. Aber and) in fünfzehn seiner eigenen Briefe keine Anspielung auf einen solchen Verkehr; nur in einem berselben gestatten unvor= sichtig gewählte, zweidentige Ausdrücke, die Andlegung auf ein engeres Berhältniß, ohne barum die auf ein blos geistiges aus= zuschließen; wenigstens nimmt sie selbst in ihrer Untwort das Gesagte in letterer Weise. Uebrigens wird der Briefwechsel von

<sup>1)</sup> Die Acten im Original sollen zehn Bände füllen. Die vorzüglichsten Belege wurden ins Tentsche übersetzt, und in 4 Bänden unter dem Titel: Proces zwischen dem P. Girard und der J. Cadiere 1731 und 32 unter dem angeblichen Druckorte Töln gedruckt.

ihrer Seite nicht unmittelbar durch sie selbst, sondern durch ihre beiden geiftlichen Brüder geführt; obgleich er seinerseits sie für eigenhändig von ihr geschrieben hält. Sie, die Unverfäng= lichkeit des Inhaltes der Briefe wohl einsehend, beschuldigt ihn dagegen, die seinigen vor der Vorlegung verfälscht zu haben. Schon in den ersten Tagen ihrer Ankunft in Oslivules wird ihr das Klosterleben verleidet, und sie braucht nun alle Mittel, um vom Beichtvater die Einwilligung zur Rückfehr in ihrer Mutter Haus zu erlangen. Da er sie aber weigert, broht sie zuletzt davon zu laufen, und als sie endlich auch ihre Drohung wirklich ausführt, entsagt er ihrer weiteren Leitung. Sie muß nun einen anderen Führer wählen; die Brüder rathen zum P. Nico= laus, einem jungen Manne, persönlichem Feinde der Jesuiten, seit kurzem Prior der Carmeliten. Sie willigt ein, und er über= nimmt mit Einwilligung des Bischofs ihre Leitung. Er nun bei der Uebernahme dringt viel und ernstlich in ihr Gewissen ein, und sie theilt ihm nach und nach mit, was wir vernom: men haben; wiederholt auch in der Folge ihr Bekenntniß vor dem Bischof, der die Anwendung des Exorcismus auf sie gestattet. Der Prior wendet ihn an, und ihre Wundmale hei= len sogleich; bei zwei anderen Frauen, Beichtfindern Girards, die Anwandlungen von Besessenheit haben, wird er gleichfalls angewendet, und sie finden sich beruhigt. Nach wenig Tagen fehrte indessen die Besessenheit der Cadiere zurück, und sie nannte in der Anwandlung derselben vor vielen Zeugen den P. Girard als den Teusel, der sie besitze. Das weckt Berdacht beim Bischof, und er setzt eine Commission zur Untersuchung ber Sache, die schon ein Scandal ber Stadt geworden, nieder; die nach dem Verhöre an den weltlichen Richter appellirte, wo dann auch sie ihrerseits ihre Klage anhängig machte. Als die Information noch im Gange war, übergab ber König obern Kammer des Parlamentes von Aix die Untersuchung der ganzen Sache. Diese ging nun ihren Gang, die Betheiligten wurden abgehört, Zengen vernommen, Schriften gewechselt, und zuletzt erging am 10. Oct. 1731 das Urtheil: das ben P. Gi= rard von allen Anklagen und ihm angeschuldigten Verbrechen losjpricht; demnach die Klage abweisend, ihn bes Processes

entledigt; nichts destoweniger aber ihn zusammt seinen Gegenspartheien des eingeklagten gemeinschaftlichen Verbrechens wegen, an das geistliche Gericht verweist; die Cadiere aber in die Unstosten verurtheilend, sie ihrer Mutter zur Obsorge zurückgibt; ihre Brüder aber und den Prior der Carmeliten des Processes entledigt. Zuletzt besiehlt das Parlament eine Untersuchung, wer die streitige Procedur offenkundig gemacht, so wie die Zerzeisung der Streitschriften, die von Seite der Cadiere gedruckt worden.

Erwägt man mit Unpartheilichkeit den Gang des ganzen Processes, dann muß man das Urtheil als in der Gerechtigkeit wohlbegründet anerkennen. P. Girard hatte bei seiner Vernehmung alle Punkte der Anklage, mit dem ganzen Accente der Wahrheit, verneint und nur zugegeben, daß er bei Untersuchung ihrer vorgegebenen Wundererscheinungen, um diese, die er zu verhehlen geboten, nicht felber auszubreiten, acht oder neunmal gestattet, daß die Thüre verschlossen worden. Reine sonstige irgend bedeutende Inzicht kam im ganzen Zeugenverhör auf ihn heraus, obgleich einzelne Umstände den Berdacht, den jenes Verschließen auf ihn geworfen, eher zu verstärken schienen. Bei der Cadiere waren eben so wenig entscheidende Juzichten auf vorbedachten Betrug zu Tage getreten, aber ber gänzliche Widerspruch in ihren Angaben mußte sie um allen Glauben bringen. Rachdem sie nämlich jene Klage eingegeben, und wiederholt in ben abgehaltenen Berhören darauf bestanden; erklärte sie mit einemmale das volle Gegentheil der bisherigen Angaben. B. Gi= rard habe sie unausgesetzt auf den Weg der höchsten Bollkom= menheit geleitet, sie habe nie eine unordentliche Liebe an ihm bemerkt. Erst als ber Carmelite ihr zum Beichtvater gegeben worden, habe sie einen Berdacht auf jenen zu werfen angefan= gen; da dieser, was Einfältiges und Heiliges zwischen ihnen beiden vorgegangen, als abscheulich vorgestellt; sie selber aber als von ihm bezanbert. Er habe sie dann beredet, die Rlage auzufangen, und den Exorcism über sich ergehen zu lassen, was sie nur noch mehr verwirrt. Ueber ihre Gesichte und Offenbarungen jagte sie dann: nachdem sie es wohl überlegt, habe sie befunden, daß die langwierigen und öfteren Fasten und Ra= Görres, driftl. Dinftit. III. 44

steiungen, so wie die Lesung vieler Bücher, an denen sie ihr Belieben gehabt, ihr Sachen vorgestellt, die sie nicht wirklich gesehen, aber zu sehen geglaubt. Was die Male betreffe, so habe sie oft eine Wunde an der Seite, und auch eine an den Füßen gehabt; und weil sie die Gnade der Male inbrünstig gewünscht, habe sie diese Wunden dafür gehalten. habe sie von Jugend auf ein Uebel, das ihr an Händen und Füßen Erstarrungen hervorgerufen, und könne nicht wissen, woher ihr dieses Uebel gekommen. Diese Aussage, auf der sie zwölf Tage bestand, und die sie dann als eine durch einen Zaubertrank erzwungene, widerrief, scheint den Schlüssel zu der ganzen unseligen Verwirrung an die Hand zu geben. Man sieht, ihr ganzes Wesen war in einem anhaltenden Zwiespalt, der auf die Spitze getrieben, in jenem Wechsel von Besessenheit und ekstatischen Zuständen zu Tag trat; ein Zustand, den jene Naturanlage verbunden mit ihrer Lebensweise hervorgerufen. Erschien ihr nun P. Girard in ihren lichten Gesichten nach ihrer eigenen Angabe, als ein Mann reich an Gnade, die er über die von ihm geführten Seelen ausgieße; dann stand er ihr in den finstern als ein Satan gegenüber, der Berderben brüte und Unheil säe. In den dämonischen Schauungen, die diesen letzten Bustand begleiteten, mußte daher dieser eingefleischte Teufel seine Rolle spielen, und seine Art kund geben. Daß diese Rolle im Gebiete des Affectes und der sinnlichen Triebe sich zu bewegen habe, lag nahe; und der P. Girard mochte durch unbewachte Bewegungen in seinem Inneren, die ihr in diesem ihrem hell= sehenden Zustande nicht unbekannt bleiben konnten, selbst wider Wissen bestätigend in das Gesicht hinüberspielen. Hatte sie sich also eine Zeit lang abgeängstet, dann kam ihr eine Vision entgegengesetzter Art, die sie wieder auf eine Weile beruhigte. So, wie sie selbst in Finsterniß und Licht getheilt, auch ihn in Nacht und Tag getheilt erblickte, mußte sie nothwendig in Ber= wirrung gerathen, was sie über sich und was über ihn zu den= ken, und wie sie sein Verhältniß zu ihr zu nehmen habe; und ihr ohnehin zwiespaltig Inneres mußte in diesem ängstlichen Zu= stande sich nur immer mehr zersetzen. Das zog sich so hin, so lange er ihr Beichtvater und Führer war; als er aber betroffen

von den Spuptomen, die jenen inneren Kanuf verriethen, mit ihr gebrochen; als der Neue nun seinerseits mit jener Unbehut= samkeit, die jüngeren Leuten wohl begegnet, wenn sie mit Eifer eine vorgefaßte Meinung verfolgen, in das Innere ihres Gewissens eingedrungen, da mußte es nothwendig zum Ausbruch kommen. In ihr hatte er alle jene dunkeln Erinnerungen und alten Zweifel wieder aufgeregt, und sie verbanden sich in der Erschrockenen, unter seinem Ausfragen, in jenes System, was der Auflage zum Grunde liegt, die dann in lichteren Momenten, wenn das bessere durchbrach, wieder zurückgenommen, bei neuerdings eintretender Umwölfung abermal bestätigt wurde. So möchte jene unselige Verwicklung, die schon damal der Haß gegen den Orden noch mehr verwirrt und vergiftet hat, sich am einfachsten lösen lassen, ohne daß man sich genöthigt fände, einerseits bei einem Manne, der sein ganzes Leben unbescholten, im besten Lennund, in einem, gerade in diesem Punkte unnach= sichtig strengen Orden, zugebracht, eine so entsetzliche Berwor= fenheit und Ueberteufelei vorauszusetzen; und andererseits einem Mädchen von 21 Jahren und allen ihren Angehörigen, die nichtswürdigste Bosheit zuzutrauen, daß sie eine so schändliche Anklage gegen einen schuldlosen Mann ersonnen hätten. So wie aber die Dinge sich gestellt, mußte Sie jetzt mit Schande für die leichtsinnige Eitelkeit büßen, mit der sie ihren Illusionen sich hingegeben; Er aber mußte seinerseits die Unbill für seine Unvorsichtigkeit hinnehmen, und dafür, daß er das Berbot sei= nes flug verständigen Ordensstifters, ber ben Gliedern seiner Gesellschaft unbedingt untersagt: je, unter welchem Vorwand es sein möge, mit einer Person des andern Geschlechtes sich einzuschließen, übertreten. Beide aber sind sie als warnende Zeichen an den Weg gestellt; Sie Allen ihres Geschlechtes, Die guten Triebes auf ihren Wegen gehen, daß sie von ihren eiteln Selbsttäuschungen und Bespieglungen aufs sorgsamste sich wahren; Er Allen seines Standes mit dergleichen Zuständen nur im gläsernen Hause zu verkehren, und nie zu wähnen: daß Alter, Krankheit oder irgend ein anderer Umstand — P. Girard war auch über 50 hinaus, dazu häßlich und an einem Ohre taub, - sie gegen sich, und noch mehr vor bem diese Personen stets

44\*

umlauernden Verdacht sichere und bewahre. Wenn schon die einfacheren Fälle, wo Efstase oder Besessenheit jede für sich vorkommen, mit der äußersten Vorsicht, Menschenkenntniß und Besonnenheit behandelt werden müssen; so ist dies noch hundertmal mehr bei den verwickelteren der Fall, wo beide miteinander sich verbindend, etwa nach Art eines Wechselfiebers ineinander oder umeinander zum Vorschein kommen. Es kann sein, dag bei solchen Verwickelungen der Himmel der Hölle sich gebraucht, um eine Seele, über die er das Uebel verhängt, zu läutern und zu reinigen. Es kann aber auch also sich verhalten, daß der Geist des Abgrundes, nun in der finsteren Gestalt erscheinend, dann wie= der die Larve eines der besseren Geister vornehmend, zugleich zu erstürmen und zu überliften versucht. Dann verbinden sich die Schrecken des Unterreiches mit einem blendenden Schimmer aus dem Obern; die Gefahren mehren sich in einer rasch zu= nehmenden Reihe; die Lüge schillert fort und fort in die Wahrheit, das Laster in die Tugend, der Tod ins Leben, starre Berzweiflung in die Süße des Trostes hinüber; das Urtheil verliert allen Boden, auf dem es mit Sicherheit fußen könnte; und es bildet sich um eine solche Persönlichkeit ein Wirbel von Frrung und Wirrung, der, nachdem er sie selbst verschlungen, nur zu leicht Alle die in sich zieht, die ihm unbehutsam oder gar vermessen nahen. Darum verdienen Vorgänge wie die er= zählten, die ernsteste Beherzigung von Seite Aller, die durch Beruf solchen gefahrdrohenden Klippen nahe treten müssen; und die Warnung, die in ihnen liegt, ist theilweise auch auf Solche anwendbar, die aus wissenschaftlichen Zwecken mit verwandten Zuständen sich abgeben wollen. Auch sie haben Ursache, und beinahe noch mehr als jene, die sorglichste Behutsamkeit anzuwenden. Dort und hier, wie schon manche Scandale in früherer Zeit sich begeben haben, so bereiten sich auch neue für die Zu= funft vor. Die Widersacher erwarten sie mit höhnischer Sicherheit, und bei dem Selbstvertrauen, das durchhin dem Menschen einwohnt, werden sie nicht allzulange auf sich warten lassen. Grund genug, alle, besonders junge Geistliche zu warnen, mit größter Sorgfalt gegen solche Fälle sich zu rüften, und mit nie ablassender Sorglichkeit sich und ihr Verhältniß zu der nahenden

Versuchung zu bewachen, um das Entstehen der allerverwirrend= sten und verderblichsten Aergernisse abzuhalten.

## IV.

## Der Verbund mit dem Bösen.

Zwischen zweien moralischen Persönlichkeiten kann ein Ver= bündniß eintreten, in dem sie zu gemeinsamem Zwecke sich eini= gen, weil jede die freie Selbstbestimmung habend, sich vermöge derselben zur Gemeinschaft mit der andern bestimmen kann. Gehören aber beide verschiedenen Regionen an, dann muß, da= mit ein solches Verbündniß wirklich werde, in der tieferen ein Anknüpfungspunkt für die höhere und hinwiederum ausgemit= telt werden; in Stimmungen, die einander assonirend, die Möglichkeit des Einschlags der einen in die andere bedingen. Ift die höhere daher bosen Geistes, dann wird die lleberein= stimmung nur im Bosen geschehen können; die Stimmung, die der Eingriff der beiden ineinander bedingt, wird daher auf die Gemeinschaft zum Bösen gestellt sein müssen, wie auf die zum Guten, wenn der guten Geiffer einer zum Verbunde niederneigt. Nun aber ist, wie wir geschen, die Stimmung oder vielinchr die Mißstimmung zum Bösen im Sündenfalle beim Menschen aufgekommen; in ihm ist zugleich mit der Möglichkeit der Ber= bindung auch die Wirklichkeit derselben eingetreten. Indem der Verführte durch seine drei Gebiete den Saamen des moralisch Bosen in sich aufgenommen, ist sein Geschlecht dem bosen Geiste zugänglich, für ihn ansteckbar, und sofort auch von ihm um= strickt und umsessen worden, eben so wie sein Organisches, in= dem es den Saamen des physischen Todes in sich zugelassen, dadurch auch für das physisch Bose zugänglich und ansteckbar geworden; er findet daher sich nun von beiden in fortbauernder Umsessenheit bestrickt. Nachdem nun das alte Gesetz, ein fort= dauernder Exorcism, dieser Umsessenheit seine Zeit hindurch gewehrt, hat das Erlösungswerf endlich die Umstrickung gelöst, und die Rehabilitation des Geschlechts insofern gewirft, daß es sich nicht ferner mehr in der Verbündniß als einer Lebensbedingung findet: sondern sich zurückgegeben, nur durch eigenen Entschluß sie wiederherstellend, das gelöste Verhältniß frenvillig wieder über sich nimmt. Darum eben mußte dies Lösungs= und Erlösungswerk mit einer neuen Versuchung in allen Formen der vorigen beginnen, und dem bojen Geiste mußte vor Ber= nichtung des alten Pactes, der Versuch zur Abschließung eines neuen, mit dem der nicht in jenem verpflichtet war, gestattet sein. Darum trat der Bersucher an den, auf welchen er kein Unrecht besaß, heran; forschend und prüfend, ob er unten, oben ober in der Mitte eine schwache Stelle an ihm erprüfe, in die er seinen Einschlag machen, und sich ein neues Recht an ihm erwerben könne. Deswegen ist er in der Wüste zuerst seiner durch die Faste geschärften Sinnlichkeit mit dem Steine genaht, in der Rede ihn versuchend: bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brod werden! Folgte er dem Worte, führte er seine Begierde ein in die starre gebotene Masse, dann erwärmte er diesen wohl zum Leben; das Lebengebende tauschte aber dafür den Tod, und indem es selbst zu Stein erstarrte, fand es sich im Pact mit dem verstrickt, der mit ihm das Brod gebrochen, eben wie damals die genossene Frucht Leben zu Leben zum Tod geeint. Er aber erwidernd: "nicht blos vom Brode lebt der Mensch, sondern in jeglichem Worte, das vom Munde Gottes ausgeht," hat die Versuchung abgewiesen, und statt die Begier zum Bande zwischen dem Bosen und sich zu machen, das Wort als Band zwischen die Gottheit und sich gesetzt Zum andernmale seinen Willen mit Listen angehend, hat er ihn auf die Zinne des Tempels gebracht: "so du Gottes Sohn bift, wirf dich hernieder! denn es ist geschrieben: seinen Engeln hat er beinetwillen geboten, dich zu bewahren, und sie werden bich auf den Händen tragen, daß du nicht etwa beinen Juß an einen Stein stoßest." Durch die Worte verführt, sollte er in Hochmuth und Vermessenheit Gott versuchen, und durch dies Unterfangen der Erfüllung der Zusage unwürdig geworden, in ihm von Wille zu Willen bem Bosen sich verbinden. Die Er= wiederung: "es ist gesagt: du sollst den Herrn beinen Gott nicht versuchen!" hat in siegreicher Einfalt diesen zweiten Angriff ab= geschlagen, und den Willensentschluß freierhaltend, in ruhiger

Erwartung höherer Fügungen ihn um so enger mit Gott ver= Wie er dem Bersuchten aber nun von des Berges bunden. Höhe alle Reiche des Erdfreises in einem Angenblicke zeigend, zu ihm gesprochen: "diese ganze Macht und ihre Herrlichkeit will ich dir zutheilen; denn sie sind mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will; wenn du vor mir anbetest, soll Alles dein sein!" da wollte er seinen Geist berücken, daß er im Umglauben sich vom wahren Gott abwende, und die Creatur anbetend, der Creatur hörig werde. Diese Anbetung follte das Werk voll= enden, das in den beiden anderen Handlungen sich angefangen; und indem Beist mit Beist und in ihm die Mitten der Persön= lichkeiten im Bande dieses falschen lügenhaften Glaubens sich verfetteten, sollte ber Verbund zu seinem Schlusse kommen. ben Worten: "es steht geschrieben, den Herrn deinen Gott sollst du anbeten, und ihm allein dienen!" hat der Bersuchte auch diese lette Zumuthung von sich gewiesen, und nun weicht der Teufel von ihm, und die Engel kommen, ihm zu dienen. Denn nun er die Priifung bestanden, ist er in die volle Unification mit Gott eingetreten; im Leben mit ihm durch das Wort geeinigt, im Willen durch den demüthigen Gehorsam, und im Geiste durch den festen Glauben. Der Böse, da er ihm nichts anzuhaben vermocht, hat ihm kein neues Recht abgewonnen, und wie die guten Geister bemnach der Freiheitsprobe nicht blos in der Natur, sondern auch im freien Entschlusse Gottgeeinten jetzt dienstbar sind, so müssen die bosen Geister nun von ihm weichen, und fortan seine Macht anerkennen. Also bewährt aber hatte er in die Mitte des Geschlechtes einen neuen Lebenskeim gelegt, um den her sich sofort ein neuer universalhistorischer Lebensproces gebildet. Wer thut, wie er gethan, und sich mit den genannten Bändern an die gegebne Mitte kettet, der wird in ihr mit Gott verbunden, und von dem müffen die bosen Geister weichen, im Verhältniß wie ihm die guten nahen. Aber, weil freie Geister, können alle Lebenben, vor wie nach, sich auch zur andern Seite wenden, und für sich ungeschen machen, was zum Besten Aller ge= schehen. Sie wandeln dann nach ihrem Intbesinden auf dem Wege jener dämonischen Ascese, beren Mittel und Weisen wir betrachtet haben; und nun dem Dämon schon befreundet, bedarf

es nur irgend einer sie heftiger erregenden veranlassenden Ur= sache, um das Verlangen in ihnen zu erwecken, mit ihm in ein näheres Verhältniß einzugehen. Es tritt alsbann jene Cata= strophe ein, die im Leben der Heiligen, nachdem Wahl, Weihe und erste Führung abgelaufen, als Berlobung mit dem Herrn hervorgetreten. Der Geist, der bisher verborgen in ihnen ge= wirkt, geht alsdann über ihren Gesichtsfreis hinauf; thut, wie er in der Wüste gethan, sie in allen Gebieten ihres Daseins prüfend, und findet er in ihnen Grund, worin sein Wesen haften mag, dann fäumt er nicht, den Einschlag zu vollführen, und sich mit ihnen in engeren Rapport versetzend, sie mit sich und sich mit ihnen in näherem Berkehr zu einigen. Jene U8= cese, der wir bisher in ihrer stufenweisen Entwicklung gefolgt, hat auf gewiesenem Wege mit Sicherheit zu diesem Resultate geführt; aber es gibt neben ihm noch andere, auf benen die Massen vorgeschritten, in der Hoffnung, rascher und unmittel= barer zum Ziele zu gelangen. She wir auf die Verbindung selbst uns näher einlassen, müssen wir zuvor einen Blick auf diese Wege, und auf das was zu ihnen drängt, hinwerfen.

1.

## Die Ursachen, die zur unmittelbaren Verbindung mit dem Bosen bestimmen.

Jebe Leibenschaft hat nach dem Ansdrucke des Origenes ihr Dämonium, zu dem sie in einem inneren geheimnisvollen Bezuge steht. Ist jede für sich durch ihren Antagonisten, und sind alle miteinander durch ihre Wechselwirkung zu einem geswissen Gleichgewicht verbunden, und werden sie dann in dieser schwebenden Temperatur von dem höheren ethisch sreligiösen Sinne in strenger Zucht gehalten; dann sügt sich Alles in eine gewisse Rundheit und Geschlossenheit zusammen, und bietet den unsichtbaren Mächten nicht so leicht Seiten dar, in die sie einsschlagen, und wodurch sie mit der Persönlichkeit anzubinden vermögen. Diese steht alsdann geistig zu ihnen in einem ähnslichen Verhältniß, wie der gesunde, in allen seinen Kräften gleichgewogene Organism zur umgebenden Natur; sie umfaßt

ihn und begränzt ihn, wie den Strom sein Felsenufer; aber überall an der runden, geschlossenen Umhegung, die er ihr ent= gegenbietet, abgleitend, kann sie nur im Gesetz des Innern zum Innern sich den Zugang bahnen. Wie aber dieser selbe Organism, wenn irgend eine frankhafte Störung bies Gleichgewicht gebrochen, sogleich in ein ganz anderes Verhältniß zur Naturungebung tritt, und zwischen den organischen und den physischen Kräften sich sogleich Sympathien und Antipathien fund geben, die durch alle Elemente bis zu Mond und Sonne hinaufreichen, eben so ist es auch um die Seele beschaffen, wenn irgend eine tief einschneidende Leidenschaft aus jener Tempera= tur vorbrechend, von der höheren Disciplin sich reißt, und ge= waltsam Alles in ihre Richtung brängt. Nichts vermag so rasch und schnell den Frieden der Seele störend zu trüben, als eine solche tief einschneibende leidenschaftliche Bewegung, die ihr Innerstes in allen ihren Kräften eben so zersetzt, wie die physische Bewegung im Schwingen und Reiben, die Natur= fräfte scheidet, daß sie in mancherlei magnetischen und electri= schen Wirksamkeiten aus ihrer Verborgenheit hervortreten, und in ihrem Spiele mit ben entsprechenden Weltfräften vielfach sich verflechten. Die aufgeregte geistige Innerlichkeit in ihren unteren Gebieten, um ben Schwerpunkt ihrer Thätigkeiten, aufund niederschwankend, wird darin leicht zum geistigen Magneten, der in die Tiesen der Unsichtbarkeit hindeutet, und nehmend und gebend dort neue Wahlverwandtschaften knüpft und löst. Diese unsichtbaren Reiche sind aber unter gute und bose Beifter getheilt, zwischen benen keine Einigung und Verbündniß bestehen mag, weil, was gegeneinander geht, unter keiner Bebingung miteinander zu gehen vermag. Die menschliche Seele aber, in der, wie die äußersten Tone durch mittlere ver= bunden sind, so auch durch die Verschlechterung einer ursprüng= lich guten Natur, beide volle Gegenfätze, wie in einem mitt= leren, aneinandertreten, kann ihre Liebe oder ihren Haß dem Einen oder dem Andern zuwenden, und wird dann, ins Dämonische sich gebend, selbst dämonisch, guter oder böser Art, je nachdem sich ihre Wahl entschieden. Darum eben gehört die Cultur der Leidenschaften der Alscese an; wenn gezügelt, der

höheren, besseren, die zum Lichte führt; wenn entsesselt und losgelassen, aber der unteren und schlechteren, die zum Verdersen seitet durch die Laster, zu denen sie antreibt, und die denn auch eben als disponirende Ursachen am öftersten in diese niedersteigende Bahn hinüberleiten.

Eine alte mystische Allegorie erzählt: es sei dem Teufel einst eingefallen, ein Weib zu nehmen, um sein Geschlecht zu mehren. Mit ungemeiner Liebe habe er daher sich zur Gott= losigkeit gewendet, und nachdem er sie zur Gattin sich er= wählt, habe sie ihm sieben Töchter geboren. Als die nun mannbar geworden, wurde er Rathes, sie den Menschen zu verbinden, um sie in seine Freundschaft aufzunehmen. Darum gab er die älteste, die Hochmüthigkeit, den Mächtigen auf Erden, den Abeligen und Solchen, die durch Ansehen, ein Amt oder ihren Besitzstand vor den Andern ausgezeichnet sind, zur Ehe. Die nächstfolgende, die Geizigkeit, wurde von ihm den Goldreichen, Kaufleuten und Wechslern vermählt. Die dritte, die Untreue, fiel den Bauern, Tagwerkern, Söldlingen und dem gemeinen Bolfe, die heuchlerische Gleißnerei aber den Priestern, die durch Heiligkeit glänzen wollen, zu Theil. Die Neidigkeit theilte er darauf den Rünftlern zu, damit sie bieselben zu ftetem Streit und Zank verhetze. Die Eitelkeit, die Schmuckste unter allen, die sechste in der Ordnung, hielt sich, wie natürlich, zu den Frauen. Die siebente, die Hurerei, war nun noch allein im Vaterhause zurückgeblieben. Er bachte nach, wem er sie am liebsten gün= nen wolle; wurde aber zuletzt des Rathes, sie keinem zuzuthei= len, sondern sie lieber bei sich zu behalten, und sie Allen gemein zu machen; so daß, wenn jemand sie wolle, er sie bei ihm zu suchen habe. Er hatte bei dieser Anordnung auf ungemeinen Zuspruch und großen Andrang mit Gewißheit gerechnet, und irrte sich nicht, wie die Erfahrung seither ausgewiesen. Und es ist, so wie es hier bildlich sich ausgesprochen. Während die anderen Leidenschaften und die Laster, die sie brüten, sich mit einer gewissen Vorliebe an Stände und Beschlechter hängen, ist der Hang zur Sinnenlust Allen gemein; und wie daher das Berderben Urbeginns und seither fort und fort ihr zuerst genaht,

so ist sie es auch, die zu allererst lüstern dem Berderber ent= gegentritt, und antreibt, engern Verband mit ihm zu suchen, damit er die Mittel zu ihrer Befriedigung verschaffe. Hat in diesen Gebieten, wo des brennbaren Stoffes so große Massen nahe liegen, erst die Flamme sich entzündet, und die in ihm einheimische wilde Leidenschaft in ihrer ganzen hinreißenden, verzehrenden Gewalt entkettet; hat sie am innersten Marke zehrend, den ganzen Menschen durchglüht, und aller seiner Kräfte sich bemeistert, und trifft nun auf äußeren Widerstand, der sie irren und aufhalten will, daß sie nicht frei sich ausbrei= ten, und in Erlangung ihres Zieles wenigstens vorübergehende Befriedigung finden könne; dann kehrt sie, besonders wenn zu= lett die Eifersucht, sie noch mehr vergiftend, sich ihr beigesellt, in wüthendem Grimme in sich selbst zurück, und sinnt in bes Herzens Geist und Empfindung über die Mittel nach, wie sie sich zusammennehmend zum Anlauf alle jene Hemmnisse überwäl= tigen, und zu ihrem Ziel und Ende gelangen möge. Da wird ihr dann eingeblasen: das könne am füglichsten und wirksamsten burch die unmittelbare Zwischenkunft einer allzeit zur Hülfe bereiten, geistigen Macht geschehen; und nun ist nur ein Schritt zu dem Entschlusse, diese gebotene Hilfe wirklich zu suchen, und sich näher zu verbinden. Das gilt für beide Geschlechter, aus vielen Gründen aber mehr für das weibliche als für das männ= liche. Dieses nämlich, aufs Suchen und Einnehmen, wie bas andere aufs Warten und Harren, angewiesen, hat eben da= durch mehr Mittel zur Befriedigung auf gewöhnlichen Wegen zu gelangen, und mehr Trotz und Kräfte sie den Hemmnissen abzuringen. Es zieht darum durchgängig gewaltthätiges Zu= greifen in dieser wie in allen andern Leidenschaften vor, um bas Gewonnene unr sich selbst verdanken zu müssen. Das an= dere Geschlecht aber, im Gefühl der Schwäche vor den Schwierigkeiten zwar nicht zurücktretend, sondern vielniehr durch sie zu eigensimmigerem Beharren angetrieben, fühlt sich boch burch fie keineswegs zum gewaltsamen Abtreiben aufgefordert, viel= mehr zum listigen Umgeben bestimmt, und wenn dies nicht zum gewünschten Ausgang führt, findet es sich leichter getrieben, jenen Starken aufzusuchen, damit es sich ihm auschließe, und

ihm dann in seiner Kraft gelinge, wozu es sich selber unver= mögend findet. Beweglicher überdem, wird es auch überhaupt leichter und tiefer von diesen Leidenschaften aufgeregt, und dann, einmal bewegt, schwerer und später wieder zur Ruhe gebracht, und muß also, indem es, was ihm von dieser Aufregung zu= wächst, als ihm in der Wahrheit zugekommen nimmt, auch von dieser Seite öfter in den Fall kommen, ein solches trügliches Verhältniß aufzusuchen, um so mehr, da es bei vorwiegender Einbildungstraft sich leicht Einbildungen machend, auch ber Illusion leichter zugänglich ist. Darum sehen wir, daß unvergleichlich mehr Frauen als Männer auf diesem Wege ins Verderben gerathen, und auf ihm Befriedigung ihrer Begier ge= sucht. Eben so oft aber hat, eben weil sie immer gern zu den Extremen neigen, und ihre Liebe leicht in den Haß umschlägt, auch dieser sie, wie die Erfahrung ergibt, vielfach auf diese Straße hinausgetrieben; am meisten aber die Rachsucht, die irgend einer Unbill willen ihren Muth am Feinde fühlen möchte, und es im Bewußtsein der Schwäche doch nicht durch sich selbst auszuführen wagt.

Wie aber nun der Glauben: ber Dämon könne Macht ben Schwachen, Schönheit ten Häßlichen, Ehre ten Berachteten, Gegenliebe den Liebenden, Befriedigung den Lüsternen, Rache ben Verletzten und Gefränkten verschaffen, den Einen verderb= lich gewesen; so hat der Wahn: er könne die Unvermögenden zum Reichthum bringen, die Betrübten aber mit Trost besuchen, viele Undere zum Fall gebracht. Hier ist es minder das Geschlecht, das den Unterschied des mehr oder weniger bedingt, als vielmehr der Stand: je nachdem nämlich der Unterschied in der Bertheilung der Glückgüter die verschiedenen Stände verschie= den bestimmt. Wenn nämlich die höheren Stände im Ueberflusse von dieser Seite nichts zu suchen haben, und nur etwa der llebermuth aus ganz andern Gründen sie in biese Bahnen treibt; dann ift es hingegen in den unteren Classen die Armuth, die sie von je zu solchen besperaten Mitteln hingedrängt. sich ein halbes Leben beim Mangel des Unentbehrlichsten im Kampfe mit Noth und Elend abgemübet; hat es von Tag zu Tag sich in solcher Mühsal schleppend, burch viele und lange Jahre sich ängstlich durchgewunden; fühlt es neben der Sorge, unter der es immerfort schwer beladen, beinahe erliegen will, auch noch von nagendem Aummer sich augegriffen, oder auch von Krankheiten zerrüttet und von leiblichen Schmerzen zerris= sen; häufen sich so fort und fort die Plagen, wie sich die schlei= chenden Tage zueinander zählen: dann ift es kein Wunder, wenn ein so bedauernswürdiges Dasein, wo keine höheren Tröstungen es aufrecht halten, zuletzt gebrochen erliegt, und nachdem es an der Vorsehung irre geworden, in der Verzweif= lung bei dem Hülfe gesucht, den ein herrschender Wahn als den Besitzer großer Schätze ober auch als großen Heilfünstler gepriesen. Darum sind die Acten des Hexenwesens voll solcher Fälle, wo dies Motiv des Unheils Beginn herbeigeführt. Um= sonst mochte die Erfahrung lehren, daß es nichts Elenderes, Trostloseres, Geplagteres, Armseligeres gebe, als der Zustand, in den sie also sich eingelassen; das konnte nicht verhindern, daß nicht immer Neue sich zudrängten, ihr Heil auf diesem Wege zu versuchen. Große Schätze waren verschenkt worden, und doch war keiner aufzuzeigen, der durch sie zum Reichthume gelangt. Das hatte früh auf die Spur der Wahrheit geführt, daß es ein gespenstisches Geld sein müsse, nur gültig in dem Gebiete, in dem es ausgeprägt worden, das aber in der wirklichen Welt allen Werth verlierend, sich im allgemeinen Glauben in Unrath wandelte. Bieles wissen davon die Acten der Zauberprocesse zu erzählen. Bei Remy erhält ber Hirt Sennel zu Diesen einen Sack mit Geld; wie er ihn zu Hause näher untersucht, sind es Scherben und Kohlen. Im Falle der Catha= rina von Met ist es Saudreck, bei Anderen Baumlaub ober Johanna von Bann sindet einen Goldgulden in Papier gewickelt, wie der Geist ihr vorgesagt; als sie ihn aber ihrem Manne zeigt, ists ein rostiger Rechenpfennig. Unter Allen, deren peinliche Aussagen ihm vor Augen gekommen, und es sind deren 900 gewesen, — ist die C. Ruffa von Bell an ber Mosel (1585) die Einzige gewesen, die drei aufrichtige Pfennige ohne Betrug von dem Großmüthigen empfangen. 1)

<sup>1)</sup> Nic. Remy. Daemonolatriae Libri III. I. c. 4.

Das Alles ist mir übergeben, und ich gebe es, wem ich will, prahlte er damals; in Wahrheit ist aber nur das ihm zugetheilt, was vom Nebel und in Sünde erworben ist, das aber verschenkt er nicht, es nuß wieder in Sünden erworben werden. Im Haushalt seines Reiches aber hat er ein Papiergeld sich creirt, das nur so weit Geltung hat, als sein Credit und der Glauben an ihn reicht; damit hält er Bank, darum wird mit ihm gespielt, weil es innerhalb dieses Kreises eben so ein Gegenstand des Geizes und der Habsucht ist, wie klingende Münze im Leben.

Neben diesen Trieben und Affecten, die vorzugsweise eine ummittelbare Verbindung mit dem Bosen zu suchen treiben, sind es nun auch alle anderen Leidenschaften, die nach Umständen, wie sie überhaupt in ihrem Mißbrauch zu einigenden Bändern werden, so auch als disponirende Ursachen den wirklichen Bund wünschenswerth machen können. "Der Dämon," sagt Joannes de Rupescissa, "der Dämon weiß, wem er die Linsternheit des Ganmens beibringt, welchem das Gift des Neides, die Lockung der Gier und den Antrieb zur Lust; er weiß, wen er durch Freude betrügt, durch Trauer verwirrt, durch Jrrthum verführt, und er sucht die Mittel zu schaden dort, wo er jeden am emsigsten beschäftigt findet. Vorzüglich aber sind es Solche, die sich ihres Wissens überheben, denen er am liebsten naht; sicher daß sie seinen Vallstricken sich kaum zu entziehen ver= mögen." Das für die allgemeinen Verhältnisse der menschlichen Natur zum bösen Principe ausgesprochen, gilt auch in gleicher Stärke für diese engeren mustischen. Das hochmuthige Wissen, wenn auch auf rechtem Wege erworben, ist schon ein dämonisirtes Wissen, und darum ein Umvissen; denn es weiß schon gleich vorab nicht, daß es sich selbst zu besitzen wähnend, in Wahrheit vom Dämon besessen ist. Also aber schon in die Richtung nach Unten eingetreten, führt es auf gebahnter Straße zu jenem eigentlich bämonischen Wissen über, das den Dämon als die Quelle alles Wissens, und den Inhaber einer geheimen Wijsenschaft betrachtend, eine engere Verbindung mit ihm sucht, um sich baburch ben Zugang zu biesem verborgenen Schatz zu öffnen. Wieder treibt in andern Fällen die Herrschaft und der

Ehrgeiz ihn zu suchen, und den Fürsten dieser Welt, als den Inhaber der Macht, und den Spender irdischer Ehre, auch über sich zum Herrn zu nehmen, um in seiner Gewalt zu ge= winnen, was auf anderm Wege sich nicht erreichen läßt, wie dies Alles im Faust sich gar wohl personisicirt. Wer auf diese Weise, von diesen oder irgend andern Motiven getrieben, nach der Gemeinschaft mit dem Bosen strebt, dem wird diese Bemeinschaft bis zu einem gewissen Punkte zu Theil; und er ist in diesem Streben schon, wenn er von ihm seine Handlungen bestimmen läßt, in stillschweigendem Berbündnig ins Reich dieses Bosen als ein Glied desselben eingetreten. Gemeinsames Interesse hat den Diener dem Herrn zugeführt; der Eine soll das Böse wollen, der Andere es vollbringen, damit so die Stärke und die Schwäche der sich vertragenden gegen= seitig sich ergänzen. Dafselbe Interesse hält sie dann auch in der eingegangenen Gemeinschaft fest, und den, der in sie einge= treten, von Stufe zu Stufe weiter führend, findet sich derselbe dadurch bestimmt, daß er, der nur erst als Schutzverwandter sich jenem Reiche verbunden, sofort durch ausdrückliches Berbündniß seinem Gebieter huldigend, actives Bürgerrecht in dieser Societät gewinnt.

2.

## Das ausdrückliche Berbündniß mit dem Bosen in seinen verichiedenen Formen.

Wie jeder, der sich der politischen Ordnung eines Staatesanschließt, in die Bedingungen dieser Ordnung eintritt, und um Nechte Pflichten übernehmend, gegen das Haupt zu Leistungen und Verbindlichseiten sich anheischig macht, damit er seines Schutzes und Beistandes genieße; so auch beim Eintritt in jene Gemeinschaft der Bösen, die der Gemeinschaft der Heiligen gegenüberstehend, seit die Erkenntniß des Bösen und des Guten die Welt in Finsterniß und Licht geschieden, sich mit ihr in die Herrschaft derselben theilt. Wie in der Tause der Verbund mit dem Hanpte der einen Societät sich abschließt, und dadurch das Indigenat in diesem ethischen Neiche sich erwirdt; so wird viesem auf der andern Seite ein ähnlicher Abschluß entsprechen müssen, der zu dem Haupte des andern Reiches in ein ähn= liches Verhältniß bringt. Das ist jenes Pact, das eben dieses Haupt dem ersten angetragen, als er in den Worten: das Alles soll bein sein, so du vor mir niederknieest, mich anzubeten! ihn zum Zutritt eingelaben. Es ift die Form bes Vertrages, ben die Rechtskundigen den unbenannten nennen: Do, ut des; facio, ut facias. Do, ut facias; facio, ut des. Ich gebe dir Reichthümer, Lust, Ehre, Herrschaft, Wissenschaft, nachdem ich von Armuth, Schmerz, Schande, Dienstbarkeit und beinem beschränkten Wissen dich befreit, so du Gott abzusagen, und fortan zu mir zu halten bich anheischig machest. Es ist eine beiderseits triigliche, und also wenn auch durch die Folgen bindende, doch an sich ungültige, und darum durch die Kirche lösbare Pactation, indem der Eine verschenkt, was ihm nicht angehört; der Andere dafür verspricht, was er in dem Sinne bes Wortes nicht zu leisten im Stande ist. Sie wird aber, welche Rechtsgültigkeit sie immer haben möge, auf die Bedin= gung abgeschlossen: daß der Eine sich gebe, wie der Andere sich gelassen; Theil um Theil, das Ganze um das Ganze; also nicht Allen Alles zusagend, sondern jedem nach Maaßgabe der Leistungen sein bemessen Theil, beginnend mit kleinerem, um zu größerem zu gelangen. Sie wird endlich unter verschiedenen Formen eingegangen, um die wir am besten die vorliegenden Thatsachen befragen.

Zunächst sinden wir, daß es zur Abschließung keineswegs nothwendig ist, daß beide Theile in Sichtbarkeit sich einander gegenüberstehen; die Angelegenheit kann auch schriftlich verhandelt werden. So hatten die Zauberer von Nantes in der Normandie, die man gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts in Paris gerichtet, ein Zauberbuch geschrieben, damit sie es den Sibyllen in der Höhle von Nursia, die ihnen als Vorssteherinnen aller magischen Künste galten, darbrächten. Ihr Gesuch dabei war also gestellt: die Herrinnen möchten sie würsdigen, diese ihre magischen Bücher zu weihen, zu dem Zwecke, damit ihnen die bösen Geister in allen Dingen zu Willen sein möchten, in Folge der Beschwörungen, wie sie darin enthalten

seien. Sie sollten ihnen dabei auf ihren Ruf ohne alle Gefährde erscheinen, in der Form eines schönen Mannes, ohne daß sie nöthig hätten, einen Zauberfreis in Feld oder Haus um sich zu ziehen. Zweitens sollten die Sibyllen diesen ihren Büchern drei an der Zahl ihr Siegel oder Zeichen aufprägen, damit sie mehr Kraft und Herrschaft über die Geister gewännen. Zum dritten möchten sie ihnen Sicherheit vor den Nachstellungen und Strafen der Richter erwirken. Biertens sollten sie ihnen ausmachen: daß alle ihre Unternehmungen an ben Höfen der Fürsten, und ihre Anschläge auf die Huld der= selben wohl gelängen, und daß sie im Spiele, so oft sie wollten, gewännen. Fünftens sollten ihre Feinde ihnen nimmer Schaden zufügen können. Nachdem sie alle diese Kleinigkeiten also sich ausgebeten, versprachen sie ihrerseits, besagte Sibyllen auf ewige Zeiten als ihre Herrinnen und Meisterinnen zu ehren und zu erkennen, und alljährlich ihnen eine Seele zum Opfer darzubringen (entweder durch Tödten und Opfern, oder durch Einweihen in dieselben Mysterien), und zwar am Tage dieser Bücherweihe, und auf all ihre Lebenszeit; jedoch auf das Geding, daß ihnen die Sibyllen auch ihrerseits alles Versprochene trenlich hielten und erfüllten. Die Sibyllen müssen diesen Un= trag nicht augenommen, oder wenn sie es gethan, ihrem Ber= sprechen, wenigstens was den dritten Artikel betrifft, nicht nachgelebt haben, weil die Antragsteller mit ihren Büchern verbrannt wurden. 1)

Eine andere Weise ist jene, wo eine britte Person als Vermittler eintretend, zwischen der unsichtbaren Macht und dem ihr Huldigenden, den näheren Versehr einleitet. Cäsarius von Heisterbach hat ein Beispiel davon ausbewahrt. Ein Adeliger von Lüttich hatte, nachdem er ein großes Vermögen durchgesbracht, und dadurch zur äußersten Armuth gekommen, in freiwilliger Verbammung seine Vaterstadt aufgegeben, und war in die Fremde ausgewandert. Dort hatte er mit einem Zauberer Bekamutschaft gemacht, der ihm ein besser Glück zusagte, wenn er ihm nur solgen wolle. Diesem war er bei nächtlicher Weile

<sup>1)</sup> Crespetus de odio Satanac Discurs. XV. Stres, drifil. Mustit. 111.

in ein sumpfumgebenes Dickicht gefolgt, wo ber Magier mit jemand, den man hörte, aber nicht sah, ein Gespräch anhub. Der junge Mann, darüber verwundert, fragte ihn, mit wem er rede? Der Zauberer hieß ihn schweigen; aber zum andern und britten= male mit Ungestüm angegangen, erwiderte er zulett: er rede mit dem Dämon, und stelle ihn demselben vor. Der Unbekannte fordert unterdessen Treue und Ergebenheit vom Jüngling, und verlangt: daß, wenn er irgend etwas erlangen wolle, er zuvor dem Herrn absage, wo er ihm dann größere Reichthümer und Ehren, denn er je zuvor besessen, verspreche. Der Un= glückliche willigt ein; da er nun aber eine gleiche Absage gegen die Mutter des Herrn leisten soll, nimmt er Anstand, und wei= gert sie zuletzt gänzlich. Der Magier redet ihm zu: daß, da er zum Größeren sich verstanden in Verläugnung seines Schöpfers, er das Kleinere mit Absagung der Creatur nicht fürchten dürfe. Er wird aber durch alles Zureden in seinem Vorhaben nur be= stärkt, und erklärt zuletzt: er werde es nimmer thun, und wenn er auch all sein Leben lang sein Brod von Thure zu Thure betteln müsse. Dadurch zerschlägt sich die ganze Verhandlung, und sie gehen unverrichteter Sache auseinander. Der junge Mann wurde später wieder mit Gott versöhnt, und gewann durch eine reiche Heirath größeres Gut, denn er zuvor be= fessen. 1)

Die britte und wohl am häufigsten vorkommende Weise wird jene sein, in der überhaupt Gesellschaften dadurch sich in ihrem Bestand erhalten, daß Altgeweihte andere Jüngere als Lehrlinge an sich ziehen, und sie dann unter Bevbachtung bestimmter Gebräuche und Satzungen in das Geheimniß ihrer Verbindung einweihen, ohne daß das Haupt derselben dabei irgend persönlich mitzuwirken nöthig hat. Darüber hat der Hexenhammer aus Berner Acten das Allgemeine ausbehalten. Dort hatte man einen jungen Mann mit seinem Weibe, beide Zaubers wegen, eingezogen, und jeden Theil in eigenem Ges

<sup>1)</sup> Illustrium miraculorum et historiarum memorabilium. L. XII. Lib. secund. c. 12. p. 92.

<sup>3)</sup> Malleus maleficarum. Lugduni 1614. Tom. I. p. 363.

fängnisse eingeschlossen. Da sagte eines Tages der junge Mann: wenn ich meiner Vergeben wegen Verzeihung erhalten würde, dann wollte ich gern Alles, was mir vom Zauberwesen kund ist, offen auslegen; denn ich weiß einmal, daß ich sterben muß. Die Anwesenden erwiderten: daß diese Verzeihung aller= dings ihm zu Theil werden solle, wenn er eine rechtschaffene Reue fühle; und nun gab er sich mit Freude dem Tode hin, und verließ die Wege früherer Ansteckung. Die Weise, sagte er unter Anderm, wie ich verführt worden bin, ist diese ge= wesen. Die Meister, die mich übernommen, haben mich an einem Sonntage, ehe das Weihwasser consecrirt worden, in die Kirche geführt, und dort habe ich vor ihnen dem Herrn, seinem Glauben, der Taufe und der gesammten Kirche absagen, dann aber dem Meisterlein, denn so und nicht anders nennen sie den Teufel, huldigen müssen. Sie gaben mir darauf aus einem Schlauche von einer Flüssigkeit zu kosten, und so wie ich davon zu mir genommen, fühlte ich in meinem Inneren, wie die magischen Bilder in mich kamen, und sich an die Gebräuche ber Verbindung, die ich eingegangen, knüpften. In dieser Weise bin ich verführt worden, und so auch meine Frau, die ich aber so halsstärrig kenne, daß sie eher den Scheiterhaufen besteigen, als nur das Geringste von der Wahrheit entdecken wird. Wir sind aber seider beide schuldig. Es geschah, wie er gesagt; er selber starb mit großer Neumithigkeit; das Weib aber, durch Zeugen überwiesen, befannte nicht das Geringste. Als der Henker den Scheiterhaufen zugerüstet, verwünschte sie ihn mit den abscheulichsten Reden, und wurde so verbrannt.

Die Worte sind merkwürdig, deren sich der junge Mann gebraucht: daß, als er getrunken, die magischen Bilder sich ihm eingeprägt; das Gleiche war geschehen, als damal die Erstwerssuchten auf Erden von der verbotenen Frucht gegessen. Bilder, Formen, die sie zuvor nicht gekannt; Eindrücke, die sie früher nicht vernommen, waren jetzt in ihnen aufgegangen; ihre Augen waren ihnen aufgethan, sie waren hellsehend geworden. Dies Hellsehen war aber gegen die böse Seite hingewendet; denn es sind zanderhafte Formen, die jetzt den Zugang zu ihnen gesunschafte

ben; Formen auf Lüge und Trug gegründet. Sie sind somit dadurch in den Zauberkreis dieses Wahnes gerathen; dieser Areis aber nach magischem Gebrauch gezogen, durch magischen Ritus gevestet, umschloß die neue Formenwelt, in die sie ein= getreten, und bindet und bewahrt also die neuen Eindrücke, die sie aufgenommen. Durch den Mund, die große Lebenspforte, aber ist die neue Bildermasse in sie eingedrungen; sie haben sie aus dem Kelche des Abgrundes in sich hineingetrunken; das Leben also hat sie zuerst in sich aufgenommen, um sie durch seinen großen Proceß durchführend, allmälig sich anzueignen und einzuleiben. Denn wie alle Führung den Durchgang durch das Leben nimmt, so muß auch alle Verführung durch das Leben an den Menschen kommen; damit so die Sündhaftig= feit wie die Tugend in Fleisch und Blut übergehe. Zutrinkend den Genossen, hat jener also dem Haupte zugetrunken, und eben dadurch im Tode mit ihnen sich um ihn her geeinigt, und die nächtlichen Bilber haben sich an den Act der Initiation geknüpft.

Die Deffnung des inneren Auges, auf diese Weise erwor= ben, die uns wieder zur verlassenen Ascese zurückgebracht, führt nun auch zu einer engeren Einigung hinüber, in der das Ber= bündniß, nicht wie bisher einseitig von dem einen Theile ausgesprochen, von dem andern nur stillschweigend angenommen ist, sondern jetzt in wechselseitigem Redestehen in ordentlicher Form vor sich geht. Statt des mittelbaren Berkehres, wie er in ben gewöhnlichen Lebenszuständen allein möglich ist — und dann durch das Zwischentreten entweder schon früher Eingeweihter ober Besessener, in benen das einwohnende Böse ein Organ der Mittheilung gefunden, oder endlich auch durch mancherlei Scheingestalt, die es angenommen, vermittelt wird —, ist nämlich jetzt mit dem Hellsehen die Möglichkeit eines unmittelbaren ein= getreten; und indem die Contrahirenden sich dadurch in gegen= seitiger Sichtbarkeit nahe treten, mögen sie auch in einem ver= traulicheren Verhältniß sich zusammenfinden. Die magische Weise wird jedoch keineswegs die einzige Weise sein, das dämonische Hellsehen weckt. Da alles Hellsehen viel= mehr eine natürliche Wurzel hat, so wird auch dieses un= mittelbar aus einer solchen und der Anlage sich entwickeln

können; und wie dann Führung und eine begünstigende Wahl den also Klarschauenden rasch auf die lichte Seite hinübersührt, so wird die Verführung und eine gefährdende Selbstversündigung eben so leicht auf die finstere hinüberlocken. Solche Fälle bilben alsdann den Uebergang aus dem Verhältnisse allgemeiner Genossenschaft, in den Bezug enger geschlossener Gefolgschaft.

Wie wir daher bei den Heiligen gesehen, daß es einzelne Bevorzugte gegeben, deren hellsehenden Augen in früher Jugend schon sichtbar der Herr genaht, und sie durch das symbolische Zeichen des Ringes in engerer Verbindung mit sich verbunden; so gibt es andere Benachtheiligte, deren gleichfalls in frühen Jahren schon aufgeschlossenen Augen der Verführer nahen darf, versuchend, ob er ihre Einwilligung zu einem näheren Verbund mit sich erschleichen möge. Ein Beispiel der Art hat uns Brognoli aus seiner reichen Erfahrung aufgezeichnet. 1) Ein Mäd= chen aus dem Gebiete von Bergamo war am 23. Febr. 1666 von dem Inquisitor ihm zur Untersuchung zugesendet worden; und sagte nun in Amvesenheit seines Pfarrers und Beichtvaters das Folgende eidlich vor ihm aus. Zur Beruhigung meines Gewissens und zur Beschämung des Bösen komme ich, diese wahrhafte Erklärung abzulegen. Als ich etwa neun Jahre alt, und feineswegs gereifter Urtheilskraft war, erschien mir, als ich einsam draußen auf der Wiese die Schaafe hütete, der Dämon in der Geftalt eines meiner jungen Landsleute, dem ich in Liebe zugethan war; so zwar, daß ich wirklich glaubte, die= ser sei es und nicht der Böse. Er gab mir etwas Geld, und verleitete mich dazu, daß ich mit ihm sündigte, und ihm auch in der Folge weiter beizuliegen versprach. Ich erkannte aber später, daß es der Dämon sei, weil er mir öfters bei Nacht und bei Tage nacht in der Gestalt des jungen Mannes erschien, mich angehend: daß ich das ihm auf der Wiese gegebene Versprechen halte; da ich doch gewiß wußte, daß ber besagte Jüng= ling damals nicht im Dorfe war. Oft auch erschien er mir in ber Gestalt nun dieses, dann wieder eines andern Priesters,

<sup>1)</sup> Candidi Brognoli bergomensis ordin, min. strict. observant. Concionat. Alexicacon, hoe est de maleficiis, ae morbis maleficis cognoscendis. Venetiis 1714. 4. T. I. p. 285.

immer mich zur fleischlichen Sünde auffordernd; aber mit Got= tes Hilfe widerstand ich ihm jedesmal. Darauf kehrte er in Gestalt eines Pfarrherrn zu mir zurück, gab mir ein Messer, und sagte: wenn fünftig der Jüngling zu mir komme, zur Sünde mich auffordernd, dann solle ich lieber dies Messer in mein Herz stoßen, als mich zum Sündigen hergeben. Darauf hat er wieder zu verschiednenmalen immer in der Gestalt des Jünglings mich gehöhnt, gescholten, geschlagen, mir bie Haare abgeschnitten, und bisweilen mir Wunden beigebracht. Eines Nachts, als ich im Gebete war, ließ er sich wieder sehen, im= mer in berselben Gestalt, und zündete im Zimmer ein groß Feuer an, sagend: daß er mich hineinwerfen wolle, wenn ich nicht meine Einwilligung zur Unreinigkeit gäbe. Ich aber griff nach dem Crucifice, und widerstand ihm mit Gottes Hilfe; es fam mir babei vor, als sei es etwas Schweres, bas mir ent= gegentrete, und das nun zur Erde niederstürzte. Ich war schnell darüber her, es mit Füßen zu treten, ihm dabei im Namen Jesu gebietend: daß er sich von dannen hebe. Wie ich aber so darauf herumtrat, schien es mir wie ein Schlauch Wasser unter meinen Füßen, und es schrie laut auf unter mir: laß mich bavon gehen, Vermalebeite! ich werde nimmer wieder zu= rückfehren. Meine Mutter und meine Brüder waren des Zeugen, da sie die Stimme hörten. Darauf schnitt er mir die Schuhe weg, und zerbrach das, was ich für einen Schlauch gehalten; und nun erfüllte sich der Boden meines Zimmers mit dem stinkendsten Kothe so reichlich, daß er vier Finger hoch über demselben stand, wie alle unsere Hausnachbarn mit ihren Angen gesehen. Derselbe Geist, außer andern Erscheinungen, die er mir vorgemacht, — nun in der Gestalt der allerheiligsten Dreifaltigkeit, dann bes Herrn am Kreuze, in der bes Schutzengels, der heiligen Jungfrau und in vielen andern soust noch, — hat mich denn auch wieder, die des Jünglings annehmend, zu überreden gesucht, daß ich gewisse Punkte halte und erfülle. Erstens sollte ich den katholischen Glauben abschwören, mit Allem, was zu ihm gehört. Zweitens sollte ich meinen Glauben, daß Maria, die Mutter Christi, eine Jungfrau sei, aufgeben. Drittens sollte ich ber Gewalt ber Priester, von Günden los=

zusprechen, nicht ferner Glauben beimessen. Finde ich mich bazu bereit, halte das Zugesagte unverbrüchlich, es nie irgend jemand, am wenigsten aber einem Beichtvater offenbarend; dann versprach er mir, mich mit großem Reichthum zu beschenken, und mich die Kunst zu lehren, wie ich den Menschen den Tod an= thun, an meinen Feinden Rache üben, und allerlei andere Uebel= thaten verrichten könne, wie die pflegen, die dem Dämon an= hangen. Aber durch Gottes Beihilfe habe ich dem Allem keine Beistimmung gegeben, und nichts von dem geübt, wozu er mich anzustiften versucht. — Der Eid, den das Mädchen ge= schworen, die Amwesenheit des Pfarrers, der als Zeuge die Thatsachen wissen konnte, und dem als ihrem Beichtvater ihr Inneres offen stand; und überdem die Naivität und Unbefan= genheit der ganzen Erzählung, weisen den Verdacht eines vor= gefallenen Betruges ab. Das plastisch Handgreifliche in manchen Erscheinungen spricht bagegen, daß die Sache aus einer bloßen Einbildung hervorgegangen; und so bleibt nur die Deutung übrig, daß es eine Folge von Visionen gewesen, die das Mäd= chen geschen, und die es zu einem näheren Verbunde verlocken follten.

Allzu nahe liegend ist die Idee von solchen Bündnissen des Menschen mit dem Dämon, als daß sie nicht in den frühesten Zeiten schon im Bewußtsein ber driftlichen Bölker sich gereiht haben sollte. Eines der ältesten Vorkommnisse der Art ist jenes, bas, als in die Zeiten des Kaisers Julianus im vierten Jahr= hundert fallend, im Leben des heiligen Basilius, Erzbischofs von Cäsarea in Cappadocien, erzählt wird. Der Senator Proterius hat eine Tochter, die er dem kösterlichen Leben bestimmt; aber einer der Anechte des Hauses wird in heftiger Liebe zu ihr entzündet, und geht zu einem Zauberer, damit dieser durch seine Runft ihm Befriedigung seiner Leidenschaft verschaffe. Der Zauberer gibt ihm einen Empfehlungsbrief an den Teufel, den er auf dem Grabmal eines Heiden in die Höhe erheben soll; worauf bann die dienstbaren Geister erscheinen, und ihn zu ihrem Herrn führen würden. Er thut also, und wird wirklich dahin geführt, wo Satan, umgeben von seinen Geistern, auf hohem Throne sitt. Der Neuling wird vom Geiste ber Finsterniß Anfangs

hart angefahren, zuletzt aber boch in Gnaden angenommen; nachdem er schriftlich der Taufe entsagt, dafür ein freiwilliges Gelöbnik dem neuen Herrn abgelegt, und sich erboten, mit ihm in alle Ewigkeit das Schicksal zu theilen, das ihm bereitet ift. Nun werden die Dämonen der Lust abgesendet, das Mädchen auch seinerseits in Liebe gegen den Verlorenen zu entzünden, was ihnen auch gelingt. Die Tochter liebekrank wirft sich an die Erde, und ruft den Vater an: erbarme dich meiner, habe Mitseiden mit beinem Blute, gib mir den Jüngling, den ich mir erwählt! wenn nicht, wirst du mich in kurzem des bittern Todos sterben schen, und am jüngsten Tage meinethalben schwere Nochenschaft zu geben haben. Der Bater wehklagt, und versucht jedes Mittel, sie anderen Sinnes zu machen; da aber keines zum Ziele führt, und auch die Freunde zur Nachgiebigkeit ihm rathen, so vermählt er die Unsinnige mit dem Geliebten. Bald aber bemerken die Befreundeten der Frau, daß ihr Gatte weder zur Kirche noch auch zu den Sacramenten geht, und sagen ihr an, was sie geschen. Sie entsetzt sich darüber, und befragt ihren Mann, der Anfangs die Sache läugnet; da sie ihn aber auffordert, in diesem Falle gemeinsam mit ihr zur Kirche zu gehen, und die Mysterien zu feiern, die Wahrheit gestehen muß. Sie eilt nun zum heiligen Basilius, ihn um Erbarmen und Hilfe flehend. Diefer läßt den Unglück= lichen vor sich kommen, und nachdem derselbe unter vielen Thränen den ganzen Verlauf der Sache ihm erzählt, und sei= nen guten Willen sich zu bekehren betheuert, sperrt er den Reuigen, nachdem er mit dem Kreuzeszeichen ihn bezeichnet, in die Sacristei der Kirche ein, und begibt sich für ihn ins Ge: bet drei Tage hindurch. Unterdessen wird der Büßer in seinem Berschlusse von den bösen Geistern durch Geschrei, Vorwürfe, Schrecken und Steinigungen aufs härteste angefochten. Heilige, der, nachdem als die drei Tage verlaufen, durch Speise und gutes Zureden ihn gestärft, beschließt ihn abermal, und nachdem er in andern drei Tagen ihn wieder besucht, erfährt er von ihm, wie er die Peiniger nicht ferner mehr sehe, und ihr Schreien und Drohen nur von ferne höre. Wieder verschließt er ihn, und fährt im Gebete fort, und so bis zum vierzigsten

Tage. Nun stellt der Heilige ihn dem Clerus und dem Bolke vor, beibe auffordernd: die ganze Nacht ihr Gebet mit bem seinigen zu einigen, damit der bose Feind nicht zuletzt noch siegreich werde. Das Volk thut der Aufforderung gemäß, der Dämon aber kömmt, um seine Beute mit Gewalt ber Hand bes Heiligen zu entreißen; dieser aber ringt mit ihm, alles Volk hebt die Hände flehend zum Himmel, und ruft ohne Unterlaß zu Gott. Endlich fällt vor Aller Augen die Berschreibung ans der Höhe in die Hände des Heiligen, der sie zerreißt und in ben Koth tritt, und dann den Geretteten seinem Weibe wieder übergibt. Gregorius von Nazianz in seinem Leben bes Heiligen erwähnt nicht dieses Vorganges, er findet sich nur in dem, was der heilige Amphilochins, Bischof von Iconium, sein Zeitge= nosse, geschrieben, das aber in einer Form auf uns gekommen, die schon Glykas als verfälscht erklärt. Man muß also die Authenticität der Erzählung auf sich beruhen lassen; sie ist aber merkwürdig dadurch, weil sie zeigt, daß schon in jener frühen Zeit der Grundgedanke sich so vollkommen ausgebildet zeigt, daß in späterer nichts Wesentliches hinzugekommen.

Wenn es im vorigen Falle die Lust gewesen, die zu jenem Extrem geführt, so ist es im zunächst folgenden der Hochmuth, ber zu Fall gebracht. Es ist Theophilus, Vicedom der Kirche von Abana in Cilicien, der hier den Vertrag abgeschlossen, und sich baburch während bes ganzen Verlaufes der mittleren Zeiten berufen gemacht. Er lebte, wie sich aus ben Umständen mit Wahrscheinlichkeit ergibt, zur Zeit Kaiser Justinians, vor dem großen Einfall des Perser=Königs Chosroes ins römische Reich, um bas Jahr 537, wie auch Albericus monachus, und Sigebertus in ihren Chronifen angeben. Seine Geschichte hat Entychianus, der in seinem Hause geboren worden, wie er selbst bezengt, und dann als Clericus an seiner Kirche ihm ge= bient, in tiefer Betrübniß, wie er mit eigenen Angen sie ge= sehen, und aus seinem Munde sie vernommen, niedergeschrieben. Ihn hat Paulus Diaconus in die lateinische Sprache übersett, und das Werk dem fränkischen Karl, wahrscheinlich dem Kah= Ien, zugeeignet; und so hat es sich in den Abendländern aus= gebreitet, während der Metaphrast es im Osten in größeren

Umlauf gebracht. Roswitha von Gandersheim im zehnten Jahrhundert hat die Geschichte in lateinischen Versen nach= erzählt; nicht minder Marbod, Vischof von Redon im eilsten; eine teutsche Dichtung hat sie nicht minder sich zum Gegenstand genommen; und so ist sie durchs ganze Mittelalter, befannt wie kaum eine andere, umgegangen, und Petrus Damianus, der heilige Vernard, Vonaventura, Albertus maguns, die Missalien der Klöster erwähnen ihrer häusig.

Es war aber Theophilus ein guter, aufrichtiger Schaffner jener Kirche, auf den ihr Bischof vollen Verlaß hatte; ein Vater der Waisen und der Armen, darum allen Menschen lieb und angenehm. Als baher der Bischofssitz in Erledigung ge= kommen, hatte Clerus und Volk mit großer Einstimmigkeit ihn dem Metropolitan als tauglichen Nachsolger des Verstorbenen bezeichnet; er aber hatte der Annahme sich geweigert, und als man ihn auf Händen vor den Metropoliten hingetragen, hatte er vor ihm sich niedergeworfen, seine Knie gefaßt, und sich als unwürdig jener hohen Würde erklärt. Da er mit Flehen nicht ablassen wollte, hatte man ihm drei Tage Bedenkzeit ge= geben; als er aber bann noch immer auf seiner Unwürdigkeit bestanden, hatte der Oberbischof endlich ihn entlassen, und einen andern Würdigen zu dem Amt berufen. Neider des Vicedoms hatten den neuen Bischof bald zu bereden gewußt, daß er an seine Stelle einen andern Schaffner ernannt, und ber Abgesetzte hatte sich barauf in sein eigenes Hauswesen zurückgezogen. hatte die unverdiente Zurücksetzung Anfangs mit Fassung er= tragen, bald aber hatte ber Versucher in seinem Herzen bose Gedanken zu regen gewinft. Ehrsucht und zorniger Muth hat= ten in ihm Platz gegriffen, daß er zeitliche Ehre über höhere Würdigkeit zu setzen begann; und bald, um zu jener zu gelangen, sich nicht scheute, ber Zauberer Hilse nachzusuchen.

In der Stadt war ein Jude böser Art, in allen Teusels= fünsten wohlersahren, der Bielen schon ein Verderber gewesen. Zu diesem war der Ehrsüchtige bei Nachtzeit hingeeilt, hatte ihm geklagt, was der Vischof ihm angethan, und ihn um seine Hilse angesleht. Dieser erwiderte: kehre wieder Morgen um die gleiche Stunde, und ich werde dich zu meinem Meister

führen, und er wird dir helfen in dem, was du begehrst. Das war ihm genehm, und als die Mitternacht herbeigekommen, hatte er sich eingestellt. Da führte der Jude ihn zum Circus der Stadt, nachdem er ihn zuvor gewarnt: durch nichts, was er sehe oder höre, sich erschrecken zu lassen, und nie sich mit dem Kreuzeszeichen zu bezeichnen. Da er dies zugesagt, hatte sich sogleich eine Menge in weißen Oberkleibern, Fackeln tra= gend, ihm gezeigt, in ihrer Mitte aber sitzend ihr Fürst, der Dämon. Als ihn der Jude vor ihn eingesührt, und Namen und Anliegen vorgetragen, hatte er erwidert: wie soll ich dem Manne helsen; der seinem Gotte bient; will er aber mein Diener sein und unter meinen Streitern gahlen, bann kann ihm wohl Hilfe werden, und er soll mehr vermögen denn zu= vor, und Allen gebieten, selbst dem Bischof. Der Vicedom sagte Alles zu, und füßte die Füße des neuen Herrn. Darauf fagte der Teufel zum Juden: er verlängne ben Sohn der Maria, und Alles was mir gehaß ist, und setze das schriftlich auf, daß er verlängnet hat, dann soll er Alles nach Wunsch erlangen. Darauf fuhr der Satan in ihn, daß er sprach: ich entsage Chriftus und seiner Gebährerin! worauf er eine Handschrift machte, und sie mit Wachs unter seinem Siegelring besiegelte.

Am andern Tage wurde, wie es scheint durch Anordnung der Vorsehung, der Bijchof bewogen, mit Ehre den alten Vice= dom zurückzuberufen, und vor dem Clerus und dem Volke die Besorgung der Angelegenheiten der Kirche, ihm zurückzugeben; dabei sich selbst der Sünde anklagend, daß er den Tanglichen verworfen, und statt seiner den minder Geschickten gewählt. Und der Neueingesetzte überhob sich gegen Alle, und sie dienten ihm mit Furcht und Zittern eine kleine Zeit. Der Hebräer aber kam oft insgeheim zum Vicedom, und sagte: siehst du, wie dir schnelle Hilfe geworden von meinem Meister! und er erwiderte: ich sehe und sage dir Dank für deine Bermittlung! Bald inzwischen rührte Gott, eingedenk seines früheren Wanbels, das Herz des Uebermüthigen, daß er zu sich kommend, bei sich bedachte: was er gethan, welches ewige Unheil er sich bereitet, und wie er das Licht gegen die Finsternisse eingekauscht. Seine Beängstigung wuchs, wenn er sich fragte, was er am

jüngsten Gerichte werde zu antworten wissen, zu jener Stunde, wenn alles Geheime klar und offenkundig worden; wer seiner sich dann erbarmen, wer ihn schützen und bewahren werde. Wie er also in tiefster Bedrängniß sich lange abgeängstigt, wurde ihm in den Sinn gegeben: sich an die Gottesgebährerin, die Zuflucht aller Sünder zu wenden, und sie um ihre Vermittlung zu flehen. Er rief seiner gefallenen Seele zu: erhebe dich aus den Finsternissen, die dich umdunkeln, falle nieder vor der Herrin, denn sie ist mächtig und kann allem solchen Uebel Heilung bringen!

Sofort begab er sich in die Kirche der Jungfrau, und hörte nicht auf vierzig Tage und Nächte unter Gebet und Fa= sten zu ihr aufzuflehen, daß sie ihn dem Drachen entreißen wolle. Als die Zeit in solcher Weise abgelaufen, da erschien sie ihm endlich zur mitternächtlichen Stunde, ihn anredend: wie beharrst du, v Mensch, vermessen mich anzuslehen um meine Hilfe, ba bu meinen Sohn, beinen Erlöser, verlängnet haft! wie soll ich bitten für dich bei dem, den du abgeschworen! wie fann ich den Mund aufthun zu deinen Gunsten vor dem schrecklichen Richterstuhle bessen, von dem du abgefallen! Der Mann erwidert: ich weiß, ich weiß, v Herrin, daß ich sehr gesündet gegen dich und den, der von dir ausgegangen, und daß ich feine Verzeihung verdiene. Aber wäre die Reue nichts, wie wären die von Ninive gerettet worden, wie David, wie Petrus der Apostel, wie hätte der Herr den Zöllner Zachäus aufge= nommen; wie wäre Paulus aus einem Gefäße der Verfolgung eines der Erwählung geworden? Wohl, sagt daranf die Trösterin, so bekenne mir denn, o Mensch, den, so du verläugnet hast, und ich werde ihn bitten, daß er dich ausnehme! Er legt nun sein Bekenntniß ab, und die Mutter sagt ihm zu, ber Taufe wegen, die er empfangen, und um des Erbarmens wil= len, das sie für alle Chriften im Herzen hege, für ihn zum Sohn zu flehen.

Drei Tage lag er nun fortdauernd weinend, betend, fasstend an der Erde; da erscheint ihm wieder die Heilige der Heiligen fröhlichen Angesichtes: Mann Gottes, der Herr hat deine Thränen angesehen, und deine Buße angenommen! er

hat dir vergeben um meinetwillen, wenn anch du getren bleibst bis zum Tode! Er sagt Alles mit dankbarem Herzen zu, und bittet um ihre Hilfe, daß er seine Verschreibung vom bösen Feinde wieder erlange. Nach drei andern Tagen kam ihm im Gesichte das Blatt zurück, und als er erwachte, fand er es auf seine Vrust gelegt, und erbebte vor freudigem Erschrecken. Und als das Volk zur Kirche versammelt, und das Evangelium abgelesen war, warf er sich dem Vischof zu Füßen, und bekannte all seine Schuld, und erzählte seine Rettung, wie sie sich begeben. Und der Vischof dankte mit allem Volke Gott und der Jungsfrau für das Wunder der Varmherzigkeit; die Verschreibung wurde verbrannt, und die Menge sang freudig Kyrie elehson. Theophilus aber ging zur Marienkirche, aß ein wenig, erkrankte, starb, und die Kirche hat den Gesühnten in das Verzeichniß der Heiligen eingeschrieben.

Aus der Reihe ähnlicher Vorfälle, die sich in neuerer Zeit begaben, wählen wir die folgenden aus. Michael Schramm, ein Jüngling von 17 Jahren, wurde von seinen Eltern zum Studieren nach Würzburg gesendet: er aber, wie es wohl zu gehen pflegt, gerieth in Umgang mit schlechten Gesellen, die ihn mit noch schlechtern in Verbindung brachten. Einer dieser seiner Freunde, ein Jurist, führte ihn nämlich bei einem solchen ein, der sich mit Zauberkünsten abgab. Es wurde tüchtig getrunken, ber Zaubermann rühmte sich seiner Kunst; es gehörte nicht viel dazu, die Neugierde der thörichten jungen Leute aufzuregen. Besonders war von einer Wurzel viel die Rede, die auf die Zunge gelegt, durch das Wort Alles vermöge; in den Finger eingefügt aber Thüre und Kisten öffne, Schätze ans Cageslicht ziehe, Ketten zerreiße, und bergleichen noch mehr vernibge. Sie sei leicht zu haben, wurde zu verstehen gegeben; man bürfe nur den Muth fassen, einmal den Anblick des Dämons auszuhalten, der gar nicht widerwärtig erscheinen werde, um eine kleine Verschreibung in Empfang zu nehmen. Der Handel sagte den jungen Leuten zu; sie meinten klüglich zu thun, wenn sie sich vorbehielten, die llebergabe nur dann geschehen zu

<sup>1)</sup> Vita s. Theophili poenitentis 4. Febr. 487.

lassen, wenn sie von der Wurzel Gebrauch gemacht; und falls es ihnen gesalle, sie wieder zurückzusordern, sollten sie getäuscht sich sinden. Es wird angenommen, sie bieten die Finger dar, ein Tropsen Blut tritt hervor, mit dem sie sich verschreiben.

Nun führt sie der Mann mit Stäben versehen vor die Stadt, stellt sie an einen Areuzweg, zieht den Rreis um sie her, schreibt die Zeichen ein, und auf seine Beschwörung er= scheint sofort der Dämon in Mitte des Cirkels, in Gestalt eines Jünglings im zartesten Alter. Gin Grausen überfällt die bei= den Novizen, sie erblassen, schweigen, sehen sich einander an, und machen Miene zur Flucht. Aber der Künstler, die Gefahr ahnend, hatte sie fest gebunden mit Banden, denen sie sich nicht zu entwinden vermochten; und sprach ihnen dabei so eifrig Muth ein, daß sie ihre Berschreibung an ihre Stäbe heftend, sie bem Dämon in der Mitte übergaben. Als das vollbracht, redete des Berführer eine lange Zeit in unbekannter Sprache mit demsel= ben; dann heftete er in eine angeritte Stelle ihrer Finger, woraus er zuvor das Blut gedrückt, die versprochene Wurzel, ohne daß sie einen Schmerz gefühlt hätten. Sie gehen in die Stadt zurück, machen Versuche mit ihrer Kunst, und sie ge= lingen, wie ihnen versprochen worden. Jedes Schloß öffnete sich vor ihrem Finger, jede zwei Spannen tief vergrabene Goldmünze sprang aus der Erde hervor, und hängte sich an ben Finger, wie ein Magnet an Eisen an; eine Schaale mit Wasser gefüllt, kehrte sich bei der Berührung, erhob sich und blieb wie gefroren in der Höhe hängen; eine Eisenkette, mit ber sie sich umwunden, siel in Stücken zur Erde nieder. Leichtsinnigen waren wie verzaubert beim Anblick solcher Künste, und hätten wohl zehn Seelen für die glückselige Wurzel herge= aeben.

Michael ging num in die Heimath zurück, that groß mit seiner Geschicklichkeit, und da diese sich besonders in Eröffnung der Schlösser zeigte, kam er bald in Gefahr, gehenkt zu werden; denn man hatte den Berdacht wegen eines großen Diebstahlssogleich auf ihn geworfen. Seine Spiesgesellen, die auch Schätze sinden wollten, lockten ihn in einen Wald, und drangen mit Androhung eines augenblicklichen Todes im Falle der Weis

gerung, auf Ueberlieserung der Wurzel. Da er ihnen die erste beste hingegeben, beredeten sie sich, es sei die rechte; weil er sie fassend irgend etwas Wunderbares mit seinem Finger gewirft, und so entkam er mit genauer Noth ihren Händen. Das öffnete ihm die Augen über den Nachtheil, in den er sich ge= sett, indem er die Seele für eine nichtige Sache hingegeben; und er fing an darauf zu sinnen, wie er sich wieder frei machen möge. Er entdeckte sich einem Priester, der ihn in seinem Bor= jage noch mehr bestärkte; und so kam er nach Molsheim zu den Jesuiten, um den Bersuch zu machen, ob er nicht durch die Verdienste ihres Stifters seine Verschreibung wieder erhal= ten könne. Er blieb zwölf Tage bei ihnen im Cilicium, fastend und in jeder anderen Weise auf die Abschwörung sich vorbe= reitend. Am bestimmten Tage wird er in die Rapelle des Hei= ligen geführt, viele Zeugen waren zugegen, unter diesen der Suffragan von Straßburg; der Rector hielt die Messe, Michael liest die Absagungsformel. Da er zum Worte renuntio kömmt, wird ihm zum Erwirgen die Rehle zugeschnürt, daß der Bei= stehende mit dem Kreuzeszeichen unter Anrufung des Heiligen ihm Luft schaffen muß, so daß die Ablesung der Formel sich vollendet, die der Rector dann am Altare hinterlegt. Aber es erscheint kein Teufel und keine Verschreibung. Darum werden die Busübungen noch strenger einige Tage weiter fortgesetzt, mit Gebeten verbunden. Um 13. Jänner des Jahrs 1613 war der Rector in der Messe zum Canon gekommen, als Alle, die zugegen waren, ein Geräusch wie einer ausgespannten Ta= pete vernahmen, ohne daß etwas herabkommendes zu sehen ge= wesen wäre. Aber Michael sah ben Dämon zur rechten Seite des Altares sich verbergen, und ihm seine Verschreibung zeigen, dann aber verschwinden, nachdem er sie hingeworfen. Man fand sie nach der Messe unter dem oberen Altartuche, und daukte Gott und bem Heiligen. 1)

Ein großes Gebrechen dieser Erzählung liegt darin, daß über das frühere Leben des Ungenannten kein authentisches

<sup>1)</sup> Aus dem Berichte bes Colleg. in Molsheim an ben Orbensgeneral in Gloria posthuma S. Ignatii Loyolae P. VII. 274.

Zeugniß vorliegt, und das Meiste auf seiner eigenen Aussage zu beruhen scheint. Sben so wenig Auskunft findet sich über seine Gemüthsart, seinen Charafter und den Grad von Glaub= würdigkeit, den seine Erzählungen in Anspruch nehmen konnten. Ueber jene Eigenschaft seines Fingers scheint man gleichfalls, mit der Hauptsache beschäftigt, keine Versuche angestellt zu ha= obgleich gerade diese, dem gemäß, was wir früher über anderwärts Vorkommendes festgestellt, gar nichts Befrembliches für uns haben, ja vielmehr die Wahrhaftigkeit des Berichtes zu bestätigen dienen. Schramm's Muskelsustem war offenbar im Zustande jenes organischen, nicht blos auf das Eisen beschränkten Magnetism's, von dem wir schon mannigfaltige Bei= spiele gesehen. Gleich den beiden Knaben des Albertus magnus, öffnete daher sein Finger durch den einwohnenden magnetischen Bug Schlösser, zog Goldmünzen auf eine gewisse Entfernung aus der Erde an, und hielt das Wasser in der umgekehrten Schaale mit ihr gebunden, daß es nicht dem Zuge der Schwere folgend, ausfloß. Aber nun entsteht in Bezug auf die Haupt= sache die Frage: hat die Entdeckung dieser Eigenschaft nicht einen verwirrenden Einfluß auf ihn ausgeübt? hat sie ihn bem= gemäß nicht in eine Verkettung von Ideen eingeschlungen, die sich zuletzt an den Dämon knüpfte, indem sie dem magischen Grund der Sache allmälig den dämonischen unterstellte. über das Alles keine weitere Untersuchungen angestellt wurden, so liegt die Möglichkeit mannigfaltiger Täuschung zu Tage; und man muß insofern die immer merkwürdige Erzählung auf sich beruhen lassen.

Minder solchen Bedenklichkeiten ausgesetzt ist der folgende Fall, der an demselben Orte sich zugetragen, und in dem der eigentzliche Charakter der ganzen Sache: freiwillig zu schlechtem Zwecke übernommene Besessenheit oder Umsessenheit, deutlicher hervorztritt. Michael Ludwig, ein junger Teutscher von Adel, war an den Hof des Herzogs von Lotharingen vom Vater gesendet worden, damit er dort die französische Sprache lerne. Aber er lernte noch überhin viele böse Dinge, worumter besonders gränzenlose Spielsucht ihn beinahe zum Untergange führte. Er hatte in Karten all sein Geld verloren, und indem er bei sich

einsam seinen Verlust überschlug, kam ihm der Gedanke: wenn ihm der Teufel wirklich ächte, gute Münze bringe, könne er wohl sich bereitwillig finden, ihm jede Bedingung einzugehen. Sogleich erschien vor ihm ein Jüngling seines Alters von an= genehmen Formen und Manieren, dessen Anblick ihn jedoch mit einem Grausen erfüllte, weil er dachte, es werde wohl der Dämon sein. Dieser aber schlug ihn lächelnd auf die Schulter und sagte: Mensch, was fürchtest du? bin ich etwa so ungenieß= bar und häßlich, daß ich Eckel erwecke. Schau an das viele Silber, magst du wohl davon? Diese vertrauliche Rede machte dem Unglücklichen einigen Muth. Silber? erwiderte er, aber welcher Art? nichtsnutziges, falsches, meinem Stande nicht ziemenbes? Nein, gutes sag' ich bir, ächtes und probirtes! und weißt bu, in welcher Menge? so viel du immer haben willst! Sieh ba, untersuche, probiere, mache Gebrauch bavon, und wenn es dir dient, dann kehre wieder, damit wir einig miteinander werden.

Er ging nun mit bem Gelbe zu seinen Mitgesellen, bie er noch im Spiele begriffen fand, spielte mit ihnen und gewann ihnen mit dem seinen auch das ihre ab. Wie er nun freudig darüber heimkehrte, begegnet ihm der bose Feind. Nun wie ift's, bin ich wahrhaft oder nicht? ist das Geld gut oder falsch? Ueberaus gut, erwidert der Jüngling, möchte ich dergleichen noch mehr haben. Es sei, sagt der Dämon, aber du, was gibst du mir dafür? Da Michael seine Dürftigkeit in diesem Augenblicke vorschützt, erwidert der Andere: du hast wohl Man= gel an Blut, und kannst mir nimmer vier Tropfen besselben geben. Damit nahm er seine Linke, und löste, ohne einige Empfindung von Schmerz auf Seite bes Jünglings, einen Musfel aus seinem Arm, und einige Tropfen Blutes aus ihm herausbrückend, faste er sie in einer Eichelschaale auf, und indem er ihm Feder und Papier darreichte, sagte er ihm: schreib! und gab ihm zehn Schriftzeichen an, wie sich bei späterer Unter= suchung zeigte, meist griechisch, aber kein irgend etwas ausbrückendes Wort zusammensetzend. Weit mehrere aber den vorigen ähnliche hieß er ihn auf einem andern Papiere schreiben. Darauf sagte er: bein sei dies Papier! und damit legte er es in die Gorres, driftl Muftit. III.

46

Wunde, aus der er den Muskel gelöst zu haben geschienen; und es wuchs im Momente so zusammen, daß nur eine Narbe sichtbar blieb. Er suhr dann fort: mit diesem Zettel wirst du von mir jeden Bunsch erlangen! was du besiehlst, wird dir ersüllt scheinen, und das durch sieben volle Jahre, nach deren Berlause du mein sein wirst; das versprichst du nämlich in der andern Verschreibung, die ich behalte. Bist du einverstanz den mit der Bedingung? Der Jüngling erseufzte tief, willigte jedoch ein, und der Dämon verschwand. Am andern Morgen erschien er jedoch wieder, rieth ihm die Unterlassung einiger kleinen Gebete, die er in der Uebung hatte, und nahm ihm einige fromme Bücher mit; damit sie, wie er sagte, öfteren und freieren Umgangs miteinander pslegen könnten.

Von da an war der Liftige Tag und Nacht um den Jüng= ling in Geftalt eines Dieners, lehrte ihn mancherlei Seltsames, aber immer von der schlechtesten Art, und leitete ihn zu immer neuen Schandthaten an. Ein guter Theil der sieben Jahre war barüber hingelaufen, und er war bem zwanzigsten seines Lebens nahe, als ihn der Vater nach Hause zurückberief, in der Hoffnung, er habe sich am Hofe wohl und würdig ausge= bildet. Aber nichts schändlicher, nichts verworfener war als eben er; nur wenige Monate waren von seiner Zeit noch übrig, und nun von den Furien des Gewissens gepeinigt, und an sich selbst verzweifelnd, versuchte er jedes, auch das Ungewöhnlichste, aber immer auch Schändlichste. Die Eltern ging er mit Gifte an; das väterliche Haus versuchte er in Brand zu stecken, obgleich Gott Beides bem Dämon, von dem er dazu ein Präparat erhalten, nicht zuließ; wie er auch nicht gestattete, daß er sich selbst den Tod gegeben. Denn zweimal hatte er ein Gewehr gegen die Brust losgefeuert, aber es war beidemal auf der Pfanne losgebrannt. Diese lette Büthigkeit hatte einen Blick in sein zerrissenes Junere gestattet, und da die Schwestern ihm nicht von der Seite wichen, damit er nicht zum dritten= male dieselbe Unthat versuche, beschworen sie ihn mit Thränen: woher ihm der entsetzliche Entschluß gekommen? Er erwiderte: es werde sich bald vollbringen, was er sich vorgenommen, er könne nicht anders. Da die Mutter das im Allgemeinen erst erfahren, drang sie weiter in ihn, ihr auch das Einzelne mitzutheilen; er entreckte endlich Alles, sie hörte es, und siel in Ohnmacht darüber. Sie hielt sich aber zur schwenkseldischen Secte, und hatte den Schn in sie eingeführt; darum konnte sie ihn nur beweinen, ohne nach dem rechten Mittel sich umzussehen; bis der Dämon einst in ihrer Gegenwart über ihn kam, und mit rückwärts gezogenem Körper ihn in einen Ball zusammenwickelte, wo sie sich dann gedrungen fand, ihn der Pflege von Geistlichen zu übergeben. Er aber, Eckel vorschützend, entsscho nach Eichstädt, um dort lasterhafter denn zuvor zu seben. Aber von einem Bruder, Canonicus in Würzburg, dort aufzgehoben und in Fesseln gelegt, wird er nach Molsheim gesbracht, und dort den Vätern der Gesellschaft Jesu übergeben.

Der Dämon ahnete nun, daß seine Beute ihm aus bem Rachen geriffen werden solle; und es ist nicht zu sagen, wie viele Drohungen, Künste, Gaukelspiele und Schrecken er, um sie zu behaupten, aufgewendet. Er fiel den Jüngling nun in Gestalt eines schwarzen Löwen, dann wieder in der von andern Bestien an, als ob er ihn zerreißen wolle; so daß er entsetzt und erschrocken in die Arme der Bäter flüchtete; und obgleich außer ihm niemand diese Gespenster sah, so hörten doch bisweilen wohl auch Andere das Brüllen und das Wüthen des Dämons. Den Anfang der Heilung sollte eine ernstliche Generalbeichte machen, der dann einige der ersten Uebungen vorangingen. Aber ihm wurde eine solche Abneigung gegen die Bäter und ihr Thun und Treiben eingegeben, daß ihr bloßer Anblick ihm schon eine Marter war; und wenn er ja einige Augenblicke den Betrachtungen sich hingab, dann wurde ihm ins Ohr geredet: wie er sich doch mit dergleichen abmiiden möge. Sein Verfolger trieb ihn an, eine falsche Verschreibung zu verfertigen, und sie an einen dritten Ort hinzuwerfen, da= mit die Sache beendigt scheine, und er entlassen werde. der Diener, den man ihm zugegeben, hatte den Trug bemerkt, und den Rector gewarnt; der dem jungen Manne nun so zu Leibe ging, daß er sich zu einer ernsten und rechten Beichte entschloß. Aber welche Minhe ihm diese kostete bis zur Dhu= macht hin, der furchtbaren Gestalten und wilden Angriffe wegen,

die er zu erdulden hatte, ist nicht auszusprechen. Mit Hilfe wiederholter Exorcismen und Gebete fam es jedoch zum Ende bamit, und er fand sich badurch wunderbar gefräftigt, die wei= teren Angriffe abzuwehren. Es wurden darauf in der Capelle bes heiligen Ignaz, unter Anrufung bes Heiligen, die Beschwörungen des Dämon vorgenommen; um ihn zu nöthigen, die in den Arm gelegte Verschreibung zugleich mit der anderen zurück= zugeben. Der 12. October wurde dazu bestimmt, und der Jüngling bereitete sich durch die gewöhnlichen Mittel aufs ernstlichste vor; der Rector brachte das Opfer dar, und der Unglückliche, in Gegenwart mehrerer Bäter und anderer Auswärtigen, sprach sein Glaubensbekenntniß aus, schwur den Dämon ab, und gab beides dem Rector, der es auf den Altar legte. Dann durch die Communion gekräftigt, schauderte er auf eine entsetliche Weise zusammen, und rief bebend: zwei furchtbare Dämonen stünden ihm zur Seite.

Gestärkt aber gegen biese Schrecken, wurde er durch Wieberholung der Exorcismen von den Gespenstern befreit. hatte ihm geschienen, es ständen zu beiden Seiten des Altares zwei Böcke, auf den Hinterfüßen aufgerichtet, zwischen den bei= den vordern aber die Verschreibung haltend. Als diese in die Flucht getrieben waren, und man die beiden Papiere suchte, sah man das kleinere, das der Jüngling im Arm getragen hatte, vor den Füßen des Exorcisten liegen. Bei seinem An= blicke stiegen ihm die Thränen in die Augen; um so mehr, als er auf seine Linke hinblickend; die Narbe so verschwunden sah, daß kaum eine leichte Spur von ihr zurückgeblieben. Es muß nun noch die zweite dem Dämon abgedrungen werden, und es wiederholt sich alles Frühere, was man angewendet, um ihm die erste abzugewinnen. Als es dabei zur wiederholten Com= munion gekommen, erschien ein häßlicher Storch, zum größeren Schrecken des Exorciften als des Jünglings, der sich schon innerlich gestärkt fand. Er hatte die andere Verschreibung im Schnabel, die ihm, da die Gebete mit Inbrunst fortgesetzt wur= ben, gleichsam wie wider Willen entfiel, worauf er sofort ver= schwand. Lange fruchtlos an der Erde gesucht, fand man sie endlich auf dem Altare an demselben Orte, wo der Priester die

Abschwörung des Jünglings hingelegt. Nun Gott, der Kirche und sich zurückgegeben, dankte er dem Retter, und sebte fortan christlich. ')

Gelingt es nicht, auf solchen Wegen Befreiung zu erlangen, dann erfolgt die Heiniholung. Wie es dabei zugehe, und wie man die Sache sich zu benken habe, zeigt sich am besten in ber Geschichte des Abraham Pollier, eines Schweizers, der zuletzt als Dragoner in die Dienste des Grafen von Hohenlohe-Pfedelbach sich begeben. Er hatte ein wüstes Leben geführt, und war lange im Verdachte eines solchen Bundes gewesen; als er am 4. April 1684 dem Bauer, seinem Wirthe, betrübten Muthes ankündete, wie er böse Zeitung erhalten, man werde ihn abdanken. die Erwiderung: wie das sein könne, da der Krieg ja erst recht angehe? hatte er gesagt: nicht mein Herr, sondern der Teufel wird mich abbanken, ich habe Geld barauf genommen! Auf weiteres Nachforschen erwiderte er: wie er mit ihm gegen Vorstreckung solchen Gelbes einen Vergleich gestiftet; wenn er aber in Gemäßheit der Bedingungen desselben, das Geld wicder erlegen wollen, habe ihm allemal ein Thaler daran gefehlt. Um Abend besselben Tages, wo er also geredet, kam er nach Ausweis amtlicher Untersuchung aus dem Hause und dem Bette, wo er gelegen, hinweg, ohne je wieder heimzukehren. Nach den= selben Amtsberichten "hat man ihn am anderen Tage in der Frühe in etlichen Flecken schreien gehört, also, baß er um Hilfe gerufen, und auch zu Gott geschrien, ihm aber niemand zuge= laufen. Alls man daher sein Seitengewehr, Rock und hut nahe bei Fesbach an demselben Morgen gefunden, seinen Leib hin= gegen nicht finden können; er aber gleichwohl auch noch an anderen Orten, zu Hach, Etzlinsweiler und Cunzelsbach schreiend vernommen worden; so urtheilte man: daß er mit dem bösen Feinde gerungen, und endlich durch die Luft entführt sei." Inzwischen fand 8 Tage später ein Fischer aus Rocherstetten, als er seine gelegte Angelschnur erhob, seine Beinkleider und sein Hemb; 8 Tage später aber ber Bogt bes Ortes seine nactte Leiche im Flusse. Als man ihn herausgezogen, glaubte man

<sup>&#</sup>x27;) Gloria posthuma S. Ignatii. Pars IV. 237-213.

wahrzunehmen, daß ihm der Hals umgedreht gewesen, und an der Brust bemerkte man blaue Flecken. Er wurde unter dem Hochgerichte begraben, und die Volkssage schmückte nun die Sache nach ihrer Weise aus. 1) Pollier wird uns als schwermüthig und traurig geschildert, dabei aber auch nach dem Zeugniß des Amtsvogts aus gemeinem Rufe als ruchlos. War es nun im Vorwiegen des dunklen Temperamentes Krankheit, die ihn unbewußt, oder ein Vorschlagen der Ruchlosigkeit, die ihn mit Bewußtsein gebunden; genug, eine ihn bindende Macht fam über ihn. Hatte auch die Gemüthsanlage den Zugang ihr geöff= net, der Beitritt des Willens entschied erst, wie bei allem, was in die moralischen Gebiete fällt, oder auch nur an ihnen vor= überstreift. Er war nun vom Bosen inficirt, und bie Ansteckung, in wiesern im Temperamente und im Leben wurzelnd, bilbete eine Rrankheit; inwiefern aber in den Willen gehend, einen auf Bedingung abgeschlossenen Vertrag. Dieser war in Gemäßheit der Willensfreiheit widerruflich, aber bei der Ruchlosigkeit der Person, waren die bosen Triebe immer um ein bestimmtes Moment stärker als die Guten und das Gewissen; es fehlte immer ein Thaler am Lösungsgelde. Darum hielt das Uebel, als Krankheit stets zunehmend, seinen bestimmten Verlauf; die bindende Macht wurde stark und immer stärker, die Erisen traten in bestimmten Stadien hervor, zuletzt die entscheidende. Wie sehr der Unglückliche rang und kämpfte, das Verderben hatte ihn in immer sich verengenden Kreisen gegen den Abgrund hingerissen; jetzt machte er die letzte Anstrengung, die blauen Flecken an der Brust, und die verdrehte Stellung des Kopfes gaben Zeugniß von ber convulsivischen Erschütterung, Die in diesem Augenblicke sein ganzes Wesen ergriffen hatte. Umsonst, die ihn fesselnde Macht überwältigt ihn, und in Verzweiflung hat er in den Wellen seinen Tod gefunden.

<sup>1)</sup> Erasm. Francisci nach bem Bericht eines Geistlichen ber Gegenb und ben Amtsacten in seinem höllischen Proteus. p. 555—566.

3.

## Die Folgen bes engeren Pactes.

Wer im Reiche des Bösen als dessen Insasse sich ansiedelt, der muß zuvor sein Bürgerrecht, das er durch die Taufe im Reiche des Guten gewonnen hat, aufgeben, und ausscheiden aus der einen Genossenschaft, um in die andere einzutreten. Er bricht mit dem Haupte der einen, indem er der andern sich pflichtig macht; denn er kann nicht zweien Herren mit gleicher Treue dienen. Er muß aber, um entlassen zu werden aus der, von welcher er sich losgesagt, dreifache Verknüpfung lösen, in der er sich mit dem Haupt und Herrn des Bundes geeinigt findet, damit er wieder sui juris, oder vielmehr des Rechtes werde, aus dem er zuvor in dem Abschlusse des Berbandes mit ihm ausgetreten. Es hatte sich aber in biesem Berbande Le= ben an Leben geknüpft, das Leben des Gliedes mit dem Leben des Hauptes; und indem das Leben dieses Hauptes im Leben des Gliedes lebte, und das des Gliedes in dem des Hauptes, war es als Organ in jenen großen firchlichen Orga= nism hineingewachsen, in dem die Sacramente als Lebensgeister freisen, und deit Wellenschlag des Blutes treiben. Es hatte sich eben so Seele an Seele, Wollen an Wollen geknüpft, und indem der untere Wille das heilige Wollen des höheren zu wollen sich anheischig gemacht, dieses aber im gereinigten und geläuterten Wollen des andern alles Gute wollte, war er in die ethische Gemeinschaft, die da eine freie Unterwürfigkeit und eine unterwürfige Freiheit ist, mit ihm eingetreten, und als Glied in seine kirchliche Hierarchie aufgenommen. Indem end= lich sich Geist zu Geist gethan, und fortdauernd sich gehalten, und wechselseitig im Medium des geistigen Lichtes Einer dem Andern sich eingegeistet, war er auch in der Wahrheit mit ihm verbunden; und ihn erkennend, indem er sich von ihm er= kannt gefunden, in der Gemeinschaft der Lehre und des Dogma ihm zugethan. Indem alle diese Fäden vom Haupte, wie Radien aus ber Mitte ausgehend, ihn mit allen anderen Genossen um= schlangen, waren sie Alle zu jenem geistigen lebendigen Organism

verbunden, der dem Haupte angefügt perpetuirlich durch alle Geschichte lebt. Diesem organischen Ganzen ist er nun beim Austreten, und das Ganze ihm gestorben, und da er in Mitte der großen Spaltung, die alle Welt durchklafft, nicht für sich selbst bestehen kann, so sindet er auf die entgegengesetze Seite sich hingetrieben; und es muß sofort ein anderer Aneignungsproces beginnen, der den Eintritt ins andere Reich an den Austritt aus dem Ersten knüpfend, sortdauernd zum neuen Verbunde treibt, dessen Vollendung eben die dämonische Ascese herbeissühren will.

Es knüpfen sich aber im Verlaufe dieses neuen Assimila= tionsprocesses die Fäden in der Ordnung, wie sie vom Haupte erster Genossenschaft sich abgelöst, dem Meister und Gebieter der zweiten an; im allmäligen Vorschritte auf der Bahn sich straffer anziehend und fester ausspinnend. Der Faden, der von Leben zu Leben hinüberzieht, der handgreiflichste von Allen, wird sich daher auch am ersten bieten; und das Band, das durch Speise und Trank und ihre Lebensbegeistigung durchgreift, wird symbolisch in elementarischen Kräften und Stoffen das Verbündniß festen. Hat er daher mit dem Herrn zuvor das Brod gebrochen und aus seinem Kelch getrunken, dann führt er jetzt die Starrheit des Steines, den ihm der Bose bietet, in seine falsche, unnatürliche Begierde ein; und indem er, um diese noch zu steigern und zu spannen, aus dem zugleich gebotenen Tau= melkelche trinkt, wähnt er durch die ihm einwohnende Glut den Bann zu lösen, damit ihm der Stein zu Brode werde, und er burch dasselbe wurzele im anderen Reiche. Das Reich aber wurzelt vielmehr in ihm; seine Erstarrung hat sich ins fließende Leben ausgegossen, und von ihm bemeistert und in Banden ge= schlagen, will es selbst zum Steine gestehen. Ihm ist geschehen, wie jenen Anhängern der Kali, des weiblichen zerstörenden. Princips in Indien, die in ihrem Dienste zur Ausrottung der Menschen sich verbunden. Diese, wenn sie bei den Einweihun= gen des Tupuniopfers, von dem Kusse oder heiligen Schlagbeile weg, ein Stück des in einer kleinen Erdaushöhlung über ihm gehäuften, mit einem Spruche besprochenen Zuckers, Bur genannt, gegessen, finden sofort in ihrem Herzen zu wahren Thugs sich

umgewandelt, und fortan, wollten sie auch sich lossagen von ben andern Mordgenossen, vermögen sie es nimmer; da nach der Ueberzengung der Bundesglieder die Gewalt des Zaubers so stark ist, daß, wenn selbst irgend jemand zufällig ein Stücklein fände und verzehrte, er wider Willen ein Thug werden müßte. Das andere Band ferner, das dort vom göttlichen Willen zum menschlichen hinübergegangen, da dieser jetzt gegen jenen sich gesetzt, muß sich, da es nicht lose im Leeren flattern mag, dem Widersager zuwenden, und dem argen Willen, ben er trägt, sich verknüpfen; also daß wie er will in diesem, er auch gestatte, daß dieser wolle in ihm. Der Dämon will aber das Böse, oder vielmehr das Böse will ihn; denn das Böse ist eben nur persönlich in ihm geworden, und will daher in ihm auch gegen seinen geketteten Willen. Wer sich baber mit ihm verbindet, kömmt zu ihm in das gleiche Verhältniß, in dem er selber zum Bosen steht; und allmälig sich ihm zuar= tend und dämonisirend, geht auch in ihm stufenweise dasselbe Verhältniß hervor. Obgleich also in der Macht eines stärkeren Geistes wirksam, nachdem er in seine Hierarchie eingetreten, wirkt er selbst in Wahrheit nicht-; er leidet vielmehr beim Scheine gesteigerten Wirkens, und hat sohin die Freiheit der Rinder Gottes mit ber Anechtschaft ber Sklaven bes Bojen umgetanscht. Den beiden andern Bändern wird dann zuletzt auch das dritte folgen; jener lichtgewebte Faden, der von Geift zu Geist hiniiberreichend — als Leiter für die hinauf und herniebergehende Ideenströmungen gedient, deren eine austeigend sich ber andern entgegenbreitet, damit sie von ihr Reinigung, Läuterung, Inhalt, Grund und Gewähr erhalte —, nachdem er durch= geriffen, hängt sich dann an jenen Beift, ber da ein Beift ber Lüge ist, und bindet an mit ihm. Der Angeknüpfte dient um zweien anderen Strömungen zur Leitung, deren eine vom Men= schen niedergehend, in der Tiefe der andern aufwärtsdringenden begegnet, und in ihr sich fälscht und trübt, und mit Frrthum und Wahn durchdringt; daß ber also Geirrte, nachdem er Grund und Princip verloren, mit sich selbst und seinem besseren Wissen in Widerspruch, was er zuvor bejaht, verneint, und was er verneint, jetzt sich zu bejahen gedrungen findet. Mijo

aber in die Gemeinschaft der Doctrin aufgenommen, strebt er als letztem Endziel dem Punkt entgegen, wo die Lüge in ihm persönlich geworden, wie sie im Meister persönlich ist, mit ihm und allen Gleichdenkenden in die große geistige Genossenschaft zusammensließt, die durch die anderen Gebiete sich fortsetzend, auch dies Reich zu einem geschlossenen Organism macht.

In diesem von Gott abgewendeten Streben, hat sich bem ihm zugewendeten entgegen, jene andere Kirche erbaut, die in das frische, heitere Leben der ersten den Stoff ber Rrankheit eingeimpft, und ihren gesunden Organism mit einem Afteror= ganism durchwächst. Der Doppeltrieb aber, der die zweifache Kirche gegründet, wirkt auch in jeder fort, den Einzelnen nach der einen oder der anderen Seite hin immer enger mit der Mitte zu verbinden, und gebraucht sich dazu gegen die Lichtseite bin, der zum Guten fördernden Ascese; gegen die Nacht hinüber aber jener andern dämonischen, deren Sinn und Trachten zum Schlimmern gerichtet steht. Wie aber jene die Heiligen zur engeren Gottesfrennbschaft führt, deren Eintritt sich durch einen enger geschlossenen Bund bezeichnet — im Einzelnen zu dem früher Abgeschlossenen etwa im Verhältnisse, wie der alte Bund des Gesches zum neuen Bunde der Liebe stehend —; so wird diese die Unheiligen zum engeren Verbündniß mit dem Dämon hinführen, daß sie als seine erleseneren Vertrauten ihm näher rücken; ein Verhältniß, bas sich alsbaun durch jenen ausbrücklichen Bund besiegelt. Sie umstehen ihn dann, jeder in dem ihm angewiesenen Kreise, empfangen seine Einflüsse, wirken in seiner Kraft; und während er sie badurch in die geistige Welt seiner Sphäre, von der sich die gemischte Creatur ausgeschlos= sen findet, einführt; führen sie ihn hinwiederum in die Kreise menschlichen Wirkens ein, über die ihm keine Macht zusteht, als inwiesern der menschliche Wille ihm zu Hilse kömmt, und einwilligt in das, was er dann durch ihn vollführt; so daß sie einträchtig nur für die Zwietracht, gegenseitig im gemeinsamen Hasse bes Guten sich ergänzend, zusammenwirken. Und wie um die Heiligen, den gewöhnlichen Verhältniffen, schon in ihrem rbischen Wandel entrückt, eine Art von Uebergang zwischen ber-streitenden und triumphirenden Kirche bilden; so stehen Diese

Betrauten des bösen Principes am Uebergange, von seiner streistenden Kirche auf der Erde zu seiner nicht triumphirenden, sondern vielmehr gebundenen, in der Hölle. Denn der Streit streitet sich fortdauernd nur unten in der irdischen Tiese; oben aber ist er ausgestritten, weil das Böse dort in seinen Kreiseingebaumt sich sindet, umher aber ungestörter Friede herrscht.

Nun hat aber der Erlöser von denen, welche er zu einem solchen engeren Verhältnisse mit sich erwählt und zugelassen, beim Abschiede in diesen Worten zum Vater gebetet: "ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben haft, denn sie sind bein. Alber ich bitte nicht für sie allein, sondern auch für diezenigen, welche durch ihr Wort an mich glauben werden; damit Alle Eins seien, wie du Bater in mir, und ich in dir; damit auch sie in uns Eins seien: damit die Welt glaube, daß du mich gesandt haft. liger Bater, erhalte sie in beinem Namen, bamit sie Gins seien, wie wir es sind. Und wieder: Bater, die Stunde ist gekommen, verherrliche beinen Sohn, damit bein Sohn bich verherrliche. Verherrliche mich bei dir mit jener Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe die Herrlichkeit, welche du mir gegeben haft, auch ihnen gegeben; damit sie Eins seien, wie auch wir Eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen Eins seien, und die Welt erkenne, daß du mich gefandt haft, und sie liebst, wie du mich geliebt hast." In diesen Worten ist der Grund und die Lebenswurzel seines ganzen kirchlichen Verbündnisses ansgelegt. Die Liebe soll das gemeinsame Band sein, das es in sich zusammenhält; während das Licht der Verklärung es durchlenchtend, es aus einem und bemfelben Brunnquell mit unsterblichem Leben begeistigt. An den Vater knüpft in innerstem Grunde sich jene Liebe, wie der Sohn den Bater geliebt in ihr, und der Bater himviederum den Sohn, so liebt dieser wieder erst die, welche er unmittelbar erwählt, und die, welche durch sie erwählt worden, Kinder und Kindeskinder, damit sie ihn wieder lieben, und in Liebe ju ihm gewendet; und in biefer gemeinsamen Liebe sich gegen= seitig untereinander siebend, von ihm in den tiefsten Liebesgrund im Bater eingetragen werben mögen. In Diesem selben Bater

ist aber auch der Grund alles verherrlichenden und verklärenden Lichts beschlossen, das von ihm in das Wort im Sohne aussstrahlend, und von diesem wieder ausgehend, alle die Seinigen verherrlicht, daß sie von ihm bestrahlt und selbst strahlend geworden, gegenseitig sich anstrahlen; und also das eine und selbe Urlicht, durch die Vermittlung des zweiten Lichtes an sie gestommen, in ihnen widerstrahle, und somit in ihnen sich versherrliche. Diese Kirche ist also zum Sternenhimmel erbaut, wo alle Massen leuchtend und widersenchtend in demselben Licht, von einer und derselben Liebe, wie von einer geistigen Gravitation, unter sich aufs engste verbunden, in allen Richstungen durchschienen und gehalten, in ein großes Shstem zussammengehen.

Diesem Werke gegenüber hat barauf ber Satan bas Seine mit ungleichen Mitteln über entgegengesetztem Grunde aufge= baut. Dem Gebete des göttlichen Meisters spricht er die eifern= den Worte entgegen: mit dem Abscheu, womit du mich aus= gespien, mit dem Hasse, womit du mich, du Starker in der Höhe! ausgestoßen, halte ich mich, bich wiederhassend, fern von dir, und mit diesem selben Hasse hasse ich auch jene, die das Dasein, das du ihnen gegeben, mir gewidmet haben; damit auch sie so wiederhassend wie sie gehaßt werden, untereinander in bitterem Hasse sich anfeinden mögen. Damit aber dies mein Reich in ihnen nicht gegen sich selber wüthend sich zerstöre, will ich mit desselben Zornes Banden, womit du mich gebunden hältst, sie an mich binden, ihnen den Wahn gebend, daß ich an sie gebunden sei; und in diesem Bande sie zusammenjochend, will ich sie zum unversöhnlichen Kampfe treiben, mit dem, der sich bes Menschen Sohn genannt, und seinen Ausgang von bir genommen, und mit Allen, die er sich erwählt, daß er sie bir entgegenführe. Und wie du das Licht, in dem ich einst aufgestrahlt, in mir ausgelöscht, und wie du die Herrlichkeit, in ber ich vor dir geglänzt, von mir hinweggenommen; so will ich die beine, wie sie vom Antlitz beiner Geschaffenen wiederglänzt, bir rauben und zerstören; die Brunnen der Finsternisse, die in meinem Wesen verborgen liegen, will ich aufreißen, daß ihre Fluthen verheerend in beine Schöpfung einbrechen, und beiner

Hände Werk verderben. Und habe ich das Siegel, das du ber Stirn beiner Erschaffenen aufgeprägt, also burch bie mir entquollenen finfteren Wässer abgewaschen; dann soll mein Grimm im Innersten entbrennen, und in den Flammen, die von ihm aufgegangen, will ich dann die Meinigen verklären; also daß sie, im Glühlicht der Hölle angeglommen, nachdem ich bein Bild in ihnen ausgetilgt, mein eigenes in seiner grauen= vollen Herrlichkeit dir zum Hohne spiegeln. So gestaltet ist sohin der Bund, ein Reich des Zornes, in grimmer Lohe an= geflammt, dem andern, in Licht und Liebe ausgewirkt, zum Widerspiel gesett; beide begegnen sich in der Natur, aber der eine ist unter sie versenkt, während der andere sich über sie erhebt. Er erhebt sich aber über sie in der Macht ihres Haup= tes, der als ihr Schöpfer sie gegeben; während der andere in ber Unmacht bes Seinigen, ber selbst als Creatur ihm sein Dasein bankt, unter sie hinabgesunken. Der Dämon also in Allem, was er wirkt in biesem seinem Reiche, kann es nur durch Naturfräfte wirken, er bedarf ihrer mithin, und kann ihrer nicht entbehren; während die Wunder des andern wohl mit ihrem unteren Grunde ihr aufstehen, im Fortschritte aber einem Bunkt zustreben, der über alle Natur hinaus liegt, und sohin gleich der guten Ascese auf Bezwingung derselben gehen, wäh= rend die andere durch die Gebundenheit in ihr als Vorbereitung zur dämonischen Bindung hinführt.

Ein solcher in engerer Einigung-Gebundener sindet daher zuerst im Verhältniß von Leben sich gebunden; sein Leben steht zum Leben des Dämons in einem magnetischen Rapport. Es ist aber das unsterbliche dämonische Leben ursprünglich der Poztenz nach ein höheres, mächtigeres als das seine; die Verbinzdung mit ihm wirkt daher treibend, erschließend, zersetzend und sohin steigernd; sie gibt allen Lebenskräften einen höheren Exponenten, indem sie die Zersetzen nach entgegengesetzen Richztungen polarisirt. Aber diese Steigerung, im Gegensatze mit der wahrhaften, die sich in der guten Richtung im Freiheitszgebiete wirkt, ist in Wahrheit eine Depression unter die gezwöhnlichen Verhältnisse hinunter, in die Gebiete der Nothwenzbigkeit und der Verneinung herab. Es sind also negative

Exponenten, in benen die Kräfte gesteigert werden, und indem diese in ihnen anzusteigen scheinen, werden sie in der Wahrheit und Wirklichkeit ihrer moralischen Dignität nach stets sinkend, nur tiefer und tiefer gestellt. Die äußerlichen Wirkungen sind jedoch in Maaß und Ausbreitung dieselben; da zwar Ausgang und Strebepunkt ber Kräfte und ihre Leitung ganz verschieden, ja einander entgegengesetzt erscheinen, aber in ihnen selbst sonst nichts sich ändert; mithin also auch ihre Wirksamkeit in densel= ben Stadien vorschreitet, und nur in Modalität und Richtung verschieden ist. Der Lebensmagnet in einem solchen Menschen beutet also nicht ferner mehr gegen die Pole des Himmels hin; die des Abgrundes sind es, die ihn bestimmen. Denn auch das Centrum, gegen bas seine Lebensmitte gravitirt, steht nicht fer= ner mehr über seinem Haupte, es ist unter seine Fuße hinab= gesunken. Die Intensität der Wirkung ist theilweise dieselbe, bas Gesetz bes Fortschrittes und ber Verkettung ist gleichfalls dasselbe geblieben; nur hat sich Alles umgekehrt, und mit bem nach Abwärts sich kehrenden Haupte erscheinen alle Welt= gegenden der physischen und geistigen Welt umgewendet. nun, die mit dieser infernalen Lebensmitte in einen solchen Rapport gekommen, sinden sich in ihr auch untereinander in Rapport versetzt; denn Alle in ihr seiend, wie sie in Allen, sind daher auch ineinander; sie bilden schon um sie eine fort= laufende Verkettung, in der sie in steter Gemeinschaft ihre Zu= stände sich mittheilen, und in stetem Berkehre gemeinsamer Ber= neinung miteinander bleiben.

Zum zweiten hat auch der mittlere Mensch in dieser ensgeren Verbindung zum Dämon in ein solches Verhältniß sich gestellt, daß dieser zu den dort wirksamen Kräften in einem geordneten, durch die Wirkungen sich äußerlich verrathenden Bezuge steht. Zuvor hatte in der christlichen Ordnung dieser Bezug zur höheren Mitte derselben statt gesunden; die vielgestheilten Kräfte dieser Region, verbunden in der immanenten Sinheit der Persönlichseit, hatten in dieser höheren Mitte einen über sie selbst hinausliegenden Strebepunkt gesunden, der sie und ihre einwohnende Einheit gleichmäßig in sich tragend, ins dem er durch Steigerung des Getheilten auch die von ihm

unangetastete Einheit in ihm, stärkte und höhte, nur dadurch fie beherrschte, daß er sie befreite, und der Wirkungsfreis der also befreiten Persönlichkeit, um alles das mehrte und berei= cherte, was diese durch Enthaltung von dem Bösen scheinbar Dies Verhältniß hat sich jetzt gelöst, und bie aufaegeben. Rräfte, indem sie einen anderen Strebepunkt gesucht, sind auf ben dämonischen gestoßen; und der Bezug zu ihm hat sich in ihnen also hergestellt, daß auch sie, wie sie in ihrer Einheit gesammelt stehen, durch ihre Vielheit hindurch den in ihm wirksamen bämonischen Kräften ben Zugang gestatten, und biese nun ihre Ginflüsse auf sie üben. Dieser Ginfluß ist aber nun ein bindender, wie der vorige ein befreiender gewesen. steigert nämlich die Vielheit dieser äußeren Kräfte nicht, um die Freiheit der ihm mantaftbaren perfönlichen Einheit zu heben und zu stärken, sondern um sie vielmehr durch die gehöhte Macht bes Vielen zu überwinden und zu binden; so daß biese Persönlichkeit ter dämonischen mehr und mehr verähnlicht, scheinbar bereichert, in Wahrheit immer mehr verarmt; und die Kraft, um die sie im Bosen zugenommen, ihr feineswegs von Außen zugewachsen, sondern ihrem besseren Selbst abgestohlen, und zum Bösen hingewendet, nur zu äußerem Prunke ausgelegt Auch diese Kräfte werden also nur in negativen Er= ponenten hinaufgesteigert; so bag die Einheit in Bruchtheile zer= splittert, sich und ihre Freiheit erft an sie, und durch sie an die gebietende Macht verliert. Auch in diesem Gebiete aber gilt: bağ Alle, bie ben Dämon also zu ihrem Strebepunkt ge= nommen, indem sie in ihm ihre sie Alle bindende Mitte gefinben, convergirent in biefer nach ihren Strebungen, auch zu= einander convergiren, und gebunden in ihr sich untereinander binden, und also sich in gegenseitiger Bindung durchwirkend, in einem gemeinsamen Socialverbante, und sohin auch in wechsel= seitiger solidarischer Zurechnung stehen.

Zum britten geht nun auch der Dämon über dem geisstigen Gesichtsfreis auf, und wird vom Geiste als sichtsbares Object geschant; und zwar nicht als ein solches, das zufällig in die Kreise seines Schanens eintritt, sondern das in einem sixen Verbande mit dem Zustande des Judividumms

verbunden steht, und dessen er, so lange dieser Zustand dauert, sich nicht zu entschlagen vermag. Daher wie der, welcher mit einer Pflanze im näheren Rapporte steht, schlaswach die Pflanze blühen-sieht; wie dem Wasserscheuen der Hund, der ihn gebis= sen, im Reflexe des Elements erscheint; wie der, welchen die Tarantel gestochen, das Thier im Spiegel, in dem sich die Strahlen seines Auges sammeln, erblickt; wie ber Gebiffene, in ben bas Schlangengift eingebrungen, von Schlangen sich um= wunden fühlt; der endlich, den der Bamphr inficirt, von Tod= ten in Leichengestalt sich angesaugt glaubt: so wird ber, welcher zum Dämon in ähnlichen Rapport gekommen, den Dämon im Brennpunkte seiner schauenden Kräfte erblicken, und ihn mit einer Nothwendigkeit, die der im Selbstbewußtsein waltenden entspricht, sich gegenüber sehen. Das Bild ist mit dem Augen= blicke, wo im Allgemeinen ihm die Augen geöffnet worden, im seinen Gesichtsfreis eingetreten; in dem Momente aber, wo er mit dem Gegenstande in dem vertrauteren Rapport eingegan= gen, hat es als eine Nothwendigkeit sich ihm aufgedrungen; und er wandelt von da an buchstäblich unter seinem Auge und vor seinem Antlit. Dies Bild wird aber nicht im Lichte guten Wassers geschaut, sondern in seinem Gegentheile, den Finster= nissen; die, wie sie sonst dem Lichte begränzend gegenüberstehen, so jetzt Gränze von ihm erlangen, und sohin entweder in ihm sichtbar werden, oder in den Flammen des grimmen Feuers, in benen sie sich entzünden. In diesem Lichte bildet sich nun die Weltanschauung des gebundenen Geistes, und weil dieser nicht in ein freies Verhältniß zu ihm gestellt erscheint, darum ist aud) das Wissen, das er in ihm erlangt, nicht ein frei aufge= nommenes. Es ist ein eingegossenes, bem er in eigener Kraft sich nicht zu entziehen vermag; das ihn also vielmehr weiß, als es von ihm gewußt wird; und das durch Infusion an ihn gelangt, und seine Fassungsfräfte, statt von ihnen gesaßt zu werben, seinerseits bindend faßt. Darum reinigt und stärkt und höht auch solches Wissen nicht diese Kräfte, es trübt, und schwächt und niedert sie vielmehr; benn es ist nicht aus der Wahrheit, und führt barum nicht zur Wahrheit; sondern aus Trug und Lüge seinen Ausgang nehmend, verdunkelt es die

Wahrheit, in der alles Leben des Geistes steht. Alle aber, die in diesem Lichte sehen, gewahren, indem sie in seinen Quellbrumt schauend, jeder sich selbst erblicken, jeder auch zugleich das Bild des Andern; und so sind sie in der Gemeinschaft dieses ihres trüben Hellsehens, alle unter sich verbunden.

Es fann aber der Mensch in zweierlei Weise in dies drei= jache Verhältniß zum Dämon kommen: einmal, wenn er selbst > ihn suchend mit ihm anbindet, und an ihm in den negativen Exponenten sich potenzirt; oder, wenn umgekehrt der Ungesuchte mit ihm sich in Rapport versetzt, und in ihm dieselbe vertiefende Erhebung wirft. Das Erste geschieht im Zanberwe= sen, das Andere in der Besessenheit; beide bilden also den eigentlichen Körper dämonischer Minstif. Das Zauberwesen, das dem Bösen entgegensteht, ist nicht ohne Einwilligung zum Bojen denkbar; es ist daher wesentlich vom Bosen, und knüpft sich auch als etwas künstlich Hervorgerufenes, unmittelbar an die dämonische Ascese an. Die Besessenheit kann ihren Ur= sprung gleichfalls aus einer persönlichen Verschuldung nehmen, so wie ihre Möglichkeit ursprünglich durch eine solche Verschul= dung begründet worden; sie kann Folge eines verbrecherischen und lasterhaften Lebens sein, aber ant Folge der allgemeinen, seit dem Falle eingetretenen Schwäche der menschlichen Ratur, vie, wie sie für Naturgiste überhaupt inficirbar geworden, jo auch geistigen Contagien, und sohin dem Ginfall bämonischer Mächte sich aufgeschlossen. Sie ist in tiesem Falle vom Uebel, und nicht vom Bösen, gleich jeder andern Krankheit; und wie diese in der Regel ein Mittel unwillführlicher höherer Ascese. Der natürlichen Mustif in diesem ihrem Ursprunge näher ver= wandt, jollte sie taher vor der andern verhandelt werden; des Parallelisms mit der höheren Mustik wegen, lassen wir indessen die Behandlung der letzteren vorangehen; um dann, nachdem auch die erste die ihrige gesunden, am Schlusse beide in ihrer Berbindung zu betrachten. Das soll der Gegenstand der nächst= folgenden beiden Bücher werden.

## Berbesserungen.

S. 340 3. 5 v. D. ftatt second vight lies second sight.

S. 342 3. 9 v. D. statt sensonum lies sensorium.







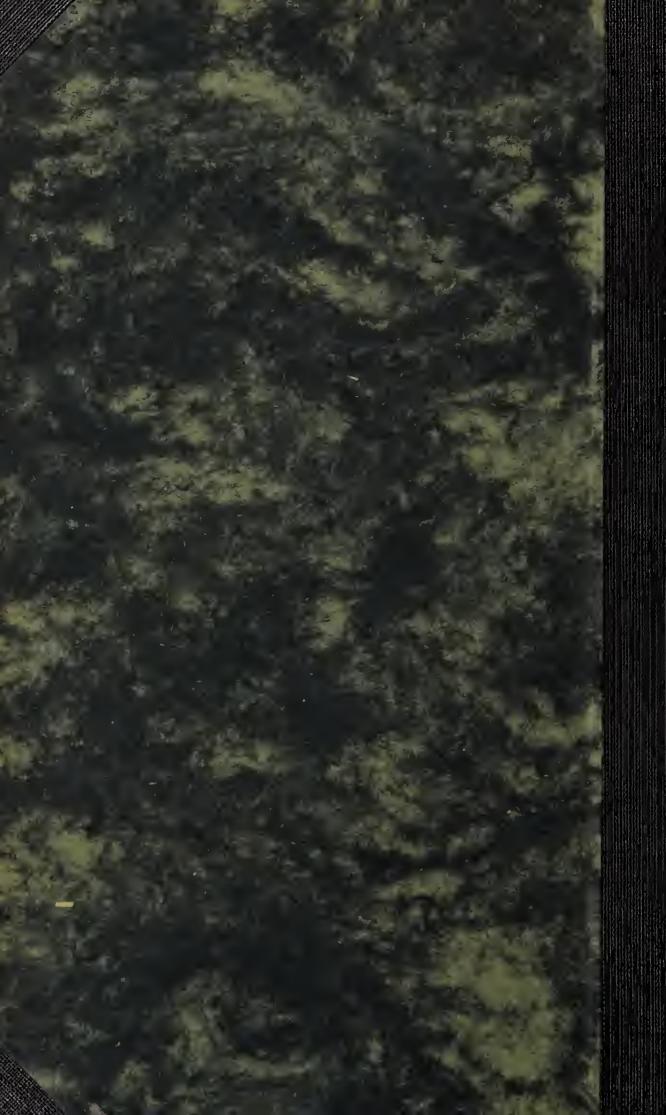